



= K. 4.51





# Jahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.



AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION •
BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Leipzi

Berlag von Dunder & Sumblot. 1876.

# Kaiser Otto der Große.

Begonnen bon

Rudolf Röpte,

pollendet von

Ernft Dummfer.



AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN,

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1876.

## Vorrede.

Das nachfolgende Buch bat bor feinem Erfdeinen eine tleine Befdichte gehabt, auf welche zu feiner richtigen Beurtheilung mit

einigen Worten bier eingegangen werben muß.

Wiese Copold von Kantle früher nur für das sächssiches der Wiese des volles die historische Commission und er selbst als Frashvent derschen für die ganze deutliche Geschängs, daß es sich alters in's Wert richten, mit dem Unterschiede allerdings, daß es sich sicht mehr um eine folge Bertieslung der Rollet an selbsändig Miardeiter als um eine Ginge Bertieslung der Rollet an selbsändig Miardeiter als um ein Ginstudieren derschen dandelte. Rudolf Annalause Ropte übernahm nach Beschäus der Pilenarbeitammlung von 1863 die Jahrdicker Clos auf's neue und zwor diesmal auf einem Bunsch ungescheit. Die frühere Aschlung derschen date sich ihm selbst au untaufriche Zerreisung eines innerlich zujammengehörigen Schriffe fühlden gemacht. Sein früherer Genoffe Wisselm von Vonniges (gestochen zu Rom 4. Januar 1872) war inzwischen diesen Studies volles anterneht worden.

Mit Ernft und Gifer widmete fich Ropte ber alt-neuen Aufgabe und begann die Brundlinien bes Baues auf bas umfaffenbfte gu

Borrebe.

gieben, benn feine boch fo verbienftliche Jugenbarbeit genügte ibm in teiner Beife mehr. Er wollte nicht nur, wie es Baig mit Beinrich L. gethan, eine wenn auch noch fo berbollftanbigte neue Bearbeitung liefern, fonbern ein gang neues Wert ichaffen. Aus feinen Borftubien bafür giengen als felbständige Arbeiten in ben Jahren 1866 bis 1869 Die Abhandlung über Die Lebensbeschreibungen ber Ronigin Mahthilbe (Forfdungen VI, 147), über Bibufind von Rorbei und Grotfvit bon Ganbersheim berbor, gang ber ihm eigenthumlichen Richtung und Beggbung entibrechend, benn fein Beift mar, wenn ich io fagen barf, mehr ber literargeichichtlichen als ber politisch-geschichtlichen Geite menichlichen Birtens jugewendet, und er mochte lieber die Erzeugniffe der Borzeit durch finnige Berfentung in ihr Wefen verfteben und genießen, als fritijch zerfafern.

Un Diefen Borarbeiten ericopfte fich baber auch jum großen Theile fein Intereffe fur ben Stoff. Schon im Juli 1868 fdrieb er mir, bag ihm die Umarbeitung ber Ottonifden Jahrbucher burchaus nicht am Bergen liege, und gehemmt bon Kranflichfeit bot er mir fogar am 13. Merg 1869 fchriftlich (wie borber nach furger perfonlider Befannticaft icon munblich) Die bon ihm übernommene Arbeit an. "Ich tann mir nicht berhehlen, fcrieb er u. A., ich bin in das Berschleppen gerathen, und erfahre außerdem an mir selbst, daß es auch in der Detaillirung des Stoffes, den man bearbeiten will, eine Grenglinie gibt, beren Ueberfchreitung ber Bollenbung bes Gangen nicht forberlich; ber Blid bafür wird abgeschwächt, wie burch bas Mitroftop. Dann brangen fich ftets anbre Gegenftanbe bazwischen, oft unabweisbare u. s. w." Ich lehnte diesen für mich ehrenvollen Antrag ab, zunächst weil ich damals ausschließlich in italienischer Geschichte arbeiten wollte und mir eine murbige Darftellung Ottos meine Rrafte gu überfteigen ichien. Go ichleppte Ropte Die Laft, Die ihm brudend geworben, weiter, bis ihn ber Tob am 10. Juni 1870 babon befreite.

Roch in bemfelben Berbfte 1870 faßte Die hiftorifche Commiffion in ihrer Plenarversammlung ben Beichluß, mir Die Sinterlaffenichaft Roples ju übertragen. Dieje Aufforderung freugte fich jeboch mit ber andern ahnlichen, Die bon Jaffe borbereitete, burch feinen jaben Tod unbollendet gebliebene Musgabe ber Briefe Alfuins brudfertia ju machen. Dehr burch bie Bietat fur ben berftorbenen Freund als burch innern Beruf getrieben, erledigte ich bis jum Jahre 1873 junachit mit Wattenbach bie Monumenta Alcuiniana und erflärte mich endgiltig, nachbem ich mit ber Arbeit bereits begonnen hatte, im Berbfte 1872 fur Die Uebernahme ber Jahrbucher Ottos.

Gehr umfaffende Sammlungen murben mir aus bem Rachlag Roptes überantwortet : ausführliche Musgige faft aller Urfunden Ottos mit Bemerfungen über Echtheit und Unechtheit, über Die außere Beftalt ber Originale u. bgl., Busammenftellung ber Fürbitter, Regifter gu ben Urfunden fur Rechtsgeschichte, über Die barin ermabnten Grafichaften u. f. m., ein urfundliches Itinerar Ottos, fleinere Rachtrage zu ber fruberen Unegabe und mehr ober minder gufammenBorrebe. VII

höngende Erörterungen zu den einzelnen Johren, die der Horfdung als Hingersich vieten isollten. Immersich isselt sollte was den manches in diesem Materiale, und dolig ausgearbeitet war nur S. 3-80 (dis angenomment), sowie Excurs 1.—4 (S. 557—587), wiewohl bei 1 und 4 der Anfang verloren gegangen war. Was ich dorugefunden habe, ill dem vorliegenden Buche einverleibt worden, mut durch einselne fahre fahlige Zufähre dermekt (z. V. S. 9 U. 3, S. 15 N. 1) und in wenig hie und da gefürzt. Alles Hofgende habe ich selbst ausgearbeitet, inverm ich felik aus die allen Johrbüger Krüfcht nahm, theils auch dissverien aus den Anderungen Köptes Außen zog. Bon Vonnies die in is dellig abenunden.

In Bezug auf Die augere Gintheilung Des Stoffes habe ich mich biesmal ber Jahrbuchform, die mir zwar burchaus nicht mit Baib als bie "zwedentsprechenbfte", wenn auch als bie einfachfte ericheint, viel ftrenger angeichloffen, als in meiner Beichichte bes Oftfrantifchen Reiches, und faft nur augerlich find burch bie Rapitel bie Jahresideiben verbedt. Siezu bestimmte mich nicht eigentlich bie Bietat für meine Borganger, bon benen Donniges fogar gufammenhangenber als ich feine Salfte behandelt hatte, fondern die Beichaffenheit ber jo überaus gerbrodelten, bie und ba an bie Sage anftreifenben leberlieferung, welche eine auf volles Berftandnis ber Dinge, b. b. ihrer Urfachen und Folgen gebante Darftellung, für Diefe Beit meines Erachtens unmöglich macht, fo lebhaft mir bas Bedurfuis einer folchen gerabe in unferen Tagen ber wieder erftehenden Gerrlichfeit bes Reiches empfinden mogen. Bas bennoch mit folden Quellen geleiftet merben tann, bat Wilhelm bon Giefebrecht in feiner Dentichen Raiferzeit gezeigt. 3ch burfte nach bem Blane biefer Arbeit nicht mit ihm wetteifern wollen und muß es mir gefallen laffen, bag man bie Dild minber ichmadhaft finbet, als ben bavon abgefcopften Rahm.

Als einen sewom unabsängigen Mangel wird man es vielleight betrachten, dos vom den Friberen Excurlen nur ein fleiner Eskel wiederteht. Manche sigienen mir veraltet oder durch Anmertungen austreichen erteigt, manche durch Interfusionagen Andrer, ob der über Ottos Eliskower durch Jaffe, der über den angeblichen Dannsung durch gerund, entlich onnte ich mis nicht dass urtäßlichen,

ble von Wais beigesteuerten umganerbeiten, do er selbst es veriggte, chiebung und durch die gebrungene Ange der Darfielung, nach welcher ich firebte, ift es möglich geworden, mit Einem Bande alsgulammen, ber tog bes größeren Formates im Terte um etwa 190 Seiten mehr gählt als seine Worganger (d. b. mehr als das Doppbelte), berem Archeiten durch die vorliegeneh berülft, aus den angebutteten Gründen nicht als gänzlich entbehrlich angesehn werden sonnen.

Um besondere Rachssch mus der leste Abschnitts titten, in welchen tiere einzugeigen mich nach wais Verschungszeichiet und jumal für einen beschändlichen Zeitraum unthunlich dünfte. Rach weinger einnte ich nach Battenbach Beschäckstellen in ein wiederholende Besprechung der jo off besandelten Geschäckstellen in ein wiederholende Seiprechung der jo off besandelten Geschäckstellen in ein derer Gleichtungen Seitragen aus der neueren Literatur ausgefallen, in welcher Leibnigens Annales imperii unstreitig die erfe Seite bestienen, im Segneniche zu bein do ballfachtig wie möglich geschenen Rachweiten aus den Lucken. Köhle würde in allen bei Patigungen eine bekonflicher Bille und Rundung angestrebt haben, aber fremde Spriedurt ist noch ihmerer nachgubitten als fremde Sandhöftift.

Schmerzlich genug habe ich überigens trot aller Liebe für den Gegenstand es wachgend der Arbeit empfunden, daß sie nicht aus meinem Geiste entsprungen, und wie ich selbs sie mir wenig zu Danke gemacht hade, so dirfte sie auch Andern kaum sonberlich dankenwerte erfebeiten.

Salle, 19. Februar 1876.

G. Q. Dummler,

# Inhalt.

Erftes Bud.

| Cities Wateres Compte um ben Office unb Watering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gene     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ottos Anfange. Rampfe um ben Thron und Befestigung bes Reiches nach außen. 936—941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-122    |
| <ol> <li>Die löuigliche Samilie. Ottos Nachfolge im Beiche,<br/>936</li> <li>Geinrich und Machfolde und bier einber 3-6. Ottoß Geburt,<br/>Quageobjet und Bermidlung 6-12. Deinrich und Bermio<br/>Dereoglum 17. 19. Abrentloge im Reiche 19-21. Ottoß<br/>Defignation und Berteil mit heinrich 22-26.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3—26     |
| II. Ditos Arönung ju Aden. Stiftung bes Alofters Cueditisburg, 936<br>Lieditisburg, 936<br>Lebentung ber Königströmung und Bereit ber Ergistissis 27-32. Recksbereinmuling und Bradi ju Aden 22-34. Ones Königströmung 35-35. Arönungshandi und gelamiter 38-41. Gifternug bes Klofters Durchindung, 42-49. Bertigung som Bendhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27-49    |
| II. Muswärtige Berwidelungen. Siffung des Nagdeburger Kolletts. Malaang der inner Witteren. Deitert, Saffang der inner Witteren. Deitert, Saffang der inner Witteren. Deitert, Saffang gegri de Kendrig, Germann, führer Gelfan 5.5. 54. Afrig gegri de Kendrig, Germann, führer Gelfan 5.5. 55. Afrig gegri de Kendrig, Germann, führer Gelfan 5.5. 55. Deiter Steine Mobility of Kendrig Light (1986). Er der Steine Mobility of Kendrig Light (1986). Der Schriften Steine Mobility of Kendrig Light (1986). Ermählung derigheit der Granten 62. 63. Stillung des Kendres Wagdeburg 6. 67. Erbe der Gegri der Steine Mobility of Kendrig Germannlung zu Magdeburg 6. 67. To be de Granten 62. Steine Mobility of Kendrig Germannlung zu Magdeburg 6. 67. To be de Granten Germannlung in Magdeburg 6. 67. To De de Granten Germannlung der Kendre mit Deitrick und Gelfand der Germannlung Germannl | 50 - 80- |
| 1V. Die Emperung heinriche und ber Bergoge. Rampfe<br>gegen bie Claven. Beziehungen ju Frantreich,<br>Burgund und Italien. 939 - 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81-122   |

Cite vor Breifad 88-91. Ilntergang Errfart's umb Gif-deril bei Michrad 91-93. Erig Lite, Nermällung Gerefrig bei Amberdan 91-93. Erig Lite, Nermällung Gerefrigs 91. Robleton von Mich umb Orna Into Dermann Scheimung der Gerefrigste 93. Errichbo umb Orna 192. 193. Rustfolmung Deinrichs umb Friedrichs von Monin 192. 193. Rustfolmung Deinrichs umb Friedrichs von Monin 194. Eriffelinder Stirrick, 1940. in Butgand umb Orbitnigen 195-191. Robleto, Siema von Burgumb 110. 111. Hinde Peregagek nach Schmöden 112. Zie Garactone in ben Michra Beregagek nach Schmöden 194. Zieffelnung Deinrich gemeine Stand Dein 194. Sertifung Christische dem Monin 110. Sertifung Litel mit

#### 3meites Buch.

Westignatische Berwidelungen. Erster Bersuch auf Italien. Zweiter Bürgertrieg in Deutschland. Kampfe gegen Ungern und Claven. 942 — 955.

Ungern und Claven. 942 - 955. . . . . . . . . 123-274 I. Konrad, Herzog von Lothringen. Ebgithas Tob.

Belbjug nad Franfreid. Erhebung Berengare

Matter, 1911—1911.

Weffrichtlick Sertmalbungen, Somole 10 Berbun 155 — 155.

Sermälbung Kenrels mit ginigarb und Yundelfe mit 3der 155.

Sermälbung Kenrels mit ginigarb und Yundelfe mit 3der 155.

Sermälbung Kenrels von Bekarten um Näudriche genricht 160.

Sermälbung Kenrels von Berbund um Näudriche genricht 160.

Seinder um Sermälbung der 160.

Seinder 160.

Seinder

 205 — 209. Konrad in Frankreich 210. Bruno Erzfanzler, Kirchmeihe zu Minden 211. Urfachen bes zweiten Bürgerfrieges

Strömele zu Brinben 211. Urlacken bes zweiten Eutgerfriesen 211–2118. unter Arten der Urtungen 211. Urlack im Schrift 216. Gefündlich in Schrift 216. Urlack im wigs IV., Lothar, Ronig von Franfreich 244-246. Batricins Alberich 246.

IV. Unterwerfung Baierns. Befiegung ber Ungern unb Glaven. Lob Beinrichs bon Baiern. Magbeburger

Blane. 13 nr. 1935.
Zerfein bei Müßthert, Ginnahme Regemburgs 245—230.
Clausige Kämple 230. Die Ungern gegen Augbburg 251—254.
Luwelf in Som 234. Chadon auf bem Krögletz 234—254.
Cod Komadd bed Rochen 239. Lob der ungefichen Anfilikere 261.
Cod Komadd bed Rochen 239. Lob der ungefichen Militäre 264.
Redenig 265—267. Lob Defunged vom Seitern 267.—270.
Certang Dokumanns und Wom und Wilkefring Wilkfamle 248-273 270 - 273

### Drittes Bud.

Liubolfs Ausgang und Wahl Ottos II. Ottos Romergug und Raiferfronung. Bruno bon Roln, Bergog bon Lothringen 956 - 965.

. 275-400

Colhtingen 956-965.

2 unbeit Gerefabrt nie I. 8. Besträntisse und lothertingsies gandet. Dires II. 88 ing swaht. 986-961.

Eito in Gerefabrt nie I. 8. Bie strig swaht. 986-961.

Eito in Gertingen und Frantfurt 271. – 280 inde Germang 278-280. Doltog in 86th, Gende 251-253. Zeb Onsoe 887 Francier 283. Tande in 198-198.

Son Tander 283. Tande in 198-198. Germand 2018. Germand 2018. Die Rinder Rechtere, Glosenters, Grantfurt 291. Die Rinder Rechtere, Glosenters, Grantfurt 291. Die Rinder Rechtere, Glosenters, Grantfurt 291. Die Rinder Beschaft, Tandelso von Gegen 2018. Tandelso 2018. Germand 2018. G

II. Ottos Romergug unb Raiferfronung. Rampfe gegen Raiferfronung 328-332. Synobe in ber Beterefirche 332-334. Scheitung an ben Buph 334. Riding med Bubie 335.—347.
Symote pu Saus, Debtids von Reims 335.—340. Belogerung
Gell Spiphanius 312.—344. Belogerung von G. Ben 345.—347.
Linterhanblungen mit bem Bubie 347. Sonobe in ber Betreit
Gen Bubienius 352.—344. Belogerung von G. Ben 345.—347.
Linterhanblungen mit bem Bubie 347. Sonobe in ber Betreit
533. Climajune von S. Feb 335. Kullman ber Womer 346.
Stüdiet; Johann mit Sanobe in ber Betreit 355.—360.
Stüdiet; Johann mit Sanobe in ber Betreit 355.—360.
Sonob und Studiet 356.—368. Seude im Setze
366. Crosterung her Komencia obs.—368. Seude im Setze

111. Ortos Decimtehr. Afiner Neichbergiamminng. Tob
bes Martgrafen Geco und Brunos von 1995. 360—399
Sembly and Nation 309. Reichbergiamming un Rein 371
—377. Die folymajiden Eisthimer 373—375. Bernühlung
Teiters und Nanich 376. Cito nach Sedien, Roadsy om
the state of the stat

#### Biertes Bud.

Ottos britter Römerzug und griechische Berwidelungen. Stiftung bes Erzbisthums Magbeburg. Ausgang bes Kaifers und Schilberung seines Wejens. 966-973. . . . 401-554

1. Ottos inveiter Admerius. Sonote von Rovenna.

Raifert unung Drift Go-do.

Roller unung Drift Go-do.

Roller unung Drift Go-do.

Rolling Roller Go-do.

Rolling Rolling Rolling Holling Holling Welthin von
Denetlingten, Seinen Rolling Holling Holling Holling Holling Holling Holling Holling Holling Holling Gobanns Alli. 407. Umtricke Walberts 408. Merdbag u
Bonns 409. Ottob Bog Bier to Michael do. Ernsjerich

in Mom 411—413. Seineb in Per Herreftire 413. Otto

in Venerul 414. Seineb in Namena 419. Richerborus

hebes 220—422. Ottob II. Ann and Jualien und Ber
damming un Veneru 424–43. Seinebrad von Berens 427.

Cite in Marenna, Jug nach Weit und Rrenung Cites II. 475—130.

Il. Ende Wichmanns und der Königlin Medigliche Eriffung des Erifstlymm Stogebeurg, Rampfe und Unterhandlungen mit den Griechen. 965—1601. 431—470 Condet der der Gefeche 461. Untergang bet Groten Stoden

tifftung bes Eribithums Wagheburg, Rumpil Di Unterhandbungan mit bem Grieden 1989-1980.

Sunder in der Beferdirch 431. Untergang bes Ornsten Stehe Eupstein ber Beferdirch 431. Untergang bes Ornsten Stehe Kubyerans 417. Zo ber Bilder (Bruhpart vom Albertale) und Stehen vom Mann 188-440. Zob der Reingin Machiund Stehen vom Mann 188-440. Zob der Reingin Machiin Nacema 411-417. Tabalteri vom Macheburg 410-418. und Stehen 1980-1981. Schaftlich und Machine Merichtung Agie Meijen 431-133. Gefantifelat (Euryrantis 434-415). Arthum and Gladrien 457-412. Runsang bet Steings Waltert 439. Cristolium Bennern 432. Sanbulle Gringsrendmung 453. L'ito in Saba 465. Gere von Stin. Gringsrendmung 453. L'ito in Saba 465. Gere von Stin. Inbalt. XIII

Gelte

| gen gu Ungarn und Bobmen. Beimtebr und Ableben             |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
|                                                            | 471-512 |
| Otto in Bavia und Ravenna 471. Tob Sattos von Daing        |         |
| 472. Relbing nach Apulien 473. Befreiung Banbulis 474.     |         |
| Aufentbalt in Rom und Ravenna 475-477. Gefanbticaft        |         |
| nad Configntinovel 478. Antunft und Bermablung ber Brin-   |         |
| geffin Theophano 479-482. Aufenthalt in Rom 483-487.       |         |
| Tob Johanns XIII. 487. Seimtebr ber Raifer und Befuch      |         |
| Schmabene 488-491. Sunobe ju Ingelbeim 491. Bifcof         |         |
| Biligrim von Baffau und bie ungrifde Diffion 493-497.      |         |
| Bifchof Bolfgang von Regeneburg 496. Beimtebr nach Cachien |         |
| 495. Otto in Dagbeburg und Queblinburg 499-506.            |         |
| Rlofter Echternach 500. Boleflav II. von Bobmen und bas    |         |
| Bisthum Brag 502. Das Bisthum Bofen und Ofbenburg          |         |
| 504. Tob bes Bergogs Bermann von Cachien 506. Die          |         |
| Bergogin Bubith 508. Otto in Merfeburg und Memleben 509.   |         |
| Tob und Beftattung Ottos 510-512.                          |         |

III Rarmiffung Cttas II mit Thankana

IV. Dttos Berfonlichteit und Befen. Das beutiche Reich unter feiner Derricaft Ottos Meugeres, haar, Bart und Tracht 513-516, feine Mundart und Bilbung 516, Milbe und fircblicher Ginn 517, . . 513-553 Berechtigfeit 518, Familienverhaltnife 520. Cachfifde Beimat Occedentalett 515, Nomiliemerbellinije 529. — Zadhjelde Qennal 221. Citto zer Gerigle 52 Des Maileribum 325. — Weber 221. Citto zer Gerigle 52 Des Maileribum 325. — Weber 222. — Weber 2222. — Weber 222. — Weber 222. — Weber 222. — Weber 22

Peben 545-553.

| Crcurie                                            | Seite<br>555 - 592 |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| I. Barbari und Teutonici                           | 557-564            |
| II. Die Bablungeepoche ber Urtunben Ottos I        | 565-569            |
| III. Bermanne (Billung) Befdlecht und Guterbefit . | 570 - 583          |
| 1. hermanne Abstammung                             | 570-576            |
| 2. Bermanne Erbaut                                 | 577-579            |
| 3. Bermanne Bluteverwandte                         | 579-583            |
| IV. Der Gebraud bes Bortes Principes               | 584-587            |
| V. Heber bie Gage von ben fieben Magparen          | 588 - 592          |
| Rachtrage und Berichtigungen                       | 593 - 594          |
| Regifter                                           | 595-611            |

.

### Erftes Buch.

Ottos Anfänge. Sämpfe um den Chron und Befestigung des Beides nach außen.

936-941.

### Die königliche familie. Ottos Nachfolge im Reiche, 936.

Als in ben ersten Tagen bes Juli 936 ju Duedlinburg in ber Rirche bes h. Petrus Heinrichs irdifche Reste in bas Grab gesenkt wurden, gaben bem Dahingeschiebenen die Seinen in Trauer und

Behflage bas treue Geleit gur letten Rubeftatte.

Des Reich hatte seinen König, die Sachsen ihren Derzog, das Geschiedes den Bater und heren, sie alle hatten das gemeinschaften Derbaubt berdenen, dem Gig und Frieden bringenden Führere, der sie gleich den alten Vollshelden von dem Banne stember dunsstere, der sie gleich den alten Vollshelden von dem Banne stember dunsster Gewalten beriet hatte. Wenn eine große schopferzighe Kraft aus dem Kreise scheiden der beriet hatte. Denn eine große schopferzighe Kraft aus dem Kreise scheiden der beriet hatten Große, und die Erinnerung bermeilt bei der Auft angeber der berinkenden Große, und die Erinnerung bermeilt bei der Kluft, welche der Zob geriffen hat. Wer es sist menschält, den der Toder und der Kraften, und die nächte Frage gehöt der Brüsung der gegenwärtigen Kräfte, welche berusen sind in die leer erwodene Estelle einnutreten.

 Beben mußte in festeren Umriffen ericheinen, und Manches gur Geltung tommen ober banach ftreben, mas bisher in ber Stille gewirft hatte.

Wie hoch man ben Werth ber Formen und gegebener Buftanbe anichlagen moge, immer find es die Menichen, burch bie und um berentwillen jene ba find, bie fie mit Blut und Leben erfullen, bas junachft Bewegende und Treibende find fie, ein Jeber nach feiner Art und Begabung. Und gerabe in jenen Zeiten, mo die neuen, politifchen Formen fich langfam und unficher aus alteren Erummern erhoben, befagen fie nur in fo weit eine allgemeine Beltung, als fie burch eine ftarte Sand gehalten und die nothwendigteit ihrer Unertennung fühlbar gemacht murbe. Eben bas hatte Beinrichs perfonliche Rraft bermocht, und barum mar er Berfteller und Berricher bes Bolts geworben. Aber ebenfo gab es andere Raturen, Die bereit maren, jene beilfamen Schranten in jedem Augenblide au burchbrechen. bas Dak ihres engeren Dafeins anberen als Befet aufzugmingen. und mit Jedwedem in ben Rampf gu geben. Es find gewaltige und gewaltsame Menichen, bon ungebrochener Frifche, finnlich erregt, leibenfcaftlich, heighlutig im Wollen wie im Sandeln, fei es in Liebe ober Dak. boll tiefer Gegenfage, habgierig und entfagend, hochfahrend, trogig und bemutig, rob und reuig gertniricht, ftets bereit, Mues auch an ein geringes Spiel ju fegen, wenn fie innerlich babon ergriffen, aber auch eben fo unbebentlich es bem bochften Gebanten gu obfern, wenn fie ibm unterthan geworben find. Denn febr murbe man ihnen Unrecht thun, wenn man fie fur bie bochften Gebanten unempfänglich nennen wollte. Gerabe bas ift bie Bragung biefer Beiten, bag bie großen uniberfalen 3been bes Staates, bornehmlich ber Rirche, nicht allein burchbrungen und angenommen werden, fonbern fich endlich in bauernben Formen festfeben; nur gefchieht es unter fortwahrendem Rampfe, nicht ftetig und gleichmäßig, fondern mehr ftogweife, bann aber mit gewaltiger und burchgreifenber Birtung. Gs ift eine unbandige Jugend mit allen ihren Borgugen und Reblern, an der sich ein sittlicher Erziehungsproces bollzieht, der durch stets erueute Rücksalle unterbrochen wird. Wohl beugt man sich dem bochften Bedanten, oft fnirfcend und ingrimmig. Darum tann man ber Berfuchung nicht wiberfteben, ibn felbft gelegentlich nach ber eigenen Leibenichaft beugen ju wollen.

<sup>1)</sup> In ber Stiftungsurfunde fur Queblinburg 13. Sept. 936 (Erath Codex

hatte, und mindeftens ben Berfuch zu magen, die Schattenbilder feiner einzelnen Glieber vorzuführen; denn mehr ift nach der bürftigen Be-

fcaffenheit ber Beugniffe nicht möglich.

Der Berluft ber Ronigin mar ber größte; mit bem Bemahl mar Die Rrone bon ihr genommen worben, fie mar nicht mehr bie erfte Frau bes Bolts. Es ift befannt, welchen Ginflug Die alteren Roniginnen auf Die Guhrung ber Berrichaft gehabt hatten; Die farolingifche Ballaftordnung wies ber toniglichen Sausfrau Die erfte Stelle innerhalb ber Pfalg an, Die ihr erlaubte, unter unicheinbaren Formen eine bedeutende Ginwirfung auf Berfonen und Buftanbe auszuüben.1) Much Mahthildes Berhaltnis ju Beinrich mar gemis ein einflugreiches gemefen, wenn auch nicht gerade in ber unbedingten Beife, wie es ibre fpatern Lobredner barftellen. Richt eben felten wird fie als Furfprecherin bei Schenfungen und Regierungsbandlungen ermabnt.2) Und menfchlich mußte icon ber Urfprung ihrer Berbindung mit bem Ronige ihre Geltung ficher ftellen. Denn Beinrich mar an fie gefeffelt burch ein Opfer, bas er ihr gebracht hatte. Ihretwegen mar eine erfte Semahlin, beren Che rechtsgiltig gefchloffen war, wenn fie auch gegen firchliche Gefebe verftieß, aus ber herricherfamilie in bas Rlofter verwiesen worben. Belde politifche Beweggrunde Beinrich auch fonft noch gehabt haben mochte, bennoch hatten ihn Jugend und Schonheit gefeffelt.3) Denn um vieles, vielleicht um 18 - 20 Jahre junger als er war Mahthilbe, fehr jung ohne Zweifel, als Beinrich fie um bas 3abr 909 aus ber Rlofterfcule ju Berford heimführte.4) Als mannbares Alter ber Frauen galt burchichnittlich bas vierzehnte ober fünfzehnte Jahr5), und Beinrich ftand in ber Fille ber Dannesfraft, 33 Jahre mar er alt. Damals mar er jung genug, um auch finnlich ftart ju wollen, fpater ber Unterfchied bes Alters groß genug, um ben Ginflug ber jungeren Frau gu einem bebeutenben gu machen. Dann mar fie Die Ctammesmutter ber Ronigsfamilie geworben und hatte ben alteften Cobn geboren, als ber Bater bereits 36 Nabre gablte. Gewis begte bie Ronigin einen boben Begriff bon ihrer Burbe.

diplom. Quedlinburg. S. 8; Stumpf 56) nennt Otto sein Erschlecht generatio nostra, bas hanpt besselben nostrae cognationis potentissimus.

nostra, das Hampt dessetties nostras cognationis potentissimus.

1) Hincmari de ordine palatii c. 22 (Opp. ed. Sirmond II, 209); Dümmlet, Ceschichte des Oficiant. Reichs II, 664.

mar I c. 14.

§ Thietmar I, 6: ob pulcritudinem et rem eniusdam virginis nomine
Mathildis secreto flagravit... latentis animi fervor erupit. Rud Dimmitr
II, 581 93, 32 logit bas Erristims io auf. E. Baig Şciurid I., 6: 16. 18.

§ Vita antig. Mathildi. c. 1, 2, (M. G. S. X. J. 5: 5: 5:); amabilis in

<sup>,</sup> Tue muse, manning, c. 1, 2: (M. e. S. X., 575, 576); amabilis in infanta: . . . pelella Gratifle polici et sering, nerm ceinride c. 3 puer ils.

9 Rado Odlio epitaph. Adalheid. 2 (M. G. SS. IV, 628) war Refspile 16 Sabre atl. a die fle brientate, Sabih. ble Edwigstachter Cross mir 13 (L. Epitemar VII, 4); Ditegart, Sarlis bes Gr. Gemaßin gar erst 12 (L. ihre Gradfarit a. 37, SS. II, 266)

Die fie auch in ben Formen bes täglichen Lebens bis gulett gewahrt hat, fie liebte es, mit perfonlichem Glange aufzutreten. Das Einzige, was ber altere Biograph an ihr zu tabeln findet, ift, bag fie allzu febr im Comud weltlicher Brachtgemanber gu ftralen liebt; bis auf ben letten Augenblid ließ fie nichts nach bon bem , mas tonialiche Chrfurcht beifchte, fie allein pflegte gu figen, mabrend ihre Umgebung umberftanb.1) Wenn bas gefcah zu einer Beit, mo man ihre Weltentfagung allgemein pries, fo wird es borber nicht weniger ber Fall gemefen fein, ba fie noch in ber Welt ftanb. Und erft in fpateren Jahren find ihr Diejenigen nabe getommen, welche mit eigener Renntnis bon thr gu berichten miffen. Mus ihren freilich gmar überfchmenglichen Schilberungen ertennt man allerdings bie tief empfinbenbe Frau. die fich fromm und glaubenseifrig jener wertheiligen Thatigteit binaab, Die bornehmlich einen machtigen Ginbrud auf Die Gemuter machte, und ben Ruf ber Beiligfeit in ben Mugen bes Bolts und ber Beiftlichteit ficher begrundete, ba fie bas Simmelreich öffnen follte. Dennoch ift in Diefen Darftellungen ein unwillfürlicher Bug ber Refignation taum ju bertennen, ber bem Witwenschleier allein nicht gegolten zu haben scheint. Sieben und zwanzig Jahre war fie mit ihrem Gemahl verbunden gemefen als er farb, zwei und breißig Nabre bat fie ibn überlebt, bamals tonnte fie bie Ditte ber viergiger Lebensjahre noch nicht erreicht haben; ein fraftiges Lebensalter, in bem es einer gefeierten Frau ichmer werben mag, bon einer langgewohnten Berricaft ju icheiben. Das Gine ftand feft, fie mar nicht mehr bie erfte Frau bes Bolles, neben bem Cohne tonnte fie nicht bie gleiche Stellung einnehmen, wie neben bem Gemahl. Mus ber Beibrauchwolte, mit welcher bie Lebenben ihr Bild umbullt haben, ift es nicht leicht beffen innerfte Brundzuge beraus zu erkennen. Doch eine Frau bon majeftatifder Schonbeit und Sobeit, bei aller firchlichen Demut und nicht gewöhnlichen Gaben muß fie gemefen fein. Bielleicht einen bebeutenberen Ginbrud, als alle wortreichen Schilberungen ber anberen macht es zu ihren Bunften, menn ein grell außmalenber Schriftsteller wie Liubpraud, ibrer nur einmal mit ben inbaltichmeren Borten gebentt: Sie fteht über allen alteren Frquen, Die ich je gesehen ober bon benen ich je gehört habe.")

Unter ben Cohnen Beinrichs und Mabthilbes mar ber altefte, Otto, geboren ben 23. Nobember 912.3) Bon feinem Grofpater,

<sup>1)</sup> Vit. ant. Mahthild. c. 11, p. 579. Widukind III, 74.
2) Antapodosis IV, 14. Widukind I, 31. Singularis prudentiae re-

<sup>3)</sup> Antapodossi IV, 14. Widukind I, 31. Singularis prudentiae regina iit dyardattrilijider; jonii ti fit ibi III, 49 sancta mater, bit Ruotger vit. Brunon. c. 42 diva mater. Hrotsuithae Gest. Oddon. 23. 24 (M. G. SS. IV, 319) lobryditeht but bit 69 igotaphén.

b) Hrotsuith, primord, Gandersheim, 561 (M. G. SS. IV, 316): Scilicet

ante dies octo betifem quoque noctea | quam ducis occuse miserabilis accidit hiung | pisus nato, regi quandoque faturo) nascitur Herrico fanouse filius Oddo. Şerqeş Çitu fart em 30. 98c. 912 |, bit genanije unto Grinbe biti Walte, Şermir di , Terrat Bill. Zer 193. "Ertigalnitig gebra Anc Quedlinburg, etc., neide wie tipe Şerbitber Duelle bite melt ein dronologifiche Schma gu Grunte (gan, bas um mit 304; nu foct riche, 1913: Otto res et impe-

bem alten Bergoge ber Sachien erhielt er in ber Taufe ben Ramen. Auch bie Urahnin bes Saufes, Bergog Liubolfs Witme Cbu, Die ein Batriarchenalter von 107 Jahren erreicht hatte, ichien fo lange gelebt ju haben, um noch ben fpaten Entel ju ichauen. Es war wie ein letter prophetifcher Scheideblid gemefen, ber bem hinfterbenben Befolecht bes neunten Jahrhunderts in eine ferne glangende Bufunft berftattet marb. Acht Tage nach ber Geburt, am 30. Robember ftarb ber alte Otto, im Dai bes folgenben Jahres feine Mutter Oba.1)

Die fturmifden Zeiten Ronrads und Die grundlegenden Rampfe bes Baters haben Ottos erfte Jugenbeinbrude bedingt; als Diefer jum Reiche ermahlt murbe, ftand er im fiebenten lebensjahre. Dariiber, wie feine Seranbilbung fich im Ginzelnen geftaltet habe, fehlt es an allen Anbeutungen, fo fehr man wunfchen mochte, ben werbenden Dann begleiten zu tonnen. Geine Beidichtidreiber feben ibn nur im Glange feiner Thaten und Erfolge und haben barüber feiner Jugend bergeffen. Wiffen mir boch auch fo gut mie nichts bon ber Anaben- und Jünglingszeit Karls bes Großen. Bon bem, was man etwa eine schulmäßige Bildung nennen tonnte, die später gerabe in ber fachfifden Familie fo bebeutenbe Bertreter fanb, ift bei ihm nicht Die Rebe gemefen. Erft nach bem Tobe feiner erften Gemablin lernte er Buchftaben und Bucher tennen und berfteben.2) Dagegen mag ber Belbenfage und bem Liebe auch fein Ohr nicht berichloffen geblieben fein; die Bermutung liegt ohnehin nabe und Thietmar weiß bon

, irrosauta, primori, dandersh, 501 p. 316; Mensibus hinc senis cursu volltated peractic and Citto Gebetti (Fu filter 515, Ann. Quedlinh. 913. Manganari via Bernward 12 (St. IV. 130). Getter progenit of the Bernward 12 (St. IV. 130). Getter progenit cursus in the Bernward 13 (St. IV. 130). Getter progenit cursus in the progenit cursus in the senior progenit cursus in the senior progenit cursus in the senior progenitation of the senior progenitary and the senior progenitary senior progenitary 136 (Origin Getter IV. 309, St. 241) (Buboli mit bern 31-qu quart senior 12 (Brita) (

rator futurus natus est. 216 altefter Cobn wird er bezeichnet Widuk, I, 31, primogenitus II, 36 fratrum natu maximus. Hrotsuith. Gesta 37, ©. 320: Hic actate prior fuerat. Liudprand. Antap. IV, 14: Hacc ante regni susceptionem viro suo filium peperit quem vocavit Ottonem. Ruotger. Vita Brun. c. 5 S. 256: Otto filius eius maior,uatu. Flodoard. 936: Rerum tandem summa natu maiori nomine Othoni obvenit. Catal. regg. et tandem aumina hatu maiori nomine Unioni obvenit: Catal. regg. et impp. cod. Monaca sacc. X (83 X., 130): Heitureas ante regium genuit Vii. post. 6 ©. 297. Thietmar. I. 6; bie beri lyten unter tinnather, löftfeliß om Bübulüm debönnig, Génejl Sigebert vii. Deoderici 1 (88 X.) V., 464); locundi translatio S. Servatii 21 (88 XII, 99); filius maior natu. 3n erfer Edite cripcini et ni ben Stemma Thevienas, assex XI. (88. VI, 32) amb Steinvield, III, 215. 318 Quintifs ©ohn with et mit belpubetem Suddend med begindre Vita Iohan. Geriram. 40, 43, Gerhardt viita Unidalrici 3. Die fpate Geburt bee alteften Rinbes, brei 3abre nach ber ebelichen Berbinbung ift auffällig; fie tonnte ju ber Bermutung fuhren, 909 fei nur bas Berlobnis gewefen, bie Che aber fpoter gefchloffen worben, wie auch Leibnig (ann. imp. II, 239) freilich ans andern Grunden 911 annahm, wenn Vit, ant. Mahth 3. 4. nicht entichieben bagegen fprache. And von alteren Rinbern, Die vor Otto geboren und gestorben fein könnten, ist nicht die Rede.

5) Hrotsuith, primord. Gandersh. 561 p. 316: Mensibus hinc senis

Denn icon 929, alfo 17 Jahre alt, hatte er einen unehelichen Sohn, ber gewis nicht abfichtslos ben in ber Familie nicht üblichen Ramen Wilhelm erhielt; feine Mutter mar eine Glavin, gwar eine Frembe und Befangene, aber boch bon eblem Beichlechte.") Es inug Die Tochter eines Bauptlings gemefen fein, Die man bon ben fiegreichen heerfahrten swiften Elbe und Ober in jenem ober bem borangebenben Jahre als Beutetheil beimgebracht batte. Es find Bernichtungsfriege, Die bier geführt werben. Sind Die ftreitfabigen Manner im Rampfe ober als nublofe Gefangene niebergemacht worben, fo werden Beiber, unter benen junge Mabchen wohl ausbrudlich genannt werben, und Rinder mit ber fahrenden Dabe fortgeführt; fie galten jungdit als Ronigsgefangene und wurden auch wohl unter bie Mannen vertheilt.3) So war es geschehen 928 bei ber Eroberung der balemingischen Feste Gana. Ob jene Slavin hier gerade jur Gefangenen gemacht worben fei, ift nicht erweislich, bag fie gur Ronigspfalg gebracht murbe, mahricheinlich, ba eble Befangene auch fonft bafelbft in Saft gu fein pflegten. In Diefer erften und natürlichften Soule mag Otto ben Gebrauch ber flavifden Sprache gelernt haben, jugleich aber icheint feine fpatere Stimmung begreiflich, wenn er als Ronig babon felten Gebrauch machte.4) Diefe Fruhreife bes Cohnes mußte bei bem Bater ben Entichluß beichleunigen, ihm fobalb als

<sup>3)</sup> Thietmar. IV, 22, bagu bie Auffaffung Giefebrechts, Gefcichte ber Raifers 3 t 1, 813.

<sup>3)</sup> Widuk, III, 74: Caius mater licet peregrina, nobili tamen genere procreata; Thietamar, II, 22: Willehelmus de matre quannis captira et Selavonica tamen nobili et ex rege predicto genitus; Contin. Regin. 1925: Ea tempestate Ottoni. . natus est filius Willibelmus; minités dis Spinnris ben jing nad Sögmen unternömn, b. 1929; Södig, S. 192. 127; br eidseitig angeleit Silidosfreedd in Erter Bürle gar auf 931 jilbern; a. a. D. S. 143. Dod gefart ties Berkjälmis ands nad Cont. Reg. entifetiern fülber, als bie Key mit Söglisch bei m Seriel 292 gefdelöfen nurche. Daß Bülglem tubeli fiden 929 geberen (nir follte, ilt unglaublich, neit Otto bann bereits im 15. 3abre in ein gefdefedlich Erribiung aufgetzten nöre.

<sup>9</sup> Widuk. I, 35. 86, III, 52. Ueber bie haft in ber Pfalg III, 29; auch auf Angumir tonnte man verweifen II, 21.

<sup>4)</sup> Widuk. II, 36.

möglich eine Bemahlin ju geben, flabifche Berbindungen Diefer Art

burfte er am Sachienhofe nicht bulben.

Und aerade auf bas reinfte Sachsenblut gieng er gurud, als er barauf eine angelfachfifche Fürftin gur Schwiegertochter auserfab.1) Auch die Erinnerung an die gemeinfame Abstammung, bon ben alteffen Boltshelben, welche Die Sachfen auf beiben Geiten ber Gee, wie fie fpater noch Ethelwerd aussprach,2) mit einander berband, wird babei maggebend gemejen fein, nicht minder eine andere politifche Rudficht. Wie es bei ben Rarolingern Sitte gewesen, hatte auch Beinrich feine beiben Gemablinnen aus ben eblen Gefchlechtern bes eigenen Bolles ermablt; boch Chen biefer Urt festen bie Berricaft ber Gefahr frember, inaltenber Ginfluffe aus und batten auch Die übelften Folgen gehabt. Seine eigene erfte Berbindung tonnte als ein Beifpiel bafur gelten. Roch weniger tonnte Beinrich baran benten, bei ben bermilberten Familien Befffrantens ober gar Italiens gu merben. Er gab auch barin ein richtiges politifches Beifpiel für alle Rachfolger, bag er fich bon Diefer Geite frei machte und feiner Familie als ebenburtia allein eine Koniastochter betrachtete. Er bob damit fein Geichlecht weit bingus über Die, welche ihm fonft gleich ftanden. Durch eine Botichaft hielt er am Sofe Ronig Comunds um Die Sand einer Schwefter beffelben, Ebgitha, an, Die Werbung fand Die bereitwilliafte Aufnahme, benn nicht Diefe allein, auch eine gweite Schwefter Elgiva marb gur Brautichau in Die beutiche Ronigspfalg gefandt. Es liegt barin etwas einfach Unbefangenes, mas an Die urfprünglichen Buge bes Bolterlebens erinnert; ber junge Fürft follte Die Babl baben, mit welcher er Die Berrichaft einft zu theilen muniche. Auf ben erften Anblid, beißt es, marb Edgitha als die Burdige ertoren, mabrend ihre Schwester fich mit bem burgunbifden Bergog Alberich begnugen mußte.3) Andererfeits mare es unwurdig gemefen, bon ber ausgesprochenen Berbung noch jest gurudgutreten. Gine Schwiegertochter, Die aus bem angelfachfifchen Infellande fam, ließ ihre Heimat für immer hinter sich, fast alle Fäben des poli-tischen Zusammenhangs waren abgeschnitten. Nicht lange kann der porläufige Aufenthalt gedauert haben.

Als burch ben großen Sieg bon Lengen am 4. September 929 bie gefährliche Erhebung ber Elbstaben befeitigt war, wurde er balb

b) Hrotauith. Gesta 70 ©. 320: Ipse suo primogenito regique futuro] Oddoni dignam iam desponsaret amicam. uae propriae proli digne posset sociari. Hane non in proprio voluit conquirere regno. 3n bet Belonung bet digna ideint bie Grinnerung an bie frühert flauside Berbinbung als indigna nadulingen.

D. Epist and Makhthild. (St. X., 460 n. 32), ble bod wohl mur Guboffs, midt mie es bort beight Unto Todure blefes Namens sein lann, ba blefe ja nicht von Metschell nammte, und er von ihr nich logen sonnt Ladgyde ex qua to principium tenes nativitatis, nos von ber jüngerun Mahhilt galf, nick Gon Cappenderg, Gefd. v. Gragiand J. G. LVII nadagwicht pat.

<sup>&#</sup>x27;) Hrotsv. 113, S. 321: Aspectu primo sed mox Eadit veneranda regainato censetur congrue digna. Leibnigns Meinung, weißem Antunit und Dochgeit [eien mehrere Jahre bergangen, weiß Bahr S. 137 mit Recht zuräd. In

darauf geseirt, so wird man sagen tonnen, durch die Hochzeit Ottos mit Schiftha, der Königstochter aus England,!) den Ort Magdeburg erhielt sie als Worgengade und Kinftigen Sip, Wassenstein und Geschiedsburchindung gaden dem herrschenden hause eine neue Gewähr für feine Dauer.

Es ift dies die einigie amtliche Beranfassung, dei welcher der Afeisinahme Ctoks ausbrücklich gedacht wird; in leiner anderen Urtunde Seinrichs erigeint, so weit bekannt, sein Name, nitzgend wird er als Hürprocher ober Bernistiker erodint; Wag es mit die Diestrickstein der allfassig die ber dies Zeiten überhaupt zusammenhängen, aber ausställ beität es doch, die auf die letzen Augenbrück des Baters don ihm gar nichts weiter zu hören. And die Geschänderber dehen lein Wort sir ihn, selbn geinricks einem Laupend ist an Rachtichen nicht so arm. hinter dem Bater scheint er vollkommen zu berschwinden. Fast möche man zuestell, ob man sachen folle,

cinrt Hrunke tek framiflissen königs Bosser bem 22 Wee, 958 (Bonquet Recacii IX, 622; Mabillon Acta sanct. sase. V, 243) wirb britistt, beß Burchardus miles fillus Alberici ducis bas stoster Bray an brr Gent nierbitis hoe Gens begründt best act colendam corpora sanctorum Paterni mart, et Pavatii confess, quod ultimum corpos ex Anglia statult cum aliquibas religiosis, quoa arunculus eius rex Acdredus ei dedrart de coenobio de Persora, ut., servirent deo in dieto monasterio etc. Rönig Gabrer (494–598), bri ginglie Edpin fieldinas, nor ber militettiste Deim Brucharts, befen Suter fillernis in die bet bister mien gleider, bergan mentit ber Siken, ber Gligis berinatte I. Besi Se. 138

<sup>&</sup>quot;Widuk. I. 37: Itaque recentis victoriae lastitiam augebant nuptiae regales, quae eo tempore maguifica largitate celebrahastur. Héert ben Zag bes éleges Baig é. 131 gl. 1. 8gl. baut unten péntrichs lithunts boun i. 6, ect. 929; beijfette Sagit beste Ann. Lobiens. (SS. II, 210). Ann. Quedlinb. Dasgean Ann. S. Maximini (SS. IV, 6), mit tenen Cont. Reg. fiets ein der signification (SS. IV, 6), mit tenen Cont. Reg. fiets ein der un tenent de la de la description (SS. IV, 6), mit tenen Cont. Reg. fiets ein der un tenent de la description (SS. IV, 6), mit tenen Cont. Reg. fiets ein der un tenent de la description (SS. IV, 142). Se des descriptions, the auf suit de la description (SS. IV, 142). Se des descriptions (SS. IV, 142). Se des descriptions (SS. IV, 142).

<sup>\*)</sup> Jaffé diplomata quadrag. S. 5, St. 23: Cum consensu et astipulatione filii nostri Ottonis.

<sup>4) 3</sup>n Ditos Urfunden 17. Oct. 936, 4. Febr. 937 St. 58. 63 erscheint bagegen in biefer Eigenschaft bereits ber sechsjährige Liuboff.

ber Ginbrud bes boll ichaffenben Mannes habe ben jugenblichen Cohn in ben Mugen ber Beitgenoffen unwillfürlich in ben Schatten geftellt, ober ob er nicht bor ber Beit in die Dinge eingreifen follte, fei es aus Rudficht auf feinen fich entwidelnben Charafter ober bie eigene Berrichermacht, und ihnen barum fern gehalten worben fei. Gleichwohl hatte Beinrich ibn gu feinem Rachfolger bestimmt, und bag er es that, wurde ihm als Zeichen hoher politischer Weisheit nachgerühmt. Aber bas feste Prüfung boraus, als ben borgualichften, ben Berufenen hatte er ibn ertannt und eine folde Uebergeugung ließ fich nicht burch ein unthatiges Leben in erzwungener Jurudgezogenheit gewinnen, wenn fie bei einem jugenbfrischen Fürsten schon jener Zeit überhaupt möglich gewesen ware. Man wird fich bescheiben mussen, im Einzelnen nicht zu wissen, welche Gestalt biese Berhaltniffe gehabt haben. Als Heinrich bie Augen fcloß, war Otto 23 Jahr 7 Monat und 10 Tage alt.

Ottos großartigfte Charatteriftit find feine Thaten; ihnen geboren die folgenden Blatter. Der Berfuch, in wenigen Borten gufammengufaffen, mas und wie er gewesen, findet baber nicht am Gin-

gange, fonbern am Schlug berfelben feine rechte Stelle.

Der alteren Ronigin trat jest bie Schwiegertochter mit gleichem Rechte gur Geite. Mus einem uralten und erlauchten Berricherstamme, ber Marthrer und Beilige gu feinen Ahnen gablte, mar Ebgitha entiproffen. Durch ibre Mutter bom Blute Ronig Oswalds bon Bernicia, ber bor breihundert Jahren im Rampfe gegen Die beibnifden Mercier gefallen war, Tochter bes im Jahre 924 gestorbenen Königs Edward, Schwester der drei nach einander regierenden Könige Aethelstan, Somund und Edward. 1) Auf Werbung Heinrichs hatte ber altefte Bruber fie an ben beutiden Koniashof gefandt. Minbeftens im gleichen Alter mit Otto, alfo im 17. Lebensjahre, muß fie bamals gemefen fein, bielleicht etwas alter als er, was für ihr Berbaltnis ju ihm nicht gleichgiltig fein tonnte. Denn auffällig ift es, baft mahrend die Werbung nur ihr galt, fogleich auch ihre jungere Schwefter Elgiba mitgefandt murbe, wie Grotfuith wortlich bemertt, jur Auswahl.2) Gin Beweis, wie eifrig Die Angelfachsen nicht allein Die Belegenheit einer Berbindung mit ben Stammbermanbten bes Festlandes ergriffen, sondern auch wie raich man bei ber hand war, bie an Tochtern reiche beimische Familie ju entlaften. Schon barum ift es mahricheinlich, bag beibe, ober minbeftens bie altere, bie Grenge

460; ut quae ab eis placuisset sibi in matrimonium elegisset.

<sup>1)</sup> Hrotsuith. Gesta. 85, 94 p. 321: Germen sanctorum quam producebat avorum hanc ergo natam tradunt de stirpe beata Oswaldi regis, oue-coa avorum jance ergo natain traiture de stripe cestați Oswani tergis, landem cuita centi orbis, a se qui an bul. erat nouri pro noari în landem cuita centi orbis, a se qui an bul. erat nouri pro noari în binitătă îit cine Zecătre têmunibe critări, cenți mit Lindprad. IV, 16 lit cine Nistă fiit cine Zecătre têmunibe critări, cenți mit Lindprad. IV, 16 lit cine Nistă Rețețiana, 18 nă îr în ce de centrul centrul cine proprat cine con centrul centrul cine de centrul centru

bes ehelichen Alters bereits überichritten, namentlich auch, ba icon etwa gebn Jahre fruber eine britte altere Schwefter Cabaifu ben meltfrantifden Ronig Rarl gebeiratet hatte.1) Es mare gu vermunbern gemefen, wenn bie Tochter eines Fürftenftammes, ber fich feit Jahrhunderten durch feinen Glaubenseifer ausgezeichnet hatte, nicht von einer gleichen hingebung befeelt, ein neues ftartes firchliches Element in die herricherfamilie gebracht hatte. In Diefer Richtung waren Mutter und Schwiegertochter gewis gleicher Seelenstimmung. Tropbem ift in Schilberungen, Die bon beiben entworfen morben, ein mefentlicher Unterschied unvertennbar. Auch Cogithas Frommigfeit, ihre Milbe, Gute, Schonheit wurde gepriefen, ein volfsthumlicher Charafter fceint fie gemefen gu fein. Dennoch ift bon ihr im Allgemeinen wenig, taum je anders, als bon ber Gattin, ber Mutter Die Rebe. Richts frembartiges mifcht fich ihrem Bilbe bei, es find bie einfachften Buge eines flaren, milben, reinen weiblichen Befens. Conft ift von ihr eben nicht viel gu fagen, und bas mag ihr bem Beiligenruhme gegenüber, ber ber Ronigin Dabthilbe fo reich gefpenbet wirb, um fo mehr gur Anertennung gereichen. Gerade biefes Gegenbild führt auf Die Bermutung, bag jene weltlichen Dingen nicht fo gang fern geftanben babe.

Durch Cttos Che sob ber König sein Daus im rechtmößigen Mannessonm für sommende Zeiten geschert. Wegistig gedar 9:30 einem Goja, ber ben Namen des Alphgern Lündess erijelt. Mehr sich este schaften den 1911 sigte sim eine Gworfert Lündgard, die stellt spieciter Estelle nach ihm genannt wird. Det Ottos der Kinder sambei der Sein Zebe des Korsbactes in dem Allete von sieben 16s sich 1913 sind eine Aber Mitter den sieden die film fahre nach eine Sein der Sein de

andere Lebensgebiet gu verweifen.

Wie auf Otto des Großvaters Name vererdte, so des Baters auf ben zweiten Sosin heinrich. Nach der Königsvahl im April 912 und vor dem 22. April 922 zu Rordhaufen, dem Lieblingssie der Mutter geboren.<sup>9</sup>) war er sieben bis zehn Jahre jünger als der ältere

<sup>3)</sup> Ethelwerd. c. a. D. Flodoard. 926, 951. Wilhelm. gest. II, 112. 35r Sohn Submig IV. mar 921 geboren I. unten.
3) Widuk, III, 1: 1pse anten tener adhue erat adolescens, acta-

<sup>3)</sup> Widuk, III, 1: Ipse anfem tener adhue erat adolescens, actatis non habens amplins quam sedecim annos ēţifit et son fiuboff 946 ētl Ebgitfs Tob. Scine Geburt errefint auß Liudyrand. IV, 16. Widuk. J. 37, 11, 41; Hrotsuith. 419. 421 p. 327; Ann. Quedlinb. 946. 35r Geburtsjaft film ur vermatungsmeitig in beţimmem, do auß teine

<sup>946.</sup> Ber Geburtslöße ist nur vermutungsmeile zu bestümmen, da auch teine Angabe über ihr Alter da ist zur Zeit ber Schot. Burte sie, wie wohrtscheilich, bald nach der Mutter Tode vereheicht, so muß sie 946 bereits im mannsbarem Alter gewelen sein. (t. unten zu 947 und 954.)

Man Ghnute wegen ber Voch Ann. Augiens. 954 (Jassé dibb. III, 706) an

Reichenau benten, doch dürste Wilhelms Schule faum in Schwaben zu suchen sein.

§ Als zweiter Sohn Heinrichs wird er genannt Hrotauith. 46 p. 320;
Riduk, I. 31, II. 36; Vit. ant. Mahth. 8. 7, 577: Thietmar. I, 6; Liudprand. IV, 14: Post regiam autem dignitatem duos peperit, unum quem

Bruber. In einer Urfunde Beinrichs von jenem Tage wird feiner jum erften Dale gebocht, wo bie Mutter Mabthilbe als Fürsprecherin bon Corvei genannt wird, wie es beißt "jugleich mit unferem gleichnamigen Rinbe."1) Wie alt er gewesen, ift nicht ersichtlich, boch nicht als Bermittler wird er ermabnt, ber bewunten Theilnahme an einer folden Sandlung icheint er barum taum fabig gemejen, mohl aber mochte Die Mutter Die firchliche Berdienftlichfeit berfelben auf ibn übertragen wollen. Geine Beburt gebort alfo jener Beit an, in welcher fein Bater Die Bergoge unterworfen batte und eine fichere Stellung im Reiche ju gewinnen begann und unter ben Ginbruden ber machfenben herricaft muchs auch er beran. Als ber altere Bruber fiebgebn Jahre alt eine Frau beimführte, tonnte er bochftens gebn gablen. Bei Diefem Unterfchiebe ber Jahre auf folden Lebensftufen, wo eine gegenfeitige geiftige Berührung taum angunehmen ift, icheint es allerdings nicht recht glaublid, daß beibe Bruber, Die fich fpater freilich feindlich genug entgegenftanben, burch 3wietracht getrennt gewesen feien icon bon Rindheit an, wie ber jungere Lebensbeichreiber ber Ronigin Mabtbilbe ju berichten weiß. Obwohl bas Beugnis beffelben manigfach burch bestimmte Absichten getrilbt ift, fo ift er boch über manches, mas ber Geschichte bes berricherhauses im Besonderen angehort, wohl unterrichtet und ift baber fein Grund borbanden, Die andere Radricht zu bezweifeln, bag biefer zweite Cohn bem Bergen ber Mutter bor ben anbern Rinbern nahe gestanden habe. Schon in iener Urtunde mochte man bafur einen Beleg finden, benn nicht blog ben Ramen bes Baters trug Beinrid, fo wird berichtet, nach Antlis. Beftalt und ebler Saltung ericbien er als bas außere Abbild besfelben.2) Seine ausgezeichnete Schonheit, fo ruhmt Widulind, gewann ihm Jebermanns berg, feine ftralenbe Annut, feine Leutseligkeit preift ein anderer Zeitgenoffe Liudprand, aber neben bem fanften

patris nomine rocavit Huinrium; IV, 17; Regia in dignitate genitus.
clat regia et impra ced. Mon. a X (88, X, 259); In regia emit Heinrien, Vit, post. Math. 6 © 287; In regii colio natia qui fueral iminor annis; c. 9 © 289; Natus in aula regali. Ilub piere ju 9trobanie c. 21, 22 © 297, 298.
9 Ortinido Uramie 22; Mpril 922 (Jaffé dipl. quadrag, © 2, St. 4);

Pottunde Urtunte 22. April 922 (Jastie dipl., quadrag. S. 2, 58. 4):
Rogatu consign nostrase domas regimes Mahthildis una cum prole et equivoco nostro. 3m meint: Abbanblung bie beiben februshfehreibungen a. a. D. 6. 163 in beit Urtunde irrig unter bem 20. föcht. angelight. Ruotger vit. Brun. 4 neunt Etuno proles annos circiter quatnor habens. Pidet, Peruno I., Arphisfof ben 86n, Kuntberg 1851 6.3 nimmt bed 3 Jahr 292 an.

N'ita post Mahht. 11 é. 2911 Impia ergo discortia quae inter ipsoversabatur aò infantai; ande, e. 9, 86 au] ben gaumpaßt web bis réchiblésit ber Eviller; urridgeführt: Thietonar I, 14. Vita c. 6 é. 2971 Industria, annis, valua patri (uerat consimilis, in omi autem tolerantia adversitatis caute observabat vestigia inclitae genitricis et propter hace specialiter dilectus asantae Del, quasi esset unioni illius, conforms eum ommiss deliciis, ceteris in amore prasposait filiis. Riecte gériridés Bamen c. 16. 22, bis mitterités Eschiet c. 11. sé si. D.—22. Riecte De Rechipte Glambultoiggiritatis Mohthite, beutles fortéungen V, 149. 163 no and bis citircatur berichtes téprocom il.

Ausbrud bes Auges bemertt er boch ben beobachtenben Blid beffelben, feine überlegene Borficht betont er. 1)

Und wenn Beinrich an Rraft und Waffengewandtheit bem Bater gleich tam, fo wird ibm nicht minder nachgerubmt, bebacht fei er ben Spuren ber Mutter gefolgt, ihre ftille Art mußte er fich ebenfalls angueignen. Bergleicht man bamit, bag er fpater rauh und abftogend genannt wird, wie er handelte, nicht allein hart, fonbern graufam, melde Anichlage er mobluberlegt berfolgen tonnte, fo mirb man gu bem Soluffe geleitet, tief arbeitenber Chrgeig, berechnete Abficht, Ber-ichlagenheit und gefahrliche Leibenichaft habe fich bier binter anicheinender Canftmut und glangender Augenfeite mit ftarter Gelbftbeberrichung au berbergen gewuft. Diefes befonberen Berbaltniffes icon an biefer Stelle gu ermabnen, fcbien gerathen, weil es nicht ohne Einwirfung auf ben Bang ber Dinge im Allgemeinen bleiben follte. Mis ber Bater ftarb, mochte Beinrich bas Alter ber Wehrhaftmachung erreicht haben; viergehn Sahre mußte er mindeftens gablen.2) Balb barauf hat er Lehnsmannen und fein Auftreten in ben politifcheit Rampfen ber nachften Jahre lagt ben felbftanbig handelnden Charafter nicht bertennen, bem man bod, wie frühreif er auch mar, ein etmas porgerudteres Alter guidreiben modte.

Brum endich, ber jüngste ber Schine, so genannt nach bem 880 gegen bir Sanen gefallenen Großosiem biefes Annens, war etwa in ber ersten Halfe bes Nai 28D geboren.<sup>9</sup>) Gemis aus ponom Schople ber Mutter und bem Glange ber Pala bie Borschule hatere Bilbung beginnen; um, wie Prosspirith sagt, in ber sternen glangenden Halbe bes ewigen berrichers ein Blenstmann zu werben. Bier Jahre alt, bamals als heinrich sein Buss bestellte 299, ward er, was jundsch Beranfalfung ads. bie von ben Vormannen gerftotte

<sup>9)</sup> Widuk, II, 36: Erat corpore praestanti et qui in adolescentia omen hominem gergeia forma ad se inclinaret; detr potre, mo er tit plater gelt im Ruge bat, legi er minus elemens incundusque praedicabatur. Lidudprand, IV, 14: Pepent. ... Heinricum facetia saits ornatum, consilia Machille II e. 5: Unic gramma de collerum viginatur placedum; Via Machille II e. 5: Unic gramma de collerum viginatur placedum; Via popis vix posset alleui comparari viro.

pors Judgest. All 12 September vs. of Saxonum mos quatinus annum post unum starque daodecimum nemiu militum bello desse contingat. 266 jag Widuk. II, 2 ben Eigfrich ur: 3cit ber Réhung nutriensque missionem Helmericum secum tenuit; [onli brandt er untrien im elime feitenber Öbdar ben limmlenblgen II, 26, 28. 236 mit bem fluifcheten Réches September 12 des 1

<sup>9)</sup> Nod Knotger, vit. Brunon. c. 42 wor rr m Sfingfier b. 5, 14. Mai 986 a Sétin annum nondum nisi vir prealapuse seatair quadragesimum, er batte dife forber bas 40, 30dr bollenber; b. bie Ginfeitung nu Vitta Brunon. Acta Sanctor. Octob. V. 702. Unifider; filb v Swit, Vitta. c. 2; falfé Ann. Colon. Max. (38. XVII. 730) er fei 295 geboren. 316 britter Gebrir ber aufgriffier Hrotogith. 53 c. 220, Widde, I, 31, II, 36, Liadpt. IV. 146, Vit. ant. Mahth. c. 6, Vit. post. 6, 9, Cat. regg. et impp. SS. X, 113, Thietmar. 1. 6.

earissimom fratrem nostrum una cum carissimo pracceptore illius domos Balderico sanctae ecclesia Erniectensia espicopo nostram supplicasse regulitatem etc. (Leibnitii Ann. imp. II, 523), auß Vit. post. Mahth. 22 ment lib naß Punuos Péters, Pellie ertle Evulue Routger a. a. D., b. ub Vit. post. Mahth. 3, Lebnini, Sider a. a. D. S. 4, Qui-bob bedieret gim [entre the post. Mahth. 5]. Das Schriffe ert has der geben the description of the post. Mahth. 5 and the post of the post

<sup>4)</sup> Rootger. Vita Brun. c. 4. Wad Zinbrunb (Ant. IV c. 14) bitte phoint do breuperationen but littrefter Rivie et me Soph brieflos gracipi. Sur tv. Vita Raubodi Traiectens. c. 9 (Mabillon Acta sanct. sacc. V, 30) mit Valdriuse gergeins adolescens. Ricfrid comitis filius crasiput, son bem Erjaef Satubo (gdt. 9.17) legate "Adolescens hic, quem ceruitis, mish res maltum angelit, destructat et diruta reparabit." Vera satutem diziase eum, toto orbe teste, res ipaa declaravit. Gin antermal tvötet er ijen ace delaravit. Gin antermal tvötet er ijen ace delaravit. Res ecclesiac, quae nunc pauper et inopa habetur, per te doni ed Innumera: locapitation and in antermal tvötet er ijen ace delaravit. Res ecclesiac, quae nunc pauper et inopa habetur, per te doni ed Innumera: locapitation et rerum factios nopinato mutabitur. Tu pristinae dignituati restitues." Hace aliaque id genus plum vir sanctus eventura praedicii quae non socus atque ab illo dicta sunt, ut iam ab omnibus cerui licet, postae completa sunt. 8gL (ein: Gracifarit (Edittribad, edichtestender Darright), 1.75): Traections fora unb Dens versa hietati [Baltenbad, Gracifarit (Tancifarit frae unb Dens versa hietati [Baltenbad, and production of the prod

mußte miffen, mas er bon ber jungeren Familie, die fich hinter ibm gebilbet, und ihn aus feiner, wie es fdien, angeborenen Lage binausgefcoben hatte, erwarten tonnte. Gein Berhaltnis ju Beinrich tann fein ungunftiges gewesen fein, ba biefer ibm eine öffentliche Stellung

angewiesen hatte.

Endlich gab es noch zwei Tochter Beinrichs und Dahthilbes, Berberg und Sathui, jene bem Alter nach swifden Otto und Beinrich ftebend, biefe mahricheinlich swifden Beinrich und Bruno. Berbera war ebenfalls zu Nordhaufen, und zwar vor der Königswahl 913 ober 914 geboren,1) da fie fünfzehn Jahre später etwa 929 mit dem lothringifden Bergoge Gifelbrecht verheiratet murbe. Es ideint bamals geichehen zu fein, als Otto fich mit Edgitha berband, Bruno bem Bifchof Balberich übergeben marb und Beinrich, wie es in jener Urtunde heißt, fein Saus beftellte.2) Bald barauf brachte fie bem Bater awei Entel, guerft mahricheinlich eine Tochter, Alberada, bann einen Sohn, ber nach ihm Beinrich genannt wurde; beibe 939 noch unmundig, baber bei Beinrichs Tobe wie Liudolf Rinder bon ungefahr feche und funf Jahren.") Gerberg zeichnete fich in ihrem fpateren an Brufungen reichen Leben burch ihre firchliche Frommigfeit aus; megen ihrer eifrigen Beichaftigung mit ber beiligen Schrift widmete ihr baber ber Mond Abfo eine Abhandlung über ben Antichrift.4)

Hathui ober hadwid führte den Ramen der Großmutter und erscheint bald darauf 937 als Gemahlin des herzogs hugo bon Francien. Danad mag fie um 922 in vierter Stelle geboren fein ; bon ibr erfabrt man am wenigften unter allen Rindern Beinrichs bes Erften.6)

alfo vor 909, ficht nach Thietmar I,6 feft; f. oben S. 5 A. 3. 4. Ferner nach I, 2. 4 batte bas Berbaltnis in Satheburg fcon bamals begonnen, als Scientich, damals 30 Jahre all, gegen die Daleminier aug interim, was doch nicht auf die Epische I, 3 von 1892 geben tann; aach Widuk I, 17 miljen es aber mehrere daleminicische Blüge gewelen sein, denn es heißt dort contra quos ipse din militarit, die dann mit dem Eindruck der Ungern im Juni 906 enbeten; nach Widuk. a. a. D. und Ann. Corbei (Jaffé bibliotheca rer. German. I, 34). Bergl. Ann. Sax. 906 SS. VI, 591. Leibniz ann. imp. II, 228 fest bie Berbindung in bas 3abr 908; anbere Anfichten Bait G. 17 A. 1. Bergl. auch S. 15 und Dimmler II, 543.

1) Vita post. Mahth. 22. In ben beiben genealogischen Tafeln f. ob. S. 6

M. 3 fieben bie Tochter Sabewig und Gerbird mobl nur aus raumlichen Rud-

ficten voran.

pigtein orden.

9 S. ob. S. 10 A. 3. Es icheint mir barin eine Bestätigung bes Jahres 929 pi liegen, bas Ann. S. Maximin. (IS. IV. 6) und Cont. Reg. geben, bie offi um 1 pi sol anieften. Dache Baile p. 124 A. 5 sich sift vos entscheibe.

9 Lindprand. IV., 30 hietet Otto 939 bem herzog Berchthold von Baiern

feine Richte Cisleberti ex eadem sorore genitam... fere iam nubilem jur Frau an, 1931. barilber unten 3.3. 940. Wilduk II, 36. 9) Alcuiui opp., ed. Frobenius II, 527. Er fchichte ihr monachorum matri et sanctarum duci bas Merf, quia pium studium habetis scripturas audire et frequenter loqui de nostro redemptore, sive etiam scire de anti-

christi impietate et persecutione (swijden 949 unb 951).

3) Şathui unb Şathuri beiği Şehride Mutter Thietmar. I, 2, Necr. Merseburg, (Pêtre Britlejit. XI, 246). Hadaidis in ber Urfuube Dugo's von Francien bom 14. Sept. a. 2 iam regnante domno Hludovico rege b. i. 937 (Bouquet IX, 720), Hodulf. Glaber 1, 4 (SS. VII, 84), Albrici Chron. (M. G. SS. XXIII, 761, 761, 763, 767). Mijfallen jif 64, baj weber Widuk. I, Aus breigen blutdermandlen Genofirn bestand bemaach des Jaus der Societien, als der Alenig die Augen sichen mannlichen und füns weichlichen. Uederchieft man diese Struppe im Gangen, o überrafdt ihr jugendlicher Charafter, bejenders der Mitglieder, die zum Handel zumächt berufen waren. Die Königin Wilme halte die Wille der dieseiger Ledenssjahre fanm erreicht; die Sohne und Zöden blutten dem Alltersbige vom breifigisten dies zum zehnten Coensjahre abwärts, die einen in der Alfür der Kraft oder ihr hoffmungsboll entgegenreichen, alle im lardere Ledenselwindelung dei diese Jugend, voll entsfehren Willem und Klüscher. Sohen fehren fachten der der die der die die die die die die die die Jugend, del entsfehren Bildens und Klüscher. So hauben sie zumännt, der die die die die die die die und überstätigten handeln faum entgehen. So hauben sie zulunft gegenüber, die ihmen den jest ihre Volrent ersfäne jollte. Volte versicht werden der die kielen die Volte erreicht.

Bargen sich bier manche Gegentübe, die erst dei voller Fertighte Entwicklung zur Tage fommen sounten, einer vord auf den erfent Bild sichtbar, und er gesorte dessen zu gescheste des eine Fest gescheste des Bild sichtbar, und er gesorte des gescheste des gescheste des Bild sichtbar, und er gescheste eine Sieder ist der Gescheste est sich jetzt der Bild gescheste des Geschestes des Ge

<sup>31</sup> noch Flodoard. 935, 954, noch Hugo Floriac, reg. Franc. actus (83. K. 322) fören Romen tennen, bi übrgar auch bi Brefon nicht ut menn scheinen. Sh sie vor oder nach ber Königswahl geboren sei, ist durch ein bestimmtes Jagusib nicht schuscht. Wahr E. 11's entscheidet sich sür der bet Grite.

1) Wields. I, 38.

<sup>2)</sup> I. 41. Heber bie Befitnungen Baits G. 11. Ercurs 1, G. 193. Jahrb, b. beutigen Gefc. - Tummler, Otto ber Große.

beiden Seiten bes Wadngefriges, im Poothistinggau erreichten sie Gibe, im Spaligaub ist luftrat und Saale, im Süben schoe inse fich eine Gibe, ein Sie mit gebreite gene in eine plotten fie sie das in ben thüringisten Gauen Gickerto. Widpergau, Schmau und Südhstringen. Allie durch das Gebiet vom harz bis zum Thiringerwold, von der linten Weier die zur Ele zogen im sich hin, gewis manigfach vermicht mit altem Benefisalobeits. Die bere klötigen der Gereit, Ganderseheim und Ludwilburg photter sonnen gewissenden als Knotenpuntte gelten. Auch wenn sie jeht in mehr als eine hand damen, der Gingelne mußte inmer noch einen erbelichen Auftell erhalten, groß genug, um eine bebeutende Stellung behaupten zu fannen.

Die bebeutenbite mußte bem Erben bes Bergogthums gufallen. Diefer tonnte fein Anderer fein, als ber Erftgeborene Otto, bas Saupt bes Beichlechts, bem Beinrich Die anberen Cohne ausbrudlich untergeordnet hatte. Seit fait hundert Jahren mar bier die Erbfolge beimifch geworben; bag fie es geworben, baburch hatte fich bas Bergogthum als eine vollsthumliche territoriale Dacht gwifden Reich und Land feftgefest, als eine folde, bie gemiffermaßen bas umbergiebenbe Konigthum in engern Grengen vertrat, ber Bergog ftellte ben Ronig bar. Aber nicht bas allein; indem fich ber Sachfenftamm um Diefes Saus fammelte, marb feine alte nationale Ginbeit, Die von je flarter gemefen mar, als bie faft aller Stamme, nicht allein erhalten, fonbern weiter entwidelt, nicht nur als ein Bolfsftamm, auch unter einem Saupte fühlten fie fich Gins. Durch brei Menichenalter und vier Trager ber Erbfolge tam bas Bergogthum bom Urgronvater auf ben Urentel, von Liubolf auf Otto. Bon jenem mar es auf Gronobeim und Grofvater, Bruno und Otto, dann auf ben Bater Deinrich übergegangen. "Er hinterließ ben Ducat bes gesamten Sachsenlandes," fagt Widutind wiederholt') es ift eine einfache Bererbung, bon einer Wahl burch bas Bolt ift nirgend bie Rebe. Ronrads I. misgludter Berfud, Beinrichs Bergogthum gu befdranten, batte es nur befestigt; im Rampfe gegen ben Konig hatte man es um fo mehr als ein fachlifc vollsthumliches erfant. Rad Beinrichs Tobe ift Otto ohne Beiteres ber neue Bergog. Rein Ginfpruch erhebt fich, feine Rachfolge ift als erbliche felbftverftanblid.

Wie möchtig der Herzig des Sachienvolles in die Ding eingerijen tonne, hate heinrich gegen Konrad gezigt. Die felle Grundlage feiner Herzischaft war geweien, daß er thatfuchlich zwei Herzisch thimmer im seiner Hand der der Grunden der Herzische die heiter Dauci if Millichweigend auf Otto Wergegangen. Wenn zwei benachbarte, doch verwandte Stämme unter einem Sanner bereint wurden, verdoppelle sich die Macht. Weete einem slocken Dersage

hatte fein König ein gesichertes politisches Dasein gehabt.

<sup>3)</sup> Widuk. I, 16 bat Bruno ben ducatus totius Saxoniae... fratri natu guidem minori relinquens ducatum. I, 21 bifis es von victem Otto filio Heinrico totius Saxoniae reliquit ducatum, und heinrich fil bann norus dux vic Otto, II, 1, denn biefer wich hier große fo genannt mit Bejug auf Sachfen, nicht etwa als neuer führer, daupt best Keich.

Doch bie wichtigfte Frage unter allen blieb bie Nachfolge im Reiche; nicht allein bom Geschlechte hieng bas ab, es mar Frage ber Heberlieferung ber Bewalt, bas beißt ber Erhaltung feines ftaatlichen und bolfsthumlichen Gefamt - Dafeins. Beinrichs Regierung, Die nicht bolle achtzehn Jahre gebauert hatte, war bennoch feit bem Jahrhunbert Raris bes Großen die gehaltvollfte und fur viele tommende die maggebende. Mitten unter ben Trummern eines gerfallenen Reiches hatte er eine neue Grundlage gewonnen. Bas ibn bei aller Durftigfeit ber Ueberlieferung bor Bielen tenntlich auszeichnet, mar jener reine icopferifde Lebensathem, bon bem fein ganges Thun burchmeht ift; bie Dacht, bas Berftrente ju fammeln, bas Gebrochene ju berbinden, das Gebeugte aufzurichten, die Rrafte in einem Buntte gu einigen und gur Abwehr gegen gerftorenbe Ginfluffe gu menben. In ber einfachen Bescheidung auf bas Rachfte, bei foldem Inhalte in wenig glangenden Formen, lag feine ftille Große. Richt etwas durchaus Reues hat er gefchaffen, aber auch Rarl ber Große hatte es nicht gethan; die überlieferten Lebensbedingungen des alten frantifchen Reichs tonnte er ebenfo menig andern, wie jener, aber innerhalb berfelben blieb noch ein großer Spielraum, bas bewies ber Unterfchied feiner Regierung bon ber feiner beiben Borganger. Richt ihr oftfranfifches Reich batte er bergeftellf, aber auch nicht ein fachlifches an beffen Stelle gefest. Es mar ein Reich ber beutichen Stamme, bas gmar Die Grengen jenes bedte, aber bon einem andern Beifte erfüllt mar. Indem er, ber Cachfe, ber Abtommling bes letten beidnifchen Ctammes, an bie Spige trat, mar bie alte frantifche lleberlieferung aufgehoben. Er vollendete, mas Lubmig ber Deutiche begonnen batte. und fein größter Ruhm bleibt bas beutide Reich, unfer Deutschland. politiich begründet ju haben.

3m Augenblide bes Scheibens ichien bas Wert vollenbet und bon feiner Geite bedroht. Das oft miberftrebende Bergogthum mar burch Anertennung unterworfen, in Schwaben und Lothringen dantten feine Anhaber ihm die Erbebung. Der Baier mar gufriedengestellt. ber Frante batte ihm die Rrone gebracht, bas Martland an ber Elbe und Giber ben Slaben und Danen jur Sicherung ber beutichen Grenge entriffen, Die Befiegbarteit ber Ungarn in einer ruhmreichen, bas Abendland rettenben Schlacht bargethan, Frantreich und Italien burch erbitterte Barteien gerfplittert und fremdem Ginfluffe, wie früher Deutschland felbit, millenlos bingegeben. Es mar feine Frage, ber erfte Staat ber Chriftenheit im Weften mar bas beutiche Reich; feit langer Beit jum erften Dale ichien ein Buftand ber Gicherung eingetreten. Co ichien es, bennoch mar biefer nicht auf ben Grund gepruft. Diefe Brufung tonnte erft bann erfolgen, wenn bie Sand bes Meifters rubte; bann erft tonnte bas Bert fich bemahren, wenn es feiner eigenen Rraft überlaffen blieb. Diefes Reich, bas ibm feine Bater nicht binterlaffen, bas er vielmehr aus eigener Rraft gewonnen batte. und ihm bon Gott allein berlieben mar, wie Widufind fagt1), Diefes

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I, 41: imperium non a patribus sibi relictum, sed per semet ipsum adquisitum et a solo deo concessum.

Reich über bie engen Greugen feines Lebens binaus ficher au ftellen. feinem Blute und Geichlechte als Erbe gu hinterlaffen, mas er mit feinem Blute erworben batte, mußte ber naturgemäße Bunfc bes Begrunders fein. Doch feine Gemabrleiftung lag nicht in bem unmittel= baren Bereiche ber Ronigsmacht, um beren lleberlieferung es fich banbelte, vielmehr mar bie lette Entideibung bon bem Bufammenwirten verschiedener Rrafte abhangig. Dan war bei einem Wendepuntte angefommen, wo fich eine neue Ordnung ber Rachfolge feftstellen mußte. Blidte man auf die letten zweihundert Jahre im Großen zurud, so war bei den Karolingern das Erbrecht dafür entscheidend gewesen. Es mar bas Recht bes Beichlechts, bas in feinen einzelnen Bliebern ohne ftrenge Berudfichtigung ber linealen Folge einen Gefamtanipruch hatte, das Reich ward wie das Eigengut behandelt und durch Theilungen wie biefes ichlieflich geriplittert. Das vollsthumliche Dafein felbit mar baburch bebroht worben. Auf ber anbern Geite mar in bem letten halben Jahrhundert bas nicht minder alte Recht ber Bahl wieder ermacht; nur mas einft Gefantrecht bes Boltes gemejen mar, lag jest thatfachlich in ber Sand einer machtigen Minbergabl. Satte Arnolf auch ein unbezweifeltes Erbrecht befeffen, Die Art, wie er es porzeitig jur Geltung brachte, mar ein Bewaltatt, ber fich nur in Berbindung mit ben großen Dachthabern ber Stamme ausführen ließ; ihre Buftimmung befam ber vorangegangenen Abfekung gegenüber ben Charafter nicht allein ber Erhebung, fonbern ber Ermahlung.1) Das ftarte griftofratifche Clement that einen letten fiegreichen Schritt, es gewann bie Mitverfügung über bie Rrone, burch welche Die alte Ordnung bald gang burchbrochen werben follte. Das Erlofchen ber Karolinger, ber tinberlofe Tob Ronrads vollendete bieje Bewegung, binnen acht Jahren mußte zweimal ein vollsthumlicher Souveranitatsaft ausgeubt merben, es zwang bie Nothwendigfeit unter ben brobenbften Gefahren von Augen an Die Stelle bes alten herrichergeschlechts ein neues ju fegen. Rur burch Bahl mar bas moglich, bas alte Bolferecht ber freien Gelbftbeftimmung trat wieber in volle Rraft, aber die Bahl tonnte nur bei Denen fein, welche bie Dacht hatten, fie gu bestimmen. Es maren Die Groken bes Reichs in erfter, ber Rirche in zweiter Reibe.

Heinrich war ein Adhistolig, biefer neuen Ordnung verdamtte er die Krone; von der Wahl allein, die ihn erhoben hatte, tonnte die Uebertragung derfelben ausgehen, als sie nach weiteren siedspan Jahren abermals erledigt war. Dennoch war jeht das Berhällnis ein weientsich anderen benner er hatte Schine und Erben, ein Gerben, es ab wieder ein die anderes, denn er hatte Schine und Erben, ein Gerben, es ab wieder ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Art, mic fic Ann. Puld. V 857, Ann. Weissenburg, 857 fähr Art. enife Erickung anterbiden, Jann bech faum mit Dimmert II. 304 Al. 4 af afs meier ober minder underfilmmt Sericinet werben, ha bier som Absil Selimmt Bis Rock ift an des seinoren elligerunt, statuerunt at regem extili, electus. Bide fann wohl Regins, ben Tilmmter hier nicht nennt, als Zeitgenoff; geltern Erigat anterdiliche Optimaters ergeni. «Arnotium., ultro im regnum sätrichunt, into feine weitere Musfüfrung 858 käft erfemen. Doğ er Davin ber Desim einer artiforterlichen Bodinmat ich Sall Seini. Sericilimisosatich. V.25.

lebensfähiges Gerrichergeschlecht, Die Möglichteit bes Erbrechtes trat wieber in ben Borbergrund, und Die Erinnerung an beffen volle Aus-

übung wer nicht viel alter als ein halbes Jahrhundert.

Doch mar bie Lage nunmehr eine wesentlich andere. Die Kirche hatte Diefes Befchlecht nicht fur ein geheiligtes erflart und jebe 216weichung bon bemfelben mit ihren Strafen bebroht, wie einft bei ben Rarolingern; biefen Gefamtanfbruch befaß es nicht. Wenn Beinrich, seiner Erhebung bergeffend, bennoch auf bas alte Erbrecht hatte gurudgeben wollen, es ware nicht möglich, eine Theilung bes Reichs nicht mehr bentbar gemejen. Nimmermehr tonnte er in biefem Ginne verfügen über bie Boltsherzoge, nie hatten fie fich bem unterworfen; auch hatte ja gerade im Gegeniat gur Abionderung ber Stamme bas Ronigthum die Bedeutung einer berbindenben und gufammenhaltenben Dacht. Die Erbtheilung bes Reichs fand alfo überhaupt teinen Begenftand mehr und Beinrich tonnte biefen Gebanten gar nicht faffen. Um fo naber mußte ibm ein anderer liegen. In feinem eigenen Gefchlechte mar bas Bergogthum nach ber Erftgeburt vererbt morben, ba mar auf ben Bater ber Cobn, auf ben Bruber ber Bruder unbeftritten gefolgt, burch tein anderes Recht beidrantt. Diefe Erbfolge auf bas Reich ju übertragen, mußte ibm bas ermunichtefte fein, es ficherte feinem Gefchlechte Die Berrichaft, es mare Die gludlichfte Benbung fur bas Reich, Die Fefiftellung bes Rechtes ber Erftgeburt, ber Schlufftein feiner neuen Begrundung gemefen. Doch um ein fo machtiges Grundgefet jur Berrichaft gu bringen, mar bas Konigthum lange nicht fart genug, und ichwerlich murben bie Groken fich ihm gefügt haben. Endlich gab es überhaupt teine fcarfe Begrengung Diefer Fragen; wie Die Rechtsgiltigfeit ber Che, mar auch Die Anficht bom Erbrechte eine in vielen Fallen ichmantenbe. Um wenigsten lag es in ber Zeit, allgemeine Grundfage im Boraus auf-zuftellen , vielmehr von bem einzelnen Falle gieng man aus, burch voltsthumliche Sitte und hertommen ließ man fich bestimmen, wo es ber Enticheibung bedurfte. Go geichab es auch jest.

Die Uebertragung der Macht lonnte Heinrich nicht anders her beführen, als durch Verhandlungen mit Denen, welche im 1elfen dass berufen hatten. Dies erhielt den Abschlüß auf der Reichsverjammlung zu Erfurt, hier immitten der Großen, umb der allem Bolle, "Die nigmierte" er, nach Wohltinds Begeichung, feinen altefene Gohn Clio als König,") des heißt, er fiellte ihn der, empfehend fassu er ich als Nachsjege den Fürfen onz, denen die leiße Entsfehenung darüber zustand. In derselbe war er durch Konrad bezeicht worden, der ungleich schwerte might eigt eine Erspaniation im 8 Gewächsfallen.

<sup>9)</sup> Thietmar, II, 1 keştidint bit Tefignation als patris decretum as pericio. Ball Ruotger, vita Brun. 19, 209, 100 Tunn ond her Badi und vor fet Meije futurus et iam designatus ascerdos fil. Ball fibr die Berfamming im Effurt fiva ant. Mahnt. c. 7 & 5.76 Vit. post. Machtld. c. 7 & 5.76 Vit. post. p

Jener halte es im Trange ber Rolf gesson, Heinrich sicht es im Brossbessen Semontl, unter friedlichen Berchaltnissen, im Einvernehmen mit den großen Machthobern. Ein aussesstrochenes Roch des Designierenben gad es nicht, aber indem man seine Stimme hotte, ert lannte man dem sseichenden Hertschen der feine Stimme hotte, der Lannte man dem scheichenden Hertschenden der einem Sinne verfigt werden mage; die Entscheidenden seine sieden die verstäte der erftigt werden mage; die Entscheidenden seine sieden die verscheiden der Enstallen meinung in Ermägung au siehen. Es lag darin die Ansstäde in der Rochtige werden der Verschaft der ihre flichweigende Ansterdammig der Hertschaft der sieden sieden der Verschaft der ihre flichweigende Ansterdammig des Getrechts im Magemeinen.

Aber im einzelnen Galle mar bie Bahl allein enticheibenb: erft burch fie erhielt ble Defignation und ber in ihr berborgene Erbanspruch ftaatsrechtliche Geltung. In ber alteften Urtunde Citos, Die aufbewahrt ift, fpricht er von herrichern in Franten und Cachfen aus feinem Beichlechte; jugleich aber nimmt er bie Doglichteit an, bag, "wenn ein anderer Ronig aus bem Bolte gewählt merben follte," ber machtigfte bes Beichlechts eine andere baburch bedingte Stellung einnehmen merbe1); Die mogliche Ausichliegung bes Berricherhaufes. feine Abhangigfeit bon ber Wahl wird offen als Grundgefet anertannt. Aber in ber Ruficherung ber Fürften, Otto mablen ju mollen, lag ber erfte Berfuch einer Musgleichung zweier berichiebenen Arten ber Ueberlieferung ber Reichsgewalt; bas Erbrecht mar ber Bertreter ber Ginheit bes leitenben Gefchlechts, aber inbem es weber an ber Berjon noch an ber Cache eine Corante hatte, führte es gur Berfplitterung; jest fand es ein Gegengewicht im Wahlrecht, bas ben alleinigen Erben bezeichnete; Diefer, ber Bertreter ber Ginbeit bes Reiches, unterlag ber Gefahr ber Berflachung und ber Schwantungen bes Barteitampfes; jest begann ein Gefchlecht im Allgemeinen gu binben und gewann burch Gelbitbeidrantung großere Stetigfeit. Der Unfpruch gemahlt gu merben, bas paffive Bahlrecht mirb wieber gum bedingten Erbrechte bes herrichenben Geichlechts; nach bem Erbrechte, fagt ber Quedlinburger Annalift, wird Otto gur Rachfolge in ber baterlichen herrichaft gewählt2); mit Otto und Beinrich hebt eine neue ftaatbrechtliche Entwidelung an, auf ber bie fpateren Sahrhunberte ruben. Es war eine gegenseitige Ergangung von Rechten, Die nicht erfüustelt zu nennen ist, benn natürlich aus ben Berhältniffen heraus ist sie geworden, aber bennoch eine tunstliche unsichere Grundlage, in ber nicht minber große Gefahren beichloffen rubten. Darf man ber Auffaffungsweise ber Beidichtsidreiber trauen, Die unter bem

a) 3n ber Urfunbe für Oueblinburg 13. Cept 936 St. 56: Et si aliquis generationis nostrae in Francia ac Saxonia regalem potestativa manu possideat sedem, in illius potestate sint ac defensione. . sanctimoniales . . : si autem alter e populo eligatur rer, ipse in ein suam regalem teneat robattem pottan ampun compaticia qui potentiajuma si deligima.

si autem alter e populo eligatur rex, ipse in els suam regalem tenest potestatem ... nontrea nanque cognationis qui potentissimus sit etc. \* Ann. Quedlinb, 397: l'ure baereditario paternis eligitur succedere regais. Rubiu (Ann. iapp. II. 448) formulieri bite els és species quaedam establica de la companio del la companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del compani

Eindrude bon Ottos Perfonlichfeit fteben, ober bie ben Berrichermechiel bereits bom Standpuntte bes erblich befeftigten fachfifden Befolechts betrachten, fo muffen bie Gurften bon ber Rothwendigfeit ber porläufigen Anertennung ber Rachfolge überzeugt gewesen fein. "In feinem Tobe brobte ber Ctury bes gangen Bolfes, wenn bie Ronigsmurbe nicht einen fo großen Bertreter gefunden hatte!" lautet Liudprands Radruf fur Beinrich; Grotfuith ertennt barin bie Giderung bes Reichs bor ben Angriffen ber Ruchlofen, und Thietmar lagt, freilich ein Jahrhundert fpater, ben Wehruf erichallen über Die Bolter, beren Boffnung nicht auf ben nachfolgenben Sproglingen ber Berrider rubt: nach ihm werben bie Furften in ihrer freien Bahl burch Ottos vielversprechende Gigenschaften bestimmt.1) Das fest Ermaaung poraus, aber offenbar mar fie teinem Zweifel ausgefest, tein Biberfpruch icheint laut geworben; bafur zeugt Die bollenbete Thatfache. Rur fo tann es Widufind gemeint haben, wenn er neben ber Defignation ausbrudlich fagt: "Beinrich fette Otto bem gefamten Reiche ber Franten vor. "2) Satten bie Furften ihre Buftimmung verfagt, fie wurden bas Reich bon Neuem in die schwersten Rampfe gefturgt haben; vielmehr muffen fie binbenbe Berpflichtungen eingegangen fein : bas ift, wie berfelbe Reuge fagt, Beinrichs rechtsgiltiges Teftament.3)

Dennoch sollte die Uebertragung nicht gang unangesochten bleiben; nur erhob sich ber Widerspruch, wie es scheint, bon ber Seite, wo man ihn am wenigsten erwartet hatte, im eigenen Geschlechte, unmittelbar nach heinrichs Tode.

Die Defignation feste Ginigleit bes herrichenden Saufes voraus,

<sup>3)</sup> Lindopand. IV, 15: Imminebat enim, rex prudentissime, obitu to titus populi casas, si stanta regias diginatias nou subirev tivarias, nab V; 24 șinterdiți charité bit feliule banc bem Zoțuc cam regno simul randi imperium regni mate surriperent seleroni, sed hi reagala nati de germine stirpisi rexissent regnum concordi pace paternum. Thietmar, I, 10: Indolis antem relictae posteritatis irstais principum concla lactificat et certos voluntariae electionis hos fecil. Ve populis, quibna regnancia disessaisone et longa contentione aliqued consilium vel solamen cito non providetur! Si in consanguinitatis linea aliquis tali offitio dignus non inveniatur, astem in alia bem emorigentus omni odio produ remoto assimatur, quis maxima perdicio est alienigenos regnare, him depresul assimatur, quis maxima perdicio est alienigenos regnare, him depresul concenderat indep apternum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Widuk, I, 41: Ipsum vero Oddonem, qui maximus et optimns fuit, fratribus et omni Francorum imperio praefecit. Liudprand. IV, 15 ăḥn-lid; Quantae fuerit prudentise quantaeque rex Heinricus scientiae, Line probari potest, quod potissimum et religiosissimum natorum suorum regem constituit.

<sup>&</sup>quot;Widuk. 1,41. But Gränterung mag bienn, ness noch 1237 bit Staßfer. Sontas 1V. Arterban in jarer Epistola (Legg. 11, 32): Parentum laboribus fraudari filios nostri nolnere maiores. ... Eligentes spaum (Romch) ibidem in Bomanorum regem ... file data eidem dominio imperatoris sacramento firmavimus quod praefatum C. a nobis in regem electum. post mortem precominati patris sui dominum et imperatorem nostrum habebimus.

Zwiespolt hob ihre Krasst auf; deunoch sonnte sie ihrer hohem Bedeutung wegen Gegenstand der siitlen Wünsiche des Chryseises und des im Geheimen arbeitenden Ginsstuffes werden, der immer deutlicher herdortrat, je näher die Entschedung rückte. Es ist nicht unwahrscheinlich, im Gegensche aum älteren Brusber wünssche der islungere denrich die Em-

pfehlung bes Baters auf fich zu lenten.

Rach bem Berichte ihres fpateren Biographen hatte bie Ronigin felbft in biefer Frage fur ihren Lieblingsfohn Bartei ergriffen, und es unternommen, ihm bie Rachfolge gugumenben. Allerdings benutt jener bas in feiner Beije gur Berherrlichung feiner Belbin, Die Thatfache aber past gur gefamten Entwidelung biefer Dinge und fonnte ibm wohl befannt fein. Goon bei Lebzeiten bes Konigs muß Dabthilbe es berfucht haben, biefe Abnicht geltenb gu machen.1) Das tonnte gefcheben, weil fie bas Gefühl baite, bem jungeren Cobne naber ju fteben, aber auch, weil fie die Soffnung begte, neben biefem fünftig einen Theil bes Ginfluffes ju behaupten, ben fie bisher befeffen hatte und bei Otto nicht erwarten durfte. Diefe Berfuche scheiterten an bem Willen bes Ronigs; doch ift es merfwürdig, bag ein bereinzeltes Zeugnis aus bem elften Jahrhundert fich erinnert, bei ber erften foniglichen Ginfegung Ottos (Das mare Die Berfammlung ju Erfurt gemefen) habe in Gegenwart bes Baters und ber Fürften Beinrich in boreiliger Gelbftuberhebung fich ben Eblern ge-

Sein Anspruch auf die Empfehlung zur Nachsolge ruhte auf der Geburt nach der Bertilung des Balters zum Neiche, doße er alf dem Thome in der Kningsdalle gebenen sie. Alle er sich zwei Jahre höter offen erhob, wurde bieselbe Ansicht im Nathe seiner Freunde geltend gemach, die Anslags gezen den Neuter der bei Bercchitungen der Schnen nicht wie billig erwogen, sondern unter dem Druck der töber anstalle gehandelt habe. Annte diese Erwögung angestellt werden, als Otto anertannter König war, so lag sie noch nahre in dem Angendick, wo die sicher keine Spand festle und die neue Gewalt erst in der Villoung begriffen war. Heinrich Frühreise, die er woult erst in der Villoung begriffen war. Heinrich Frühreise, die er

<sup>3)</sup> Vita post, Malth. 6 @. 289: Desideravit ipsum regno potiri post boitum incliti regis Heinrici, a ipermissa dei voluntas illius posset adimpleri; Thietmar. I, 11: Asserunt nonnulli taudem hoe sumopere diu enisam fuisse, quod nimor filius suimet Heinricus patris sedem possideret; ingene din entre the desideration, mêdre man ado ben folgenben Bellen glauben. Die Vit, andiq nedig son blefer Bevengungn night.

<sup>3</sup> VII. post Godehardi S. (88. Xl. 1991): In prima regall ordinatione in praesentia patris ac principum quasi iocularia indignatione se nobiliorem ineritame restitit. 310 pictle Edile fat untrel sumeritima quandi Maliquilorem iscellame restitit. 310 pictle Edile fat untrel sumeritima quandi Maliquilorem iscellame restitit. 310 pictle Edile fat untrel sumeritima quandi Maliquilorem iscellament in the Section of the Sectio

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Lindprand, IV, 18: Rectumne patrem egisse rere, regia tibi in dignitate genito non in eadem genito proponendo? Plane non discretionis hoc censura ponderavit, verum passionis magnitudine aberravit.

mit seinem ganzen Geschlechte gemein hat, sein politischer Ehrzeiz, sein joäteres rüdsichtsloses Handeln lassen es sehr wohl als undlich ericheinen, daß er des Baters Designation zu bekämpsen gedachte.

Bon anderen Befichtspuntten mußten die Fürften ausgehen. Dem Bablrecht gegenüber mar bie Defignation ein Borichlag, über beffen Annahme ju berhandeln mar, Die Geburt auf bem Throne ein Erbanibruch nicht aus bem Rechte bes gangen Beichlechts, fonbern ber einzelnen Berion, und mit bemielben unvereinbar. Es ift nicht mobl bentbar, bag, wie ber Biograph ber Dabtbilbe es barftellt,1) fich unter ben Großen eine Partei hatte bilben, die gegen ihre eigene Politit und die vorläufige Festjehung in Erfurt für ein zweifelhaftes Geburtsrecht hatte Partei ergreifen sollen; der Gegensatz zwiichen Beburterecht und Wahlrecht beftand in bem allgemeinen Ginne überbaupt nicht. Much mare es miberfinnig gemefen, gegen Otto fur ben jungeren Bruber, ber bie Stimmung ber Sachfen ichmerlich fur fic batte, einzutreten. Wenn bennoch Floboard, zwar fein Deutscher, aber ein gleichzeitiger burchaus zuberlaffiger und genauer Beuge, fagt, mabrend Beinrich gestorben, fei unter feinen Gobnen ein Streit um bas Reich geführt worben,2) jo tann er babei nur ben erfolalofen Berfuch bes jungeren Beinrich im Muge gehabt haben, in ber furgen Beit amifden bem Tobe bes Baters und ber Babl bes Brubers Die lettwilligen Anordnungen bes erfteren ju ftoren. Bietatslos und unbe-

<sup>9)</sup> Vita post. Mahth. 9. ©. 289: Perplures (ductores regni) diudicabant leinricum regno potrir quia, natus esset in aud a regali; alli vero desiderabant Uttonem possidere principatus honorem, quia aetate esset maior et consilio providentor. 268 fotre son tienne principietica elegenilare let principatus prin

jonnen ehygeizig erickeint Heinrich, ober auch die fromme Königin trifft nicht allein der Borwurf Abereilter mütterlicher Austeinden, jondern auf ihr glanzendes Bild füllt der trübe Schatten der Missachung der politischen Weisheit ihres Gemahls und der Aredach beimilder Känte. Richt leicht schein fein Ererteilung ihres Bunische

verfcmergt gu haben.1)

Go ward benn ohne erhebliche Schwantung bas Reich über ben fcmierigen Wendepuntt gludlich binweggeleitet, bereits nach vier Bochen ftand Otto als Ronig an feines Baters Stelle. Roch einmal ergriffen Franten und Cachfen - wenn nicht unter ben erfteren etwa alle übrigen oberbeutichen Stamme mitverftanben find - Die erfte Einleitung ber wichtigen Sandlung; unter ihren politifden Gubrern Bergogen, Grafen traten Die Stamme nach alterem Beifbiel vielleicht gu Forchbeim ober Friklar, wo wird nicht gefagt, ju einer Borberhandlung aufammen und mablten ibn jum Ronige. Gie erhoben bie Hände mit dem lauten Zurufe: "Es lebe und gedeihe der König fiegreich in Swigleit!" Darauf bestimmen sie, die allgemeine Wahl folle in Achen vollzogen werben, und zugleich erheben fie fich, ihm porthin bas Geleit zu geben. Unverfennbar ift Die Untericeibung eines engern und weitern Wahlfreifes, und fie rubt wohl nicht allein auf bem Gegeniate ber politifden Geltung von Gurften und Bolt im Allgemeinen, bag junachft eima nur jene verhandelt hatten, fondern auf ber Betheiligung einzelner Ctamme.2)

und bei Seinrichs Bohl hatten jene, als die ibrigen in feinder Wibenderung beharten, zureil mie allein entligibene. Entweder theilten fie in der Erinnerung an biefe Borgange noch einmal ein befalfahigiges Borrech, indem der Etamm bes ältsfelt Mielfons, die Franken, mit den Sachfen, denen des Herricheragfeltest angehorte, unrell füre Einmann bejonders dagden, oder ihre Stüten Bereanlaging, eine erste rechtsglittige Entligtedbung fo raich als möglich bereitglingten, mit der bereitglichten, mit der mit gemeine Mielfahr gefentigen wirtsfam zu erste rechtsgliftige Smitgebung for raich als möglich bereitglichen, mit der bereitglich gemein, mit den bereitglich gemeint gemeint

begegnen.

<sup>1)</sup> Thietmar. I, 10: Sed racione prudenti et ideo facile suadenti hace merentis reginae animum paulo minus a proposito declinavit (scil. summatum optima pars) faunte tigentifilmitid genug. Vita post, Mahth. 9 tröftet fie fid als Scilige.

<sup>&</sup>quot;3) für Balles Sermunung (Mańrichen a. a. C., pol. Berfoljungegelé, VI, 123
3.) Die 16 shur Bellettes von ben Sisillaten als Senig ausgericht werben,
finde ist feinen Grund. Mach Thietmar II c. 1 unterfiedelt einen bepetlen
Mit. Omnes reipublicae principes ... Ottonem ... patris sui deereto an
peticione uno ore in regem sibi et dominum elegerunt, elevatis dextris
conclamantes. Vivia grande de destricte de la conclamante de

## Stiftung des Glofters Quedlinburg. Ottos Krönung zu Achen. 936.

Benn die Bfals zu Achen als Ort ber Gesamtwahl und Krönung beichloffen wurde, fo war dabei junachft die Rudficht auf Lothringen maggebenb. Es mar ein felbftanbiges Reich gemeien und batte feine eigene Rrone, Die auch, als es feine Unabhangigteit verlor, burch einen besondern Att übertragen worben. War das auch nicht bei Beinrich geschehen, fo batte fich bie ursprungliche Auffaffung baburch gewis nicht geanbert. 1) Um fo mehr aber, indem man jest auf biefem Gebiet ben michtigften ftaatsrechtlichen Att pollgog, follte es als unablosbarer Theil bes Bangen ericheinen, und indem ber politifche Schwerpuntt fo weit als möglich nach Westen hinausrudte, gab man ben Entichlug ju ertennen, es gegen jeben Eroberungsverfuch ber Romanen, wie er noch gur Beit Ronrads I. mit Glud gemacht morben, entichieben ficher ju ftellen. Doch Bichtigeres noch tam bingu: Die Aronung ju Achen war ber Musbrud einer neuen Beihe fur Ottos Berricaft.

Beinrich hatte ben Beiheaft ber Salbung und Rronung abgewiesen, ber fonft gerade bon ben Begrunbern neuer Donaftien gesucht worden mar. Muf ben Gebrauch ber fpatern beutiden Rarolinger, Die Berricaft ohne Diefes beiligende Beiden angutreten, gieng er gurud. Dehr in ber nationalen Rraft, als in ber Rirche fuchte er feine Ctübe.

Anders Otto. Gegen bas Beifpiel feines Baters, obwohl ber zweite Berricher feines Beichlechts, ließ er Galbung und Rronung an fich bollgieben, wie fie feierlicher nicht gebacht werben fann. Es mar bie Gitte ber weftfrantischen Rarolinger, Die feit Bipin und Rarl bem Großen fo oft wiederholt worben mar, bag fie ihre Bedeutung

<sup>1)</sup> Bgl. baju Cont. Regin. 961 über Otto II., ber ju Borme gemählt mith, bann afer convenientia quoque et electione omnium Lothariensium Aquis rex ordinatur.

in bem grellen Gegensat ber Chumacht ber Ronige gu Diefen Beibe-

aften gu berlieren ichien.

Seit der lothingischen Ardnung Karls des Kassen 869, die einen unglichtlich verfuchen Unfpruch rechtsgiltig machen follte, waren, abgesehen von sieden Kaisertrönungen, in den letzten 67 Jahren ein und zumanig Könige getrönt worden. Acht davon damen auf Frantick, allein viernal hatte sich der tronensischige Karl der Kasselie weisen lasten, dam sein Social weisen Gestellt aber den kann beim Sohn, seine Entel, deren Gegner Wido, Odo, Robert, austelt Rudolf.

Um so niehr aber geziemte das Weißezeichen Denen, die im rechtmäßigen Besitze ber Macht waren; erst hier kam es zu seiner vollen Gestung. Das war Karls des Großen Kall gewesen, es war jett,

wenn auch nicht in bemfelben Umfange, ber Fall Ottos.

Die Kronung ju Achen mar eine hinweifung auf Rarl ben Groken. In Achen batte er feinem Cobne Lubwig, Diefer bem feinen Lothar bie Rrone auf's Saupt gefest. Achen bor Anbern war bie Raiferpfals gemejen, bier im Mittelpuntt bes Reichs batte Rarl feinen Sit gehabt, auch feine nachften Rachfolger batten baufig bier geweilt. Die Erinnerung baran tonnte nicht erlofden fein, Die politifche Erinnerung aber ift ein bewußtes Fortleben bes Bergangenen in ber Gegenwart, fie ift eine bestimmenbe Dacht. Es mar eine That, wenn fich ber jugendliche Otto in ber Rirche Rarls zu Achen bem großen taiferlichen Borganger, als feinem politischen Uhnberrn, gegenüberftellte. Etwas bon feinem Geifte mußte er in fich fublen. Aber es lag auch Die Unficht barin, Die funf öftlichen beutiden Stamme in Berbindung mit ben ripuarifchen Lothringern feien bie eigentliche Dacht und Grundlage bes Reiches Rarls bes Großen gewesen und jest nach mehr benn einem Jahrhundert fei eine abermalige Cammlung Diefer Krafte eingetreten, Die fich iener vergleichen muffe.

Darf man aus der Bedeutung, welche der firchlichen Krönung in Ger zweiten Halfie des neunten Jahrhunderts beigelegt wurde, einen Schluß ziehen auf die erste des zehnten, so tönnten dei einer Handlung, die mit so ungewohnter und gewis nicht absichtslofer Paracht

<sup>1)</sup> Coronatio Karoli II. 869 (Legg. II, 514): sed in historiis sacris legimus, reges quando regna obtinuerunt, singulorum regnorum diademata sibi imposuerunt. Ileber bie farolingischen Krönungen s. Baig, Berfassiungsgesch. III, 220 ff.

burchgeführt wurde, auch noch andere Ansichten mitgewirtt haben. Jene Zeit schrieb ihr einen mystischen Sinfluß auf das herrichergeschlecht zu und bessen Erhaltung, damit Gott ihm Rachtommen er-

mede, Die Die Rirche und bas Reich fchirmen. 1)

So war die Königsweise ein auszichnendes Eigenthum und kronzeischen des Geldslechts, und rufte die Gerefichget auch auf der Bahl, jo schien doch der einmal Gewählte dadurch über die Machtteite jeiner Wahler hinnalsgehöden zu werdenn. Darün lag eine Berflärtung des dungstieben Glements, zuwal wenn sie sich an die Defignation des Varders aufglos.

Bemahrte Die Rirche burd ihren Segen eine große Silfe, fo mar es für fie tein geringes Bugeftanbnis, ibn gemabren gu tonnen. Stets hatte fich bei Diefem Alte ihre Dacht am übermaltigenoffen entfaltet. wo der hochite Bertreter des Bolls als bemutig Empfangender bor bem Berwalter ber gottlichen Geheinniffe ftand. Aber eben barum feste Rarl ber Große feinem Cohne mit eigener Sand Die Rrone auf, und barum lehnte Beinrich, in ber Erinnerung an Manner etma wie Satto bon Maing, Diefe Beihe ab. Aber Die Dinge hatten fich mefentlich geanbert; nicht mehr bie Bifcofe maren bie Allmächtigen, bas llebergewicht lag auf Geite ber Boltsbergoge, bon benen fie jum Theil abhangig maren. Bie oft hatten fich biefe in ben Babnen felbitanbiger Politit bewegt, ja wohl eine bolle Ablofung im Ginne gehabt. Dagegen mar ber Gebante ber Ginbeit bes Reichs in ber farolingifden Beit mit großer Enticiebenbeit bon ben Bifcofen bertreten morben; bem voltsthumlichen ftellten fie ben univerfalen Gebauten entgegen, bem ibre Gewalt entiproffen mar. Es icheint taum zweifelhaft, wenn Otto, obwohl im Befige ber Dacht, nicht wie fein Bater, fonbern wie Die weitlichen Karplinger, von den Bijdofen bennoch bas beilige Reichen forberte, jo wollte er gleich burch ben eriten Alt feiner Berrichaft gu ertennen geben, bag er in ihnen ein beilfames Begengewicht und eine Stute ju finden hoffe.

Die Erzhischer bes Weitens, ber Meinlande, Mainz im Verein im Kolin um Terie, ftellten im Reich die Reichsfriche vorgagsweife dar und genoffen als die altern Jusader ihrer Müton einen Worgagsweife vor den in Genammen um der der Greit Erzhischer der Erzhischer der Greit Erzhischer der Greit Greit Greit der der Greit gestellten der Greit Greit gestellten der Greit gestellten der Betauffe der Greit gestellten der Betauffe der Greit gestellten gestell

<sup>3)</sup> Coronatio Hirmintrudis reginae 866 (Legg. II, 506) läßt Rarl unctio sacra et benedictio an fciner Øtmaßlin vollitörn, ut talem sobolem ei dominus de illa dignetur donare unde sancta ecclesia solatium et regnum accessoriam defeusionem ... possit habere.

nur bie Bijcofe ertheilen. Demgemäß gerfiel ber Utt auch in zwei gefonberte Theile, erft bie Bahl mar Die politifche Schopfung, Die Beibe bie ibeale Anerkennung ber Berricaft. Die wichtigfte Frage mar, melder ber brei Erabifcofe ben Att ber Salbung vollziehen folle; ie beiliger Ceremonie und Enmbol maren, befto forgfältiger mußte ihre Unwendung überlegt werben. 1) Aber bor Allem fur Die Bifcofe felbit mar biefe Frage bon ber bochften Bebeutung, fie entichieb bas Berhaltnis des Gingelnen jum Ronige und dem Reiche. 3m Ramen Bottes und feiner Rirche über ben neuen herricher ben Gegen auszufprechen, bas tonnte nur bas Umt bes Griten ber Rirche felbft fein; mer bies polligg, mar in ber That ber Brimas. Unter ben Bifcofen felbft munte bies eine Frage bes Ehrgeiges und Borranges und fomit Begenftand ber Berhandlung merben.

Es mare unbegreiflich, wenn ber Erzbifchof von Mains baran nicht batte Theil nehmen follen; er tonnte fich nicht gleichgiltig babei berhalten und es auf bie Guticheibung von Roln und Erier allein autommen laffen, 2) benn feine Stellung im Reiche fand babei auf bem Spiele. Mochte man auf Die Beichaffenheit feines Bisthums ober beffen Bergangenheit bliden, fein Unrecht auf Diefen Att ichien taum einem Zweifel unterworfen werben gu tonnen. Es war ein rein beutides, nie batte es jum Weftreiche gebort. Diefe Ergbifcofe maren im Rathe ber oftfrantifchen Ronige ftets bie Erften gewesen. Daing heift bie Metropolis, ber Gipfel bes oberften Bontificats, fein 3uhaber ift bei Widufind überall ber bochfte Bifchof.3) Und auf Diefem Stuble fag einft Bonifag, ber Grunder ber beutiden Rirche, ber, mie ber allgemeine Blaube ber Beit mar, ben erften farolingiiden Ronig gefalbt hatte. Rein Anderer, als ber allmachtige Satto tonnte bie Salbung Ronrads vollzogen haben, und wenn Beriger fie bei Beinrich für fich geforbert, fo hatte er fich auf diefen letten Borgang berufen. 4) Unmoalich tounte fein Rachfolger Silbebert fcmeigen, wenn fein Murecht jest Gegenftand des Streites zweier Anderer mard, Die beibe ibm unberechtigt ericeinen mußten.

Denn erft burch ben Bingutritt bon Roln und Trier mar bie

<sup>1)</sup> In ber Regel ift es als Streit gwifden Trier und Roln aufgefaßt worben, boch weilen Leibnig II, 449, Dabn II, 89 M. c. auf ben Primat Lothringens bin: vgl. ferner Mascov. commentarii de rebus imperii a Conrado I.

usq. ad Henricum III. p. 24.

2) Rach Thietmar. II, 1 vollsieht hilbebert bie Salbung cum licentia Wigfridi s. Coloniensis ecclesiae archipraesulis in cuius diocesi hoc fuit et auxilio Trevirensis, mas nach Bibutind gewis nicht richtig ift und einer absichtlichen Berdunkelung der Streitfrage sehr ähnlich sieht. Bemerkenswerth ist, daß Ruckger. Vit. Brun. 41 S. 270 vom der Bettlung Ottos II. schreibt: Unzeruntque ... Brun archivejiscopus, Wilhelmus et Heinricus ceterique sacerdotes domini regem: dat man nach ber Setflung der Ramen urtheilen, so hätte schon damals pfin den Borrang gehabt. 9 So 1, 26, II, 1, 25, 27, III, 13, 16, 27, 32, 41, 75; f. Ufinger Excurs S. 431 A. 2.

<sup>4)</sup> In ben unfichern Borten Thietmar. I, 5 fceint boch antecessorum more priorum auf bas Borangebenbe und auf Beriger zu berieben.

Ruderoberung bon Beinrich nicht gefährbet worben. Benn Trier jest auch die beutiche Kronung in Anspruch nabm. fo geicah das ficerlich in Erinnerung an feinen lothringifchen Primat; wenn es ihn aber bennoch nicht als Einwand gegen Daing geltenb machte, fo hatte bas barin feinen Grund, weil es biefen als einen thatfächlichen nicht leugnen tonnte. Stand aber Primat gegen Primat, fo fragte fich, welcher bon beiben als ber beffer begrundete angufeben mar, und ba ichien bas Alter ber Rirche enticheibend; hatte Maing feinen Bonifag, jo berief fich Erier auf feine angeblich aboftolifche Grundung burch Betrus felbit. Koln erhob meber Anipruch auf apostolifche Abstammung, noch tonnte es eine frühere Krönung für fich geltend machen, aber es war nicht minder mohl begrundet, wenn es barauf hinwies, daß die alte Raiferpfalz in seinem Sprengel liege. So ftritten also brei verschiedene Ansprüche mit einander, die durch ihre sachliche Begründung alle brei gleich ftart zu fein meinten. Da man auf biefem Wege nicht aus bem Zwifte heraustam, und Otto gewis feine guten Grunde hatte, nicht als Schiederichter in biefe Frage, Die ihn felbft fo nahe betraf, einzugreifen, fo blieb am Ende nur Die Enticheibung aus perfonlichen Grunden übrig. Sildebert galt als Mann bon hohen Geiftesgaben, weise, in ber Wiffenicaft heimifc, bon beiligem Banbel, auch bie Engbengaben bes Beiftes und ber Bropheten rubmte man ibm nach. Coldem Manne burften Robert bon Trier und Wigfrid bon Roln unbeidabet ihrer Ehre weichen, auch wenn jener als Bruber ber Ronigin Dahthilbe ber Oheim bes jungen Ronigs mar. 2) In bem Bergichte lag, bag fie borbehaltlich ihrer Rechte nachgaben.3) Am

<sup>1.</sup> Caronatio Karoli II. 600 [Legg II. 315]

7. Dieberte Starthering Videa El. 1. 9 re mine sanctitatis et praeter naturali principe Superinci Videa El. 1. 9 re mine sanctitatis et praeter naturali videa El. 1. 9 re mine sanctitatis et praeter naturali videa (El. 1984) (Alle 1984) (

Ende also waren sie gegen Mainz doch nicht durchgedrungen, und das war ein Abschule der Sache im nationalen Sinne, denn während Köln mit der Hauptmaße seines Sprengels den rein deutschen Stämmen angehörte, stand Trier dem Mittelpuntte am sernsten.

Bei ber Rronung felbft erfdeint überall Maing in erfter Stelle und Roln als fein Gehilfe; bon Trier, bas felbft hinter biefem gurud-

tritt, ift weiter nicht bie Rebe.

In ber Raiferpfalg ju Achen und ber Umgegend verfammelten fich im Dochfommer bes Jahres 936 bie Dachthaber bes Reichs und Die Burbentrager ber Rirche. Es maren bie Bergoge ber Boltsftamme, Die Grafen, Die großen Baffallen, Die Mannen Des Reiches überhaupt; es waren alle bie, welche irgend ein boberes Amt im Reiche ober ein Leben befagen, und barum bas Recht und bie Bflicht, an allen großen Berhandlungen beffelben Theil zu nehmen, batten, wie viel mehr an ber größten, Die vortommen tonnte, ber Wahl eines Ronigs. Dier eine ftrenge Untericeibung aufzuftellen, ift unmöglich, weil es feine organisierte Bahlerichaft gab, ihre Grenglinien vielmehr fcmantten und bie Borbebingungen berfelben bon engeren Rreifen in Die weiteren burch manigfache Abstufungen bindurch fich verallgemeinerten und abichmachten. Ginft jur Zeit des alten Gemeinde- und Boltsftagtes mar Theilnahme an ber Bahl bas Recht eines jeben freien Mannes gewesen, und ausgefchloffen wurden Die Gemeinfreien auch jest nicht. Mochte fich nun feitbem auch ibr Stand ber Babl nach febr verringert haben, mochte er felbft icon burch bie Boltsfreiheit, Die vielen anderen berloren gegangen mar, als ein bevorzugter ericheinen, an bem Atte ber Bahl und unmittelbaren Ginfegung bes Ronigs nabmen fie im Großen und Gangen gewis feinen beftimmenben Untheil, fofern nicht eben andere Dittel ber Dacht in ihren Sanben lagen. Ihr Recht mar auf bas ber Gegenwart, ber Reugenichaft, ber Buftimmung zu ber vollenbeten Thatjache berabgefunten, Die burch einen Widerspruch von jener Seite nicht mehr hatte abgeandert werden fonnen, Die aber boch ber allgemeinen Unerfennung bedurfte. Widufinds Ginne berechtigt Die Theilnahme an ber Bahl offenbar gu einem Chrentitel, ber fich eben jest festgufegen beginnt und an ben fich bann umgefehrt jenes Recht fnupft, es ift ber Rame Gurft. Diejenigen, welche bas erfte Boltsrecht ausüben, ben Ronig zu mahlen, find bie Erften, Die Bornehmften, fo fteben fie ben nur paffib Theilnehmenden gegenüber, ber Menge, ber Plebs; als Inhaber aller politifden Rechte bes Boltes werben fie felbft auch wohl folechthin als folches bem Befamtbolte gegenüber bezeichnet. Dabin alfo finb Die Dinge getommen, bag bas Bort Bolt eine ariftofratifche Bebeutung gewonnen bat. 1)

Alle jene Machthaber, bie Fürsten, erscheinen umgeben von ihren



i) Widuk. II, 1: Duces ac pracfectorum principcs cum caetera principum militum manu congregati in sixto basilicae magni Karoli cohacrenti, nachter μηζαπικτηρέζαβε αίδ duces ac caeterus magistratus, cuncti principes.

Baffallen, hinterfaffen, und wer fie fonft als Bugehöriger begleiten mochte; fie tommen auch hier mit ihrem manigfach gufammengefetten Befolge, bas in jener Beit ben allgemeinen Ramen bes Comitats tragt; wie in ben Rampf folgt es ihnen auch gu Diefer Friedensbandlung. Rechnet man Die Gemeinfreien, Die Bertreter ber Rirche hingu, fo mußte in und um Achen fich eine unüberfebbare Denfchenmenge berjammeln, auf jeben Fall viel mehr, als in ber Bfals und im Orte untergebracht werben tonnten. Allerdings hatte biefe bor ber Berftorung burch bie Rormannen bebeutenbe Raume gur Beberbergung bargeboten, benn bamals mar fie umgeben gemeien von Gebäuden für die Burbentrager aller Grabe, und auch beren Mannen und Diener fanben binreichenben Sout in ben untern Bogengangen und Lauben. Best mochte bas bereits anders geworben fein, ober nicht mehr binreichen. Es wurden baber in ber nachften Umgebung Lager nach Anweijung bes Bergogs von Baiern aufgeschlagen, in benen bie eingelnen Stamme von einander gefondert ihre Unterfunft fanden. 1) Gine einzige große Berfammlung bes gangen Bolles follte es fein; nach altgermanischer Gitte tam fie unter freiem Simmel gusammen.

Answischen nacht, von allen ober einem Schil jener gefeitet, welche Borwahl gehalten hatten, der fünftige herricher selbig. Alle Butlen, die zu Achen beilammen waren, der gefamte Senat, wie Thietnar fagt, also die weltlichen nicht allein, sondern auch die Bildfoffe giengen ihm entgegen und holten fin in feetstichen Auge ein zur

alten Raiferpfalg. ")

Diese lag auf ber slübsslichen Sentung des Higgels, wo sich jest bed Nathbaud erschet), auf der entgagengeiselne Seite dese, in der Liefe, ket in die Jeufe mit geleichte Seite dese, in der Liefe, ket in die heute bie uralte Wünstertunge, weche als sichtbares Dentsell feine Auftre der Bereich gewöhnet hatte. Seiner Zeit war sie ein bewundertes Krachwert, aus Kom und Navenung, Tiere und Verdum hatte er Mermorstück, Granite, Saulen und Mojailen sommen lassen; nach istalischen Muster und werden der der der Verdumpfer der Verdumpf

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Monach. Sangall. I, 30 (Jaffé Biblioth. IV, 661) beforeit bie Pfaljantich. Widuk. II, 2: Arnulfus . . . eligendis locandisque castris pracerat.

<sup>3.</sup> Thietmar, II, 1: Quo cum appropiarent, omnis senatus obviam perrezit, fidem cum subiccione promisit etc. Det 2 enta film alfo bi nadsper nösfarhen unb funbiquiten fürfint; 198 aber omnis senatus bem Rönig nategar, 10 finnen banab blein mid omnes repubblicae principes begleitet, nöd and et Servasil Ziell genommen faben, nie Zielemar turg sorbet zu Zielem 2. 68 f. 2. 20 senatus neitliche unb griffing Zieleffirier item, Rörfing zieleffirier zi

<sup>3</sup>ahrb. b. bentiden Geid. - Timmler, Otto ber Große.

offnen Saulenhalle bollzogen bie Fürften ben Att ber Bahl.1) Es war jener ftaatsrechtliche Att, ben Die Defignation angefündigt batte, und burch ben fie fich als Thatfache bollgog; nach ihrer b. h. nach althergebrachter Bollefitte machen Die Fürften ben neuen Bergog jest jum Ronige. Man wird annehmen muffen, bag fie ihrer Billensmeinung noch einmal einen lauten und offentundigen Ausbrud gegeben haben; bann fuhren fie ihn auf ben bort errichteten Thron, feine Besteigung ift an bie Stelle ber alten Schilberbebung getreten.") er ift bas Beichen ber bollzogenen Bahl; barauf unterwerfen fie fich ihm burch bie Commendation, fie legen ihre Sande in die bes Ronigs, fie berfprechen ihm die Treue und geloben ihm thattraftige Gilfe gu gegen alle Reinbe. Damit legen fie in feine Banbe bas Belubbe ber Ereue ab, fie werben bes Ronigs Mannen. Gine urfprunglich perfonliche Rechtsform bat fich bier ju einer großen politifchen erweitert; mas erft Berfonen berband, berbinbet nun Die Grundlagen bes Reichs. Best ift Otto ber neue Ronig, er erhebt fich vom Throne, an ber Spipe bes feierlichen Buges ber Fürften fchreitet er binab in Die Rirde,") mo bie Bifcofe und bas gefamte Bolt feiner barren. Der ameite Aft beginnt.

Unter Führung ber brei Ergbischofe ift bier bie gesamte Brieftericaft verfammelt, ohne 3meifel gablreiche Suffraganbifcofe jener, am gablreichften bie nachften; einzelne vermogen wir nicht nambaft zu machen. Sie fullen ben Saubtraum mobl gu ben Seiten bes Altars. Un ber borangegangenen Bablhandlung haben fie alfo feinen unmittelbaren Antheil genommen. Dat es ihnen an Einwirtung nicht aefeblt . fo tritt biefe boch nicht gerade offen in ber Ceremonie hervor; ber Boltsatt ericeint von bem firchlichen, ber nun anheben foll, außerlich noch gefcieben. In biefem Theile ber Rirche, ber für ben Ronig und bie Fürften burch bie haupthandlung, die fich hier bollziehen follte, frei erhalten merben mußte, mirb bie Menge bes Bolfes ausgeschloffen gemefen fein. Es war jenes Achted ber Kirche, auf bessen innerem Einfassungs-tranz zu lesen ftand, wessen Wert sie sei, und in der Witte erhob sich ein Grabmahl mit bergolbetem Bogen barüber und ber Infdrift, bag bier rube Rarl ber Groke. Gingeichloffen ift biefer Grundbau bon einem aweifachen Rundgange, einem aukern und einem innern, ber fich burch zwei Stodwerte bis zu ben acht Renftern unter bem Schirm-

<sup>1)</sup> Widuk, II, 1: In sixto basilicae magni Karoli cohaerenti. Sixtus, auch xistus oder xystus ift sonst tribunal s. Ducange, hier unbezweiselt porticus, der Säulengang, den Karl der Große erbaut hatte und von dem Einhardi vita Karoli 32 berichtet: Porticus quam inter basilicam et regiam operosa mole construxerat . . usque ad fundamenta conlapsa. Rur; vor Raris Tobe; fie murbe bann burch eine lignen portieus erfett, bie 817 ebenfalls ein-2007; sie durch vom die eine fingen so feige eine Steig, von Ann. Lindard, über die Half, i. das belehrende And bon Bod, das Rathhaus zu Ahen 1843 S. 13 30 ff. 80, und Volten, arkäslogische Beschreibung der Münsterlirche und des Palasks zu Ahen 1818 S. 8. 42 ff.

9) Nod Lethar wird des scheme Wahl 1125 hummeris imponitur (Narratio

de elect. Lothar. 4 (SS. XII, 511.)

<sup>8)</sup> Wenn Widuk. II, 1 von bem Erzbischofe fagt: infra in basilica praestolabatur, fo ift bas im Gegenfate ju bem bober gelegenen Borticus.

Der Erabiichof Silbebert von Mains im vollen Ornate, in bem meinen leinenen Talar, barunter Die Stola und bas priefterliche Obergewand, die Planeta,2) ben bifcoflicen Stab in ber Rechten, fcreitet dem Könige und seinem Zuge entgegen, er empfängt ihn an der Pforte, mit der Linken ergreift er dessen Rechte, so geleitet er ihn in Die Mitte, bamit fich bie Mugen bes gangen Bolts, bas nun beifammen ift, auf ihn richten follen. Der Ronig tragt ben enganliegenben frantifden Rod, als ein Dann frantifchen Rechts ericeint er, ber mit ben Infignien ber frantifchen Berrichaft betleibet werben foll. Es beginnt bie Weihe und Rronung. Go ausführlich Bidufind auch beidreibt, mas er gibt, ift nur ein Bericht. ber bas wichtigfte in einigen Lichtpuntten fammelt und minder bebeutenbes übergeht. Er malt in großen Bugen und fann bem Borgange felbft gegenüber nur ludenhaft fein. Gleichzeitige Zeugniffe, ibn gu prufen, feblen, boch gibt es einige altere und fpatere, in's Einzelne gebenbe Aronungsordnungen, aus benen fich bas Bild in manchen Buntten bervollftanbigen und beftatigen lagt.3) Der Ergbifchof führt ben Ronig

J. Widuk, a. a. Q.: Nam erant deambulatoria infra supraque in illa sailica in rotundum facta; nad Einhard vik. Kar. 32: Corona, que inter superiores et inferiores accus interiorem sedis portam ambiebat; c. 17: Basilica s. del gentricis Acquigrani opere minabili constructa; c. 26 itt fet mirae pudchritudinis . . . auro et argento et luminaribus attenta; c. 30: itt fet mirae pudchritudinis . . . auro et argento et luminaribus attenta; c. 26 con a concella atque anuni adorant'i, test érea) be tybili c. 31, com diligentia magnus construcit Karolia. Hebr per l'archimitation com diligentia magnus construcit Karolia. Hebr per l'archimitation de la basilia del construction de la construction de l'archimitation de la construction d

<sup>9)</sup> Ein sonberbares Mifverflandnis von Donniges Staatsrecht S. 394 ift es, bag ber Erzbifchof ben Konig mit biefen priefterichen Gemaindern betfeibet habe, jum Zeichen ber geiftlich fonglichen Gewalt".

3) Bgl. über bie Uebereinstimmung Wohntinds mit ben fpateren Formeln

Bait, Dier die Uebereinstimmung Widufinds mit ben späteren Formeln Bait, die Formeln ber beutschen Kömgströnung S. 28. 29, Berfassungsgesch. VI. 163 ff.

in Die Mitte bes Munfters mit ben Worten: "Sebet, bier führe ich euch bor, Otto, ben Gott ausermablet, ben Berricher Beinrich vormals bezeichnet, ben jest die gefamten Gurften jum Ronia beftellt haben; ift euch biefe Wahl genehm, fo erhebt bie rechte Sand gum Simmel und gebet es tund!" In biefen Borten faßt ber Ergbifchof ben gangen Bergang noch einmal jufammen. Gott hat nach feinem Rathichlug Ottos Babl borgefeben, er ift ber glaubensvolle Grund auf bem Alles ruht, Beinrich hat ibn befigniert und bie berfammelten fürften vermoge ibres Rechtes ibn jum Konige gemacht. Drei Dachte haben fich fur ihn entichieben, jest foll bie vierte, bas Bolt, fich aussprechen; noch bat es bas Recht ber Befragung und Buftimmung.1) Da erhebt bas gefamte Bolf bie Sanbe und mit lautem Rufe erfleben fie Seil und Segen bem neuen Berricher.") Es wird auch hier ber mahrend ber handlung ofter wiederholte Ruf gewesen fein: "Es lebe und gebeibe ber Ronig Otto, fiegreich in Emigfeit!"3) Darauf tritt ber Ergbifchof mit ihm hinter ben Altar, wo bie Infignien bes Reichs niebergelegt find. Bahricheinlich ward mahrend beffen bas Tebeum angestimmt und es wird bas Gebet gefolgt sein, der neue König moge ein rechter Herrscher sein nach dem Herzen Gottes und zum Beil und Frieden bes driftlichen Boltes.4)

Darauf nimmt ber Ersbisso i Seichen ber Herrichaft von bem Matre, und indem et den Asini damit beliedet, etilatet er ihren myslich symbolischen Einn in ermahrender Kode. In der Auflich ermander in Kinn in ermahrender Kode. In der Auflich und Kintel, Mantel und Armshauer, Sechere und Siad, sied zwei Zeichen mit einander verbunden, don denen das gweite sied sie Ergänzung des ertlen volligtener erscheint, odbisch des bichäusste kort eine Schaften und kinner der Auflich der Auflich der Auflich der Auflich er der Auflich und der Auflich auf Auflich ein der falle auf der Auflich er der fahren der felben auf die Wider der Auflichen Nathfolie alse Geweit des gesamten Keichs der Franken zum mimmervahrenden Frieden alle Griffen. "9 Dann solgen Wantel und Krimphagen mit den Wosten:

<sup>3) 8</sup>gl. bie son Rösip beraußgeschen förmt aus ber gelt Dites III. true (E. 33): Deinde domnus metropolitaus affatur populum dieses: Vis tali principi ac rectori te subicere ipsiusque regnum firma fide stabilire atque isussionibus illius obtemperare iuxta apostolum "omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit," regi quasi precellenti? Tune ergo a circumstante elero et populu unamimier diedatur: Piat fat amen.

<sup>2)</sup> Bibutind nennt hier ben Otto noch novus dux, alfo dux allgemein Berricher.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sanberheben und clamor validus als Zeichen ber Zustimmung bes Bolls bei feiterlichen handlungen und ber Königswahl im besondern. Widuk. I, 26. 38, Thietmar, II, 1.

<sup>&#</sup>x27;) In ber Formel bei Bait folgen jett Gebete ber beiben Bifchöfe, bann bie Salbung und nach biefer eft Betleibung mit ben Infignien, an welche fich bie Krone felbft antiglieft.

<sup>3)</sup> Gang and the in ber formet (S. 40): Accipe gladium per manus episcoporum licet indignas, vice tamen et auctoritate sanctorum apostolorum consecratas, tibi regaliter impositum, nostraeque benedictionis

"Durch die Spiten biefes Gemandes, die fich gur Erbe fenten, mogeft bu gemahnt werben, ju ergluben im Gifer bes Glaubens und ausgubarren in ber Bewahrung bes Friedens bis an's Enbe!" Dann übergibt er ihm Scepter und Stab : "Gebente bei biefen Beichen, baß bu in baterlicher Bucht ftrafeft, bie bir untergeben find, bor Allem reiche bar bie Sand ber Barmbergigfeit ben Dienern Gottes, ben Bitwen und Baifen, nimmer verfiege auf beinem Saupte bas Del bes Erbarmens, bamit bu in Gegenwart und Bufunft gefront werbeft mit unverganglichem Lohne";1) bann wird er gefalbt mit bem heiligen Dele, endlich feten ibm Silbebert von Mains und Wiafrid von Roln Die golbene Rrone auf's Saupt; bamit ift bie gefamte Beibe, wie fie rechtmäßiger Brauch ift, vollzogen. Rach ben fpatern Ritualen, fo wird man annehmen burfen, ftimmte man mahrend ber Galbung bie Antiphone an: "Und Zabot ber Briefter und Ratfan ber Bropfet salbten Salomon jum König in Bion," und bie hinzutretenden faaten froblich: "Es lebe ber Ronia in Emigfeit." Babriceinlich fiel bann die Berfammlung mit erneutem Beilruf ein und es folgten bie Gegnungen. Endlich führen bie beiben Ergbischofe ben Befronten jum Throne, ber in ber Rirche felbft errichtet ift amifchen amei marmornen Caulen; auf einer Benbeltreppe fteigt er empor, von bort überschaut er fein Bolt und foll von ihm gefeben werden; ber Lobgefang wird angestimmt, es folgt bie Deffe, bas Dekopfer wird bargebracht, ber Ronig erhebt fich, mit ber Berfammlung nach ber Bfals ju gieben.

Wirft man einen Blid auf ben Berlauf ber gefamten Sandlung, fo mare im Bergleich mit fruberen und fpateren Borgangen als daratteriftifder Untericied etma Folgendes bervorzubeben: Der farolingifche Ritus bat feine binbenbe Rraft im Gingelnen verloren. ber fpatere bat fich noch nicht entwidelt, noch batte Alles einen einfachen urfprünglichen Charafter, Die Sandlung macht einen unmittelbaren Ginbrud. Go fteht bie Ottonifche Rronung in ber Mitte swifden ber tarolingifden und ber fpatern. Gewis ift in ben Grundjugen Die Ueberlieferung feftgehalten worden, aber in fpaterer Beit ericeint bas Ritual fleinlicher, und Die Gulle ber firchlichen Kormen gehf in Ueberladung über, beren Abficht nur fein tonnte, Die großere Racht ber Beiftlichteit barguftellen. Bir erfahren nichts bon einem Belübbe, wie Rarl ber Rable zweimal zu Det und Bavia, bann Ludwig und Obo abgelegt haben, Die mundlich und fcriftlich verhießen, Die Rirche ju fcugen, Recht und Gerechtigfeit ju üben, und bie Gefege ber Borganger gu bewahren. Widutind weiß nichts von ben Fragen, melde ber Ergbifchof nach bem fpateren Ritual bem Ronige am Altar

offitio in defensionem sanctae dei accelesiae divinitus ordinatum etc. Pernad fejal; Accinetus autem ense, similiter ab illia armiliae et pallium, et et anulum accipiat dicente metropolitano: Accipe regine diguitatis anulum et per bune in te catabiciaes fidei cognoces signaculum, quia, ut bodie ordinaris caput et princeps regni ac populi, ita perseverabis auctor ac stabilitor christianitatis et christianae fidel etc.

<sup>7)</sup> M. a. D.: Postea sceptrum et baculum accipiat.

In ber Pfalz endlich folgt bas Ronigsmahl. In ber außeren großeren Gefthalle erhebt fich ber marmorne Tijch, an bem ber Berricher auf einer Erhöhung bor ben Mugen alles Boltes fich nieberfest.1) Tiefer umber haben bie Bifcofe und andere Groke ibren bestimmten Blag erhalten. Dit festlicher Pracht ift alles bergeftellt, bas Bolt, tonnte man fagen, bewirthete feinen Ronig, Die Bergoge aber thaten ben Dienft; Gifelbert bon Lothringen, in beffen Gebiet Achen lag, hatte Die gefamte Leitung übernommen. Die Obbut ber Tafel hatte ber Frante Cberhard, ben Schenten ftand hermann bon Schmaben bor, fur Die Lagerung bes Boltes hatte ber Baier Arnulf Sorge getragen. Much bier maren mobl Erinnerungen an Rarl ben Großen enticheibend. Die bem firchlichen Atte ein erfter politifcftaatsrechtlicher vorangegangen mar, bei bem bie Bergoge bie Sauptrolle gespielt hatten, fo folgte jest ein zweiter, ein politifchehofischer, bei bem fie nicht minber in erfter Reibe ftanben. Den brei Ergbifcofen traten bie bier Bergoge mit ihren Stummen in einer gemiffen entsprechenden Ordnung gegenüber, es find bie bier Ergamter bes Reichs. hat fich auch fpater ihre Geschichte verbuntelt, fo wird man boch ihre Bebeutung für bie folgenben Jahrhunderte auf Die Rronung ju Uchen gurudfuhren burfen.

Es fragt fic, welcher Art ihre Thatigfeit gewesen fei. Die Ministration ift sonft Berpflegung, Leiftung, Lieferung, ) jo gewis

<sup>2)</sup> Ueber bie Festhallen ber Pialg f. Bod a. a. D. S. 80.
2) Bon fpateren Krönungen ift die Befchreibung entlehnt, die Eberharb do

fundatione eccl. Gandersh. gibt (Leibn. SS. III. 165). Der Presbyter Gebejarb, der sien nieberaleiche Faarbijste inen Attern diern latern laterinisten Eyromit 1216 bosienbet, wiederbolt in den allgemeinsten Grundigen bas Bild, neckes Bibalthi, gibt, mit Spuntssigning mitger Jögle, bie der pleitern Zeit angehören. Histor. Gandersheumenis c. 22 S. 165 [agt er:

Nicht wenne bischuppe mit ome to dissche saten, To den syddis'schen alle de anderen heren aten, Na örer herschup saten se bereten unde enboven, To der vruwen taffeln deynden alle hertoghen.

auch hier. Gifelbert, als Bergog bes Lanbes, in bem man ber-fammelt mar, machte ben Birth, Die Feierlichkeit im Gangen wird burch ibn geordnet und beauffichtigt worden fein, und was nach ber Beidaftstheilung nicht einem ber brei andern gufiel, feiner Borforge auch im Gingelnen überlaffen gemefen fein. Er mar ber Rammerer und mahricheinlich in gleicher Weise hatten Die brei andern Roften und Berbflegung übernommen. Aber noch etwas anderes war bamit berbunden; es gehorte gur hohen Feierlichfeit ber Sandlung. Den perfonlichen Dienft bei bem Konige ubten Die Bergoge, Die nachften handreichungen bor ben Mugen bes Boltes thaten fie. Es gehorte Das ju ber inmbolifchen Beife jener Beit; fo erfchien ber Ronig offentundig als ber berr ber Bergoge und ihrer Boltsftamme. Much bierin tam ein altgermanifdes Element zum Boricbein. Wie ber freie Dann nach feinem Bofrechte Memter und Pflichten unter Die Rnechte bertheilte, fo am erften Sofe, ben es gab unter allen, hatte ber Ronig feine Diener nach Tuchtigleit und Werth unterschieden. Gie borgugsweife maren bie Sofdiener geworben, Minifterialen, beren Befcaftsehre oft eine großere mar, als ihre Beburtsehre. Geit ben Rarolingern tamen auch wohl romifche Borbilber bingu; Sofbeamte werben ju michtigen Staatsgeschaften bermendet und einflugreiche Große übernehmen Titel und Dienft bon Bofamtern, um einflufreiche Stellungen ju gewinnen. Dienfte um Die Berfon am Sofe bes Ronigs, wenn auch nur borübergehend ausgeübt, find Dacht und Ehre jugleich und thun ber perfonlichen Chre feinen Gintrag.

So krigt es, obmöst von ber Kluigin vorfer midt bie Rete gerefen ift. Gerefands Couleg, über berein lonitige Edichaftweit printig Beit, Dennich 1, E. 246, muß jum Theit auf Ibbulind purfüggangen iein, boch var biefe Cronica woßt im Ganbertheim felb verfaßt. 18ebe en Bulstummenaga ber Kleichsteiner mit bem Kurfüfrenthum als ergietiges Ehrma ber Alteren Volleift und bie frührer kirtaurt ! Puffinger Virtura. illustrat 1, itt. XIII, de. 1018 x. a. b. ber and viele Zeganife Ber farolingische Hofimensgefed. VI, 28b.

Ergiebiger noch mar biefer Bedante fur ben Ronig felbft; bem mußte baran liegen, einen Rechtstitel ju haben, unter bem er befonders über dieje großen Dachthaber verfügen tonnte. Ericheinen Die Bergoge, wenn auch nur formell im Dienfte, fo ift er ber Berr, ben fie bedienen, fombolifc vollziehen fie bie Beichafte ber alten Rnechte; baran erinnerten felbit, ba Schalt urfprunglich Anecht bebeutet, Die Ramen ihrer Memter: Marichalt, Genefchalt. Waren fie willig in Diefen Dienft eingetreten, fo mar es gugleich ein ungweifelhaftes Beichen ber neuen Ginigung bes Reichs. Die Stamme, Die fich off bon einander und bom Ronige ju trennen perfuct baben. fanben in ihm ben einigenden Schwerpuntt wieder. Ihre Miniftration fteht auf vollsthumlicher Geite bem Minifterium ber Ergbiicofe gegenüber. Wie diese barum noch nicht Leibbiener bes Ronigs find, weil fie bei ber Rronung perfonliche Dienfte leifteten, fonbern Diener ber Rirche bleiben, ebenso wenig die Bergoge, jest gewis nicht einmal im Sinne bes farolingifchen hofes. Den gewöhnlichen Dienft bei Otto als Rammerer, Schent batten in untergeordneter Stellung andere Minifterialen;2) bei Beranlaffungen, wie Die gegenwärtige, ober an aroken Softagen übernahmen die Bergoge Diefes Amt, - bafur bat als maggebendes Bowild bas Kronungsmahl Ottos nicht geringe politische Bedeutung gehabt, - boch gab es noch feine bleibenbe Berbindung beffelben mit bem einzelnen Bergogthume. Erblich ift es alfo noch nicht, aber es icheibet fich bamit jugleich bas hobere Reichsamt bon bem reinen Sofamte für immer. Richt Otto, nicht ber Sachsenbergog bat biefes in Anspruch ju nehmen, fonbern ber Ronig. ibm allein ailt ber Dienft und ber Bergog allein bat ibn gu üben. Das Reich ftebt hober als ber Sof und die Bergoge find bes Reiches erfte Diener und Fürften und ihre Chre ift jugleich Die ihrer Stamme, benn ber Bedante ihrer Bertretung in Diefen Memtern liegt auch Bi-

<sup>1)</sup> Hinemar. de ordine palatii 16. 23, bejonbers 18 (Opp. ed. Sirmond II, 207.)

<sup>2)</sup> S. Bait, Berfaffungegeich. VI, 260-264.

bulind nicht fern. Es erscheinen hier der Frank, der Schwode, Baier, volktinger, der aber, welcher unter den Sachigin vor zweite nach dem Abnige ist, der Graf Siegfeid, ift nicht anweiend, da ihm an Sielle jund die in der der Graf Siegfeid, ift nicht anweiend, da ihm an Sielle jund die Enthernach volkt die Endelen Hille in Sied die enthernach der inder nicht der die der eine Graf der die enthernach die enthernach der die enthernach die enthernach die hier die eine Abnig die enthernach die die enthernach die en

Somit ichloß benn biefe Sandlung, Die wichtigfte, glangenbfte, gludlichfte feit vielen Jahrzehnten. Es war eine große abichließende That, in ihr einigen fich alle Grundelemente bes Reichs auf's Reue, bie Stamme unter einander, Die weltlichen Gurften und Die Bifcofe, bie Bergoge und ber Ronig, bas Reich und bie Rirche, fie alle einigen fich, ben Romanen und Glaven, ben nicht beutiden Bolfern gegenaber bas beutiche jum erften Dale bewußt in einer großen, ja glangenden Form. Ottos That war das freilich nicht, es war das reiche Erbe Beinrichs, Die volle Frucht eines fiebengebnjährigen harten Ringens, und was anfanglich Zwang gewefen, ward in Diefer Gulbigung freie That. In ihr lebte Beinrichs Beift, und bie Krone, welche er fich felbft berfagt hatte, feste er jest auf feines Sohnes Baupt. In jener Kirche ju Achen, mo jeber Stein, jeber Ramensjug ju jenem Beifte bie Geftalt bes größten Berrichers, ben bas Abendland je gehabt, bor bie Geele bes jungen Ronigs führen mußte, ftieg ber beffere Theil bes vergangenen frantischen Reiches als bas beutiche wieder empor aus ber Gruft Rarls bes Großen.

Welder unter den Tagen des Jahres 936 diefer dentbuldigte gewes nie in en attiellige Frage, doer mit voller Glechette ift tie sowerlich zu beantworten. Beuerlich ist in der Regel der 10. Augul doffer angenommen worden; eber möcht man gladen, die Krönung sei am 31. Juli gewesen, am achten Sonntage nach Teinitatis.)

hatte die Adnigin Stgitha auf ihres Gemahles Gebot die Beihe empiangen, wie Thietmar fagt. 1 io ware das nach der Sitte der ältern weiftrantlichen Aarolinger gejchehen. Aber nur Thietmar allein, der es wohl nach hattern Boraanaen als lelbiverständlich annahm,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Widuk. II. 2: Sigifridus vero Saxonum optimus et a rege secundus, co tempor procurabat Saxoniam, no qua hostium interim irruptio secidisset. Adam. II. 7 (SS. VII. 309): Nondum... Saxonia ducem acceptismi excasarem, pat an beitels Bertsfilmis ber beiten reft pat fähöfisher Singie pu irtum canba gebacht. @egen bir Dentump, bir ibnen Bebefinb Örings Ørrmann wer 2define. 3.4 3 gegferb pat, J. Steindorff de ducatu qui Billingorum dicitur in Saxonia origine et progressu ©. 7.

<sup>9</sup> D. ben Grunts

<sup>\*)</sup> Thietmar. II, 1, vgl. Bait, Berfassungegesch. VI, 200 A. 3. In ber von Bait herausgegebenen Formel (S. 45) findet fich eine Benedictio reginae.

Ob endlich jest oder später ein allgemeiner Treueid gefordert und geleistet worden sei, wird nicht gesagt, aber nach dem Gebrauche

früherer Beiten ift Die Leiftung burchaus mabriceinlich.

Die erfte Regierungshandlung Ottos mar ein Att ber Bietat, indem er einen letten Beidlug bes babingeidiebenen Baters bollgog, und über ber Gruft beffelben eine bleibenbe Statte firchlichen Dienftes errichtete. Es mar bie Berlegung bes Rlofters Wendhaufen nach Quedlinburg; jugleich marb biefem eine bobere Mufgabe geftellt. Frauentlofter, in benen Die Tochter ber Fürften und Grafen unter bem fteten Waffenlarm und politischen Rampfen eine Freiftatte und Bildungsichule fanden, maren ein hohes Bedurfnig. Die Uhnen bes Ronigshaufes, Sathumob, Dahthilbe felbft und beren Großmutter maren in Berford erzogen worben ober heimifch gewefen.2) Ganbersbeim, eine Familienftiftung ber alteren Generation, auch Bendhaufen hatte bemfelben 3mede bienen follen. Es gehorte gu ben alteften Rloftern bes Cachienlandes, benn Gifela, Die Tochter jenes oftfalifden Ebelings Beffi, ber ju ben Bortampfern gegen Rarl ben Großen gablte, batte es im Bargaau an ber Bobe begrundet, in ber Begend bes heutigen Thale, etma eine Deile von Quedlinburg. Aber Die Mittel ber Stiftung maren burftig, und es hatte feinen fonberlichen Ruten gebracht, baf Liutbirg, Die Bflegetochter Gifelas, unfern beffelben in einfamer Berggelle ihr Leben als beilige Rlausnerin befchloß.") Schon zur Zeit Heinrichs wiesen die Fürsten selbst auf die Rothwendigkeit einer Umgestaltung hin, da das Kloster zu arm sei, als bag ihre Tochter bort ficher aufgehoben feien.4) 218 Beinrich ftarb, hatte bie Mebtiffin Diemot bereits ihre Ginwilligung ausge-

¹) Widuk. II, 2: Sigifridus vero . . nutriensque iuniorem Heinricum secum tenuit; II, 11: Everhardus autem secum tenuit Heinricum; balb batanı beiğt biefer captivus. Θ, auф oben Θ. 14 N. 2.
¹) Agii vita Hathumodae c. 3 (SS. IV, 167); Vit, ant. Mahth. 3; vita

post. Nata s. Liubingan. 2 (SS. IV. 159): In loco qui dicitur Winiholua, in provincia Saconiai e la page qui dicitur Harthagevi in asilta qui vocatur Harz, qui dividit Saconiam et Thuringiam; nadețe teițit et Winadohusun. Si ter Iltimute 13. esp. 50 St. 55 e. Winathobusun. .. situm in pago Harthageo in comitatu Thiadmari. Lièter bit effiniții que grundam grunde provincia se se pelanea bit que denda Lieburg quondam constructum (dentie Dito s. 20c. 50 em Dactilianus) Genati & S. S. 248).

sprocken. Doch Berpflanzungen biefer Art waren den Betheiligten ielten willkommen, denn oft und so auch sier, waren bie allgemeinen Berbefferungen mit bedentlichen Beränderungen für die Einzelnen verfulpft. And Diemot versuchte die gegedene Guftlummung zurück zu nechmen, doch der Wille des Königs befeitigte ihren Wöberfland.

Den lebhafteften Untheil an ber Sache hatte Die Ronigin Rutter genommen; im Andenten an Beinrich, in Rudlicht auf Die Rirche batte fie Diefelben gur ihren gemacht, und wenn Otto fich tura zuvor mit ihr in politischer Spannung besunden, so mocht er sich um so mehr veranlagt glauben, ihren Wünschen durch sein Macht-wort den entscheidenden Nachdruck zu geben. Denn für sie war diese Stiftung ein Bert, bas bem Seelenheile bes Bemahls galt. Das liegt in jenem Zeugniffe Thietmars bon ber Begründung bes neuen Stirtes am breikigsten Tage nach bem Tobe bes Könias. Mabthilbe bezeichnete mit Diefem frommen Berte Die breifigfte Seelenmeffe, nachbem in ber Stunde bes Abicheibens ber Briefter Abelbag Die erfte für ibn gelefen hatte. Gie meibte bie Regel ihres Witwenlebens ein, jeben achten, jeben breigigften wie ben Jahrestag feiner Tobtenfeier ju widmen. 1) Um 30. Juli, alfo am Connabend bor bem Rronungsfonntage, und bas murbe auch für bie Annahme biefes Tages nicht ohne Bedeutung fein, war die Stiftung jum Abichluß getommen. Auf bem Dotal- und Witmengute ber Ronigin felbft follte bas Rlofter fich erheben. Quedlinburg geborte jum alten Gigenaute ber Liubolfinger, feit bem Jahre 929 mar es ihr verschrieben "mit allem an biefer Ortichaft erfindbaren Ertrage". 2)

Seft in ber Zeit heinticks höt man den später so oft genannten Ramen. Doch war der eite Unshau beiger Berg- und highesfauphe war der Digernje des Horspanies. Wo er an der Bode mit dem dhowatengau gusammenschift, ohne Zweifel älter und ländliche Andagen früher da als die Pfals. Einst bestand im Jusammenschang mit Hersfeld, die lied her die Hersfeld, die lied her die Horspanies generen von Damals gehörte Luedlindung dem bleifes Kolfeste generien war. Damals gehörte Luedlindung dem L. Bigbert zu eigen, auf seinen Ramen war an der Südweissielte des Brazes eine Kride erbaut, einen Kamen war an der Südweissielte des Brazes eine Kride erbaut, einen Kamen war un der Mothen übertragen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thietmar, I, 11: Congregationem quoque sanctimonialium in direceima in supra memorasu urbe statuit. Vita post. Mahh, 14: Quamdiu ergo anacta Dei vitit, studiose observavit incliti regis octavum, tri-ceimum et diem anniversarium. Eté feirtet alb bemit the imass trigesima, ble feit Gragor tem Großen in Uchung gefommen nor. Auf blefe Beigieum aufmerffum genodet up baken, if Bert. Mantles Extrologi, Bleber ben Ulrprung Carelliubungs Gummellabrogramm 1833, ©. 2.

§ Utrianto vom 18. Expt. 929 (Jaffé diplom. ©. 5. St. 23): In locis.

Quillingaburg. ... cum ciritatibus ... cum omni quaesitu eidem locia invento. Im 15. Nuli 961 Erath & 1,1 St. 200 [Jent IZ thou all gittur finier ... Im 15. Nuli 961 Erath & 1,1 St. 200 [Jent IZ thou all gittur finier ... Im 15. Nuli 961 Erath & 1,1 St. 200 [Jent IZ thou all gittur finier ... Im 15. Nuli 961 Erath considerat irun, cortem sciliere Quillinga cum ecclesia in honore s. lacobi apostoli consecrato in eodem loco; mettido wietrefeit von IZ to II. 6. Nug. 961, Erath & 11, St. 547. Ludoprand. IV, 14: In nobilissimarum ac religiosarum monasterio puelfarum, quod in ipsius regis praedio vocabulo Quillingburg situm liquet.

worden, und durch den Wigbertluftus tam der Ort wohl als Wahfachtstellt auch sinetiels der Gaugerug in den Auf der Heiligkeit. Den Dienft an der Kirche, deren Patronat der heilige Wigbert später mit dem Aupfelt Jacobus fleiten mußte, verfad ein Preifert, der wohn der Selch aus gefeht wurde. 1 Us die Vereindung des jächflichen Haufes mit feinem Klofter sich löfte, mag diess Bertählinis aufgehör deben. Eint dessen der der der der der der der des der die eine Sittium der Willen erfoheren am jenen Kirche Klettler, die auch für eine Sittium der Lindolfunger gelten müssen, dem 1860 396 erwähnt über Cito als folder, die frühre ausgefaktett worden sien.

Im Jahre 1922 sellte Heinrich eine Urtunde aus "in der Mila, die seint Geschiedung"; es war die den ihm erdaute Plass, die sich aus und neden der alleren Euris, dem Gehöste mit seinen Wich, die sich aus und neden der alleren Euris, dem Gehöste mit seinen Wirtschafflich und Falerabe erhoß. Jum Schupe derfelben signe er dann die Burg hingu, auf der Nordoffliche Bergege, won sie von lustfare Vellenginne weit in das Tand bineinschaute. Seitbem erscheint das Gange unter schwanzen Bezichungen Dri, durch, Givinds, Sastell. 9 Jehre hatte er endlich die

<sup>1)</sup> Miracula S. Wijeberti 19 (SS. IV, 227): Est locus Quidilingon-burch nominata, nune in Saxoun regno proper regalis seids honorem sublimis et famosus, quondam autem . . s. Wigberti extiti proprisa Majfalend jit e, obb for Eferdiefe, bre in bei geltin Dittos Gridvicken zu loben Jéchni, bes Stojers nicht ernöhnt. Heber Derne Dittos Erchlüms zu Perfelb, bes ans einer Irtunbar Senneb Meham ift, 1 Raja 2, 12 % 1. De Stajich ber üteren Daublintungen Derhalbergeringen der Stephen der Stagen Derhalbergeringen der Stagen der St

<sup>5)</sup> Due frentt am 13. Sept. 936 quicquid clericis in codem loco domino servicatuba prius concessum babaimus, 13. Jul 961, Erath S. 11 St. 299 brit b tre ecclesia a. Iacobi crussipat dei inferius in corte constituta, the haud minns quam 12 clerici; , toto victu et vestitu untrefatira merben feller, biefelben Shortt wichtfold Ethe II. am 6. Mag. edf, 8t. 647; Erath S. 12 boliett brief Ilriambe vom 24, 3uli, bas fürftig édie Torgiand ju 19 Strifin lieft VIII 1d. Aug. Doch ift ber lette I robbert 3m 27. Juli 494, Erath S. 13, St. 556 [Reft Dett II. Canonicis in subtrolic castelli Quidelingoburg eine Ilriambe aus. Ann. Saxo 966 lift eb 58 Stofter sohoner sanctorum lacobi apotoli et Wigherti confessoris in curte regia.

<sup>5)</sup> Şcüntiğ 1. 22 Mriti 922 (Jaffé dipl. 2 St. 4): in villa quae dieleur quitilingaburg; r. unb 8. Bryti 192, 16. Gebt 2 22 (Mon. Bole. XXVIII, 158, 161; Jaffé É. 5 St. 6. 7. 22): locus, in ber felpten licharte cam civity 161; lot 18. 161; Jaffé É. 5 St. 6. 7. 22): locus, in ber felpten licharte cam civity 13. Gept. 306 unterfelecte urbenn in Quidlingoburg supra montene constituents and in the constituent of the constituents of the constitu

Kiche bes 6, Betrus gagulindet, in deren Gruft er jest rutte. Auf bielen Cultus date fein Perkindung mit dem Welten entflichenen Einflug. Wie er 923 von Frankreich Actiquien des h. Dionplius enworben datte, be brachte er ondere des feiligen Servatürs nach feiner Berbinung mit derzog Gijelfbrecht von Maltricht mit; bald ward ber f. Betrus durch der jelfbrecht von Auftricht mit; bald ward ber f. Betrus durch der jelfbrecht von Baltricht mit; bald ward ber f. Betrus durch der jelfbrecht von Baltricht mit; dalb ward gestellt gibt genem der der gemacht hatte, 1) und dann gestellt fich jenem der h. Dionblius finu.

lingolung in bonore S. Servatii ... uppa rupin arcenn, orientem versumentem, ditivno constructurem servition, nor rupin arcenn. Petrpiant m. 12 Petrpiant b. b. Eniyle tektuten lann. Sinde Widuk, II, 32 betrännt es fidicidium die nos; Vit. ant. Malth. 12 (ling bed Stelpter in allo cacumine mungden sen auszis, voji. Vit. poat. 13; chenf Ann. Quedlinh. 936. 984: Quederingensis monitoriculi vertice eminentem unque civitatem; 1000: "In linguasis eminentem petro de sur linguasis eminentem petro de la litera littumben fite Ducolinburg a de Secognitionsgiciden més felture inte Europe de la litera littumben fite. Ducolinburg a de Secognitionsgiciden més felture, prorés aux petro de la littumben fite. Ducolinburg a de Secognitionsgiciden més felture, prorés de la littumben de la littumben fite. Ducolinburg a les proprietas de la littumben fite. Ducolinburg a les littumben fite. Ducolinburg de la littumbe

9 Ann. Quedlinh. 997: Instauratio a Metropolitaneania ecclesiae in quedelignensi astello . . . quam cum ab zo aviaque regibus scilicet Heinrico et Machtilde constructam etc. 418 basilica s. Petri beteifdent file Widak. 1. 1, 4, 18 basilica s. Petri beteifdent file Widak. 1. 1, 4, 18 basilica s. Petri de se Servati piencejo et confessorio vita and vidak. 1. 1, 4, 18 basilica s. Petri et a. Stephani et bei proprieta de Dionyvii et Servati, cher 999 µgide basilica a. Petri et a. Stephani en bei Grillotte Tethent (fera. 62 ili binquirighen. bag fruible noch Ann. Quedlinh. 1021: dedicatum eat hoc templam et altare supremum in honore accacae et individuae Trinistati et a. Mariae matris Domini asactique accacae et individuae Trinistati et a. Mariae matris Domini asactique matryria, a. Dionyvii et accierum eina et a. Servatii confessoria. Ultimbe de rideint bei effetim pien delve greefeti 2. D. 2c. 937 Erañb. 6 x 8t. 74: ad s. Mariam et a. Servatium, 25. 78cl 955 c. a. D. ©. 7 St. 235, 15. 3uli oli l'artib. C. 11 St. 230: in honore s. Servatii; altare Quidelingoburg in honore s. Mariae; 24. Sug. 856 ©. 2 St. 246: in honore s. Petri; 948. Rentermboster piène men. vez Heinricue exist tumulatta. Saf, cui & Rentermboster piène men. vez Heinricue exist tumulatta. Saf, cui & Rentermboster piène men. vez Heinricue exist tumulatta. Saf, cui & Rentermboster piène men. vez Heinricue exist tumulatta. Saf, cui & Rentermboster.

Wenn man bier ein fürftliches Frauentlofter errichtete, fo mußte Die Landichaft nicht allein bereits wohlangebaut fein, fonbern auch gegen bie Streifzuge ber Ungern burch bie fefte Lage bes Ortes boll-

tommen gefichert ericeinen.

Bleich nach ber Rronung begann bie Ginrichtung bes neuen Stifts, beffen Ausstattung für Mutter und Sohn ein Gegenstand bes frommen Wetteifers ward. 1) Obgleich in verhaltnismäßig gablreichen Urfunden die Beweise großer Freigebigteit überliefert find, muffen bennoch nicht wenige berloren gegangen fein. Der eigentliche Stiftungsbrief ift nicht erhalten, nur eine erfte umfaffenbe Begabung, Die am 13. September 986 in ber Bfalg bon Quedlinburg felbft boll-

jogen murbe. 2)

Es ift Die erfte erhaltene Ronigsurtunde, Die ben Ramen Ottos tragt; in ihrer Form ift eine gewife Feierlichteit unvertennbar, Die nicht allein ber Wichtigfeit ber Stiftung für bas Berricherhaus gilt: man bort ben neuen Ronia, ber einen erften Regierungsaft auslibt. "Bum Beile Unferer Seele, wie Unferer Abnen baben Bir gu Queblinburg eine Bemeinschaft bon beiligen Frauen gu errichten Sorge getragen und ju Unferem und ber Unferen Aller Gebachtnis foll fie in's Bert gerichtet werben", lauten Die einleitenben Borte. Damit ber Convent bafelbft einen geficherten Gottesbienft ausüben tonne, wird ihm folgende Ausftattung ju Theil. In feinen eigenthumlichen Besit geht über, mas fruber ben bortigen Cleritern berlieben war, und bas Rlofter Benbhaufen im Sargaau in ber Grafichaft Thietmars, famt Allem, mas Diefe Ronnen bisher befeffen haben, ferner Die Burg Quedlinburg auf bem Berge, nebft ben fleinen Behöften und Birthichaftsgebäuben, bas gefamte Ottonifche Gigen in ben Ortfcaften Reber, Bebenroth, Orthen und Quarmbed, ber hof Salta im Leingau in ber Grafichaft Liubgars mit allen Gintunften und Rechten; ber Reunte alles Bobenertrags bes Saupthofes bon Queblinburg, wie in ben 13 Ortichaften Mansleben, Barggerobe, Bighufen, Uthleben in ber golbenen Mue, Rubbubur, Sunbebur, Brodenftabt, Gobenhaufen, Mühlingen bei Ralbe, Balsleben, Bienborf, Salpte, alle brei im Dagbeburgifden, Befterhaufen, wie bie übrigen Orte in ber nachften Umgebung belegen; ferner ben Jagogehnten in Bobfelben

Rugler, Beidreibung S. 52. lleber die Reliquien des h. Servatius Iocandus 25. 40 a. a. D. S. 100. 105, Baily S. 125. Ileber den h. Dionysus Widuk. I. 33. Der hötern Zeit gilt bann heimich die Begründer des Alberts, so Invocen II. in der Bulle 11. Dec. 1139, Jassé 5744, Iocandus 25 (SS. XII,

Sunocen II. in ber Sulfe 11. Dec. 1139, Jaffé 5744, Iocannius 25 (cs. A.I.).

109, Ann. Palidens, 924 (SS. XVI, 61.).

119, Ann. Palidens, 924 (SS. XVII).

119, Ann. Palidens, 924 (SS. XVII).

119, Ann. Palidens, 924 (SS. XVIII).

119, Ann. Palidens, 924 (SS. XVIIII).

119 Ottone rege magnae memoriae anno regni eius primo libere sunt haec et cetera bona ecclesiae nostrae tradita.. Die lage ber genannten Orte bei Leibnig a. i. II, 465, Fritfc I, 63.

und Siptenfeld, 15 flauische Kamilien in Frote, ebenjo viel in Ralbe, 10 Garraben Buin von den Weinbergen zu Nagelbein, 40 Maaf, Sonig, wie es allichtlich bem Könige gefeiste worden ift. Das Alles islen fie zur Sicherung von Sebensturtecht und Affedung beispen zu erigem Sigen. Das Stift foll eintreten in die Rechte der intiglichen Röster, die untstätte zu des Konigs Schaft siehen, auch wenn bereiße aus einem anderen Gefäsche gemäßt werben istle, ober allsonn isl dem Loute des Eubolingischen Jaufes des Gebenschlichen. Der Convent foll das Recht behen, aus feiner Mitte die Koliffin frei zu mößten, und einem Beanten, jei es des Konigs der eines Bischoft, aus feiner Mitte die Koliffin frei zu mößten, und einem Banner, jei es des Konigs oder eines Bischoft, aus feiner und benehmt berechtliche der die in und Kohreim.

Es find Schentungen, Die Otto aus bem Roniag- ober feinem Sausgute machte; weil fie bon benen feiner Mutter unabhangig find, ermahnt er biefer nicht. Aber auch Dabthilbe ließ es an großen Beifteuern aus ihrem Gigen ober aus ben Dotalgutern nicht fehlen. Da nach ihrem Tobe ber Beimfall berfelben eintrat, jo maren Gentungen baraus nur mit Bewilligung bes Cohnes ju machen. Die Urtunden, melde fie felbit barüber ausgestellt au baben icheint, 1) find verloren, aber einige fpatere bes Ronias enthalten Die ausbrudliche Beftatigung folder Dotationen. Schon im folgenben Jahre 20. December 937 vervollftanbigte Otto auf Bitte feiner Mutter Die erfte Schenfung burch ben Rleibergebnten, ber Lobe beißt, in Rirchberg und Dornburg, und swolf flavifche Familien vom Befige Rabthildes in ber Mart bon Smeon ober Sman unfern ber Unftrut. Eben bort lag bas Dorf Spielberg, bas am 25. Dai 955 gefchentt murbe und aus ihrem Dotalqute ftammte, wie am 15. Juli 961 auch ber Saupthof Quedlinburg mit ber Rirche bes beiligen Jacobus und die nunmehr vollftandige Schenlung ber Dorfer Mansleben, Orthen, harggerobe und Siptenfeld, ju benen noch Sallersleben, Gulten, Sabem, Bersborf, Billingen, Abalbolbegroth und Geltenfeld bingutamen. 2) Alfo erft fünf und gwangig Jahre nach ber Burg gieng ber Bof aus bem Befit ber Konigin in ben bes Klofters über, und auch jest noch wird bon beiben bie Bfalg felbft gu unterfcheiben fein, ba gerabe bier oft genug Softage gehalten merben. Bur Diefen Rmed muß ein erheblicher Theil ber Gebaube perblieben fein. In ber Borftellung ber ipatern Zeit gewannen bie Opfer, melde Dabthilbe

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Temporibus vitae suae feliciter perfunctus 16. Schtfr. 929 (Jaffé, dipl. E. 5, St. 23). Thietmar. I, 11: Quantum ad victus et sui vestitus necessaria suppetebat, ex sua proprietate laudantibus hoc suimet filiis concessit et scriptis confirmavit; II, 3.

<sup>3)</sup> lituarbe sem 20. 20c 937. Erath 6. 4, St. 74; de proprietate cidem matri nostrae in saum num concessa; fibre roba decimmu vestimentum quod Lode dicitur, siddicité tint Schlung son Schurch, 6. Grium, Rochischtspiner 6. 378; 2. 28 381 955 Erath 6. 7, 82, 235; in proprium damus partem quandam dotis ciuadem genitricis nostrae. 13. 3uli 961, Erath 211, 3t. 290; quasdem res suue proprietatis quas sueque bune dotali possidebat iure. Ébenio Dito II. 6. 20g. 961 St. 547. Ilcher bie Drifdelten Stuid 1, 15. 3 p. 3.

für bie neue Stiftung gebracht hatte, eine folche Musbehnung, bak man meinen tonnte, fie allein habe aus ihrem Gigen ben unglaub-

lichen Beitrag bon 1500 Manfen gegeben. 1)

Bahricheinlich murbe fogleich ber wenig gablreiche Stamm ber Ronnen von Wendhaufen verpflangt, boch bei ber hobern Beftimmung Quedlinburgs ift es faum glaublich, bag fie bier eine andere als untergeordnete Stellung eingenommen haben. Daffelbe muß bon ber Mebtiffin Diemot gelten, wenn fie überhaupt mit überfiebelte, benn ichwerlich marb ihr Die ungeitige Beigerung vergeffen; ihr Rame mird nicht mehr genannt. 2) Aebtiffin biefes Stifts tonnte und follte bon born berein nur eine Fürftentochter fein, und wenn Dabthilbe bei aller frommen Thatigfeit noch feinesmegs geneigt mar, ber Welt foweit gu entjagen, um ben flofterlichen Bitmenfcleier gu nehmen und felbit Aebtiffin gu merben, fo mußte biefe Burbe als Ausstattung fünftiger Tochter bes Berifchergeichlechts offen gehalten merben. Go gefcah es, benn bis gur Weihe ber gleichnamigen Tochter Ottos ift für Die erften breißig Jahre teine Mebtiffin nachweisbar. 3) Ohne felbft Laienabtiffin zu fein, führte Die Ronigin boch offenbar eine Art bon Oberaufficht ber bon ihr begrundeten Rlofterfamilien; und wie fpater in Nordhaufen Richburg neben ihr ericheint, mag fie bier eine andere Bertraute gehabt haben, Die gugleich ben firchlichen Dienft leitete. Wann die Weihe ber neuen Stiftung erfolgt fei, ift mit Siderheit nicht zu fagen; als Tag berfelben wird ber 29. December glaubwürdig bezeichnet. 4)

ewerlang ese containere sitre gerirert, aeronicon, Lecard corp. 58. med. Gerra, I. Joffen Hill. Zeichning von Gerra, I. Joffen Hillumb 26. Str., 690 St. 1157.

<sup>9</sup> In teiner Urtume. Daß bas 8161per Benbbauten, menn and höter bergellt, jür er gerir eingien, felerin nach ber Urtume 1. Set. 185 ausgefüls, jür er grungefülspirt, baß Dirmet nicht Reitiffen im Lucklinung geworben fein finne, mie Gundang, Vita Henrich Aucupis C. 47. 244 jedagustet, baj, anherer, Zirthämer. ungeachtet, bereits kettner, de prima abbatissa Quedlinburgensi in Anti-quitates Quedlinb. S. 521 ff., nachgewielen; Boigt, 1.9 ff. wibmet ihr all folder ein gange Aspiret und föglich 1965 sterben; keibnig a. i. II, 452 ver-

<sup>1)</sup> Ioenndi translat. s. Servatii 25. 27 (SS. XII, 100) icenften Beinrich und Mahthilbe ein jeder biefes Raf de suo predio. Daffelbe macht bei ben Spätern noch mehr: nach Henricus de Hervordia c. 79 ed. Potthast E. 85 waren et 11000, nach dem libellus de fundationidus mo-naster. German. (Leidnit. SS. rer. Brunsw. I, 260) 18000 Manjen. Corners Schentung bes Bogtlandes burch Beinrich, chronicon, Eccard corp. SS. med.

nuter de feit eine stelle von der von der de verben der de feit eine gritte f. 1. 5. lie folse in Eurobianite actiteen, gritte f. 1. 5. lie folse in Eurobianite actiteen, gritte gritte f. 1. 5. lie folse in Eurobianite gritte f. 1. 5. lie folse in Eurobianite gritte f. 1. 5. die folse fo velata nahm fie erft fpater Vit. ant. Mahth. 8, post. 11. Die oben ausge-fprocene Unficht findet ihre Beftätigung in einem wohl aus Queblinburger Duelle gestossenen Zeugnis bei Ann. Sax 968, wo auch biefes Kloster zu benett gerechnet wird, die quasi propiori affectu sibi suoque nomini ascripta singulariter omni generis commodorum usibus fovere nou destitit. Achulich Leibnin a. i. II, 453, Retiner a. a. D. S. 117 ff., Fritifch I 59 ff.

1) Calend. Quedl. (Erath S. 913): Dedicatio antiqui monasterii

Balb machte bie Ronigin Queblinburg jum Sammelplate ber Tochter ber Ebelnund Ebelften, und es tragt bas Geprage einer urfprunglich gleichzeitigen Aufzeichnung, wenn ber Annalift ihre Abficht babin ausbrudt: ban biefes Rlofter eine Richtidnur ber Geichlechter fei. bas wollte fie, bas beforbert fie mit aller Rraft. Beil fie erfannt batte. mas ebel entfproffen fei, tonne nur felten und ichmer aus ber Art ichlagen, sammelte fie bort bie jungen Boglinge, nicht etwa nieberen Stanbes, fonbern bom bochften Geburtsabel, bamit fie, wie üblich, bem canonifden Leben bienen follten; und bis gur Grenge biefes binfälligen Lebens bat fie nicht aufgebort, fie in ber Fulle geiftiger und leiblicher Guter wie eine Mutter ju erziehen. 1)

So gefellte fich in Diefer toniglichen Stiftung bem alteren Banbersheim eine zweite glangenbere bingu, in ber auch bas jungere Beidlecht feinen firchlich-thatigen Sinn bemabrte. Sie mar ber Schlugftein auf Beinrichs Grab, und mit Recht ward fie als bauernbes Dentmabl ber Ahnen und Entel gerühmt, benn viele Jahrhunberte hindurch ift fie Die Statte beuticher Fürftinnen geblieben.

Binnigftabt in Abel, Sammlung alter Chroniten G. 483 fagt unverburgt, fie

Stimmignact in Med, Gummann auer expronent S. 205 page auercurage, p. (cl. 3.m. 95) burd Stempers on Salvefards vollogen.

(d. 1. 3.m. 95) burd Stempers on Salvefards vollogen.

Feninarum quess in terra repperti illa natu et maiores genero et nobilores fide. Charatterififié im Elunt et plattern Beit Engelmais chron.

(Leibn. SS. Per. Br. II, 1072): Inventae sunt autem pro sustentatione nobilium pro fide Christi ab infidelibus occisorum, ne talium filiae cogerentur mendicare, sed in illis monasteriis sustentatae, cum ad statum nubilem provenissent, vitam eligerent quam vellent. Possunt enim ibidem profiteri et perpetuo manere, vel recedendo maritari. Quibus inter cetera voluit Quedelinburch, prudentum virginum intitulatum, sicut et avus eius Gandirsem, fore principale.

## III:

## Auswärtige Verwickelungen. Stiftung des Magdeburger Klofters. Aufang der innern Wirren in Baiern, Sachsen und Franken. 936—938.

Indeg tamen bem Könige bringenbere Dahnungen als zu frommen Werten bes Friedens. Un ben Grengen bes Reichs regten fich Die Feinde. Jeber Berrichermechiel mar für fie eine Berausforberung, und leicht tonnte er gur Eriftengfrage merben; auch barin geigte fich die Unficherheit ber innern Buftanbe. Die Dacht lag bei weitem mehr als in ben politifden Formen in ben Berfonen. Roch Beinrich hatte diefe erfte, fcmere Rraftprobe nur mit Dube beftanden, noch bamals mar es ein langjähriger Bewohnheitszuftand gemefen, in bem mittleren Canbe ber beutiden Stamme faft nur eine Beute und ben Tummelplat ber ungebandigten Raturbolfer bes Oftens ju feben. Aber eben er hatte diesen Zustand siegreich durchbrochen, aus den Angreifenden waren Angegriffene und Besiegte geworden; es konnte nicht überraschen, wenn sie jest ben Bersuch machten, bem Sohne wieder abzugewinnen, was ihnen der Bater entrissen hatte. Wie Die Bohmen und Die Glbilaben gemeinigm unterworfen worben waren, fo erhoben fie fich jest gemeinsam, bort, mo icon in ben letten Beiten Beinrichs ber Brubermord Boleflabs bas Borfpiel gemejen, bon beffen Sand Bergog Benceflab am 28. September 935 gefallen mar.

Die Hertschaft des geseierten zeschischen Nationalheiligen war zu ihrer Zeit gewis keine sonderlich vollschümliche geweien. Richt allein, wei Böhmen damals sich dem deutschen Riche auf's Reue hatte unterwerfen und das alte Zeichen der Abhangsseit, den jährlichen Zeichut den Warte Slicher und 120 Defen, hatte entrichten millien.)

<sup>1)</sup> Cosmas II. 9 (M. G. SS. IX, 72); Widuk. I, 35; Bublinger, Dester reichische Geschichte I, 301. 309; im Allgemeinen f. bessen Mohand jur Kritif altöhnischer Geschichte in ber Zeitschrift sir bie öfterreichischen Gommasien 1857, 501 ff.

auch im Innern fehlte es nicht an ben ftartften Begenfaten. Boribois Beichlecht hatte bie politifche Ginheit begrundet und baburch bie fleinen Sauptlinge und Fürften jum Abel bes Landes berabgebrudt; augleich batte es, wie beibes oft verbunden ericeint, ju eigener Ctar. tung bas Chriftenthum eingeführt. Aber weil es im Bunbe mit ber Rirche ftanb, mußte es bie gablreichen Unbanger bes alten Raturcultus gegen fich haben. Wenceflat felbft mar bon bem Beifte bes Chriftenthums perfonlich ergriffen, er befaß fogar, mas fur einen czechifchen Boltefürften unerhört mar, eine firchlich gelehrte Bilbung. Er mar entichieben nicht ber nur fromme Dulber ber Legenbe, fonbern febr burchgreifende Magregeln versuchte er ju feinem und ber Rirche Coub. Borguasmeife an die nieberen Rlaffen manbte er fich, bei benen die Rirche leichter Behor fand, einen geficherten Rechtsauftand fucte er berauftellen. Ließ er gleich bie Balgen abbrechen, fo bebrobte er burgerliche und firch. liche Bergehungen barum nicht minder mit ber Tobesitrafe, besonbers bie Anhanger ber alten Bollereligion, unter benen Die eigenmächtigen Großen wieber Die gefährlichften find. Wie fein Lebensbeidreiber fich bezeichnend ausbrudt, 1) auch mit aufgezwungener Ginlabung fucht er alle, beren er habhaft merben tann, bei bem Dable bes himmlifden Sausbaters zu bereinen. Das mar die Bernichtung bes Beibenthums, und damit bekannte er sich zu dem Staatsleben, wie es im deutschen Reiche das geltende war. Bielleicht mochte ihm darum die Unterwerfung willtommen gewesen fein, benn an bem beutiden Ronige, minbeftens an ber Rirche gewann er einen ftarten Rudhalt. Dem h. Beit, ber gerade jest ber gefeierte Glaubenshelb ber Cachien ift, wibmet er eine Rirche auf feiner Burg; bon bem Bifchof bon Regensburg, ju beffen Sprengel Bobmen gebort, wird fie geweiht. Bablreiche Priefter tommen aus beutschen Landen, aus Baiern und Schwaben berbei, fie bringen Reliquien, Rirchengerathe, Bucher, um bagegen Beidente an eblen Metallen, Rleibern und hörigen Anechten ju empfangen. 2) Wenceflab mußte als halber Gadie ericeinen, ber Rudichlag tonnte nicht ausbleiben. Un einzelnen Berichwörungsberfuchen batte es icon fruber nicht gefehlt, gelingen fonnten fie nur burch ben 3mift in ber berrichenden Familie felbft, auf beren Sprengung Die bedrohten Sauptlinge ausgiengen. Buerft hatten fie bei Benceflav Berbacht erwedt, feine Mutter Drahomir trachte ihm im Bunbe mit bem Bruber Boleflav nach bem Leben. Da es feinen Erfolg hatte, manbten fie fich mit gleicher Ginflufterung an biefen, ber bafur embfanglicher mar. Gin Beibe mar ber jungere Cobn Diefer Berricherfamilie nicht, als Chriften bezeichnet ibn Die altefte Legenbe ausbrudlich. 3) Doch als möglicher Rachfolger bes unberbeirateten Brubers mochte er in beffen Berfahren Bieles misbilligen,

<sup>1)</sup> Gumpoldi vita Vencezlavi 7, 13 (SS. IV, 216, 218).

i) A. a.O. 13 Bariante w des Münchener Coder; Passio s. Wencezlavi bet Dadik Iter Romanum I, 321. Die heidniche Kichtung der Böhmen anch nich hister bezengt daggem Vita Wolfkangi 29 (SS IV., 538); Gens noviter per ehrstianam imbuta fidem, sacrilega idola licet tepide abiecit.

er per christianam imbuta fidem, sacrilega idola licet tepide abiecit.

3) Die alistausche Legende vom h. Wenzel in Wallenbach. Die flavische

im Begenfat jur beutichen fich ber nationalen Bartei guneigen, ober nach ber fpateren Legende bon perfonlichem Chrgeige getrieben merben; Die misbergnugten und ohne Zweifel beibnifden Großen fanden in ihm ein Wertzeug, über beffen Ratur fie fich freilich taufchten. Die Weihung der Kirche des h. Beit scheint den Plan zur Reife gebracht zu haben. Zum Feste der Kirchweihe, so berichtet die alte Legende, hielt Wencessau einen Umritt durch das Land und am 27. September war er bei feinem Bruber in Boleflat (Alt-Bunglau). Roch ichien amifchen beiben bas befte Ginbernehmen gu befteben, eine wohlgemeinte Barnung verschmähte Benceflab und folgte ber Ginladung gu einem perratherifden Gaftmabl. Den Berichworenen ichien ber Dut entfunten, ba beichloffen fie anderen Tags, wenn ber Gurft gur Deffe gebe, Die That auszuführen. Unter bem Lauten ber Rirchengloden in ber Morgenfrube bes 28. September trat Boleflab ju feinem Bruber heran und erwiederte beffen Gruß mit einem Schwertichlage auf bas Saupt. Diefer fiel ibm in ben Urm und marf ihn ju Boben. Da fturate ein anderer Berichmorener Ramens Tugen berbei und bermundete ibn in ber Sand; noch raffte fich Wengel auf und entfloh jur Rirche, aber an ber Pforte ereilten ihn Tichafta, Thra und Enjewisa und machten mit erneuten Streichen seinem Leben ein Ende. 1) Best brach ber langberhaltene Brimm ber beibnifden Abels- und

Liturgie in Böhmen (Abhanblungen ber philof, Gefellschaft in Bredlau I. 238); Millofich, Claufice Bibliothet II, 276. Widuk. II, 7 scheint Boteslau für einen heiben gehalten zu haben; seinen Ehrgeiz betont besonderts Gumpold 15. 17.

<sup>&</sup>quot;P elind glich bir Josiciannyadem ber altfladvildem Regembe a. a. D. bis auf ber Eag aurrichtig. 6337 ind. 2 Cyclus 3 28. Eeptember, b fat boch elbisutje tur Rritif & 5.17. 520 Recht ju lagen tein Datum fei belier beglaubigt; bem noch ber Regember erfolgte ber Rword am Rondung nach bem Eematage, ber jaglich ber Eag ber ih. Schmaß im Damintum nach. D. h. nach Gumpold e. lo 188. IV, 221. Bernold. neeren (S. S. V. 3921). Cosmas International Compold e. lo 188. IV, 221. Bernold. neeren (S. S. V. 3921). Cosmas I, 17 (SS. IX, 42) baben 4 Kal. Oct. 68 befältigt fich fomtt meinte in ter erfine Berofetting nach Wideku. II, 4 gemacht. Gembianton für best Sach 1935, bos (dam Butsirligh, Gelehidet bom Schmer II, 297, pbier Keutlet, Wartstag (Gro. S. 19 angenatumen Batten. Dobert. commentar. an Hageeil abron. III. 1865 filles fich bei fürste machine. Reception in Linnia gelijtet untek, mit bem Bemerten, ber Lobestag it feinst 48 genefen: bie fam jenen Senajilen agegmliber nicht im Betracht Lommen. Juglich dat er bir zufügen Senajinen gegmliber nicht im Betracht Lommen. Juglich dat er bir zufügen 23 und 998 (demantheur Sayerkangaben ber Exponnifien gelammit. Balach, Seldische bom Böhnert II, 208 himm ihm bei. Stith, Sittengefeichte Böhners Auf 11 ff. erflicheste fin das 2 Damsferer für 495. Im bekandelt bei demurflache Lobeste bei Jugliche Betracht in Betracht Lommen. Hand bei demurflache Gelehier in Schmerken beträgen bei bei Schmerken Betracht in Betrachten Betrachten Betrachten Betrachten Line Schmerken Betrachten Betrachten Betrachten Line Schmerken Betrachten Betrachten Line Schmerken Betrachten Betrachten Line Schmerken Betrachten Betrachten Betrachten Betrachten Line Schmerken Betrachten Betrachten Line Betrachten Betrachten Betrachten Line Betrachten Betrach

Pobhiben, ber nicht mube murbe, bon ben Thaten feines herrn gu ergablen, warb an ben Balgen gebangt. Denn machtiger noch ichien ber Bemorbete in ber frommen Erinnerung aufzuleben. Darum entichloß fich Boleflad icon brei Jahre fpater ju ber icheinbar frommen Subne, Die fterblichen Refte bon Bunglau nach Brag in Die Beitsfirche ju übertragen. Richt Benceflab, fonbern ber Rraft bes heiligen Beit follten bie Bunber, Die über feinem Grabe geichaben, jugeichrieben werben. 1) Weber ber Abelspartei, noch bem Beibenthum brachte bie Blutthat Gewinn, benn Boleflat tonnte nach jenem feine andere Stellung einnehmen. Dag auch bas Gingelne, mas bon feiner Befeftigung Bunglaus berichtet wirb, fagenhaft fein, aber man ertennt Boleilab als einen ftrengen Gewaltberricher, ber iconungslos ben Biberftand bes Abels zu brechen fuchte, um fo mehr, als er burch ibn geftiegen mar. Much bon weiteren Chriftenberfolgungen bort man nicht. Aber ein Bugeftanbnis machte er boch, weil es auch fein Bortheil ichien, es mar Die Losreigung bom beutichen Reiche.

Richt fogleich auf ben Morb folgte fie, offenbar fürchtete er noch Beinrichs farten Urm, und mit weifer Burudhaltung mochte fich biefer in bie innern Sandel Bohmens nicht mifchen wollen. Dagegen mar fein Tob bas Beiden ber Erhebung. Die erfte Ungludfunbe, bie nach bem Kronungstage folgte, mar, ber Bohmenherzog habe zwei fachfifche Beere bernichtet. Da gleichzeitig Die flavifchen Bolter in ben Elblanden aufgeftanden maren, glaubte Boleflav fich ftart genug jum Angriff. Er marf fich auf einen benachbarten Gurften, ber ben Berfuch gemacht zu haben icheint, biefem Rudichlage zu miberfteben, und mabrideinlich icon ben Sout bes Sachientonias ber bobmijden herrichaft borgezogen batte, bereits mochte er ben Beijungen bes fachfifchen Grenggrafen Folge gegeben haben, als er angegriffen bilfe forberte. 2) Beber fein Rame noch bie Lage feines Bebiets find betannt, boch icheint man jenes nicht in Bohmen felbft, fonbern außer= balb am Rordweftenbe bes Thalteffels fuchen zu muffen, an ber bohmifden Bebirgepforte, swifden Elbe und Caale etwa in bem Baue Chutici, Rifani ober bei ben Dalaminciern. Gin bohmifcher Fürft mitten im Canbe tonnte fich in biefem Angenblide auf Die beutide Silfe nicht flugen und bie Silfe, Die allein bon Merfeburg und Thuringen entfendet murbe, nur einem naber liegenden fuböftlichen Gebiete gelten. Die Merfeburger Beericar, iene bon Bein-

Boleslauß Bersolgungen und die Translation nach Brag 4 Non. Mart. Gumpold 20: 26 S. 221. 222. Altslausiche Legenthe S. 237. Cosmas 1, 19. Bibtultabs Mistrauen gegen die Bunder 1, 33.
 Widuk. II, 3: Timensque sibi vicinum subregulum eo quod paru-

rich begrundete Grenamannicaft, Die für Rriege Diefer Art ftets bereit fein follte, und bas Aufgebot bes Saffegaus brachen von bort, bas Aufgebot etwa bes Gubtburingergaus vielleicht bon Erfurt ber, auf. Der Merfeburger Grenggraf, und als folder tann Afico, ber unter bes Grafen Siegfrib höherer Amtsgewalt geftanben haben muß, gelten, 1) führte bie norblichere fachfifche, ber fübthuringifche feine Rriegsichar; beibe rudten gefonbert ab und follten offenbar unfern bes bebrobten Ortes aufammentreffen. Afico, ideint es, mar fruber jur Stelle, benn etwa um Thuringer ju erwarten, begieht er ein Lager, bas gewis nicht auf bobmifdem Gebiete gu benten ift. Abficht vereitelte indeg Boleflav, ebenfo fubn als friegsgewandt marf er fich zwischen beibe und jedem heerhaufen allein entgegen, sein 3wed scheint gewesen zu fein, die Feste feines hauptlings zugleich von bem beutiden Beere abguichneiben. Es wird nicht beutlich, gegen welches ber heere fich Boleflav in Berfon gewandt habe, man mochte annehmen, juerft gegen bas weftliche; benn ploglich faben fich bie Thuringer ben Bohmen gegenüber, fie murben angegriffen und geriprengt. Dit nicht minderer Ueberrafdung fab fich auch Afico in feinem Lager angegriffen, bebor er noch von biefer nieberlage eine Runde erhalten hatte; boch beffer widerstand er; er fclug feinen Gegner vollftaudig. Er glaubte benfelben vernichtet gu haben, als Boleilab unerwartet felbit ericbien, nachdem er Die Erummer bes geichlagenen mit feinem fiegreichen Beere bereint hatte. Aficos Charen hatten fich aufgeloft; fiegesgewis lafen fie Die Beuteftude auf bem Schlachtfelbe gufammen, andere forgten im Lager für Pferbe und Erof ober hatten fich ber Ruhe ergeben; fast bas gange Seer muß niedergehauen worben fein. Afico felbst blieb auf ber Wahlftatt. Diefe tann nicht fehr fern bon bem Buntte gemefen fein, wo bie Thuringer erlegen waren, ba Boleflab die Sachfen noch in folder Beschäftigung überraschen tonnte. Um so unbegreiflicher ift ber Mangel an hinreichender Berbindung swiften ben beiben beutiden Beerestheilen, benn allein Die gegenseitige Untunde über ihre Stellung hatte bieje nieberlage moglich gemacht. Boleflaus Sieg mar vollftanbig, er machte bie Burg jenes Sauptlings bem Boben gleich, Die polisthumliche Unabhangigfeit batte geffegt. Biergebn Sabre lang be-

<sup>1)</sup> Ret Bied Gmildeli im Berichung fedent zu Inrechen, bei Thietman, 17, 2, V, 9, VI, 12 etgl. Nereol. Merschung; zum 12. Bivennethen fie im Beige eine figlichten Glico Immt. Neerolog, Fuld, mat. (Hochmer, Fontes Hil, 157) ergeichnet zu 982 zum 985 einen Asiec comes, von benen feiner bet Bibblinds [ein Imm, sonli erfechnit er mich. Metter Genetologu benütigen fellen für der Beige der der Der Beige der Der Beige der Beige der Beige der Beigen bei der Beige der Beigen der Beigen

hauptete er sich in dieser Stellung; einige Bersuche, ihn wieder gu unterwerfen, blieben ohne Ersolg, am wenigsten war jest dagu Aussicht. Denn gesabricher war die Ethebung der Staven an der Elbe,

von denen der der offen liegenden Granz nicht allein Streifzüge ich in das Schäffenland, dieden Lebenz werten der Erfen Artine des beutlichen Leden zu befürchen finand. Mit dem Verlüfte des Verländes wuchs die Wösslächt der Ungerngefage und mit die vorheiten alle die allen Schreichen wiederzufelen. Sie war dies um so die genen der den die der Schreichen wiederzufelen. Sie war dies um so die genen der den die Gegen deintels des die Gegen den der Erfel schon in der Schreichen die die Schreichen der der die Gegen den die die Schreichen der die die Gegen den die die Schreichen der die die Gegen der die Verlächte die Verl

Als Otto am 13. September die Stiftungsutunde zu Quedlintun unterzichnet, mochen die Nachtfalen ihm quadenmen jein. Das an der Elde der gefahrdelfte Auntt fei, war unzweifeldoft, ihr Nosdern migten die Uberzugung geminnen, heinichs Zob habe nichts wefentliches im Reiche geändert; auch nur von dort ließ fich Dohnen wieder unterwerfen. Darum brach er felhft an der Spike bes gefamten Aufgebots, doch woß nur der Sachfen auf. Der allen traf er die Rodarte. Seits erfäligene die als die Borthmyfer, don

allen Stammen find fie ber ftreitbarfte, bartnadigfte.

Die unmittelbare triegerische Verlung übernossen Otto nicht selbs; is sich schwerz ju dagen, welche Gründe ihn davon abhielten, do die allernächsten ärgerlichen Borgänge ohne Jwessel berm Führer beierwären, wenn er es gethom hötte. Sei es, doß er bem Führer biese Manpfe eine löbebende Seldung geden wollte, weil er ihrer möglicher Weite junge Dauer ertannte, und er selbs sich seine Schaublen weber beschänden wollte noch dannte, sei es, doß er in bem Manne seines Vertrauens die höberte triegsgewaltige Krass sond werden der bedaufte, genug, er übertrug sie hermann, dem Slammbuler des sogenannten blissischen Prepagssfesschafts.

<sup>3)</sup> Widuk, II, 4: Datum quippe erat illis et antea a patre suo bellum eo quod violassent legatos Thnicmari filli sui. Zer Ritig sur Tapliquet generica, fo ili biet datum ju verficien, nach Widuk, III, 70: pacem iam datam Redariis oportere stare. 3m litbrigen f. ben Egunt Barbari unb Theutonici.

<sup>\*)</sup> S. ben Ercurs.

wollen für die Disgunft und Geinbicaft, burch welche er fich in Birtlichfeit Bahn brechen mußte, aber freilich, indem fie feinen Urfprung in Diefer Beife verherrlichte, bat fie ibn jugleich verbuntelt. Das Sachfenbolt des elften Jahrhunderts, bas in feinem Bergogsgefclechte ben Bortampfer ber eigenen Freiheit fab, machte ben Stammvater hermann ju einem armen, aber freien Danne, ju einem Giebenbufner, ber burch Thatigteit und Treue bas Bertrauen bes Ronigs gewinnt, bon Stufe gu Stufe emporfteigt, endlich bas Bergogthum erwirbt und burch ftrenge Gerechtigfeit ein Borbild fur viele wird. Ueber feine perfonlichen und bolfsthumlichen Gigenfcaften beraak bie Sage, bak er einem ber ebelften Beichlechter entiproffen, bak er nicht allein mit andern Fürften, fondern mit bem berrichenden Ronigsbaufe felbft verfdmagert mar, daß nicht fieben Sufen, fondern große Guter und Burben bas Erbe ber Geinen mar. Gie hat ihm ben Ramen Biling beilegt, ob mit Recht, ift febr zweifelhaft. Bilinger maren urfprunglich ein altes und ebles frantifches Beichlecht, bem die Ahnfrau des Ronigshaufes, Liudolfs Gemablin Dba, angeborte, und als fein bamaliger Bertreter muß Ottos und Bermanns Beitgenoffe, ber Graf Biling, gelten, ber in ben fublichen Bauen Thuringens reich begutert ericeint. Dag eben Diefer hermanns Bater gemefen, mie man hat annehmen wollen, bag amifden beiben Beichlechtern irgend eine Blutsberbindung ftattgefunden, bafür lagt fic fein bestimmtes Zeugnis aufweisen. Bis bas gefcheben ift, wird man Die Frage mit mehr Bahricheinlichfeit verneinen als bejaben.

nachmals bie Braffcaft.1)

Aum ersten Mase auf biefem ssaiden herzigge erscheint jest ber merstondige Mann, neben bem König einer von denen, welche ihm ein sanges, stadenreiches Leben bindurch unerschätterlich jur Seite gestanden haben. Bibattion hennt ibn sofer, unmschätterlich jur Seite gestanden, daben. Bibattion hennt ibn sofer, unmschätterlich Wenn Otto seinen Werth ertannte, so muß er selbs micht bis dohie im erste Reiche gestanden, noch in den Mugen seiner

Urt. Otto8 vom 10. Jan. 954 (Erhard Reg. hist. Westf. I, 46, St. 233); in pago Tilithi in comitatu Herimanni comitis iterumque in pago Mersten in comitatu eiusdem comitis, vgl. Meilanb, bas [ād]. Octpostvium S. 8.

Großen einen fonderlichen Unfpruch auf folche Unszeichnung gehabt baben. Denn feine Berufung batte viele Erwartungen getäuscht und eine Disftimmung erregt, Die gefährlich marb. Es mag babin geftellt bleiben, ob nicht felbft Ottos Bruber Thantmar baburch verlett warb, bor allen Bermanns Bruber Bichmann fühlte fich jurudgefest. Er mar, fo icheint es, ber altere Bruber, 937 wirb er als Braf im Bau Wigmobia gu beiben Seiten ber unteren Befer genannt; feine Guter lagen pornehmlich in ben fublichen Gauen Rienithi und Derlingau, an ber Oder und Leine und in Weftfalen. Bidufind nennt ihn einen machtigen Dann, viele maren bon ihm abhangig, feine Rlugheit bullte fich in einen geheimnisvollen Schein, benn er ftanb im Rufe berborgener Biffenicaft und bon ben Seinen ward er mit tiefer Scheu betrachtet. Best verließ er bas Beer, er wollte nicht unter ben Befehlen feines Brubere fteben. Dan tann nicht beurtheilen, wie weit Otto die Anfpruche ber fachfifden Eblen batte berudfichtigen follen, gewis ift nur, bag baraus eine Gabrung berborgieng.

In febr unfichern Umriffen ftellen fich bie nachften Borgange bar, tein Rame wird genannt, nur die allgemeinen, oft wiedertehrenden Grundguge ber flavifchen Darten ertennt man, ein Tiefland, burchidnitt en von Geen und Gumpfen, ein ichmer zu burdriehenber Boben für jeben, ber nicht barin beimifch ift, gefichert swifden ihnen bie Saubtfefte ber Reinde, Die angegriffen werben foll. Auf Diefem Boben trifft hermann querft mit einem feinblichen Schlachthaufen jufammen, fein Sieg, ber bes Ronigs Babl rechtfertigt, erwedt neue tiefere Disftimmung. Etteharb, Liubolfs Cobn, ein fonft unbefannter Mann, vermißt sich, ibn zu überbieten ober das Leben einsehen zu wollen. Ein Angriff auf die Hauptfeste der Feinde foll gemacht werden, am Rande des Moores, das sie fchugt, hat man ein Lager aufgeichlagen. Eftebard ruft aus bem Beere Freiwillige auf, fie find gewiffermagen fein Gefolge fur biefe Unternehmung, er burchichreitet bas Moor und am jenfeitigen Ranbe wird er famt allen, bie ibm folgten, niebergemacht. Es war eine tollfuhne, gefährliche That, in ber bie Thater fich in nuklofem Troke felbft opferten, benn nur 18 waren es an Bahl; fie gefchah mit Berlegung ber heeresorbnung und gegen bas Berbot bes Ronigs. Das mar am 25. September.1)

Bie bas Gleichgewicht bergestellt wurde, erfahrt man nicht. Otto, beißt es weiter, folug die Feinde, machte die übrigen wieder tributpflichtig und tehrte nach Sachfen jurud. Um 14. Ottober tonnte er ju Maabeburg in ber Urfunde, burch bie er bem Abte Sabamar bie alten Freiheiten Fulbas bestätigte, fagen, er fei in Frieben aus bem Lanbe ber Rebarier getommen.") Ihnen alfo muß ber haupttampf

Ueber Rame und Land ber Rebarier f. Die grundliche Abhandlung von Lifd, Die

<sup>1)</sup> Widuk, II, 4: Acta sunt autem haec 7 Kal. Oct. foll boch mobil bas Tagesbatum für Effebards Fall fein. 2. Giefebrecht, Benbifche Gefdichten to tagescamm jur. utnepares garage tim. 2. september out, zentoling selfontent, 1, 141, jink jeint 198 Begleiter flatt Bibutinbe 18 moßi nur ein Drudfehre.

1) 14. Det. 936 (Dronke codex tradit. Fuldens. ©. 316, St. 51).

Chando de provintia Sclavorum qui vocantur Riederi in pace venimum ad Magathaburg. 2. Geiclorcox I, 140 finbet in biehr Riedern bie Ultraner.

gegolten haben und weit nach Rordoften über bie obere Davel und bie Tollenie bingus in bas Territorium bes ipatern Lanbes Stargard. benn bier bornehmlich maren die Redarier beimifch, muß Otto getommen fein; man tonnte vermuten, ibre Sauptftabt felbft Rethra fei jene Gefte gemefen, ber fein Angriff galt. Demgemaß bielt er fich auch junachft in Sachsen und Thuringen auf, am 17. Ottober in ber Bfalg gu Berla , am 4. Robember gu Allftedt, am 30. December ju Dahlum fuboftlich bon Bilbesheim; die Urfunden, Die er bier ausstellte, maren Beftätigungen ber alten Freiheiten ber Rlofter bon Corvei, auf Borbitte der Konigin Sogitha und feines Sohnes Liudolf, bon Dersfeld und Werben auf Bitten ihrer Aebte Foltmar Sagano und Wigger.1) Auf Diefen Beftatigungen ruhte Die Unertennung ber Rechtsuberlieferung, es war nicht allein eine erneute Gemahrleiftung bes Rechts und Befitftanbes ber Empfanger, fonbern indem der Ronig die Atte feiner Borganger anertannte, gab er feiner eigenen Dachtvolltommenbeit einen weiteren Ausbrud für Die Bufunft.2)

Die gludliche Erhebung ber Bohmen und bie, wie es fcheint, nur unvollständige ober mindeftens erfolglofe Befiegung ber Glbflaven jog weitere Gefahren nach fich. In ben erften Tagen bes 3abres 937 brachen auch die Ungern herein, um, wie Widufind fagt, Die Rraft des neuen Ronigs auf Die Probe gu ftellen: Die Belegenbeit bagu tonnte ihnen nur die Eröffnung ber nordöftlichen Grengmehren gegeben haben. Gie muffen bie alte, oft befahrene Strafe burch bas Land ber Milgiener und Dalamincier gegangen fein, benn baß fie burch Baiern getommen feien, hort man nicht. Dennoch fceint es gelungen, fie bon ber öftlichen Grenze Cachfens fern gu halten. Um 4. Februar beftatigte Otto ju Allftedt Die Privilegien Salberftadts auf Bitten bes Bijchofs Bernharb;8) man mochte bermuten, er habe bier auf bem linten Ufer ber Gaale binter ben Burgmarten bon Merfeburg und Scheidungen junachft eine abwebrende Stellung eingenommen und ben Strom borüberbraufen laffen. Darauf brangen bie Ungern perbeerend in Franken4) ein. Sier icheinen fie fich wie gewöhnlich in mehrere Stromungen getheilt gu haben. Babrend bie einen Schmaben beimfuchten, machten bie andern

Stiftung bes Rloftere Broba, Jahrbucher bes Bereins für Geich. v. Dedlenburg

<sup>&</sup>quot;) Doefer, Beitfdrift II, 336, St. 63.

<sup>4)</sup> Ann. Aug. 937 (Jaffé biblioth. Germ. III, 705): Ungari per orientales Francos et Alemanniam multis civitatibus igne et gladio consumptis iuxta Wormstiam Reno transito usque ad mare occeanum regnum Galliae devastaverunt et per Italiam redierunt. Dies mieberhofen Ann. Heremi 937, Wirzeb. 938 (SS. III, 141, II, 241); Herimann, Aug. 937 mit bem Bufate, fie feien per Baioariam gegangen.

einen Berfuch, in Sadfen von Subweiten her einzubrechen, aber Otto warf sich ihnen entgegen und schuse sie auf frantischem Boben, vielleicht unfern Worms. Dier giengen sie über den Reien und bis in die Gegend von Wels soll ver König ihnen gesogt fein. ) Aun verbreiteten sie fich aleich einer verwüssenden Stummfut fewerer als ie

über Elfaß, Lothringen, bas weitfrantifde Reich.

Bon Des marfen fich bie einen auf Reims, und mahrend manche Streificharen bie Ruften bes Meeres erreichten, fielen anbre in Burgund ein, am 24. Merz erschienen fie in ber Gegend von Sens.") Bon allen Seiten brangten fich die Flüchtigen hinter ben Mauern ber Ctabt gufammen, mit bem größten Berlufte ermehrte man fich bes furchtbaren Angriffes, bei Orleans fiel ber Abt Cbbo bon Dole im offnen Rampfe gegen fie, und auf ber fublichen Geite ber Loire . fuchten fie Bourges beim und burchftreiften Berry und Aquitanien. Unfere Berichterftatter bemerten ausbrudlich, jum erften Dale habe bas gefamte Ballien unter biefer Beifel gu leiden gehabt. Ueberall biefelben Scenen ber Bermuftung, beren Anbenten fich besonbers in ben Rloftern erhalten hat. Dorfer und Rirchen geben in Flanimen auf, Befangene werden herbenweise fortgetrieben. Im Rlofter bes b. Bafolus bei Bergy (fubweftlich bon Reims), beffen Monche in bie Stadt gefloben waren, feste fich ber Teind bollfommen feft, bas Rlofter St. Thierry (nordlich bon Reims), bes b. Betrus bei Gens, Brege bei Langres murben in Miche gelegt. Aber auch bie Beiligen bewahren fich und Bunder gescheben. Ein Unger, ber im Rlofter bes b. Bafolus ben Glodenthurm besteigt, weil er oben Gold gu feben meint, fturat gerichmettert berunter, ein anderer, ber Sand an ben Altar legt, tann fie nicht jurudgieben, mit einem Stude beffelben muß fie aus bem Marmor berausgehauen merben, einen Dond bon Orbais machen fie jum Biele ihrer Pfeile, aber fie prallen ab, als fei feine

Niduk, II, 5: a terminis snis abegit; Ann. S. Maximin, Trev. 937 (8S. IV, 7); Schaten, ann. Paderborn. I, 279; Dobner IV, 9 meinten, 20tto bate bei lungern bei Deutnumb gefdegar. Daß blet ambegründer fei, bemertt Böllmann, Sefd. ber jächfjiden kuiter E. 72 (1900); Senonense (col. Christ, reg. 567; VIIII Kal. Apr. Hungari Sennis venerunt; ann. Senonens. 937 (SS. 1, 195); 9 Cal. Apr. effera Lügarvum barbaries cun ingenits sib feritate fines Francorum,

Saut von Diamant. Bergeblich bemüben fie fich, Rlofter und Grabftatte bes b. Deicolus ju Lure am Danon angugunben; aber wuft wird ber Ort gunachft bennoch, und ein jungerer Beitgenoffe flagt : "Bejammernswerther Anblid, Reffeln, Bifteln und Untraut an beiliger Stätte empormuchern ju sehen, wo einst die Andacht ber Monde blubte."1) Endlich manbte fich ein Theil Diefer Scharen nach Italien burch die fubmeftlichen Albenpaffe.2) Mitten im Lande haufen fie, allein 12 Tage in Capua. Das alte Samnium, Rola, Benevent, ber neapolitanifche Uferftrich werben geplunbert, Monte Cafino überfallen : mit ben reichften Kirchenicaten muffen bie gefangenen Monche losgetauft merben. Endlich im Appennin merben bie Rauber bon ben Spoletinern überfallen und ihnen bie Beute wieder abgenommen.

2118 bas westfrantische Reich fo fcmere Bunben burch bie ungrifden Plunberer empfieng, war es eben nach einem furgen Augenblide ber inneren Cammlung und Ginigung bon neuem ber hergebrachten Zwietracht berfallen, Die es gegen außere Ungriffe miberftandelos machte. Wenige Monate nur bor Beinrid, am 14. Januar 936, ftarb nach langerer Rrantheit namlich ju Augerre ber tapfere Ronig Rubolf aus bem burgunbifchen Saufe,3) ohne einen Erben gu binterlaffen, und Unfpruch auf Die Rrone tonnten entweder bie burd Rarls bes Ginfältigen Stury berbrangten Rarolinger ober Die Nachtommen Roberts bes Tapfern erheben, bon benen zwei bereits die Konigswurde verwaltet hatten. Der Sohn bes Konigs Robert aber, hugo, ber machtige Bergog ber Franken, bewog felbst die übrigen Großen bes Reiches, mit ihm bie Bahl auf ben Gohn jenes ungludlichen Rarl zu lenten, ben fein Bater einft gefturzt batte, auf ben eben berangemachfenen Lubwig.4) Geine Mutter Cabgifu (Eth-

ad apicem regni suscipiendum Ludowico Karoli filio; Hist. Rem. IV c. 26; Richeri Historiar. II c. 1—4 malt auß, ohne boch genauer unterrichtet au felur; Almoini mirac. S. Benedicti c. 16 (Acta sanct. ord. S. Bened. IVh., 361) c. 16: ah Hugone Magno revocatus specietenus regno reddi-IVb, 361) c. 16: ah Hugone Magno revocatus specitetenus regno reddi-tus est patrio. Heter Embés unjudifige Rugaden, bet consulte Willelmi ducis Northmannorum (c. 49 p. 193 cd. Lair, SS, IV, 93) bet fündomag guns dux praepiednisisimus Francorum atque Heribettus satzapa princi-pum ciu. Sm meifen įpridė baggom žubuigė štaga cui ber 3nagdeimte Spe-bet con 948 (Flodosarii am. 948, SS, III, 398). Nad. Ougo om filemu (SS, IX, 366, cui ben fid 3ue om Charttet ep. 198 bejidė) in ber liist. Francorum neue Tapildeje Sillodim on Cerbs to Chiantbe tri idnitidjem

siod war mit ihm noch der Enthfromung ihre Gemahls zu ihrem Aucher Altelhilan noch England gestächt, von wo iest die fräntächen Altelhilan noch England gestächt, von wo iest die fräntächen, einen schören Jüngslum den 16 Jahren, noch Boulogue zurückeiden, einen schören Jüngslum von 16 Jahren, noch Boulogue zurückjührten.) Hier empfieng er die Hulbigung, zu Laon am 19. Juni durch Erhölische Arnold von Krims die Krönung und Saldung in Lächernd in Zeutschland durch die innerhald eines Geschliches wiederbelte Bahl ein erbliches Aurecht diestleben sich zu öbliche aus eines, sehne über dam ihr den ausgestammten Stom zurück. Dort handelte man mehr mit vollitischen Bemusstein, dier mehr aus holitischer Aushlössgektiderugs Jugos Macht aber erhob sich gefährlicher benn je, jeit er wer einen Lähron berfügt hatet; er nannte sich von Wortenschlassen. Derzog der Franken und in den Urtunden seines Schöpflings heißt er ber zweite nach ihm in allen jeinen Rechen. 3

Großen. Gerade umgefehrt läßt er in ben Modernorum regum Francor, actus c. 4 (cb. 352) von Aetheistan burch Gesandte die Herstellung seines Reffen forbern.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Witgeri Genealogia Armilis (SS. IX, 303): ex qua (ac. Otglew) genati filium etiganti forma Hudoricum nomine. Mad Stifet II c. 4) mer er 936 quindennia, aflo ettus 921 geberen, penn er aber nad bemiffett (II. c. 103) im 30. Schensjager (934) gefloven; penn er aber nad bemiffett efter (14 geberen ettu, bod ift mer bet erfrer singale riddig nad bem gengnib ber Grachett (Mabilio Annales III, S20). Dum sibi ter denos et ter sforeret in dertit (Mabilio Annales III, S20). Dum sibi ter denos et ter sforeret in Friedman flat 6, glove, 917, bleitlet. Saris Sci Bouques recueil IX, 530, 344, 537 n. µ.

<sup>5)</sup> Ann. S. Columbae Senon., Flodoardi 936, Folquini Chartular, Sithiesse c. 72 p. 138 ed. Guérard. Son Taon fogt Stider (III c. 2); ubi ex antiquo regia esse sedes dinoscitur.
1) Dago nennt fide in ltr. von 937 unb 939 (Bouquet IX, 720. 722)

<sup>&#</sup>x27;Ongo ment the in lift son 97 mio 989 (1500 que 1a, 1a, 1a, 12) clementa omnipotentis del Francorum dux, umb éti ètubuig jetigit et ur-hmblig satis fidelis noster Hugo dux, dilectus et carissimus noster Hugo eximis duxque Francorum egregius umb berifet terdiştir consilio liugosis dilectissimi nostri et Francorum ducis, qui est in omnibus regnis nostris escuedas a nobis (ch. 584, 585; Quantin, Cartulaire de l'Yonne, 1, 139).

lichen Bassallen wieder zu sammeln verfuckt, der lästigen Veitung pugos sich zu entziehen. I eine Umsellung der Verteien war die Folge: der Kergo von Francien vertöhnte sich 1937 mit seinem bediegen Seguere zeitert. der ihm Edwester gebeirate konten verteien. Den fein Sewester gebeirate konten, den der Kerken keine keine Kerken keine Kerken keine Kerken keine keine

N Bodoardi ann. 937; Ludovious rex, ab Hugonis principis se pro-curatione separans, matrem auam Laudani recipit. Hugo cum Heriberto pacificatur; Ann. S. Quintini Veromand. 937; Hoc anno Hugo et Heribertus pacificati sunt.

N Hicboard (Hist. Rem. IV c. 28) nennt ben Diaconus \$\pag{0.00} \pag{0.00} \pag{0.

γ βιοσοστο (11st. Rem. 1V c. 28) nennt ben Diaconus yngo, pertoerts Copn, hagod Reffen, cétufe in ten Ann. 943: Hugo dux cum nepotibus suis Heriberti filis u. 946: Hugone principe avunculo ipsorum u. f. w. \*) Cite urfunctet ju Mainz 23. Mai, ju Ingelheim 29. und 30. Mai 937, (Stumof 64 – 66).

<sup>15</sup> tine litř. sem 14. čept. 937 (Bouquet IX, 721) gebenti téom Haduidis japius amabilis et satis diligibilis uxora, bodre (pti gliebovra a 935 bie gérat ju fpšt. Ilmerfritatet femmt fie in ciner litřunbe úpreš 924res 9 sep 35 vor., 1830, 346r. 5 dynitráds I. 11s. 163 v. 384, Widukula I. c. 31, Rodulf, Glab. Histor. I. c. 4 (SS. VII, 56.) @ann riddig gebenti üper 2. Evabra in ciner Utfunbe zom 8. Mer, 1953 il olivityae comitissae et amiste nostrae Hadvidis, Hugonis ducis Francorum uxoris (Bouquet IX, 618). "9 Widukula II. c. 61: Cesantibus autem bellie acternis eivilia oriri coeperunt, (sgf. Hrotsvitha v. 168: Denique devictis alienigenum betlie acternis postri subtio discordis forlis.) Mam Sazones imperio regió

oceperunt, (egf. Hrotsvitha v. 168: Denique devictia alienigenum bene telisi contiur noutris subtio discordia fortis.) Ann Sanons imperio regio gloriosi facti dedignabantur aliis servire nationibus, quaesturasque quas haberunt utilius alii, nisi solius regie gratis, habere contemperunt: 19,1 diet ben Einn beiter Stotet Röhle, Shibulanb ben Stored (e. 78. 92. 20): Ebcorpigung ber Zeaderib nutve Örintris micht Ebbluthui 1. 2. 30 ausbrüdfis.

fteller burd ben Dund Gifelberts es Cberhard jum Bormurf machen, bag er feine Ehre einem Fremben, bem Sachfentonige preisgegeben.1) Cberhard, ber Frantenherzog, Ronig Ronrads Bruder, vereinigte mit bem eigentlichen Beffen ben fachfifden Beffengau an ber Diemel als Graf deffelben.") Als baselbft einer bon feinen sachlichen Leben-tragern, Bruning, fich im Uebermute gegen ibn auflehnte, überfiel Eberhard in feinem Grimme mit bewaffneter Sand beffen Burg Bellmern (weftlich von Bedelsheim im Areife Warburg), erichlug ihre Insaffen und übergab sie ben Flammen.

Diefe eigenmächtige Gelbftbilfe erregte Ottos bochften Unwillen; er berurtheilte Cberhard zu ber hoben Bufe bon 100 Bfunden Gilbers (etwa 2000 Schillingen), beren Werth er in Roffen liefern follte, \*) die vornehmften feiner Leute aber, die an jenem Zuge Theil genommen, ju ber für Lanbfriedensbrecher üblichen entehrenden Strafe, 5) einen bund eine beftimmte Strede weit und gwar biesmal nach ber toniglichen Pfalg bon Dagbeburg ju tragen. Muf einem hoftage im September 9 empfieng hier der König, der bereits im Juni sich von den rheinischen Gegenden nach Sachsen gewendet hatte, ?) die ge-demütigten Ruhestörer mit versöhnender Milde und entließ sie reichbeichenft, in ber Soffnung, baburch ben innern Frieden völlig wiederbergeftellt ju haben. Allein Cherhard, beffen Gegner Bruning, fo viel wir miffen, teine Strafe erlitten batte, ichied unverfohnt ob ber erlittenen Rrantung. Freigebig wie er mar, leutfelig gegen Beringe und freundlich gegen Jebermann, wußte er viele Unhanger jogar unter ben Sachen zu gewinnen, bie zu jedem Bagnis fur ihn bereit maren, und bald follte Otto feine Abneigung fower genug empfinden.

Magbeburg, ber Schauplag biefer Berhandlung, unter Beinrich noch wenig gengunt und bisber unbedeutend, phaleich es icon unter Rarl bem Gr. als eine fur ben Bertehr michtige Grenafefte gegen bie

<sup>2)</sup> Ekkehardi casus S. Galli (SS. II, 104); Kisilbertus Eburbardum castigatum, cur honorem sunm alieno dedisset, regi Saxonico, rebellare secumque sentire persuasit. Die Ergählung ift gang fagenhaft. Bgl. die Rede Immos bei Widnich (II c. 28): Et nunc quae necessitas cogit, ut serviamns Saxonibus, nisi nostra discordia?

<sup>&</sup>quot;) Ueber feine Befinungen vgl. jest Stein, Konig Konrab I., S. 286-292. 3) Bibutinbs Elmeri ift nicht Delmarshaufen (früher Belmwarbeshaufen) an ber Diemel, wie Röpte und Baig annahmen, fonbern nach Lanbau (Deffengan G. 29) vielmehr hellmern im Kreife Barburg.

gan — 201 steamey Deliment im Kreite Stayburg.
9 M. a. D.: centum talentis aestimatione equorum, pşf. liber bet Stştiff bet Zafentei Miller Dentifet Milnigefisiote D. 272, Köple. Bibbitish 142.
9 D. Gvinn, Zentife Stakelsteirfishim et 7.15. mogu ned 26 Roganië
Vita Arnoldi archiep, Mogunt. (Jaffe Biblioth. III, 615) femmt. Mciter
Edelpitel keit Siela, Dentifed Perfolimapskigh. VI, 489. Ukerb ie principes
militum. 1. étenbe V. 73 R. 3.
9 Wildskind II. e. 71. Sod em tempore transtulit rex reliquisa Inno6 Wildskind II. e. 72. Sod em tempore transtulit rex reliquisa Inno-

centii martiris in eandem urbem; ju biefer fpater eingefügten Stelle bat Bait bereits auf die für die Zeitbestimmung entscheidenden Urfunden verwiesen.
) Otto urtunder 30. Juni ju Werla, 2. Juli ju Oueblindung, 8. August ju Baldhausen, 21. und 27. Sept. 1. Magedeurg (Stumpf 67-71).

Slaven ericeint, 1) wurde bon Otto und Ebgith, gu beren Beiratsqute es geborte, in bobem Dage begunftigt und beborgugt. Balb idrieb man baber gerabegu bem Ronige bie Grundung ber Ctabt gu, 2) Die andere freilich icon auf Julius Cafar und ein Beiligthum ber iungfrauliden Gottin Diana gurudführen wollten. 3) Bie eine gweite Grundung Dagbeburgs, Die einen neuen Abidnitt feiner Beichichte eröffnete, burfte man es menigftens anfeben, bag Otto bafelbit am 21. September ju Gbren bes Apoftels Betrus und bes b. Mauricius, bes Rubrers ber thebaiiden Marinrerlegion, beffen Reft am 22. Gebtember gefeiert murbe, ein Benediftinerflofter ftiftete und mit Grundbefit, Binfen und Behnten in ber Umgegend auf bas reichlichfte ausflattete. 4) Bie Quedlinburg follte es unter unmittelbarem Roniasfoute fieben und zum Zeichen beffen jahrlich ein Roß, Schild und Speer ober zwei Belgrode bem herricher barbringen. Die Königin nahm an Diefem frommen Werte ben lebhafteften Antheil. 5)

5) Thietmar. II c. 2: Cujus (scil, Aedithae) instinctu Magadaburgensem aedificare cepit civitatem (et precum instancia fügen bie Gesta

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte bes Ofifrant Reiches I, 252; Bait, Jahrbucher Beinrichs I, S. 139. Auf Rarl ben Gr. und ben Bischof hilbigrim von

Schriffed I, S. 139. May Mart ben 6th: mib ben School ysusginn son bellefelnde filteren bas Chronic Magdoburg. (p. 270) mib bet Ann. Magdoburg. (p. 270) mib bet Ann. Magdoburg. (p. 270) mib bet Ann. Magdoburg. (p. 270) mib bet Schopendroudl ed. Salide, S. 8. 4. Septembourde unide, 5gl. ber Schopendroudl ed. Salide, S. 8. 4. Septembourde unide, 5gl. ber 39 Schopen Statistic (III et al. 1814) mid Schopen flofter nach ber Ungernichlacht 955 begrundet. Die fpatern Chroniften fprechen ibm bies 3. Eb. nach, so Annalista Saxo 936, Gesta episcop. Halberstad. (SS. VI, 600-601, XXIII, 53), Magabeburger Schöppendronif (ed. Janide S. 46), wonach Ebgiha burch eine Umsapr ben Umsang ber Stabt bessimmte. Mebniich auch Mann von Bremen (Gesta Hammshurg. eecl. pontif. II c. 13): magnus Otto . . . inclytam urbem Magedhurg super ripas Albiae 13): magnus Utto . . inclytam urbem Magedhurg super ripas Albase fiuminis condidit, baratis Şefimb( Chron, Slavor, I. e. 11) unb amb bidem micher Chronic. monasterii S. Michaelis (8S. XXIII, 894), sgl. amf. Şerng e. Grmft c. 2 (Jounts Beitfefrit VII, 194). Benn es fénon in ber Erectio vom 3. 968 (Leibnitii Ann. imp. 111, 239) jeifft: ubi idem serenissimus caesar civitatem mirifice fundavit, populi multitudinem adunavit, ecclesias construxit, fo ift ce bemertenswerth, bag ber erfte Sat (civit. - fund.) an ber be-treffenben Stelle ber Ann. Magdeb. 969 (SS. XVI, 149) febit, bie a. 938

von Otto berichten: novum huius civitatis posuit fundamentum.

) Chronic. Magdeburg. (Meibom SS. rer. Germanicar. II, 270) unb
Ann. Magdeburg. 938 etflären Ragbeburg Parthenopolim id est parthenae urhem bon einem Seiligibume ad honorem Dianae.

<sup>4)</sup> v. Heinemann Cod. dipl. Anhalt. I, 4, St. 70. 3n bem Berliner Driginale finder fich teine Bestimmung über Die freie Abtomabl, welche ber fachfische Annalift ermahnt. Die Leiftungen bes Stiftes find: singulis annis tantum regi unum cavallum scutum et lanceam vel duas crusinas dent, ut sciant in mundiburdio regis se esse (biefelben Borte in ber Urt. vom ut senan in municipario regal se esse (retraem zorte in eru tr. som 1). Ch. 1937. Serbädeig if bellir bit Bariante in ber litt. bom 29. Jail 946 (fetmbe 15, St. 136); quem et ipsam locum Romano subiselemus mundiburdio, ber besjadt Brocketho (Archejsscop, Magdeburg, origin, p. 6) nidt bätt folgen follen. Der Annalista Saxo (SS. VI, 601) tegt bit editung tritig auf ben 23. Gett. mid bit Chronic, und Ann. Magdeburg, faller, faller, faller lich icon bamgle Religuien bes b. Mauricius nach Dagbeburg gelangen, mas bereits Grosfelb (p. 4 n. 2) rügt.

Mit ber Ginmeibung bes Stiftes verband fich bie ficherlich unter allem tirchlichen Bompe begangene Uebertragung ber Gebeine bes b. Innocentius, eines ber angeblichen Thebaer, welche ber befreundete Ronia Rudolf II. bon Burgund aus ihrem hochberühmten Grabe gu St. Maurice im Ballis überjandt hatte. 1) Geine erften Infaffen empfieng bas Morigtlofter aus St. Diagimin bei Erier, bon wo ihm auch ber erfte Abt, Anno, fam. 2) Ans lauterer Quelle alfo follten Die Magdeburger Monche ihre benedittinifden Canungen icopfen, benn St. Maximin mar burch ben Abt Ogo gerabe brei Jahre gubor unter Austreibung ber Wiberftrebenben gur ftrengen Regel bes b. Beneditt gurudgetehrt und erfreute fich unter feiner umfichtigen Leitung, bon 70 Donden bewohnt, hohen Anfebens. 3) Diefer Bufammenhang blieb noch einige Beit lebendig, und Unno, ein gelehrter Mann, erwarb fich porgualich burch Errichtung ber Rloftericule, balb einer ber berühmteften im Cachfenlande, große Berbienfte, Die Otto fpater burch ein Bisthum belohnte. Bu bem Rerne bes Rlofterantes, ber aus bem toniglichen hofe in Dagbeburg felbft und ben baju gehörigen Befitungen am rechten Elbufer beftand, fügte ber Ronig bald meitere Schenfungen. 4) jumal bon Gutern in Rorbtburingen und in bem

gebatur floridus.

episc. Halberstad. p. 83 bingu). Rubolf von Ems (gute Gerbarb ed. Saupt v. 161 ff.) fubrt baber bie Stiftung bes Erzbisthums jugleich auf Ottogeba

<sup>1)</sup> Bgl. ob. G. 63 M. 6. Die Stiftung fand auch flatt zu Gunften Ruodolfi regis, qui nobis sanctum tradidit Innocentium, barans icopften bie Ann. Magdeb. 938 unb bas chronicon. Magdeb.

<sup>2)</sup> Chronic, Magdeburg. (a. a. D.): Praefecit autem eidem abbaciae Annonem virum venerabilem, morum bonestate ac natalium generositate pollentem, liberalibus quoque disciplinis apprime imbutum, Treveris de caenobio sancti Maximini assumptum, transductis secum et aliis fratribus, caenoho santen manimin assumptum, transucueus secum et anns trattrious, sanctitate et numero monasticac disciplinae perfectionem informare sufficientibus. Traduntur plures et ingenii procerum et regias stirpis filia sub tanti putris institutionibus claram divinae servitutis incoaturi militiam. Stirget bie Ann. Magdeburg. a. 938 (p. 143). 3 Ann. S. Mazimini 934 (S. IV, 6); Contin. Regiono.; Flodoardi 3 Ann. S. Mazimini 934 (S. IV, 6); Contin. Regiono.; Flodoardi

ann. 934; Vita Iohannis Gorziens. c. 70. 95: sub idem ferme tempus Ogo praepositus tunc sancti Maximini . . a saeculari conversatione se restrin-zerat, et ope ducis Gisleberti idem monasterium ad regularem conversationem reduxerat; Necrol. S. Maximini (Hontheim Prodrom. bistor. Trevir. II, 968): VII Kal. Febr. Ogo abbas buius loci . . qui hoc monasterium a fundamentis reparavit et locum pene pessundatum renovavit et numerum fratrum ad LX et religionem ampliavit; Berzeichnis ber Donche to momentum ran um an LA ex recupioned manjouring, rectificating or Wolffield Lix XX monach fuerunt hie sub abbate Ugone, qui monasterium reparavit, perangege, son Runs (3afptud ber Mitterfummeir. 1, 215), foste vortre en gometriem (listor, Tevir. 1, 279). Son & Wolfield Mitterfummeir. 1, 215), foste vortre en gometriem (listor, Tevir. 1, 279). Son & Wolfield Mitterfummeir. 1, 215), foste vortre en gometriem (Chronic, Gladbac, e. 2, SS, IV, 75); unde tune temporis monastice vine virtutum bottor germinantis odor longs lateque resperances.

geostar nortuus.

9) Eites Urf, für Magbeburg hat Großlelb vergeichnet (De archiepiscop, Magdeburg, origge, p. 60 sqq.), Ivegl. bie Reaffen ber Erphidesse von Magbeburg 97r. 72 ff. 3n ber incident Lett. som 27. Espt. (Gereken Cod. dipl. Brandenb. IV., 353, St. 71) schnitte Otto teloneum omne, quod in Magedeburg constitutum est vel constituetur in proprium damus et concedimus eidem congregationi, ut familia illorum coram nullo nisi advo-

<sup>3</sup>abrb. b. bentiden Geld. - Tummler, Otto ber Groke.

Bau Wigmodia an ber unteren Befer mit gablreichen Familien bon Leibeigenen und Claven. Er ftiftete babin ferner ben Behnten von Rauf und Bertauf in ben benachbarten flavifden Gauen Moraseng. Lixixi und Develbun, endlich famtliche Gintunfte aus bem toniglichen Boll und der Munge in Magdeburg. Diefe Ausstattung, die in der Folgegeit fortdauernd vergrößert wurde, und zu welcher alsbald das Recht ber freien Abts- und Boigtswahl noch hinzutam, beweift, bag bas neue Rlofter por allem eine Pflangichule bes Chriftenthums unter ben Claven werben follte, wie einft Corbei fur Die Cachien, und bagu ichien es feiner gangen Lage nach auch borguglich geeignet.

Unter ben Beugen ber Stiftung bes Morigflofters begegnet uns bor allem Friedrich bon Daing, ber Rachfolger bes am 31. Dai verftorbenen Silbebert 1) fowohl auf feinem ergbifcoflicen Ctuble, wie in feinem Amte als Erglaplan, zugleich burch Ernennung Leos VII. papftlicher Bitar für Deutschland. 2) Danche geiftliche Tugend murbe Friedrich nachgeruhmt - wie er auch fogleich bei bem Papfte fich Rathes erholte, ob es besier fei, die Juden jum driftlichen Glauben ju zwingen oder gewaltsam auszutreiben 3) — aber das Bertrauen bes Konias, bas ihn berufen, taufchte er nachmals auf gröbliche Beife. Eme gludlichere Bahl traf Otto für Die Samburger Rirche, als beren Borfteber Unni auf ber ichwebischen Dijfion ju Birta (Bjorto im

cato eorum iusticiam secularem cogantur agere. 3n ber britten vom 11. Oft. (v. Heinemann Cod. Anhalt. 1, 5, St. 72) wird ju ber Berleihung von Biltern und Leibeigenen binungefligt: et omnis census et venundationis et acquisitionis decimam, quae nobis in Mortsani. Ligzitze et Heveldun debent, et liceat in els praefatae congregationi, ut et ligna et herbae in usum sint et porci saginentur, meiterbin: Electionem eis concessimus abbatem inter se eligendi et advocatum quemcunque velint, abbatem tamen dignum. Am 7. Juni 939 fdentte D. jabireiche Familien von Liten, Colonen und Claben im Rorbtstiringan (ebenda 6, 8t. 77, an 28. Merş 942 (Neibom SS. re-Germanic, I, 142, St. 103) totum quod a veetigali id est thelonco vel

Germanuc. 1, 142, St. 193) totum quod a veetigali id est theiomeo veel moneta einsdem loci utilitatis venier poterti.
moneta einsdem loci utilitatis venier poterti.
ga 397 (Jaffe Bills II, 38), Quedlinb. 5, Bonifacii brev, ISS. III, 118, Thietmar. II c. 22, Mariani Scotti chron. 98; (939), Necrol. Fuld. mai. (10 (Bochmer Fontes III, 158), Contin. Regin. irriq ju 998, ben Zebetag nod Necrol. Augiense, b. Mariae Fuld. (cbt. IV, 146, 433). Merschauge. (20cz. Bittifedinagm test führ. [doc.] Klitcfijmmäs. XI, 233), Hildesheim. (Leibnitii SS. rer. Brunavic. I. 761. Ald. (7696); XVI). 22 (tgt. Utt. ad vicen. Hilliberti archicapellani if

vom 23. Mai 937, Stumpf 64.

2) Ann. Corbei., S. Bonifacii, Augiens. 937 (Jaffé Bibl. III, 705). Muf eble Abfunft lagt feine fonft nichtelagenbe Grabfdrift foliegen b. 6 (ebb. 718): Praesulis eximii quis non novit Friderici dignum laude genus et pietatis opus. Die erste Url. ad vicem Friderici archicancellarii ift aus Berla vom 30. Juni 937 (St. 67), in biefen Monat muß mithin Friedrichs Erwählung fallen. Ueber fein Bitarial f. die Bulle Leos VII. (Jaffe Bibl. 111, 336), in welcher nur auf ben Borgang bes b. Bonifacius verwiefen wird: Ex auctoritate b. Petri . . damus vobis potestatem, ut sitis noster vicarius et missus in cunctis regionibus totius Germaniae etc.

3) Ebb. p. 337-338. Der Papft rieth jur gütlichen Belehrung, si autem

credere noluerint, de civitatibus vestris cum nostra auctoritate illos expellite . . per virtutem autem et sine illorum voluntate atque peticione nolite eos baptizare . . .

Malariee) am 17. Gentember 936 ein ruhmpolles Enbe genommen hatte. 1) Er erhob auf Fürbitte feiner Mutter Dahthilbe feinen Rangler Abalbag, einen Bermandten und Schuler bes hochberdienten Bifchofe Abalward bon Berben (geft. 933), damale Domherrn in Silbesheim, bon ebler Beburt und einnehmendem Befen. Rachdem er fich guerft ber vermitmeten Ronigin baburch empfohlen, bag er nach bem Tobe ihres Bemahls die erfte Deffe fur beffen Geelenheil gelefen, erwarb er raich die tonigliche buld und verdiente fie.2) Schon im Commer Diejes Jahres, in welchem wir Abalbag in Dagbeburg bei dem Ronige finden, hatte er fur Die Rlofter feines Sprengels Die unter bem Ramen ber Immunitat begriffene Befreiung bon bem toniglichen Gerichtszwange, Freiheit der Bijchofswahlen, sowie eine Güterschentung in Bremen, Ramesloh und Buden erlangt. 3) Neben ibm treten ferner in ber Umgebung Ottos") auf Die fachfischen Bifchofe Bernhard bon Salberftadt, in beffen Sprengel Dagbeburg lag, Thiethard von Silbesheim, Chergis bon Dinden, ben Otto feinen Gebatter nennt, und Amaling bon Berben, ber Bruber hermanns, bon entfernteren aber Balbrich bon Utrecht, als Bruns Ergieber ein Dann bes besonderen Bertrauens, Amalrich bon Speier, Burchard bon Birg. burg und aus Schwaben fogar einer der beften, Udalrich bon Muasburg. Ge ift nicht unwahricheinlich, bag bieje glangenbe Berfammlung ebenjo fehr den Zwed hatte, Die Refte des h. Innocentius als Die geftraften Friedensitorer ju empfangen, und ihren 3mift beigulegen.

Unterdeffen hatte ein doppelter Todesfall in Cachjen wie in Baiern Anlag zu neuen Unrufen gegeben. hier ftarb nach dreifig-

<sup>1)</sup> Ann. Corbeiens.. Contin. Reginon. 936, Adami Gesta Hammaburg. eecl. pont. I c. 64: apud Biream. 2cn 17. 2cpt. 48 Zobekog gibt bab Necrol. S. Michaells Luneburg.. bm 3. Ct. Never Bremense, wilcludy afgebricher ber Gripide/ Ebuncrulf beb Necrol. Merseburg. (a. a. D. 2. 240 vgd. 250. 118cr 3lica (2. 250. 118cr 3lica (2.

egi. 3.0.5. Reev; ord. 1. Eultrianus Eulophold 5. 15 [2], c. 21]; generiant i Anna Gesta Hammab. seed. point, H. 10. [2], c. 21]; generiant i Anna Gesta Hammab. seed. point i Arqua probintate speciation etc.; tont. Reg. 356, Vita Mahthhida poster c. 5 [88, IV, 289] ob memorem casana buins fact lipsi imperavit episcopalem digutatem apud filium sunn Ottonem. Giner Edulig auf jeine Ercharlt gelatzt, bie en Schill, dan, imp. II, 460 beneritte, Eules Ult. ven II. Elt. 15: 91; et decimam in eisdem locis (b. i. Urlaha et Ottingha in tem 69at 38hmeth ab Adaldago nobis archiepiscopo datam (v. Heimenaan Cod. Ambalt, I. 5). 818 Runifer eber Stota ferich er III. Etteb vom 13. Eept. 936 616

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ilrt. som 30. Şuni n. S. Stuguß (St. 67. 69), ernößnt vom Stom a. a. C. c. 2. Gißter greiört talem libertatem et tuitionem monasteriis in eius episcopio consistentibus, qualem caetera per nostrum regnum monasteria noscuntur habere.
) 3n ter Ilrt. (St. 70) ßeißt cc. consiliantibus nobis episcopis, qui

tunc in praesenti erant, Friderico videlicet et Adaldago archiepiscopis, Baldarico, Odelrico, Thiethardo, Ebergino, Analrico, Burghardo, Bernardo, Analnago. 3n tri Ilt. 2008 com 11. 2ct. 919 (SS. XXI, 385) Seigit brt Hifsef von Minten Ebergisus venerabilis episcopus nosterque fidelis compater.

jähriger Regierung Bergog Arnolf, Liutbolds Cobn. am 14. Juli. 1) feit feiner Unterwerfung unter bas fachfifche Ronigshaus ein treuer Anhänger besselben. Gein ploglich eintretender Tod erschien manchen als Strafe Gottes ) für die große Beraubung der Klöster, deren But er in fo weitem Umfange fur Landeszwede nugbar gemacht b. h. als Leben ausgethan batte, bag biefelben beshalb auch ipaterbin noch bon allen Leiftungen fur Die Reichsheerfahrten befreit blieben. 3) Die ichmere Ungernuoth, in welcher Arnolf ber einzige Schirm bes Bolles gemefen, rechtfertigte Dies Borgeben, nur Die Donche biengen ihm ben Beinamen bes Schlimmen an, im übrigen rubmte man bes Bergogs tuchtige und fraftige Perfonlichteit und erfreute fich ber Gelbständigfeit, Die er trot feiner erzwungenen Unterordnung unter Die Sachfen feinem Stamme ju mahren gewußt hatte, 4) fo bag Baiern in ber That als ein besonderes Reich für fich angeseben merben mochte. Gehr naturlich baber, baf nach bem Tobe bes alten Bergogs bas Bolt feinen Cohnen als ben angestammten Sauptern gufiel. Diefe aber, und gunachft Cberbard, ber altefte, meigerten bem jungen Ronige Die Sulbigung, Die ihr Bater bem alten geleiftet. b) In offener Auflehnung wollten fie Land und Leute behaupten.

Wenn Otto gegen biefen Abfall eines ber machtigften Reichsglieder nicht sofort einschritt, so bewirtten dies ohne Zweifel die iachsichen Berhaltniffe, die ihn bis zum Ende des Jahres in der Beimat festbieften. Auch bier war ein in seinen Folgen fehr wichtiger

<sup>3)</sup> Strauff Zebrinjer mibm bir Ann, Corbbienesse, Augiene, (Cont. Regin.), Sangall, mais, R. Martimit, Ratispon, (SS. XVII. 533), Herimann, Aug. chron, 937, (cint Zebetag Neerol. S. Galli (Ed. Galler Stilterliungan ur settert. Geld. 1X, 469). Oblitas Arnolif ducie Badonforrum, Augienes (Fontes IV, 143): Arnolfus rerz, Altsleenes (ungerundi: III. Id. Inl. Arnoldus dux III. Id. Id. Arnolfus dux Biotorines; S. Ferti Saibburg, et destinologies, and the control of the c

Auctar. Garatense 938, Ann. S. Rndberti Salisburg. 937 (SS. IX, 566. 771): Arnoldus dux subito obiit percussus a deo ob denudationem ecclesiarum; vgl. Gerhardi Vita S. Oudalrici c. 3 (SS. IV, 359).

h lieber biefe Beranbung f. Wait Jahrs. Deinrichs I. S. 58, wo bereits auf Midinger und hirfd serwielen wird. Schon il 735 luchte ein gewisser andere Arnolf in einer gründlichen Albandlung von dem Bertelundungen möndliche Ehronisten zu befreien. die ihm seine Flag in der Hölle angewiese hatten. Die Schrift beigt: Arnolphus mah emalus oggonominatus. Monachii.

Eduti (Hill): Arrolpous mass maus cognomasus, nonexus.

(Chronic, I. 1):

1.3: Burger (Celtrede, Oeds, I. 255) terrede and & transition to conine, preclusus in mente pariter et corpore. . . sed cum hie post varios virtum saimet ornatus vitam hanc finiset. . Fragment. de Armulio (St. XYII, 570): glorious dux noster Armulia, virtute ex alto indutas, fortunique claure et victoria entirit eximia, quia de progenie indutas, fortunique claure et victoria entirit eximia, quia de progenie imperatorum de vieturi entire et victoria entirit eximia, quia pipum populus christians de sevienti gladio pagnorum est redemptus.

3) Widukind, II. e. St. fill eius in superbiam elati regis iusas con-

<sup>3)</sup> Widukind, II c. 8: filii eius in superbiam elati regis iussu contempserunt ire in comitatum; Contin. Reginon. 938: Filii ducis Araulfi ambitione ducatus regi rebellant; Herimann. Ang. 937: Baioarii cum multis aliis Ottoni regi rebellant.

Lobesfall eingetreten, bas Ableben bes Grafen Sigifrib, 1) ber mit ber Graficaft über ben um Merfeburg fich breitenben Sasgan Die Dart gwifden Saale und Elbe gegen Die Glaven bereinigt hatte. 2) Das Bertrauen Ottos aber bob ibn, ben trefflichften unter ben Gachfen, noch höher, indem er ihm bei ber langeren Abmefenheit, Die Die Rronung mit fic brachte, fogar feine Stellvertretung und Die Bflege feines Brubers Beinrich übertrug, fo bag Gigifrid, überdies ein naber Bermandter (Better) bon Beinrichs erfter Gemablin Satheburg, unftreitig als ber erfte nach bem Ronige im Cachfenlande gelten mochte. Die Bermandtichaft mit Sigifrid mar es, welche ben Cohn jener Satheburg, Ottos Salbbruder Thantmar, mit ber Boffnung erfüllte, Daß feinem anbern als ihm die erledigte Dart gufallen werbe. Bereits fruber hatte man ihn in feinen Rechten getrantt, benn bas Erbe feiner Mutter mar ihm entzogen worben, 3) und die reiche Entichabigung, die ibm fein Bater bafür angewiesen, beschwichtigte ibn nicht. Die Krone hatte er bem jungeren Bruber überlaffen muffen. Feurig, tapfer und friegstundig, wie er war, burfte er fich die Rraft mohl autrauen, Die fachfifde Dart gegen Die Wenden gu berteibigen. 4)

<sup>9</sup> Sübulini ergöft II e. 8 ben Zob Amolis, bann iğirt er e. 9 fort. Ilo quoque tempore defunctus erd Sigifridus comes. Dirende wirth man bech bağ luştere Greigini bisirer sale baş friibre antişun millen umb ber bon derimanın Sübriqui dere S. 217) gesüller 1. Sale sigiriler dere silen erdine ili generali ili bisir b

<sup>3)</sup> Bal, oben S. 41 N. 1; b. Deitenmann Phartaral Gero S. 5-11, again Ming, Deiten S. 11 N. 2 be Bernomeldeliberefilmin in Thantmar riddger (flightlit bat: bir Butter Datbburgh und die Mutter Gightlich auch Bernom Schweiter, meinflicht gin um bie floet. Here feite Gestlichten Sonwern Schweiter, meinflicht gin um bie floet. Here feite Gestlichten Sonwern der Schweiter der Schw

ich gleichalls nicht benten. Szl. and Binter (Korfangen XV. 649.)

"Wichtkind II. e. 11. Söcht fehigfet am Wichts. II. e. 4, wenach
Seinrich die Barbaren d. 5, die Kechter mit Krig Gbertogen habe, eo quod
volassent legatos Thancmari filli sui, die hieft fehie die Scheine des
Batters ein mortgrößiches Amt belliche habe, bessen der uns grandfreche.

"Wichkind II. e. 11: Thancmarius autem ... manu promptus, aere

ingenio, bellandi peritus, sed inter arma honesta minus pudicitia usus.

1 Annalista Saxo 965 (SS. VI, 619, baraus Chronic. Montis Sereni
a. 1171, SS, XXIII, 153); Huius (Geronis) frater Sigifridus partem here-

felbit bagegen eine andere bon mäßigem Umfange (bie fpatere Graficaft Dublingen) in bem fuboftlichen Rorbthuringen. 1) Siegu tam nun die Objut über die gesamte Grenzwehr, eine Art von außer-ordentlicher, noch nicht fest abgegrenzter martgrästicher Gewalt, die ihm für diesen Theil Sachsens einen Borrang vor allen übrigen Grafen gab. Bon biefen maren Chriftian, ber bisweilen Martgraf heißt, fein Schwager, Braf im Bau Gerimunt und Schwabengau, und Thietmar, Graf im Barbagau und Derlingau, beibe überbies auch Grafen in andern Theilen von Nordtburingen, 2) ibm untergeben.

ditatis sue tradidit S Vito construens ei monasterium in loco qui dicitur Gronigge; Urf. Seinrichs vom 25. Juni 934 (v. Heinemann Cod. Anhalt. I, 1), worin er Sigifrido dilecto ac fideli comiti nostro bie Guter Gröningen, Kroppenftebt und Emmingen ichenft in pago Suevia in comitatu ipsius Sigifridi.

psaus spierran.

3 die folge bier Şeintemann a. a. D. S. 127 ff., ba mich bie Gegentemerkrangen som Babi S. 107 fl. 4 nicht übergangi baden. Ramentitich mit
sanckenbauer (Gefe. Zhüringans S. 100) glaube ich, baß Wilhelmich dem Berrandrifdart Geros mit [tittem Borsjanger Zigifrib [desertish bilte entgeben
formen. Elle röglistige Jalamarnfellung [einer Senijabeline] gibt von Şeintmann (a. a. D. S. 13 4 d. b. psl. Bilmer, the Guilfolden im Morvedjuner)

(Gefeldinstskätzer für Wagsbeing IX, 283). Geros Graffsch in ben flätzen Mühlingen (wischen Elbe, Saale, Bobe und Silze) bezeugen die Url. seit bem 21. Sept. 937 bei v. Heinemann. Cod. Anhalt. I, 4. 7. 8. 12. 13, St. 70. 71. 112. 130. 131. Bu unterscheiben von ibm ift ber Graf Gro gu bem Billingshoch (feit 946, f. Winter a. a. D. S. 302, er lebte noch 970). Als Graf

941 (St. 56, 98): in pago Hardago in comitatu Thiatmeri, und am 5. Dec. (St. 100): in pago Derlingon in comitatu Thietmari. Mit v. Geinemann (Bero G. 125) halte ich ibn fur verichieben von bem bei Bibutinb (I c. 24) ermabnten Thietmar, ber mabriceinlich 932 gestorben mar. - Christian mirb ausnahmsweise einmas am 1. Mai 945 Martgraf genannt (fideli nostro marchioni nomine Cristan, Cod. Anhalt. I. 9). Das. 6ti bem Annalista Saxo a. 945; cuidam suo fideli Christiano marchioni guotas proprietates in pago Seronunti loco nomine Steno et in loco nomine Quicma donavit cripcin in british soul pet 37 (2007). Annat. 2, 4 3 11 in page Seri-muntilande, S. 70. 120. 1243; [erner am 11. Ott 937 in page Norturings and am 21. Olt. in page Suevia (téb. 5. 6, St. 72. 73). 3n Serimunit folgit [in] feit 945 [din Soln Tiglienar (Silitter a. a. O. 8. 6). 8gd. [iber Tiglienar and Seriffian and s. Seinemann Serie S. 133 M. 52—56. Deß jente bie Okraffacht terbide son ber Oper (in bem Gum 1906) between the fabe, gefo and ber bon Beinemann angeführten Urt. gar nicht berbor. Ueber Berod Berichmagerung mit Chriftian f. Annalista Saxo a. 965.

Der Ronig felbft berweilte bis in ben Winter hinein in Cachfen und feierte Beihnachten mahricheinlich in Quedlinburg. 1)

riefe innern Jopilgetien, aber jugleich der Zweifel über eine Frage des Erechtis, bemogen Otto, eine Berjammlung des fächlichen Boltes nach Stefe bei Giffen an ber Ruhr zu berufen, die nach den August einer bajelbt für Cenabrild am 18. Mai ausgestellten Ultumbe in diesen Monat gefest werden muß. 3) Zenes Schwanten der Rocklesownhoften betraf den Rocklesown eine Erschliefer uben

<sup>1)</sup> Urf vom 11, Oft. aus Dornburg, 21. aus Aufiebt, 20, Dec. aus Duckfindurg (Bresslau Diplomata C p. 6), 2. Jan. 93's aus Dablum (St.

j' Ann. Augiens. 938: Otto rex in Bawarios ibat illisque resistentibus redit; Contin Reginno, 935: quos (se. filio Arullif) ipae debellaturus in Bawariam ibat, sed non, ut voluit, eos pacificare valens redit; Herimann. Aug. 935: Otto rex contra Baicarios procinetum movit. Gegen bele Seganific fiber ciner crien criedgion 3ug. Ottos Isam bie ungenauer Bagarte Ved Sübentin (II e.) ERex autem transvir in Boioariam et rebus bir rite compositis reversus est in Saxoniam) nidá in etercada Iomuna. Cr 3ug muß nyifech mb vol. Sannar um bi. Suñ 293 Sattigulente hoben,

ba Dito an jenem Tage in Dahlum, au biesem in Steele urfundel (St. 75. 76).

Widukind. II e. 10: Dissensio autem quae facta est inter Evurhardum et Isruningum ad hoc pervenit etc.

Ocotio, Reginon, 937; Graves et intestinac discordine inter Heineum, fratrem regis, et Eberhardum, ducem Francorum, nassuntur ob exorfas inter vasailos corum inimicitias, chenlo \$totivit\(\forall \), 172-175; Ac cum quisque sui petere solanina domni, hine graviter dominis discordia nascitur ipsis. 25budinb tll c. 11 legt blet 25retinbung vorsus, vid. 3gl. Luidaprand Ant. IV. c. ps. Huius (Eberhardi) cnim primac rebellionis tempore Henricus fratri suo regi . . prout debuerat, amminicula dederat.

<sup>\*)</sup> Widuk, II e. 10: Universalis populi conventio. Die 311 Stela ausschälle litt. für B. Tuoto b. Denabrild bei Möler Denabrild. Gefc. II, 225, St. 76.

Ihren Sauptzwed hatte indeffen Die Berfammlung in Steele berfehlt, benn die gur Guhne vorgelabenen Rubeftorer maren nicht erichienen und hatten baburch offen befannt, bag nicht blog Privatrache, wie fie borgaben, fondern Auflehnung gegen die tonigliche Berricaft felbft ihre Abficht fei. Roch eiumal bot Otto mit ber ihm eigenen Langmut Bergeihung an, aber biefe jogernbe Schonung ließ bas Uebel nur weiter um fich greifen. Frevel und Gewaltthaten bauerten in gefteigertem Dage fort. 2) Borguglich baburd muchs Die Gefahr, baf bon ben fachlischen Misbergnugten bes Konigs Bruber Thantmar sich mit Eberhard vereinte, der mächtige Graf Wichmann 3) aber sich bom Konige fernhielt. Jener gab bem Rampfe fogleich eine entichiebenere Richtung: ben jungen Beinrich, ber auf ber Geite Cttos gegen Cherhard bisher geftanden batte, überfiel er Nachts in feiner Burg Belede an ber Dobne und ichleppte ibn felbft bon bort gefeffelt wie einen Leibeigenen zu Cberhard, mabrend feine Leute reiche Beute Davontrugen. 4) Bei bem Strauge um Belede fiel Gebehard, Ubos

<sup>1)</sup> Bgl. Röple Bibufinb 90, 140; Bain Berfgefd. VI, 416.
2) Widuk, II c. 10; Sed haec dilatio ad majorem perniciem multos

<sup>2)</sup> Widuk. II c. 10: Sed haec dilatio ad maiorem perniciem multos protraxit.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) 26: Ann. Quedlinb. 937 [əlfen ble Begefenjelten preier 3afre şulammen: Terrhardus dur Francerum, et Wijgmanus Saxonicus, atque improbus Thancmer inani consensu conspirato septem et al presente coppressa est, banad Thietien. Il c. 22: Elbutinb 20: 25 [albutinb 20: 25] [albut

sub inette nigella genommen. Mar Wischitte (II c. 11) weiß, têg Tspatiar Veituris gelangemuchy, mes dyrebit vieldeitel, obsfulti vertedwies, et im Botte, ted er ihr quasi vile quoddam manenjum intilityte, etimiett jem vilet quoddam manenjum intilityte, etimiett jem vollet pisier tene ent iliuriam domini sui rüden. Die Dieterin belitzti and (v. 165) be om Wischitte vermijette rieden. Die Ana, Augema, Ana, Colon, 398; Heinricus frater Octonis ab Eberhardo capilur (Codices eccl. Colon, deer. Jaffe et Wattenbach p. 129; Contin, Regin 398, ber and noch km Ert neunt, bie Richimagn ber Şerefelter finn, mac Tüctmar II c. 22 (mach bert Ann. Colon).

Cobn, ein Reffe bes Bergogs Bermann bon Schwaben, wodurch leteterer, gleichfalls icon ichwantend, jum Beile fur Ctto ju um fo fefterer Anbanglichteit an Die tonigliche Cache vermocht marb. Gbenfo naturlich Graf Ubo bon ber Wetterau und bom Rheingau felbft, und beiber Better Graf Konrad bom Rieberlahngau, genannt Rurgbold, 1) dem wir icon im vorhergehenden Jahre in bem Rathe bes Ronigs begegnen. 2) Co fpaltete fich bas Saus ber Conradiner felbft und Die nach Gberhard bornehmften Saubter ber Franten, Manner, Die auch unter Beiurich in gutem Unieben gestanden, gehörten gur Bartei bes Ronigs.

Thantmars Gefährten, burch ben reichen Lohn gelodt, manbten fich jest mit ihm gegen die alte, aus Rarls bes Gr. Cachfentriege betannte Gresburg (Stadtberge ober Darsberg) an ber Diemel; bon bier vermuftete er mit einer ftarten Coar bas umliegenbe Land auf Naubzügen, mahrend heinrich als Unterpfand bes Bundes in Gber-hards handen verblieb. Bald darauf — vielleicht am 7. Juli — bei der Berteidigung ber Burg Laer (weftlich von Meichebe) erichlugen die Dannen Cberhards bor ben Thoren 3) einen gewiffen Debi, einen

ber gleichfalls gazam non parvam bervorbebt. Alle foloffen aus ber Befangen-

the declarations grant and print and extended and the declaration of the declaration with a least superior of the declaration o (Antap IV c. 22); Habuerat plane rex nonnullas fortissimas copias Herimannum scil. Suevorum ducem fratremque eius Hutonem atque Chuonradum cognomine Sapientem. Qui quamquam linea affinitatis Heverardo iungerentur u. f. w. 3n ben Ann. Quedlinb, 939 beift Ubo amicus regis. Ueber feine Grafichaften f. bie Urt. vom 3. Rov. 917 und 28. Rebr. 948: in pago Rinicgowe in comitatu Utonis (Chronic. Lauresbam., SS. XXI. 387. 359); rom 24. April 914: in comitatu Outonis in pago Wetereiba (Bochmer Acta Conradi p. 23), Stein Ronig Romad G. 310; über ibre Berfunft Contin. Regin. 910; Gebebardus comes interiit relictis duobns filiis suis Contin. Regin. 91: Colombraus comes interni reficits account miss some adulte pueris Udone et Hermanno, qui postea clari et nobiles in Francia extiterunt. Hefer bas Refastinis au Sciuntid I. f. beijen litt. bom 30. 700. 290 (Bresslan Diplomata C p. 2. St. 2) consulti ficilium nostrorum Ebarhardi, Chuonradi, Heinrici atque Utonis venerabilium consitum fifer Eingen im Degan vgl. Wait 3ahrbucher Beinrichs G. 53 Berthlos ift bie von Gfrorer (Allg. Rirchengefd. III, 1217) benutte Radricht Effebarte (SS. 11, 104) von einem Einverftanbnis ber Emporer mit bem, Schmabenbergoge, Die man überbies auf bas 3. 939 begieben mußte.

2) & bie Urt. Ottos vom 23. Dai 937 aus Maing (Birtemb. Urfb. I, 209, St. 64): interventu et consultu venerandi comitis nostri Chuonradi cuidam presbitero dilecti comitis nostri Herimanni nomine Hartberto in Alemannia in comitata eiusdem comitis Herimanni in pago Phullichgouve in loco Hohenouua nominato quandam piscationem . . donavimus (ju Sengu oco nonenousa nominato quandam piscartonem . donavismos (si Qenaul et Billingen). Mis bem Bajamunenhang belter Edenthing mit Qermann ben Edmachen bari man folitigm, baß belfen Better Remath ber Bermittler mar.

1. Widuk II c. 11: ante portas urbis quae dicitur Larun, bernade mennt er ste Laras, bgl. Tradit. Corbeiens, ed. Wigand p. 107: in Laarun.

(Es gibt in Beftfalen Laer meftl. von Mefchebe und Laar führeftl, von Berford). Bu Dedi erinnert Röpte an bas Noerol, Merseburg : Non. Iul. Dedi laicus occisus.

voruchmen Anhänger Cltos, der, wie es scheint, einen vergebildem Hugriff gemoch taute. Siefe Kaho bewog Süchmann, aus der Reiheder Gegner zur Partei des Königs zurückzutehren und durch renige Unterwerfung seinen Ferteden mit ihm zu mochen: sortan blied bis an sein Einde mehr Frieden mit ihm zu mochen: sortan blied bis an sein Einde Grund führte ihn zum Könige zurück, wie er zuwer aus einem Kenige zurück, wie er zuwer aus einem Kenige feinlichen Grund den den ihm daspesalen war.

Babrend fo in Beftfalen ber Rampf tobte, Baiern fich noch nicht gebenat hatte, mar es fur Otto ein Bliid, bak Bermann bon Schwaben in ber Treue verharrte, Gifelbrecht von Lothringen wenigftens noch nicht offen abfiel. Un letteren, bem man fogar nachfagte, baß er öfter bie Siegel toniglider Briefe erbrochen habe, 2) ichidte ber Ronig als Bermittler bes Friedens feinen Rammerer Sabald, um ibn aum Unichluffe au braugen. Dit liftigen Ausflüchten bielt biefen ber Bergog bon einem Tage gum andern bin. Ginen zweiten Befanbten, ben Bifchof Bernhard von Salberftabt, entließ er unebrerbietig und mit zweifelhaftem Beicheibe, bis ihm Sabald endlich berfundete, er folle binnen bestimmter Brift bor bem Ronige ericeinen, wenn er nicht für einen Feind gelten wolle. Darauf ließ Gifelbert ben Ge-fandten auf ehrenvolle Beise gurudgeleiten. Offenbar neigte ber ehrgeigige und unruhige Bergog gu ben Emporern, an einem Gingreifen aber in die beutiden Birren verbinderte ibn noch die gleichzeitige Theilnahme, Die er ben mefifrantifden Sanbeln mibmete, ba bort im Laufe beffelben Jahres ber Rrieg gwifden bem Ronige Ludwig und feinen machtigen Begnern Sugo und Beribert ausgebrochen mar-Diefe Entzweiung hatte die Folge, bag jener an hugo bem Schwarzen bon Burgund, bem Bruber feines Borgangers Rubolf, einen Bunbesgenoffen fucte und fanb.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 72 A. 3: bie Angaben ftimmen überein.
2) Widuk, II c. 16: Fertur etiam et regalium litterarum saepius

a) Widuk, II c. 11: cum multo comitatu, barunter satellites Heinrici; Hrotavitha v. 194—197: Militihusque suis sunmo conamine lectis, necnon immodica tota de gente caterva, pompa regali perçit solamina fratri ferre. Die milites finb bir Dienfimannen bet Steinge vogl. Röpte Sibutinb 5. 98), benno bie caterva ausbrüdidi şegnüßezepfellt wirk.

nicht, die Pforten aufzubrechen und in bas Innere zu bringen, wo Thantmar Die Waffen und eine goldene Salstette auf bem Altare niedergelegt hatte. Un der Freistätte selbst angegriffen berteidigte er sich und streckte einen gewissen Thiadbold, den Bastard Kobbos, ber ibn unter Schimpfreben vermunbete, fofort nieber, fo bag biefer im Rafen feinen Geift aufgab. Da durchbohrte ihn felbft burch ein bem Altare benachbartes Genfter mit bem Speere ein Rrieger, Maincia ober Magingo, bon binten und raubte aus bem Beiliathume die golbene Rette als Siegespreis. 1) Der Ronig blieb biefem Frevel fern und misbilligte ibn, aber er burfte bie Getreuen nicht franken, auf beren Tapferfeit er auch ferner noch gablte. Go fprach er nur einige rubmende Worte gum Undenten ber Tugenden bes erichlagenen Bruders. Bier bon ben Unbangern Thantmars aber, ber am 28. Juli sein Leben ausgehaucht hatte, Thiadrich mit seinen Bettern, wurden nach fränkischem Rechte durch den Strang hingerichtet. 2) Wit dem fampfluftigen, durch die Beute der Cresburg bereicherten Seere wandte fich Otto gegen Laer, deffen Besatung nach dem Befehle ihres Unführers bie feindlichen Steinmurfe und Beicoffe guerft lebhaft ermiberte. Sie baten endlich um Baffenftillftanb, um fich bon Gberharb Rath zu holen. 3) Da aber von biefer Seite fein Beiftand tam, fo sahen fie fich zur Ergebung genothigt. In den Rampfen vor Laer that fic ber Munbichent Tamma, auch fonft icon ein gefeierter Seld. rühmlich berbor.

<sup>9) 2</sup>m Zetettag fat nur das Noerol, Merseburg: V Kal. Aug. Tanacmar frater magni Odoins boilt, bas Zecekajer türiği Ann. Corbei. 1935: Thancmarawa occisus est, pu fuß, pu 937 baten bir Ann. Quedlinb.: Tanamer miserabilier occisus, pu [63], u 939 Jounia. Regin: In hac Zen 38fert neunt Sübulünb (II e. 11. 17) Maincia, Zipitimar (II e. 1), ber fong aus iğin (dörli), Majunci.

<sup>&</sup>quot;) Die von Sibetinb grauer beridiete Beftelung schäligen im Alleminn Persjeht v. 273-14: Suspendens quodam ligoo reprobie reparalo, quosdam do patria mandaus discedere cara: Contin. Regin. 393; allique sequaces eius Iruncantur aut suspendunlur; Ann. Queellinb. 397; allique sequaces eius Iruncantur aut suspendunlur; Ann. Queellinb. 397; allique sequaces eius Iruncantur aut Die Perspendunlur; Ann. Queellinb. 397; allique sequentur rangentes lemmi aut Die Virtual Reiter de Zerole ver contra publicam rem agentes lemmi aut de Widok. III. c. 61 ver le grand production ducies indutias deposeunt tra-

a) Die Borte Bibnlinds: super consulto ducis indutias deposcunt erferty: ducem seil. Everhardum consulturi. Röpfe, damit einserstanden, erumett an I c. 9 super negolio regui responsio, super negolio regni iustior causa n. f. w.

geig fortgeriffen, 1) machte Gberhard gur Bedingung ibrer Musiohnung Die Theilnahme an einer Berfcmorung, Die ihm an Stelle bes alteren Brubers bie Rrone berichaffen follte, welche er bon jeher begehrt hatte. Der Dritte im Bunde foll bon bornherein ber unruhige und unguberläffige Bergog Gifelbert bon Lothringen gemefen fein, ju bem Cberbarb burch bie lothringifden Befitungen feines Saufes in nabere Beziehungen getreten mar. 2) Gine bon aller Obergewalt unabhangige Stellung bildete ftets bas Biel feines Strebens. Welche Abfichten ber Frautenherzog, ber troß feiner Berfprechungen an ber Musführung ber Plane Beinrichs bernach nicht gleich theilnahm, für fich felbft berfolgte, mag babingestellt bleiben : mabricheinlich genug ift es, bag er nicht einen fachfifden herricher mit bem andern bertaufchen, fonbern fich felbft und feinem Saufe bie Rrone wiebergewinnen wollte, Die er, wie man fagte, feiner Gemablin nachmals turg bor feinem Tobe ausbrudlich berfprochen haben foll. 3) Bunachft alfo feste er Beinrich in Freiheit, ben Otto mit bruberlicher Bartlichfeit arglos empfieng. 4) Unter ber Bermittlung bes Ergbifchofs Friedrich bon Daing erfchien bann auch Cberhard por bem Konige, bem er fich unbedingt unterwarf. Ebenso tlug als milb begnugte fich Otto, ihn in eine leichte Saft 'nach hilbesheim jum Bifchof Thiethard gu fchiden. Die Berbienfte, bie er fich einft um bie Nachfolge Beinrichs erworben, und bie freundfcaftlichen Begiehungen, welche ibn mit benfelben berbanben, rechtfertigten biefe Schonung. Dehrere feiner Unhanger wurden mit Berbannung beftraft. b) Bo fich Cberhard gubor mabrend ber meft-

<sup>1)</sup> Bibatinė gibt (II. c. 12) burdona Šednirė) bie critie Častib: Heinricas autem crate or tempore timis adolescens, terrens aninos et nimia regnandi cupiditate illectus, štatidy brigi er jakire (c. 13); Heinricas ardena cupiditate illectus, štatidy brigi er jakire (c. 13); Heinricas ardena cupiditate illectus, štatidy brigi er jakire (c. 13); Heinricas ardena cupiditate illectus, štatidy brigi er jakire (c. 13); Heinricas ardena vietus audelia suitett nodogiti. Adphild treten bei čilubyranb (Ant. IV c. 17—23) bile beith eilb bei bei erelityber all, nedde aud Šermann nou Ricipanou (Chron. a. 131) capita rebellionis ternit. Contin. Regin. 103 prints ur tvon ta. a. 131) capita erebellionis ternit. Contin. Regin. 103 prints ur von transcriptoris. Proprints article della proprints article della proprints article della proprints. Proprints article della proprints.

ringor-midger.

v. 209. Gibberho comit vinetia sociatus amoris | comitine deferat (se. Furtherberton Modernt (se. 209. Gibberho comiti vinetia sociatus amoris | comitine deferat (se. Evurhardus). Uteber frijere: Beigengaper, prifeten beiten 19, Wittis Optionale.

Evurhardus). Uteber frijere: Beigengaper spiffeten beiten 19, Wittis Optionale.

Evurhardus). 19, beigen lingnemigieten jeboß Bauf bertrügt; (Safing Optionale).

19, 144, 224).

1, 144, 224).

1, 144, 224.

2, 144, 225.

1, 144, 225.

2, 144, 225.

2, 144, 225.

3, 142, 226.

3, 142, 226.

scheint es mir, wie es Röple (S. 24 A. 1) früher that, von ben sagenhaften Angaben Efficharts Gebrauch zu machen. \*) Boher Gielbrecht (Deutsche Kasserzeit I, 257) bie Nachricht hat, baß

<sup>9-</sup> Moher Gieldricht (Bentisch Kallerzeit I. 257) die Nachtach hat, das heinrich "hochgecht und reichlich beschentt" von Eberhard schied, ist mir unerfindlich.

b) Widuk, II c. 13: ne igitur ingens seelus inemendatum maneret,

<sup>&</sup>quot;Would, II c. 13; he ignur ingens socius inemendatum mainer, contin. Regin, contin. Il il indicatement lubrem a rego dirigitur; Contin. Regin, contin. Il il indicatement bern a rego dirigitur; Contin. Regin, continuation and the second of t

fälischen Kampfe aufgehalten, bleibt durchaus untlar, wie wir auch nichts von feiner unmittelbaren Betheiligung wiffen.

Die innern Bermidelungen im Reiche mußten, wie immerbar. io auch jest die auswärtigen Weinde zu Angriffen ermutigen. Gine Urtunde bes meftfrantischen Konigs Ludwig 1) bom 24. Auguft 938: "fo gefcheben bei ber Fefte, welche Breifach beift, am Rheinfluffe". jeugt bon einem Ginfalle beffelben in bas Elfag, wie er fich im nadften Jahre wiederholte - wenn gleich die Geschichtschreiber bar-über schweigen. Wie Otto fich mit Ludwigs machtigftem Bafallen verichmagert hatte, fo tonnte biefer in ben beutiden Emborern Bunbesgenoffen fuchen und Ottos Lage benuben, um Lothringen wieder ju erwerben. Bir miffen nichts bon bein weiteren Berlaufe biefes jebenfalls nur porübergebenben Berfuches, bagegen feben mir, bag, mabricheinlich im Berbite, Gifelbrecht ben Grafen Sugo und Beribert bei dem Ariege mit ihrem Ronige ein lothringifches Silfsheer guführte, mit welchem fie Die Befte Bierrepont norboftlich bon Laon eroberten. 2) Diefe Bermidelung nahm jedoch ben unruhigen Lothringerherzog nicht lange in Anfpruch, benn es tam balb unter ber Bermittelung Beriberts und Arnulfs, bes reichen und machtigen Martgrafen bon Flandern, ju einem Waffenftillftande zwifchen Ludwig und hugo bis Ende 939, der nachher bis zum 1. Juni verlängert wurde. Wie es fcheint, fo wurde damals auch unter Arnulfs Mitwirfung, ber burch feine Rutter Elfthrub ein Better ber beutiden Ronigin mar, und fich auch fpater mehrfach auf Die beutsche Geite neigte, zwischen Gefandten Ottos und Ludwig gleichfalls ein friedliches Abtommen gefchloffen, das jenen eine Beit lang wenigftens gegen westfrantifche Umiriebe in Lothringen sicher stellte. 3) Nicht unmöglich, daß der König zur Sicherung dieses Grenzlandes noch andere Maßregeln ergriss und vielleicht icon bei Diefer Gelegenheit fur Die Treue ber bortigen Bifcofe fich die Beifeln ftellen lief, Die wir fpater in feinen Banben gemabren.

Bon gang entgegengesetzte Seite benutte die Zerrüttung des Reiches der alte Erbseind, die Ungern. Roch bebor der Friede mit Berhard völlig hergestellt worden, drangen sie verheerend über Affiatingen in Sachsen ein. I An der Bode falugen sie ihr Lager auf

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bouquet Recueil IX, 590: Actum secus castrum quod dicitur Brisacha supra Rheni flumen. Die Daten fiimmen zusammen, ber Infanct ber Ilriande ergibt nicht.

<sup>\*)</sup> Flodoardi anu. 938: Gislehertus cum Lothariensihus Hugoni et Heriherto venit in adiutorium contra regem Ludowicum etc.

<sup>9)</sup> lb. 939; qui (ec. Ludowicus) cos recipere distulti oh amicitiam, quae inter cos, legatis ispius Othonis et Armulfo comite mediante depacta erat, unb retirctin: episcopi vero, quonium rex Otho corum secum derinekat ohickatum, Ludowico regi se committere differenta. Su Hugonis (201 Lt., 203 Hugonis Coll. 11, 203 Hugonis Coll. 11, 203 Hugonis Coll. 12, 203 Hugonis Coll. 12, 203 Hugonis Coll. 13, 203 Hugonis Coll. 203 Hugonis College Colleg

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Widuk, II c. 14: Dum ea interea loci geruntur antiqui hostes nostri Ungarii suhito irruunt in Saxoniam. Die Ann. Quedlinb. 937 fețen ha Ciniqui ber lingeru gleichgilig mit Ehantmare Lobe: In eadem tempestate

Die augenblidliche Ruhe, die nunmehr fich einstellte, benutzte Otto zu einem zweiten Zuge nach Baiern,<sup>3</sup>) welcher von günstigerem Erfolge als der erste begleitet war. Zwar sind wir auch hier über

venieutes Ungari vantwerunt Thuringiam, deinde in Saxoniam, fernietm. II e. 22. Dit Ann. Aug. 939 ergiblen nach ben beitriden Stuge: Luterim magnas para Ungarorum a Saxonibus occisa est, unb cheule figt et ber Contin, Regiono au ben e déquit be Sayert. Herimann. Aug. liber be Simaden etrosè recite aus. Schenfalls rou Dite jur Beit bes Gindule and "I Gitte locanistic Rodrick on ben bei fer Siberchae, bie man auf Zittla unb

feine Ounen beiog, erhielt sich an Ort und Stelle, s. Gerhardi ann. Stederburg, (SS. XVI, 199).

3 Sal. mit 28thatlinh, bessen te: Nec ultra per triginta annos in Saxonia

<sup>373</sup>g., mt 280ftffffe, Gelet 250fert. 240 etter aper trignita ainos in ostonia paraureunt ain 146 S. 306 geten, in retéem er, fetret, bit Ann, Quedlinb. 357; lidique în paluditose aceterisque difficultativos perierunt; aina autem para neimal executius figiendo, in tervam sauan reversi sunt, Ann. Corbet. mart. — iperițigati îi, ob aut bietu tiinala bie Angale Verfetfe îin Chronie epise. Mindens, Lethnitii SS. 7er. Brunavie. 11, 1641 in bețigere îit von cinem lieberiale beă Riefere Dectriețen et Setteriurg am Zagr ber 5. feții un Staneuse (30. Mug.) 355 turt du li litir in vien tie bei exterimităture ace per îi litir îi de cinem lieberiale căge și ți fim boben.

3 nm. Augiens. 357; ace i terum Bauvarios invasit eum exercita,

4) G. Riegler Bergogthum Bayern G. 167.

Arrifinger Refr. (Fontes IV, 586) ben 16. Juli angibt.

<sup>1)</sup> Mußre Gerbarb um Annolf merben besondere erroßen Bertisch in den Annolf Delikation (2. 1828. N. 402), Intume Citted III. vom 21. Juli 1976 (Mon. Boien XI, 4891). Sprimann in der V. S. Oudslitt. (2. 10 (p. 409) um de velficier and in der Intumer Citted I. vom 10. 2022. 353, der 1976 (Mon. Boien XI, 4891). Sprimann in der V. S. Oudslitt. (3. 10 (p. 409) um de velficier and in der Intumer Citted II. vom 10. 2022. 353, der 1976 (Mon. Boien XI, 4891). Spring der Sprin

<sup>\*\*)</sup> D. bir Şuaşıilir bri Waitş Şehride S. 60 St. 7. Pertrabels Ginfetung mibri nist australitidis geneflert, aus@nommen in Em Austra Garat, unb ben Ann. S. Rudberti, un benn er unmittelbar auf Wrnelf [6]g [a. 937: Perholofich frater eins succelli), četnje in Herimanin Aug, ebrim, 937: Arnolfo em Artine eins succelli), četnje in Herimanin Aug, ebrim, 937: Arnolfo em Artine eins succelling en Herimanin Aug, ebrim, 937: Arnolfo em Region et al. 1988.

<sup>5,</sup> Tohermar. I. e. 15, vgl. Waith heinrich S. 57. Das munächt liegende Beispiel ber Ausübung biefes Rechtes gibt die Arablung bei Thietmar II e. 17 von der Ausübung bei Bischofe Günther von Regensburg im 3. 942, und feines Rachfolgers Midael noch in bemistler Jahre durch Otto.

<sup>5) ©</sup> Die ven Sirfe (Veinrich 1, 52 M. 3) angeführte Migde und von der Zeit des Migde Namitert vom (Freining (938—937)), in ber ein Zeinde unter Zeitfram (1926—937) jernschaft mirt, nennag de neiter pefigt. Fost i ppista weren practivation in der State von der von der State von der State von der State von der State von der v

weiteren Schmidterung seiner Gewolft einen Pfalggrofen in der Perfoniens Ressen Arnolf an die Seite, ) indem er shöung juseft ein besonderes brödgrößliches Amt jur Vertretung des Abnigs für ein besonderes brödgrößliches Amt jur Vertretung des Abnigs für ein eingelnes Stammeksgebeit schuf. In eine noch engere Beziehung zu dem Haufe Linder kann der Angele Linder von der Angele Linder von der Angele Linder von der Linder von der Linder von der Perfonder von Linder von der Vertretung der den der von der Vertretung und gestellt der mit son im deren Einwerendung zu sehen von errette ihm dacher gern durch die Verfondung eine Softmung, delleich der einst zur Entschädung für glängendere Aussichten in den Bestig des Orzegoktums Valeiern zu gedangen. 9

<sup>&#</sup>x27;) Rur bei Gethard (V. S. Oudalr. c. 10) führt er diesen Titel: Arnulso station comiti, mährend Midneim (III c. 21) lediglich seines Grolles gedenst, eo auch c. i pies autem honore patrio privatus esset.

<sup>&</sup>quot;) Hrotavithae Gesta Oddonia v. 156 fl.: qui (e. Henricus) sibi condigne legali iunuit amore [Arnolin atam ducie egregii generosam,] nomine Iudittam, vultus splendore corascam la fulgore magis cuncitas midiam bonitatis. Yado ber Skeipfelige ber Gribblum milighe tivil Evermabium and Ottek Kromung, aber ver ber (meiten) Gribbum Gherhards flatigua de Citel Roman, aber ver ber (meiten) Gribbum Gherhards flatigua de Gribburg (Stoftwar 1984) and de Gribburg (Stoftwar 1984) and de Gribburg (Stoftwar 1984) and milion, dore frager meis bi Vigilten bed alten Grigor Stoftwar 1984 obne the Gribburg de tre Dicketten fonger meis bi Vigilten bed alten Gribburg (Gribburg 1984) and de Gribburg (Gribburg 1984)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Muf berartige im vorauß gefäßte Mößidten ideint Zhietmar (Chron. I c. 11) binjudeutten, wenn er in Bejug auf ben Etreit liber bie Zhroniosige Seinriche melbet: nee aummatum optima pars consensit, sed racione pradenti... huie Bawarios ad tuendum apcius assignari, prehabito sibi natu maiori, consuluit.

## Die Empörung heinrichs und der herzoge. Kämpfe gegen die Staven. Beziehungen zu krankreich, Burgund und Italien. 939—941.

Rur eine trügerische und unzuberlässige Windstille war auf die Stürne des Jahres 938 gesolgt, denn kaum hatte zu Anfang des solgenden Eberhard seine Freiheit wiedererlangt, als auch bereits die Borboten neuer und heftigerer Erschütterungen sich einstellten.

Heinrich, der Bruder des Königs, versemmelle zu Saalfeld am Spüringer Walde seine Freunde und Anhanger. Unter sessionen bereitete er, mit vollen Handen nach allem Seiten spendern und werbend, "I eine Erichsung agen Otto vor. Diete, die zu seiner Ararti heiten, schuten voor vor einem offenen Auffande woder die saasjen zurch und einem Auffande wober die saasjen zurch und einem kuffende mit die und eine kacht in Saahjen zurch und eine frach in die in in die und eine fachlichen und führunglichen Burgen zwar besehr dien, elch eine fachlichen und führunglichen Burgen zwar besehr dien, elch betrach von Kehren eine Noch mit die mit der Anstein eine vorbinden. Die der nie der Kehren eine Noch mit die mit der Ansteinsen vorbinden.

<sup>1)</sup> Der Contin. Reginon. sett bies in unmittelbare Bezichung, indem er sagt: Eberhardns ab exilio remittitur, totnanque regnum inimicitiis et rebellionibus confunditur.

b) Widuk. II c. 15: Post haec (b. 5. nach bem Einbrucke ber lingern) Hericus . . cumque esset magnus ac potens, maiestate et potestate regali plurimis plurima donat, et factionis huiuscemodi plurimos ob id sibi associat.

<sup>3)</sup> Die Borte Bibtinins find nicht ohne Dmitchett. Die Radigketer wolfen erw celare, baumit fin einst [eitht ref insternan diesordins erfeiteinen. Ein geben ibrem Ratig, om facilius bellum solveretur, b., b. boß möß in beseinem Atsich, fich mm Elne ein Bereinen atsichen beigt es wese inferret Lotharins, generi hominum inbelli, bu man voltnicht eit 200 wese inferret Lotharins, generi hominum inbelli, bu man voltnicht ein 201 klasse inferret Lotharins, generi hominum inbelli, bu man voltnicht ein Schaffen in Schaffen ein Schaffen in Bestellich auf bei Schäfen ein der Aufmit ein Schaffen in Schaffen

Muf ben Riederrhein zu zogen beibe Parteien, Die Aufstandischen obne weftfrantifden Beiftand, ber ihnen in Folge bes gwifden beiben Reichen beftebenben Friedens junachft wenigstens verfagt worben mar.3) Mging, treu feinem Gibichmure, traf bei Otto wieber ein mit bem zweibeutigen Befcheibe, bag Beinrich, fein Berr, bem Bruber langes Leben und herrichaft muniche, und ihm entbiete, bag er, fo raich er tonne, ju feinem Dienfte berbeieile. Das ihm auf bem Guge folgenbe feindliche Beer bestätigte feine Worte in anderem Ginne als Otto gemeint und als Mging feiner Musjage nach felbft geratben batte. In bochfter Erregung fab ber Ronig Die Befahr naber ruden, benn icon befand fich ein fleiner Theil ber Seinen auf bem linten Ufer, 4) unfabig, wie es ichien, fo gewaltiger Uebermacht zu wiberfteben, er felbft aber mußte mit ben übrigen ihrem Untergange unthatig guichauen, ba er nicht Schiffe genug hatte, Die Mannichaften überzusegen. Wahrend er gu beigem Bebete fich nieberwarf und ben Cont bes 201mächtigen für die gerechte Sache erflehte, schafften die Sachsen am jenseitigen User eilends ihr Gepad nach dem nabem Ranten und bielten fich bereit, bei Birten, b) bas bamals hart am Rhein lag neben

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gijefbert erfdeint in einer Utf. aus bem 3. 937 (Heda Hist. Ultraieet. p. 81. 81. 62) für Ultradt als fürfditter: interventu dilecte coniugis nostre Edgidae necnon fidelis nostri Giselberti ducis Lothariorum.

Contin. Regin. 939: rege Lotharienses, ubi tunc rebellionis summa gerebatur, adeunte.

<sup>\*)</sup> Flodoardi ann. 959: Lotharienses Othonem regem suum deserunt et ad Ludowicum regem veniunt, qui eos recipere distulit vgf. 05. S. 77 M. 3.

<sup>&#</sup>x27;) Widuk. II c 17: ad sui partem exercitus, qui iam Renum transierat, tendentem; Liudpr Ant. IV c. 23: Rhenique alveum transire iam ceperaut; Contin. Regiu. 939: Gisalbertus cum fratre regis transitum Rheni prohibere volens nec valens.

<sup>5)</sup> Ib.: iuxta Biertanam, Lindpr. c. 23; supra Rhenum ad locum vocabulo Bierzuni. Bibulind emilin II c. 17 nur Xantum, bas Erffin felbi aber heißt ibm II c. 11 nnb III c. 16 Biertanicum bellum. Nachgemiefen hat ben Drt impifem Kanten unb Bheinberg Bebefind Roten I, 202;

bem alten Romerlager Betera, ben Ungriff bes Feindes gu befteben. Ein Weiher, ber fie bon biefem fchied und ihnen Dedung gemahrte, geftattete ihnen fich ju trenuen, fo bag, mabrend ein Theil in ber Front wiberftand, ein andrer burch eine Umgehung bem feindlichen Deere in ben Muden fiel. Go tounte es gefchehen, bag bie menigen - man ergablte es feien ihrer nicht mehr als 100 Gewappnete gewefen 1) - ben vielen hart gufetten. Um bie Rieberlage gu bollenben, riefen einige ber Cachjen, Die ber frangofifchen Sprache machtig waren, ben Lothringern gu, fie mochten fich burch bie Flucht retten, mas biefe als eine Aufforderung ber Ihrigen befolgten. fadfiider Geite maren viele vermundet, mander erichlagen, barunter Daincia, ber Morber Thantmars, 2) und Milbert ber Beige, ber bon einem Beichoffe Beinrichs felbft getroffen nach etlichen Tagen ftarb. Die Lapferteit Godfrids bes Comargen, eines Lothringers, fand auch bei ben Begnern Unerfennung. Aber biel folimmer fuhren Die Mufftanbifden, ibr gejamtes Beer murbe gerftreut, niebergeftredt, gefangen ober in Die Flucht geichlagen, ihr ganges Bepad und all' ihre Rahrnis marb eine Beute ber Gieger. Unter ben Bliebenben befanben fich auch Beinrich und Gifelbert felbft. Jener hatte einen ichweren Schlag auf ben Urm empfangen, ber einen bauernben Schaben gurudließ, obgleich ber breifache Panger bas Schwert nicht hindurchbringen lieft. 3)

Die Errettung aus so großer Roth, wie sie dem Königlichen bei Briten gedoch batte, volleicht nicht ohne des mangelnde Borssit Seiten des Königs die Schuld daran trug, erschien allen wie ein Wunder, wie ein unmittelbarts Eingrissen der göttigen Borschung aus Gunsten ber gerechten Sache. ) Ginen Antheil daran wollte man der heitigen Sang jussprichen, vor welcher Otto sich im Gebet niedergeworfen habe, und den konten enthaltenen Aggest wom Areuge Christi. Man wollte nicht zugestieben, der welche des dieses der ihr des Konigs im mollte nicht zugestieben, der welche des dieses der des Konigs im mollte nicht zugestieben, der welch wie der des Konigs im mollte nicht zugestieben, des des das die Erich des Königs mancher

sgl. auch die Abhanblung von Schmidt über die Römerstraffen in den Jahrbüchern ber Alterthumsbreunde im Rheinsande XXXI, 103 ff. h Widuk. II c. 17: Noque enim nostratium supra centum armatos

fuisse perhibetur, adversariorum vero msgnns satis exercitus, vgl. taun Köple Bibulind S. 100. Daß bie armati bentiten waren, acht auch aus Euchrand hervor: vix equos ascendere seseque armis indui poterant. Bei bem Contin. Regin. heißen sie soeil regis.

<sup>\*)</sup> Bibutinde Radvicht wird von Thietmar (II c. 1) miererftanden: Quem (sc. Msginzonem) rex postea crudeli morte vendicaverat.

<sup>3)</sup> Lindprand IV c. 23: pondere tamen perenssionis acerbae brachium est adeo in livorem conversum, ut nullis medicorum curis ita mederi posset, ne recurrente anno permagnum dolorem sentiret.

<sup>5&#</sup>x27; Contin, Regin, 293: Deoque victorium praestaute; aussistifist für pricet sich für betypan (c. 23: audi antiquum a domino reconvatum miraculum) siere bre nunberdaren Birlungen bei förigiden Getete in c. 24 und 25: insperata ob militum paucitamen victoria divinac consilium providentiae fürt. . . . orando tans immensum cum paucissimis triumphum and der siere victoria d

neymen mugten. Die Volfdaft bes Sieges von Virten ließ der Thüringer Dadi ober Tadan, Graf dom Holfgan, der mit dem Gefen Wilhselm von Elübsfüringen (der Weiner) zujemmen im Kample siene Texus beweisten, die Angle fach eine Texus beweisten, die angle siehe Texus beweisten, die angle siehe Texus beweisten, die Angle, die his Hortesteinschaft zu der Leiten eine Jene die für her Fernschaft die die Angle fahren fich die meisten jener Durgen bewogen, sich dem Konfage un ergeben, und von allen harten nur wei auß. Meriedung und Sefedungen an der Untert. Prinrich, dem Grafen Dadi Vache sowenden den der Intert. Prinrich, dem Grafen Dadi Vache sowendern der Untert. Der der Vollagen, fight sich wir blig neum Teglerert an Chto vorüber nach Sachsen der Jeit, sich nach Verschaft um verfen, denn Uter der Verschaft werden der Verschaft verschen Uter der Verschaft werden der Verschaft versc

<sup>1)</sup> Linbyrand (Ant. IV c. 23) fagt in offenfarem Wherfprude mit Wibrit ind: eo namque orante cum ex suis nullus occumberct. Bon der Hudt beißt cs: nonnullique eorum cur fugerent poenitus ignorabant, quoniam

Widuk. II c. 18; Heinricus autem hoc factum nequaquam reliquit inultum, vgl. III c. 16, wo e8 von ben beiben Grafen heißt: fratri traditos exilio dampnavit.

<sup>9</sup> Widuk. II c. 18: Regi autem post victoriam visum est persequi fratrem suum generumque. Diefe Worte lassen nie liber die nächte Richtung, die Dito einschusse, mit ungewissen.

Der Aufenthalt bes Konigs ju Magbeburg mochte mit ben Rampfen in Bufammenhang fieben, ju benen ber Cous ber fachlifden Grenze nöthigte. Aufgemuntert burch die innern Unruhen ließen die Slaven nicht nach, mit Berheerung, Brand und Mord das deutsche Bebiet heimzufuchen. Sogar auf bas Leben bes tapfern Grafen Bero, bem Otto bamals vielleicht erft in noch weiterem Umfange als bisber Die Obhut über Die gefamte Dart übertragen hatte, 2) follen fie einen Anichlag im Schilbe geführt haben. Bero aber, ebenfo liftig als entichloffen, tam rechtzeitig ihrer Lift gubor: bei einem Gaftmable, welches Die flabifden Bauptlinge festlich begiengen, überfiel er fie und ließ ihrer in einer Racht gegen breifig im Raufche erichlagen. 3) Bahrenb bieburch eine allgemeine Erbebung zum Ausbruche fam, baumten auch weiter im Norden die Abodriten gegen bas berhafte beutiche Joch auf und bernichteten ein fachfifches Beer famt feinem Fuhrer Baita, und neben ihnen bebrohten bie Danen Die fachlifche Mart. 4) Diefem Unbrange war hermann im Rorben, Bero an ber mittleren Elbe allein nicht gewachsen, ber Ronig felbft mußte eingreifen und in wiederholten Streifzugen Roth und Glend über fie bringen. Gleichwohl bermochten

<sup>1)</sup> v. Heinemann Cod. diplom, Anhalt. I, 6 (St. 77): in bem Gau Rorbtfüringen, in welchem Magbeburg felbft lag.

<sup>&</sup>quot;I Must ben Borten Bibulinds e. 20: Geronemque, quem sibl (e.
babaris) res praeséecrat, folgerte ble Baig in 26 prausghere und Köbel
(2. 120), benen neuedings v. Heimennu (Warfgref Gero S. 28) gefolgt in.
Setherndeig ist bief, Amahme allerings Inich, aber don die jumensprückenlich,
Ete erste Utt., in nedger Gero Marfgraf geste (flagietationibus allectissism
marchionis norti Geronis) fly om f. Juni 1941 iv. Heinemann Cod. Anhalt, I., S. St. 97), boch üb darunf fein befonderes Genicks zu legen. Borbe
eigt er unt Graf, nachgee andangsmercie in den Ertlungsbert. für Spacelberg
und Brantenburg (von beuen oder nur die zweite echt ist): Geronis dilect
dens et marchionis nostri (v. Heinemann I., J. 16).

<sup>\*)</sup> Der Bortlaut Bibninbe c. 20: ipse dolum dolo praeoccupans convivo claro delibutos ac vino sepultos ad triginta fere principum barbarorum una nocte extinxi in difigit nich, troi genebalifo angenommen mich, an eine Entabung Geroß zu Penlen, ich beritete baber mit Köpte (Bibninb E. 149) jets nut einen überdalb ei einem Galimable.

<sup>4)</sup> Widuk, II c. 20: ab aquilone Danos itemque Slavos. L. Giefestrett (Benbisse Beld. I, 143) bringt hiemit die Nachricht Dudos von einer Gefangenschaft hermanns bei den Danen in Berbindung (SS. IV, 97), die fich mit Siederbeit nicht einreiben läßt.

alle Leiben bes Arieges bas genugiame und jah ausbauernbe Slavenvolt nicht gang ju brechen: ihre unbezwingliche Freiheitsliebe

lieh ihnen ftets wieder Rrafte gur Gegenwehr. 1)

Bahrend Otto fo burch bie Claven beicaftigt murbe, batte Beinrich fich unter bem Couke bes Bertrages mit feinen Unbangern wieder nach Lothringen geworfen. \*) Glüdlicher als das erfte Wal gewann man jeht auch den Beistand des westfrüntlichen Königs. \*) Der Herzog Giselbert selbst, die Grafen Otto (der spätere Herzog), Ifaat (von Ramerit) und Theoberich, fie thaten, mas fruber Beribert bon Bermanbois Beinrich I. gegenüber gethan hatte, indem fie Lubwig hulbigten, beffen Bater einft funfgehn Jahre lang bas tonigliche Scepter im Reiche Lothars geführt hatte. Die Bifcofe, burch Beifeln gebunden, zauderten noch, ben Abfall, ju bem fie neigten, öffentlich auszusprechen. Ludwig felbft, bem fogar fein mutterlicher Obeim Methelftan eine Flotte jum Beiftanbe gegen feine Biberfacher fanbte, befand fich am 20. Juni am Fluffe Chiers unweit Dougy auf bem Wege nach Lothringen, am 2. Muguft bagegen in Laon, feinem feften Berricherfige. 4) 3m Unfange bes Commers etwa eilte Otto jest aus ben flavifden Marten abermals über ben Rhein, berbeerend burchaog er bas Landb) und gwang Gifelbert fich in bie burch ibre Lage mie burch Runft febr ftarte Gefte Chebremont am rechten Ufer ber Daas, nabe bei Luttich, ben Git einer alten Marienabtei, gurudgugieben.

Beinriche nach Cachien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Widuk. a. a. D.: Illi vero nichilo minus bellum quam pacem elegerunt, omnem miseriam carae libertati postponentes. Est namque huiuscemodi genns hominum durum et laboris patiens, victu levissimo assuetum, et quod nostris gravi oneri esse solet, Slavi pro quadam voluptate duennt.

Yoldak, II c. 22: Heinricus igitur discedens a Saxonia Lotharios tierum adiit et eum genero suo, duce scilicet Isilberhto, eum suis militibus aliquamdiu moratus est. Fur Wibnitin trucipit überbaupt bie Rüditebr

<sup>5)</sup> Flodoardi ann, 293: Lotharienses iterum venlunt ad regem Ladowicum; et processe japius regem Gi-lebertus seil, dux et Ulro, Isaac atque Theodericus comites eidem se regi committunt, barant Richeri listoriar. II e. 17, ber bief Roman in bie Teishium Johnes Scotille ein Science Grand John Scholle ein Gerener Radio bed Einfalt. in ben 3, 916 and 921, lowic and ber Gement Zajammanfant toom 7, 80c. 921 eggn, som 1s. Ch. 910, bernenber er fin für Bajadlen bed Grofen Japo gegn, som 1s. Ch. 910, bernenber er fin für Bajadlen bed Grofen Japo ju Zeroby bem Bildof Erreban som Ramerti Gemagliumg für ein Ber der Japo ein Ber der Ber der

<sup>&#</sup>x27;) Bouquet IX, 591. 592 (B. 2003. 2004): Actum in Querceto iuxta Dociacum villam super fluvinm Carum, unb Act. apnd Lugdunum.

<sup>4)</sup> Widuk. II c. 22: Iterum ducitur exercitus a rege contra Isilberhtum, et omnis regio Lothariorum illius imperio subiacens igni traditur; Flodoard. 939: Otho rex. Rheno transmisso, regnnm Lothariense perlustrat, et incendiis praedisque plura loca devastat.

Der Ort aber, bon Otto eingeschloffen, widerftand jedem Angriffe, 1) auch nachdem Gifelbert ibn verlaffen hatte.

Bevor Cito aus Volptingen wieder absog, gelang es ihm, Gifelert, ben en nicht unterwerfen fonnte, menighens durch einen möckingen und unbequemen Geganer in Schoch zu holten. Den bei Moaltricht begülterten Grofen Jame, den bisser treueiten Anhölunger mie der istlosgenken Rachgeder des Hernes bereiten der bei die den mie für einen früßeren Berrn mit Git und Gewald allem Wabruch that, jude Gifelder umfond die Burg des Ungetreuen zu nehmen. Er mußt die Bedagerung aufgeben, und die Bothrichten eine Witt Imme tonnte ich leicht alle Lotteriager unterwäring erhalten, den mit allen Volfringern lann ich im allein nicht unterwerfen. Im Andereitis batte der Konig eine Jusammentunft mit der gegen den Mit allen Volfringern lann ich im allein nicht unterwerfen. Im Andereitis batte der Konig eine Jusammentunft mit derzegan fügen um Billichten (von der Konrandie) und den Grachen Vernahrt, den Frachen und herricht, mit denen er fich gegen über Ernstel (von Flandern) und heribert, mit denen er fich gegen über ehnsterne berühnber 20 Beiere Bund mit den grächfähren Frühern Ludwigs nor das natürliche Gegenmittel gegen den Anschliche der Schriftiger an diesen.

Bon ber Maas tehrte Otto jum zweiten Dale nach Sachfen

 Flodoardi ann, 939: acceptis ab eis pacti sacramentis trans Rhenum regreditur.

<sup>9)</sup> Ann. Angiens. 393: Otto rez ibat in Lotheringos usque ad Caprimontem (öpte rüche Sen tem serfençischen zu remößen;) Contin. Reginon. 393: quos rez insequens usque ad Caprimontem perrenit, castellum- 203: quos rez insequens usque ad Caprimontem perrenit, castellum- que in os situm firma undique obsidione circumdedit (als 60 bits unmitté-castellum vocabulo Capraemons ingenis non solum homium verum natura pasa munitum, um Bjébezor (ann. 922 errößeit set 36 Gialeberti castrum. pérriger (Gesta episc. Leod. c. 25) errößet sen ben Bifdeot Slotger: miseros Cocilenaes ilberne studuit a munitissimo et factionis hominibus semper ferundo. Montri-Caprarum castello-circ des companios de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de

<sup>&</sup>quot;Widuk. II. e. 23 serbant bief Reigerung, nie bie juef Sinchbun (eiber tiewes beiter ausgefündlich, den ben Samen Jumme, und auf gehrinftig geit überträgen in ber Grunica ban ber gilliger Beat van Gellen f. CXXVb), under er alle Steleg ihr Jumme Serichiagnsteit eraßt, mayfrichenillo ber Sollblage. Janks ill biefer Jamme Sincipe (agenthelte Perfen, wer Zanen, Gelch, auf der Steleg in Steleg

jurud, mobin ihn bermutlich bie noch immer brobenbe Befahr bor ben Glaven rief. Beugnis feiner Unmefenheit gibt eine Urfunde, Die er am 11, September ju Berla auf Bitte bes treuen Bergoge Bermann bon Schwaben für bas Rlofter Rempten ausftellte. 1) Lubivia hatte inzwischen feinen Aufbruch abgewartet, um fich in ben lothringifchen Sau bon Berbun ju begeben, mo bie oberlothringifden Bifcofe, namentlich wohl Abalbero bon Det, Barnoin bon Berdun, eine Die, gewaltthätige Ratur, beibe aus ben ebelften Familien bes Landes, und Sauglin bon Toul, ein Beftfrante, ihm huldigten. 2) hierauf machte er einen Ginfall in bas Elfaß, bon mo er unter harter Bermuftung bes Landes einige Unbanger Ottos verjagte. 3) Undre ichloffen fic ihm an : mit Bergog Sugo bon Burgund hielt er eine freundichaftliche Unterredung. Innere Bewegungen, Die bas wichtige Laon ju gefahrben ichienen, zwangen ihn gur Umtehr, ber Bifchof biefer Stabt, Rudolf, murbe bertrieben. Dagu bie Rachricht bon ber Annaberung bes beutiden Ronigs.

Gleichzeitig eille Otto nämlich, jum dritten Male in diefem Jahre, bem Rheine ju und ichloß Alt-Breisad ein, benn Sbertgards Leute hatten diese Beste bejet, welche, durch ihre Lage auf einer Rheininfel gefäult, das obere Clas beberrichte. Wie sie in Gerbards bande

<sup>1)</sup> Mon. Boica XXVIII, 1, 169 (St. 78): in civilate quae vocatur Werlaha, auf Äfrititt Des fidelis ac dilectus dux noster Herimannus ogt. Widuk, II c. 22: vasatat undique regione rex in Saxoniam revertitur. Der fortleber Reginos läßt irrig Otto von Cheveremont solort nach Breisach siehen.

3) Piodourdi ann. 593: ubi quidam Lotharieusis regni episcopi sui-ficiautar. Magir Reblerce son Web, per fpietra ambriditis genanti virèo, modrificialité Bermin von Berban, necli in Jeinem êprengel befer liebertriet relolate (sal. Bert feine Rümile Viria Ioh. Gora. c. 36. 38, lêter feine Kinie teung Piodourdi ann. 1925, lêter Jeiner friegerifem Gparafter ebo. 1921), unb Sunjin von Zond, fer 1922 (j. Piodourdi ann. 1922) von melficialifem Gpof bimorg um Pistfume gelangi were, f. Adsonis Miracula S. Apric. 30 (SS. V. 519); qui Ge. Ganzlinus) Prancovam nobili sanguline ortus, in replatio inter processo regni altus est, Mirac. S. Manuscii: Gozdinas nobilissimia ropiae diginitian sondrais [spich litt. Rarifa eb Ginfill. nom 11. Sing. 913 bis jum 4. Sters 922 (Boehmer Reg. Carol. Nr. 1941—1974), oğu ğercilel re nobumlaie vifiled.

") Ann. Aug. 509: Interea Ludowicus rex Gallie invasit Alastiam, Sofinic ber Coutta. Reginon: Interim Ludowicus Alastiam invasit, ubi quacque poterat hostilitier quam regaliter gessit. Herimann. Aug. fligt bunt end mot Ottone hoc competer ordenule preterritus reguma soum regular annis 37. Ludowicus Karoli postbumi . filius Belgicans et parteguat annis 37. Ludowicus Karoli postbumi . filius Belgicans et parteguat annis 37. Ludowicus Karoli postbumi . filius Belgicans et parteguat annis 37. Ludowicus Karoli postbumi . filius Belgicans et parteguat annis 37. Ludowicus Karoli postbumi . filius Sugacusten regunta annis 18. Ludowicus Karoli postbumi in genum proficestur Elisatium, Jocu-latin filius de general proficestur Elisatium, Jocu-latin filius de general profices filius filiu

Tomas in Gental

b) Widuk, II c. 24: ea tempestate rez erat pugnaus contra Briege et alias urbes, quae erant Evraberdi ditionis. 2005pren biel (pten Wester et alias urbes, quae erant Evraberdi ditionis. 2005pren biel (pten Wester gelevitig fint), bridet fie flutbyramb (Ant. IV c. 20) beţlimmite auß: Est in Alasciae partibus eastellum Briefaun patrio vocabulo muneupatum (et remedicit Briefad unb Briefagua, wie foem Beatas Wesannas benetit, Rer. Germanic. I. II, p. 273, Argentor 1010, quod et Bleema benetit, Rer. Germanic. I. II, p. 273, Argentor 1010, quod et Bleema benetit, Rer. January et al. (2005) et al. (20

<sup>3)</sup> Widuk, II c. 24: Evarlardus, .. contempto rege, et iure spreto iuramentorum, ut initio, consecta manu cum Liiberhio ad incentiva beliorum pariter conspirant. Sur ere fettéste in c. 25 von ben Strömbellungm mit ihm. Sul jehr Serteniugung beutet iv Vita Iobannis Gorz, c. 194 fin: Tempora dissensionibus nimis , fluctuabant. Octo .. prima regui tunc auspicia experta, sul quo Gislebertus ducatum regul Iobharii, Everactus Francisa Austrasiae et quorundam trans Renum tenebat toorum. Transfesanan interim quieta mambant. Siebs Gerfelle Mustr audeter von Reinbeldightein des Gerfells mit in den Giray it braide segur Expense. Proposition of the Companie College des Companies College des Companies College des Companies College des Colleges des

Flucht in ihre Städte bei gelegener Beit, 1) um ihnen fpater nachzufolgen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Contin. Regin. seht des Einverfländnis der Bijdöje von Anjang an borans: sed et quidam ecelesiastici viri nequam et deo odibiles cum illis factione concordant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Enticheibende dieser Rachricht hebt Bidulind c. 24 hervor: Haec cum audiuntur in castris regis multi se a castris eruebant, nec ultra spes erat repnandi Sazones.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Liudprandi Ant. IV e, 31: Fridericus . Meteusem urbem adit. Disposuerat enim regis frater Heinricus, redeuntibus Heverardo atque Gisleberto, cum eodem Friderico istibie exercitum congregare sicque regi in Alsatia degenti bellum maximum praeparare, Seffingt turb beu Contin. Regin.: Mettensem urbem adeuntes Gisalberto et Heinrico se occursuros, ut coniuraverant, speraverunci.

<sup>\*)</sup> Son ihm fagt Erdenbalt (Boehmer Fontes III, 3): Suevia quem docuit, tiens Argentina dolebit, [Francia rure tegit, Suevia quem docuit.] Non fuerat potior divinae legis amator, jaut quisquam doctor non fuerat potior. Er resierte 933-950.

<sup>9)</sup> Subprano (IV c. 26) erajsti aubraditás: Frederici ... exhortation episcoporum quamplurimi ... amiasis tentorius coeperum regem deserve clamque ad civitates proprias fugere, Frederico cum eodem subdole permanente unh sodger c. 31: Fréderico ... evius cossilio piscoporum nonaudii regem dimiserant ... regem deservit. Pet Elibridinis c. 24: et al. et al.

<sup>9)</sup> Sel l'indytant (IV c. 26) ermaint Dtto [cliff copiarure paucitatem, bei Protiviti (v. 255) ift er perpauco milite septus, bei Bibutint (II c. 24): licet raro milite constiparetur.

<sup>7)</sup> Liudprandi Ant. IV c. 27. Er forbette abbatiam quandam Laresheim dictam praediis ditissimam.

Enischibung des Kampfes abwartete. 1) Etto aber wies do bem berer die unwirdig estumtung mit echtem Königstime gurich, weil geschrieben stehe, man solle das heilige nicht dem Hunden geben. Beschamt bat ihn der von Bereastime für einem Fehlertitt. Ambre, die noch treu geblieben, riethen mulios zum Rückzuge and Sachfen, io lange die Bege offen seiten. 9 Nie wor die Ortein das ihn der Gentlem für der Gentlem Gehlecht, die sie die Gentlem Gehlecht das Sknisstums gemister. Mehre das der die die Verlagen des Knisstums gemister, und doch gieße in diesen Etume Otto ein Bertrauen und eine Hosheit, als ob ihm nicht die geringste Gesach vorder. Der Erfolg sollte feine Juversicht auf die geringste Gesach erforen.

<sup>1)</sup> Coutin. Regin. 939: Interim dum haec . . aguntur, domna Edgid regina Lauresham monasterio commoratur.
3) Liudpr. Ant. IV c. 26.

<sup>)</sup> lb.: rex inperterritus; Widuk, II c. 24: Rex vero ea turbatione tanta constantia ac imperio usus est..., ac si nicbil ei difficultatis obviasset.

1) Die fagt nur Drotfeiß (v. 250 ff.); Ipso namque die, quo decepti

vacus spel, spēravere usil constringendum fore vincilis regein, moš the Cu fluttumug Periodade van Bartenuda nida prittida bezig inten. Sibhathu (H. c. 24) gibt al 6 3med: Nee contenti regno oecidentili solummolo, in Reni orientalem agrumd hepopulandum cum exercitu demergantur. Spilifa filebearb ten Gildbert: trans Rhenum profectus praedatum, flubprom (Ant. IV. c. 25): Heverardus atuge Gilebertus, audito regem in Alsatia esse ... permagno collecto exercitu Rheni alveum ad Andermacha pertansentur freguence fieldes circumquasque demoliti procedunt umb pertansentur freguence fieldes circumquasque demoliti procedunt um gregato nefando exercitu ... maximam partem regni depopulati untit. Ann. Stabulens. 393 (Monuments de Namur VII, 202): Giblebertus et Everardus ultra Rhenum perreserunt et untu dei interfecti sunt.

3) Sur Bibutinto [H. c. 25) Ertidakt, 26) Herimannus cum exercitu

fie felbft aber nahmen im Rreife meniger Begleiter noch bieffeit bes Stromes 1) ein Dahl ein. 2) Ubo und Ronrad eilten in fliegenber Saft bem bezeichneten Orte gu und fanben ihre Feinde, wie eine fpatere Sage will, bei bem Brettfpiele. Rach hartnadigem Rampfe erlag Cherhard bem Schwerte, bon vielen Bunben burchbohrt, fein Gefolge murbe theils niebergehauen, theils gefangen genommen. Gijelbert marf fich mit feinen Begleitern in einen Rabn, ber unter ber allgu ichweren Laft ber Fliebenben umichlug und fie alle in bie Aluten berfentte. Rach einer anbern Ergablung fürzte fic Gifelbert mit feinem Roffe in ben Strom und ertrant fortgeriffen bon bem Strubel ber Bellen. 3) Fifcher, heißt es, fanben ben Leichnam und beerdigten ibn beimlid, nachbem fie ibn bes toftbaren Baffenfcmudes beraubt hatten. Go endeten Bifelbert und Eberhard, bon benen diefer noch bor furgem feiner Gattin prablend berfprochen haben foll, bag fie balb in ben Armen eines Ronias ruben murbe, 4) Jenen be-

1) Liudpr. IV c. 28: ipsi soli cum eorum clectis militibus . . . capiunt cibum; Ekkehardi casus S. Galli: ipsique interes in litoris

planitiae luderent tabula.

Gifeberte, nur Bibufind fagt: Isilherhtus . . navem cum pluribus ascendit, quae onere pracgravata subcumbens mergitur, ipseque dux cum caeteris mersus numquam est inventus, āḥuliф Effchart: Kisilbertum cum omnibus qui in navi erant quam insiluit lancea infixa submersit, bagegen Flodoarb 939: in Rhenum fertur desiluisse cum equo; ibique vi enecatus undarum, nottes repectri non petuit, ut fertur. 38m iferits Richer II c. 19 aus. (2016; Gannillis Inde bei Sübinger Husterius, Jur mittl. Geft. I. 9. 69. 3. 3 gan; lisertéen.) 3m gan; lagensplerr Weife; gist Jacumbus (Tranal. S. Servatii c. 7. 8. S. XII, 12.3) ben Unitergang Gelifettes bem Gygafe; feiner Gemaßlin Gerteria Genut, bie ihm jur Gupperung anfinadett.

3) Lindpr. Ant. IV.c. 22: ex verbai spissus, quase paulo ante quam

moreretur, uxori suae dixit.



<sup>1)</sup> Anbernach neunt Lindprand (f. oben G. 91 M. 4) und ber Contin. Reg.: iuxta Anternacum castellum cum suis Rhenum transituri : Bidufind unbestimmter super litus Reni. Auf offenbarer Bermedielung berubt bas apud Prisacham Effebarte (vgl. bie Musgabe Depers von Knonau, Gt. Baller Mittheil. XV, 185 Anm. 644) und berechtigt baber ju feinen weiteren

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Rut; Ann. S. Nazarii 939 (SS. XVII, 33): Eberhart comes occiditur; Necrol. Fuld. mai. 939 (Leibnitii SS. III, 763): Eburhart dux; Gisalbraht dux; Ann. Corbei. 939; Evurhardus et Isliberthus duces occisioned in the control of the control o offsational out; Ann. Grobel, 1997. Primarbus et satisfermats duese declara-unti. Ann. Augiens. Interim were Electract offsecond to the control of the participation of the control of the control of the control of the control of the Eburhardus dux Franchorum occisus est, et Kisalbertus dux Chlodhari-orum in Reno vitam finivit. Sus ben Ann. Aug, 1639th gentaut ber Bahme, Intre und metthelof Stotiga § 2 %, to falfden Sabren geben bie Ann. Colon. 1991. Johns. 1912. 3 m Sefentifichen Bimmen salt Eucliden disversit: Ann. Quedlinb. (baraus Thietmar), bie ben Rahn nicht ermahnen, ebenfo Contin. Regin , ber bie Ann. Aug. ju Grunde legt und nur binjussigt: plu-rimique ex illorum sociis occisi, reliqui vero sunt fugati aut capti. Aug. rimique ex moram socies occiss, rendui vero unit again aut capit. rimique fifthéter Widuk. II c. 26, Liudprand. (baraus V. Gerardi Broniens, c. 15, Mabillon Acta sanct. Saec. V, 265) IV c. 25: Heverardus gladius occidium, Gielsbertus Rheni undis submergitur, gang tétné Porolivité (v. 2-6, 287) âşnlido and ber [agen\$e]te Elfchart. Bübinget (Deftr. Gefd. I, 257) lagt beibe "in ben Bellen bes Rheines" enben. 4) Die meiften Quellen fprechen blog im Allgemeinen von bem Ertrinten

trauerten namentlich die Monche seines Landes, da er ein eifriger und freigebiger Horberer ihrer Anliegen und zumal der Klosterreform geweien war. 1)

Otto mar eben im Begriffe, nach einer entfernten Rirche zu reiten, als ibn bie Runde bon bem Berberben ber Feinde überrafchte. 2) Er flieg bom Pferbe, und wie er bei Birten inbrunftig um Gieg gebetet hatte, fo bantte er jest auf ben Anien bem allmachtigen Gotte für bie unverhoffte Rettung, benn ichwerlich mochte er ohne biefen unberechenbaren Gludsfall gefiegt haben. Richt mit Jubel, vielmehr mit ernftem und ichmeralichem Ditgefühle erfüllte ihn ber Untergang fo werther und tabferer Danner, Die ibm einft berfonlich nabe geftanden. An einen ernftlichen Biberftand ber Gegner mar nun weiter nicht zu benten; Gott batte miber fie enticieben, Rraft und Einheit maren aus ihren Reihen entichwunden. Die Breifacher, Die gegen die Belagerer manchen harten Straug beftanben, ergaben fich, 8) ber Ergbischof Friedrich, ber etwa 10 Tage por bem Tobe feiner Berbundeten ') über Mains nach Det gezogen, bon bort aber rathlos nach feinem Gibe wieder umgefehrt mar, murbe gefangen, indem Die Rainger felbft aus Gurcht bor bem Ronige ibm ibre Thore berichloffen. Cbenfo ber gelehrte Bifchof Ruthard bon Stragburg, ber nach Corvei

<sup>285:</sup> At rex interes nescit tam fortia bells. averso quidni residens in litore Reni; Widukind, II c, 26.

b) Contin. Regin. 939: Quo andito Brisacenses castellani regine dominationi subduntur. Borber foricht er von ben quam plura utrimque fortia et belliea gesta, bie bort flattgefunden und auf nelche auch Protivit\u00eda v. 266 himreis.

<sup>4)</sup> Liudpr. Ant. IV c. 31: decem ferme ante praenominatorum diebus interilum regem deseruit.

unter Obhut bes Abtes Folfmar in Die Saft manbern mußte, mabrenb Briedrich nach Sammelburg an ber Caale, einer fulbifden Befigung, gefchiat murbe. 1) Sier maltete Abt Sabamar, ein bem Ronige be-

fonders treu ergebener und überaus fluger Mann. 2)

Beinrich, mit feinen Anspruchen auf Die Rrone allein übrig geblieben, fucte fich querft nach bem feften Chebremont gu retten, feine Schwester Gerberga, Gifelberts Witme, aber, ben 3orn Ottos fürchtenb, ber fich wie ein berheerender Strom über bie Landichaft ergiegen wurde, wies ihn ab. 3) Da öffnete fich ihm eine Buflucht bei Ronig Ludwig. Diefer benutte namlich ben Augenblid, als Otto fich bom Elfag nach Frauten gewendet hatte, ju einem neuen Ginfalle in Lothringen. Berberga fuchte, wie es icheint, ebenfalls Cout bei ibm, und noch in bemfelben Jahre beiratete Ludwig Die etwa um fieben Jahre altere Bitme feines Bunbesgenoffen, 4) Die als eine Frau bon herborragenbem Beifte fpater Ginflug auf Die Staatsfachen gewann. Bon Ergbifchof Artold bon Reims murbe bie lothringifche Bergogin gur meftirantifden Ronigin gefalbt, 5) mahrideinlich ohne gu miffen, bag ihr Bruber Otto ingwijden ibre Sand bem Bergoge Berthold bon Baiern angetragen batte. 6)

Otto jog indeffen ebenfalls mit Beeresmacht nach Lothringen, wo Beinrich, nachdem ber großere Theil bes Landes fich ergeben hatte, an fernerem Biderftande bergweifelnd bie Baffen niederlegte und fic

Bibufinb (II c. 37) nennt ibn venerabilem virum regique fidelissimum abbatem Hadumarum unb (c. 38): Ipsc enim erat vir magnae prudentiae ac industriae. Da er am 25. Mai 956 nach bem Necrol. Fuld. mai.: vicesimo nono regiminis sui anno ftarb, fo muß er auf hilbebert gefolgt fein, ale biefer ju Enbe bes Jahres 927 Ergbifchof von Maing murbe, Bait Orimité ©. 120 A. 6.
 Liudpr. Ant. IV c. 33: fratris scil. sui terrore exanimatus; Widuk,

II c. 26: Heinricus frater regis discedens a Lothariis secessit in regnum

Gerbergam quoque reginam benedixeram et sacro perfuderam chrismate,

6) Liudpr. Ant. IV c. 30.

<sup>3)</sup> Widukind. II e. 25, Contin. Regin. 939 über Rothard übereinstimmenb (tem killer Gerei flam) bamali, jeti 917, 316 follmat ver, gelt. 2. Oct. 912, j. Ann. Corbeiens. 942 bet Jaffé Bibl. I, 35, Catalog. Corbeiens. 6b. 68, Necrol Fuld. mai. 942, b. Mariae Fuld. in Boehmer Fontes III, 156, IV, 454). Son Brichtich [agt bic]er: ad Fuldam monasterium mittitur, jener in Hammaburgensem urbem quasi in exilium destinavit. Diefen Wiber-forud bereinigt Leibuig (Ann. imp. II, 487), indem et bemeett: Hammelburgum est locus iuris Fuldensis, Limbpand (IV e. 32) (ägt friebrich in Saxonia bermahrt werben, vielleicht burch Bermechfelung mit Rothard.

<sup>11</sup> c. 26: Heinfiells i nater regis unecuens a Louania Section. — Quanta Karoli. Zeine linterneringa mét bjer gar nidet auteritäting genebet. Pfodoardi ann 593: Ludowieus rex in regnum Lohariense regressus relictam Gielberin Gerbergam davit usroren (varans Richer, II c. 19), Widuk, II c. 26, Costin. Regin. 529 cm 2 diult ces Sapres, Ann. Lobiens, 942, Laubiers, Leod. 9-9 (SS. II, 210, V, 10), tigmen 942, Laubiers, Leod. 9-9 (SS. II, 210, V, 10), tigmen per service services and control of the contr thümlich Ann. S. Arnulfi Mett. 936: et per pacem sororem Ottonia, relictam Sigiberti ducis accipicas. 3n ben Urt. Subvinja flormat fic nur pavimal ohne Remnang ihres Namens bor (Bouquet Recueil IX, 605. 606), often in benn ihre Godine Lother. Daß Gerberga von Otto mit Ludwig vermählt murde, wie Büblinger fagt (Ocht. Gefd. 1, 257), widerspricht den Duellen. Den gleichen Irresum begeht Gröver (Gegor V, 251). Ardoldi libellus Flodoardi Hist. Rem. IV e. 35, Legg. II, 22):

mit iheinibarer Reute unterwart. 1) Er wurde eine Zeit lang unter vom Mugen des Königs in leichter golft gehalten. Noch wogle von den Bischofen Walbero von Web der thinglichen Gerwolf zu tropen, 2) der Sohn des Frjaftgrafen Bisgerich, Grofen vom Bedgau, und der Gräfin Aunigumde, aus einem der ebestlen und folgesen, mit ben karolingern iefts verwanden Geschlicher. 9 Sein Mann don sehr

<sup>1)</sup> Ann. Augiens. 399; Posten rex ibnt cum exercitu in Lutheringos et omnes son subingavit imperio praeter Meleusem episcopum. Necnom et fratter eins Heinricus proiectia armis venit ad eum. Deß etiller beiligi flötvestr. Otho rex in reguenum Lothariense regrediens pene cunctos at se redure cogit Lotharienses. Sudifficid mit Texniqual per Ann. Aug. et al. (2018) and et al. (2018) and

<sup>9</sup> Ann. Augiens. Coutin. Reginon. 393. 3n per Vita Iohannis Gorz. 1.05 (agt Griffe), for 26m Rishards ben Brugarin, in tem Rist toon Gorge: quem (sc. Adalberocem) ipsum utique quantum mihi virtus fuerat iuvare decrereram. , sed quis inunc contra me ad Gislebertum defectit, videnti qui et ex hoc commodi cesserit. Stolkero murte mad fileboard 1923 elfidel, noglit ret Contin. Regin. irrig. 927 f.kp., benn er jable om 18. December 1933 bes filiaite (agir leiner bildefiliden Wildre (Calmer Hist. de Dermite, preuwes 1, 383). Piermod fil Bonnel (Rinfinge coll Inting. Soulfel.)

@ 188) gn berichtigen.

3) 3n bem Contin, Regin. 927 heißter Adalbero nobilis; Vita Johann. Gorz. c. 40; cum esset regii quidem paterna simul ac materna stirpe longe retro usque ab hominum memoria sanguinis. Bon feinem Reffen Abalbero II, von Rety (Vita c. 1) sagt Constantin: genus ab attavis et supra nobilli-mum und bie Grabschrift v. 5 (SS. IV, 659. 672): regali stirpe decorus. Geinem Bruber Friedrich, bem fpateren Bergoge, rubmt bie Grabidrift nach v. 2; quem proavi fudere duces a sanguine regum (Duchesuc SS. rer. Francicar. 11, 807, ogl. auch bie Grabichrift feines Grogneffen Friedrich bon Berbun bei Mabillon Anal. vetera p. 37;). Giner feiner Britter beift in cintr lltf. von 943: Gozlinus nomine miles quidam ex nobilissim's regni Chlotarii ducens prosapiam (Beper Mitteftejin. lltfb. 1, 241). 3x cintr un-bantriten lltf. &urits bet Simfâli. (giriden 911 mb 915) feçenîte bieftr quamdam abbatiam nomine dictam Hasteriam, quam comes Widricus per praeceptum habebat regale (Sastière an ber Diaas) ebenjo wie Mecceln bem Biethum luttich ipso etiam consentiente et deprecante diebus vitae suae et uxoris eius nomine Cunegundis et unius filiorum ipsorum videl, nostri nepotis Adelberonis . . possideant suprascriptas abbatias . . iure siquidem beneficiario (Miraeus opp. diplom. Il, 805). Daffelbe Daftière fiftete Abalbero am 6. Oct. 941 an St. Gloffinbe ju Deb, quemadmodum mihi genitor meus nobilis comes Vigiricus fecit, qui in eodem monasterio . . traditus sepulturae und er berühmt fich, qualiter parentes mei in palatio regum suis temporibus existentium inter primores regni, qui virinte ac sapientia claruerunt, fuerunt sublimati et quomodo eorum liberalitate multarum rerum ac praediorum . . possessores extiterunt, et magnam in regno dignitatis gratiam obtinuerunt (Calmet Hist. de Lorraine I preuv, 359). Bigerich (auch Widrieus) ift urfundlich von 899 bis 916 nachzuweifen als Graf in pago Bedinse an ber Maas, 916 and comes palatii genannt (Seper Mittelet, Urts. I, 212, 214, 217, 218, 222), 994 machte Wingericus

Wenn Čito idon damdis die Leitung des Landes und judicid die Pflege dom Gisserste nummbiggen Goden Zeinrich dem Greine Otto vorstäufig übertrug. 3) de tritt uns in dieser Berstigung der Gegensigd der großen lossfrungiden Jamistien deutsich vor Augen. Dito inmisig vorr der Sofin des unter Ludwig dem Rinde und Rard dem Ginfältigen wegen einer Unstägt und Tüdigliest sockangeschenn Grafen Richwin, Laienabste dom Et. Peter zu Meh und den Mostenwollter, 4) der, nachem er einer erste Gemoklin, Ottos der Mostenwollter, 4) der, nachem er einer erste Gemoklin, Ottos

dei patrocianate gratia comes int Schritung an Schtrand in page Waherinse (Ood, aur. Epterane. 6). 8.4) in einer Zeufer III. ertickent Widrieus . quondam comes unter Bijdef Lutefun (geft. 906; Balazii Miscellanes IV, 423. Eitagartisi, eine Zeinefur Subletzes, felente 900 an Et. Marimin eine Zeiflung zu Maneru, quod mihl er parentibus meis Wigerio et Cunegranda herefüterio iure zeesseit (Peper 1, 260). Gingebob hat bieft Spanilieuserköllnuije Jölfetreft (Bobrits ber Bärtige E.) 7 ertetter und Eurgefüld, neue und nachuterane neitz. big in tem Necrol. S. Maximini fich Moniteren Eruber und Voljen Gemaßin hutet VI 1d. Apr. Maximino Gedt, fenit bağ in ben Appendix al Flodoard, (ed. Sirmond p. 403) bern Gobi, Monitere von Reins, Heurici comitis frater [sijf].

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Miracula S. Gorgonii e. 15, Vita Iohann. Gorz. e. 110 (beibe un-abbangla von cinanber, nicht, wie Berty, SS, IV 335, annabm, bas Ieptere dogeleitet), Stipelini Mirac. S. Trudonis I e. 2 (Mabilton Acta sanct, sace, VIb, 87).

<sup>9.</sup> Son Sarangéeille an Der Mentife feißt es (Mirac. S. Gorgonii c. 10). Tenebat igitur villam illam unus fratrum eius carior ecteris IV. 104. Gorz. 99: germanus ipsius Gozilnus in benefitio retinebat); quapropter audire non poterat, ut quis eam requirert. Sur ciu Cridetinus bes 6 sorgonius benegt iğu nadqugeten.

 Sorgonius benegt iğu nadqugeten.
 Widuk II c. 20: preseficiensque regioni Lothariorum Oddonen.

Riewini filium eie, (vor ber Nielfeit; nach Sadden, nach dem Contin. Regini flister. Hickorach füserig ihrer biele fünleghung, neumt aber Die 912 bis 914 als Octros von Zestemagnu, sends ein flisterister Haup von filmagni (chronice I. I. S. N. VIII), 360 jist unter 250 nach de though Sermalium; bis der Die Georgie (II ber Nielsgale mich Verroniellung bis der Die Georgie (II ber Nielsgale mich Verroniellung bis der Die Georgie (III ber Nielsgale 122 (g. 873), 922-93 (g. 373), 923-93 (g. 373), 92

<sup>7)</sup> Ridmin ift urfundlich 899-918 nachzuneisen (Beger Mittelft). Urff. I. 212. 222; Bouquet Recueil IX, 516. 517; vir nobilissimus Richnicus comes, 525: deprecante venerando comite Ricuino; Boehmer Reg Car. 1179. 1938. 1940. 1948. 1949). Er urfundet als Riquinus misericordia dei

Rutter, megen Chebruches hatte enthaupten laffen ,1) fich in gweiter Che mit ber Grafin Runigunde, ber Witme Bigerichs, berband. Ungern fah Abalbero biefe zweite Beirat feiner Dutter, ba fie ihn und feine bielen Gefdwifter um einen Theil ibres Bermogens armer machte.2) Bald murbe er ber heftigfte Reind feines Stiefvaters, und als Graf Bofo, ber Bruber Ronig Rubolfs, am 15. Rob. 923 Richmin auf bem Rrantenlager ermorbete, ruhmte er fich, für Abalbero Rache an ihm genommen ju haben.3) Die hieraus entipringenbe Feinbicaft Ottos und Abalberos bestimmte ohne 3meifel ben Ronig, Diefen burch jenen im Raum zu halten, obaleich ber Graf Otto fich fruber wieberholt an bas meftfrantifde Reich angefoloffen batte.

Dit Sugo und Beribert, ben Gegnern Ludwigs, traf Otto endlich noch zu einer Unterredung zufammen, Die ihre Berbindung befeftigte.4) Gine Bericharfung ber inneren Zwietracht war somit bas Einzige, mas ber meftfrantiiche Ronig bon feinem untlugen, mit unjulanglichen Rraften unternommenen Angriffe auf Lothringen babontrug: gleich auf bem Rudwege vermufteten jene Die Befitungen bon Betreuen des bem Ronige febr nabe ftebenden Ergbifchofs Artold bon Reims. 3m Anfange bes Winters endlich, t) eines ungewöhnlich

rauben und ftrengen,6) tehrte Otto nach Sachfen gurud.

comes et abba ex monasterio sancti Petri apost, princ. Metensis ecclesiae am 1. gebruar 916 (Hist. de Metz III b, 56, vgl. ebb. eine Schenfung an Gorge 200 914: coram Ricoino comite). 3π bem Chronic. Mediani monast, c, 6 (SS. IV, 89) βείβι ε6: Huic (sc. Hillino comiti) successit Riqwinus secundus, tercius Otto, quo superstite civitas Basilea ab Hunis . . . sequata est solo. Bon Johannes von Gorge ergablt fein Biograph ic. 12, SS. IV, 340): In domo comitis Riquini, praestantissimi ea tempestate et in omni genere agendarum rerum prudentis et sagacissimi per annos aliquod obversatus plurimum exinde sibi cepit profectum (bor 923).

1) Reginon. Chron. 883, bie Tochter Engilrams und Friberabas, bier nur

vorgreifend berichtet.

2) Vita Iohann. Gorz. c. 40: ob rei familiaris inopiam, qua secundis matris nuptiis laborabat, censu aliquanto tenuior; c. 110; fratres ei plures ex matre erant, et eis usque ad id temporis parum consulere potuerat.

pluribus res episcopii retinentibus.

3) Ebb. c. 105, Bofo fagt bort : qui de vitrico quoque eius Richizone eius causa vindictam sumpsi; Flodoardi ann. 923 (ogl. a. 921; Richer. I c. 27): Boso, filius Richardi, Ricuinum in lecto languentem occidit; Ne-crol. Romaricense (Bochmer Fontes IV, 463): XVII Kal. Dec Riquinus dux.

4) Flodoardi ann. 939.

5) Widuk. Il c. 26: Rex autem . . . reversus est in Saxoniam, wo-tauf er bom Binter fpricht. Die einzige Zeitbestimmung fur die vorangebenden Greigniffe befteht barin, bag bie Ann. Sangall. mai, eine Connenfinfternie am 19. Juli vorangeben laffen, auch ermabnt von Liutprand (Ant. V c. 2: sexta feria, mas jum 19. Juli ftimmt), Ann. Corbeiens, 939 (faifclich jum 12. Juli). Lupus Protospatar, 939: obscuratus est sol et apparuerunt stellae mense Loqua Protospatar, 593; osscuratus est sot et apparetrumt secine membra ulni adstante tertis die feria 3. Ann. Benevent. 393 (SS. III, 175); Ann. Prag. 393; Sol visus est minutus, S. Nazarii 393, Farfens. 540 (SS. III, 119, XII, 55), XVIII, 33); Catalog, Romanor, pontific. (Watterich Pon-tif. Romanor. vitac I, 31, brans Albrici chronics, SS. XXIII, 769); a dom, inc. 39) obscuratus est soi ab hors II usque ad horan III meme Iulii die XIX ind. XII. 23gl. L'art de vérifier les dates ed. St. Allais I, 329.
 Widuk. II c. 26: Necem ducum asperrima hiemps, hiememque

Jahrb. b. beutiden Geid. - Tummler, Cito ber Große.

Co endete bas Jahr 939, eines ber thatenreichften1) und bebeutfamften in der Beidichte ber Ottonen, wie des beutiden Reiches überbaupt. Der jabe Untergang ber Bergoge bon Franten und Lothringen, benen die Berbrangung ber Rachtommen Arnolfs unmittelbar porangieng, bilbet einen tiefgreifenden Wendebuntt: Ottos Regierung, bisber an die feines Baters fich eng anschließend, gewinnt mit bem Siege bon Andernach ein berandertes, felbftandiges Beprage. Das nationale Bergoathum, bas fic als ein erbliches auf bie Buftimmung bes Bolles bauend, über bas Konigthum erheben wollte, bat eine nicht ju bermindende Riederlage erlitten, welche biefem die Doglichfeit gibt, fortan die Burgeln ber Rraft jenes, ben innigen Bufammenhang mit ben Stammen felbft, ju untergraben und bem Saupte eine viel unmittelbarere Ginwirtung auf Die Blieber gemabrt. Die bergogliche Burbe ericeint fortan als ein bon bem Ronige nach feinem freiem Ermeffen ju berleihendes Reichsamt, und Die Rudficht, Die hiebei, wie bei ber Ertheilung aller Aemter, auf gemiffe Familien genommen wird, ift freiwillig, nicht bindend.

Ob wir in ben hogen Geiftlichen, Die fich ben Widerfachern des Königthums zugefellten, Bertreter allgemeiner Interesen ju feben haben, burfte schwerlich zu bejaben fein. 3) Allerdings gehörte sowohl Friedrich

secuta est fames valdissima (barant Annalista Saxo a. 943, SS. VI, 604); Ann. Sangall. mai. 949; Annus durus et deficiens fructus; Ann. Colon. 939; Hiemps valida et mortalitas animalium; Herimann. Aug. Chron. 940 (SS. V, 113) ăăntică.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eplitre Compidatoren vertheilen befer bie Begebenbeiten biefes Jahres ant mehrer. De Gigebert auf bie Jahre 490 ibs 943, Effetiert auf 939 mib 940, ber Jädficke Amnaliß 939 bis 942 (SS VI, 189. 348, 602), Ann. Mag-deburg. 940 — 941 ii. f. w. Geinemann (Bratgard Gere & 136 % 3.5) biet beher auf bas Zengnis bes Ann. Saxo für bie Zeitlestimmung lein Gewicht gegen birfen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Contin. Regin. 939: Haec tempestas non in una solum, sed in omnibus Saxoniae et Franciae provinciis hue et illuc versabatur.
<sup>3</sup>) Ořtörer (Allgem. Rindengdd. III., 1220) fülleft [cine Thantien über

von Naiis als Noalbero von Web einer fireng tirchlicken Richtung an, melde in ben verfallenen und verwohltelnen Klöftera die Kegel des beit Beneditt in urfprünglicher Streng erneuern wollte, dach wölßen wir nicht, wodurch Olto innen nach diefer Seite hin Grund zur Ilnarifiedenheiti gegeden haben follte, de er beilendig irlesst die kloftersucht nach Kraften föderte. Immerchin mag noch daran erinnet werden, das Friedrichs brittet Borganger dation mit Gebrachs Bruder, dem Knieg Konrad, eng berbunden, Ottos Bater Geinich einst feinblich enlegsgenetreten war und daß bei dasgebehrten Vestigungen der Mainger direct ein der den des Gerenstad ein feinblich enlegsgenetreten war und daß den Gegenstand der Striken Biblieten.

Die innere Berufigung des Reiches noch den vorangefenden feitigen Stürmen follte erth das Jahr 940 bollenden und von der flavischen wie an der westfränklichen Grenze von außen bebogsten Frieden schern. Eine auge und weitberdreitet Jungerisnoth und Bischluche, die sich auch auf Jallein erstreckt, von sicht und verfelungt, die sich auch auf Jallein erstreckt, von läch Richtung eines Cometen, trubte freilich die Freude an der Beileunn des Erteites.)

biefen Gegenstand mit den Borten: "Man fieht alfo. das, was wir heut zu Tage eine parfamentarische Regierung nennen. war das Biel, nach dem unsere Bischofe im abneten Lacherungere flenden in

im gönten Sabrjumbert Riecten."

1) Lindpr. Ant. V. c. 2: cometa., subsecuturam non multo post famem portendens, quae magnitudine sui misere vastabat Italiam Sci. öste 7.9 H. 6; Chronica spiesop, Monasterieux, (Wähnfriche Geljeidstundin 1.9 H. 6; Sabriumbert Schleidstundin vera terra. Et vinus est cometa aperter mire magnitudinis et longitudinis; Reft cail Stamable (deb. III, 151): Tempore Rumodil preduro derate locustae | emergunt, segetem, semina dente vorant; | ardet in caclo flagrante crine coneta, et avox laypaba polo sanguinolents cadil. Hine grante crine coneta, et avox laypaba polo sanguinolents cadil. Hine multa lues. 3a peci ambern Sejacummen mirb bit fjätlegge bet Stijdeli gerirdm. Sejacum Sejacum

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Am 12. Rebt. urtundet Otto für Speier rogatu Amalrici Spirensis episcopi et Chouradi dilecti comitis nostri (Remling, Urth. von Speper I. 1), bed bürte hier Rontad der Rothe gemeint fein. 19. Rebt. für fümburg interventu Diethardi venerahilis episcopi nostri (don hiltespeim) necnon

mittelbar nach Gifelberts Tobe, als er ihm bie frohe Botichaft bon bem Siege bei Anbernach verfunden ließ, bie Sand feiner bermitmeten Comefter Gerberag ober ibrer noch im Rinbesalter ftebenben Tochter an.") Berthold, fo beißt es, gab ber letteren ben Borzug, boch murde bie Ghe aus irgend welchen Grunden fpater mahriceinlich nicht bollgogen, ba mir in Bertholbs Witwe Biletrub Gifelberts Tochter nicht au erbliden bermogen. Bir tennen als folche nur 21beraba, bie nachmals bem meftfrantifchen Grafen Ragenold bon Rouffn bermahlt murbe.2) Der Umfang Baierns, bas icon borber ben Norbagu umfatte, icheint nicht veranbert morben zu fein. 3)

hermann, ber an Gelb und But überaus reiche Comabenbergog, erbat fich, als er bem Ronige gu feinen Giegen Glud gu munichen tam, bie Sand Liubolfs, bes bereinftigen Thronfolgers, fur feine eingige Tochter und Erbin,4) und febr gern willigte ber Ronig in bie Berlobung ber beiben Rinber. Das Rlofter Echternad, bem Gifel-

Chuonradi dilecti comitis nostri (Kremer Origg: Nassoicae II, 67), 7. %pr. fir Ĉt. @alkm per interventum fieldis nostri Herimanni ducis Alamanorum (EStrimanni Hrfs. ber %bfer Æt. @alkm III, 14), S. %prii fär Çajur interventu Herimanni honorandi ducis Suevorum (v. Mohr, Cod. diplom. I., 66), S. 3m ift Æt. %graftin auf Etitar Conaradi nostri comitis (Peter, 1), Mitgelrh. Urth. I, 238), am 29. Dai gweimal, 13. Juli auf Gurbitte Bertholbe (St. 80. 81. 83. 84. 86-90).

1) Liudpr. Ant. IV c. 30: Hoe in tempore Bertoldus Bagoariorum dux.. vir strenuus regis partibus toto favebat conamine etc. Die Tochter Gerbergas, quam poenes se habuerat fere iam nubilem, tann bochftens 10 bis 11 Jahre alt gewesen sein. In einer bairischen Chronit bes 14. Jahrhb. (Pez SS. rer. Austriacar. II, 73) heißt es ställschich von Deinrich satt von Otto): eui se. Bertholfo) et desponsavit silam vororis suas guondam Giselberthae filiam, sed moriebatur, antequam coniaceret, aber bie Quelle biefer späten Radyicht ist unbefannt. In einer Urtunde Ottos II. für die Bitwe Bertholds dem 29. Sept. 976 (Mon. Boica XXXI a, 231, St. 685; quod euidem nobili matrone Biletrud nominate tale predinm quale maritus eius Berchtoldus dux iam dudum in proprietatem illi tradidit . : . iterum sibi reddereinus) ift bon Bermanbticaft feine Rebe. Dennoch macht Brufchine (Chronologia monasterior. Germ. p. 350), gewis nur nach Bermutung, Biletrub gur Tochter Gifelberts. Giefebrecht (Rantes Jahrb. II a, 140) fceint mir biefer Annahme guviel Gewicht beigulegen.

2) Schreiben bes Abtes Gigifrib von Gorge (Giefebrecht Deutsche Raifergeit II, 680): Gerberga nupsit Giselberto duci eique filiam Alberadam nomine peperit, bagu ber Stammbaum (SS. III, 215) und Brief bes Grafen Rannalb (ebb. 407). Alberada hieß nach ihrer Großmutter, ber Gemahlin Reginars (Bouquet Recueil IX, 66 i). Die Grabschrift Ragmoibs und Albradas aus Reims bei Duchesne SS. rer. Francicar. II, 629.

3 Ochforet (Jape, 8, 1966) 11, 134. Deutsche Kniferreit I, 271, 1815) termutet eine Erneiterung Beierns im Jahr 930 unb verfeibte benefiben oben gröngende Gründe gang Franken bis jum Ergebartt in, der gegen erführen fich erreits mit Necht: Dirfo (Sentin b.), 136. Gefün mb 30ait (Borfolungen zur bentichen Gefa. M.), 125. 432), benen die betilliem

1) Liudpr. Ant. V c. 1: Factum est, ut post mortem Heverardi atque Gisleberti . . . concurrentibus undique ad regem congratulationis causa proceribus, veniret et vir ditissimus Suevorum dux Herimannus etc. Ropte (De vita et scriptis Lindprandi 63), bem fich Bubinger aufchließt (Unterfud. jur mittl. Beid. I. 36), verwirft biefe Radricht, weil Liubolf erft 947

Reben ber Sippicagit Cberhards erhob sich jest als einer ber möchligften herren im Frankenlande Konrad, ber Sohn Wernhers, ber jur Unterscheibung von bem Aurzholde ber Rothe beigt. 3 3hm,

beiratete, aber Lindprand bezeichnet beibe ausbrudfic als Rinder (parvulum ... parvulum) und tann baber nicht von einer unmittelbaren Bermählung reben wollen; mithin waltet fein Biberfprind ob.

1) Catalog abbat Epternac (SS. XXIII, 32): anno incarn dom. 947

<sup>3</sup>) Catalog abbat Epternac (SS. NXIII, 32); anno incarn. dom. 947 ind. 6 Herimannus dux successit ei (sc. Giselberto) anno regoi prini Ottonis 11. Quo anno Rimera huic loco est restituta. Muß bicjer Ichtern Magade, bic fich auf bic lift bom 4. Mugall 947 fülbe (Geere Blitteir). Lift. J. 189, St. 150), itt wadyfedinific bic falfelg. geiteflummung geftöffen.

3) Stand (Jeft, Vandesigdé, III, 170), ben fid etzni (Kénig szente) 6. 205 andsicht, fudet neighfeinlich ju maden, 190 Steberber imt Zechter Gertung gebell jebe, hie an Südmin ben Bender bei Instjungießen Gentlen Ditte film der der Stebenschung III, 3); Steinie fopous Gertrude, fille den due de Franconie, comme il paroit par une donation faite Fan 946 h St. Vannes de Verdun. 20c. ijnacer Rédomin fonum 953 vor 1, bit Ict. som 15. 30c. i fed Sever Slinteri, Urfs. 1, 272. Urfert Granten j. Ekkelandi essus S. Galli Ergenschung III, 3); Dubursal faico regio poculiarier parebat, sieste bodie et Fancia.

5) Kremer Origg, Nassoicas II 67 (8t. 51): tale praedium quale Eberhardus comes in loco Ublusheim in pago Logenshe in comistus praenotati Chaouradi habere videbatur... ad ecclesiam quae in loco Linbure Alla Videbature... ad ecclesiate to Editant. Studed II, 553. 9, 2004. doi: 10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.com.10.1116/j.co

h Stend Deff Cambesgeld. II. Iltl. 29 (St. 157): in occidentali vero Francia proprietatem quondam Eberhardi comitis in Erlibahe, Bommaresheim, Furbahe, Sulbure. Bucho, Hurnepha; bgl. über bie Orte bafelbit II, 513.

") 28.f. iber ibn 869te Ebulin 124-128. Min 22. Crober 942 moder Ctto per interrentum dilecti comitis Cuonraid ben Biddels Nidogone bon Eberms de beneficio einsdem Cuonradi comitis 8. 88nigsbujen bet Richen the Stanis predicti Cuonradi jum Gejdente (Schannatt Hist. Wornatt. cod., probat. 1, S. K. 1971, 17 28c. 265 feetfl. CUo per district Wornatt. cod., probat. 1, S. K. 1971, 17 28c. 265 feetfl. CUo per district Cuonradi jum Gejdente. Schannatt Hist. Wornatt. cod., probat. 1, S. K. 1971, 17 28c. 265 feetfl. CUo per district Cuonradi (Peter Stitter). United Schannatt. Schannatt. Hist. 1, 245, 85 feetfl. CUO per district Cuonradi (Peter Stitter). United Schannatt. Schannat

Der langer Aufentsolt, ben Olto von Franken kommend undernde vernde er erken Monate des Jachres mit feiner Gemachlin in Sachien nahm – im Februar und April zu Quedlindung und dann zu Bertal.) – fledt ohne Joveifel auch in Beitelung zu den floidigen Erefaltniffen, die nach nicht zu volligem Hösselbe zu der Leitelung zu den fen Bertaltner aus der Mitte jener Bolter felbst gelang et mit wissen nicht genan im meldem Jachre — isten einem großen

Graf Storiab im Derrömjani, ber Schu Ilbed (ed. Stein Rénig Storiab 5. 512) und ein untere im Volbengau, ber noch 950 berfommt (St. 1917).

Ch. 101 of Priningens, Chron. I. VI e. 20 (28t. dax illustris Warmaciens et gener regis Couradus. Stepts beigt Spart Grager V. fillus Ottonis dacis de Wormacia (Noerol. Trevir., bei Brower Ann. Trevir. I, 494) und frundrich et Sibu (Vita Chanomadi e. 1); Chanon Wormatiensis dux decis de Courad (Chanon Wormatiensis dux decis de Chanon Wormatiensis dux decis mit de Chanon Wormatiensis dux decis de Chanon Wormatiensis de Chan

5) Dito urtunbet 12. Rebnar zu Gaffel, 19. Rebnar 2., 7., 8. Myril zu Cutelinburg, 19. Ryril zu Efeta (St. 80-85). Bir Serferb Edgied dilecta coniuge nostra et Tutone Bodarbrunnensis ecclesiae psiscopo intercedentibus (Erhard Reg. hist. Westf. 1, 44), für Cored ob amorem et interventu coniugis nostrae dilectae (Martene et Durand Coll. I, 283).

por ibm fein Bater, von bem Ergftifte Reims ju Leben (Flodoardi Hist. Rem. eccl. I c. 20). In ber am 30. Mai 957 interventu dilecti comitis nostri Eburharti ausgestellten Urfunde erscheint biefer noch als Graf bes Rabgaus (Orig. Gnelf. IV, 276, St. 66) und ebenso am 29. Mai (Stumpf Acta imp. 5). Stein will ibn ju einem Bruber Ronrab Rurzbolbs machen (Gefc, bes Ronigs Ronrad, 326), ben er jum Theil mit Ronrad bem Rothen verwechfelt (fiebe G. 324 Anm. 1). Rach einem fulbifden Taufchvertrage batte Ronrab einen ju 218beim im Bormefelbe begüterten Baffallen Emico (Dronke Cod. Fuldens. p. 316 bom 30. Dai 940, vgl. über ibn Arnold Freifiabte I, 42); am 13. Dai 946 fibergab Chuonradus dux Wernharii comitis filius bem Bifchofe Reginbalb von Speier quicquid haereditatis vel praedii ex parentum traditione in eadem civitate habebam et quod mihi in partem et in ius post finem vitae eorum cum consensu et unanimitate fratrum meorum adveniendo vitae corum cum consensu et unanimiate fraktum motum autrustum occiderat, b. bas Minitrath, bie Alilik 1868 Joles, Safs, Sach und firm-benfleur, bie Genichsbarteit, 4 Dulen u. f. m., molür er Reitersbeim und Güter ju Dürtheim und Erpolischem und andere jur Einlesbigung erbät sub comite et duce Chuomrado Wernharii comitis filio (Stemling Urfo. von Speter I, 11, erwähnt in ber Chronica praesul. Spirensium, Boehmer Fontes IV, 329). Der Wormfer Rirde ichenfte Konrab fpater Eigenguter gu Deibesheim in pago Spirense, von Otto am 26. Juni 952 bestätigt (Origg, Guelf. IV, 292, St. 225). Rach einer Urt. Ottos vom 14. Febr. 947 lag Eretbach in pago Nitehgouue in comitatu Cuonradi ducis Boehmer Acta p. 2, St. 143). Ueber feinen Bater Bernher f. meine Gefc. bes Ofifrant. Reiches 11, 520 M. 6. Ratherius (Opp. edd. Ballerini p. 251) fpricht de Warneri fratris quondam ducis Cunonis quoque flagitio. Bu unterscheiden von unserm Konrab ift Graf Ronrad im Cherrheingau, ber Coon Ubos (vgl. Stein Ronig Konrab

Bortheil abzugeminnen. In beutider Gefangenicaft befand fic namlich aus ber Beit Ronig Beinrichs ber, vielleicht feit ber Schlacht bei Lengen, ein bornehmer Glabe, Tugumir,1) ber nach geltenbem Erbrechte jur herricaft über ben Stamm ber hebeller berufen mar. Durch viel Geld und noch großere Beriprechungen beftochen, machte er fich jum Berrathe gegen Die eigenen Landeleute verbindlich. Geiner Saft in Cachfen icheinbar entronnen, tam er ploglich nach Brennaburg, der hauptftadt ber Beveller, einer Fefte auf ber heutigen Dominfel, Die burch Die fie umgebenben Gemaffer gegen Feinde gut gefcutt war. Bon ben Geinigen erfannt, marb er als ihr herr begruft. Balb fand er Gelegenheit, fein Bort eingulofen: feinen Reffen, ber allein außer ihm bon bem Fürftenhaufe noch übrig mar, lub er gu fich und raumte ibn, indem er ibn ergreifen liek, mit Lift aus bem Bege : alsbann überlieferte er bie Stadt mit ihrem gangen Bebiete bem Ronige. Der Fall biefer wichtigen Fefte wirtte weithin, und balb murben alle Clavenftamme bis gur Ober bem beutfchen Reiche wiederum ginspflichtig. Richt unmahricheinlich, daß über ben fpateren brandenburgifden Sprengel Tugumir als Chrift und mit bergoglichem Ramen unter beutscher Cberhobeit gu gebieten batte.")

Schon mabrend Ottos Aufenthalte in Sachfen, auf welchem er auch ben Rioftern herford und Corvei ihre Rechte beftätigte, jenem, weil durch die Geiden, d. h. die Ungern, feine Urfunden verbrannt

") Löpfe a. a. D.: "Daß er jener Tugumir dux sein musse, bessen tag im Möllenbeder Retrolgs erziechnet is, lönnte man soft sur genis kruseris (gum 23. And tei Schannat Vindemise litter 1, 139, Bigand, Archiv sür b.

Wefd. Beftpb. V, 355).

<sup>9)</sup> Widukind, II e. 21: Fuit autem guidam Slavus a rege Heinrieo reitetus (b. 5, in Getlangnifak) qui iure gentis paterna successione domiuus esset (klitt fein folim) eorum qui dicuntur Heredid dictus Tugunir. Hie pecunia multa asputs et maiori promissione (b. 5, Evitépiung größert Wacht unter Kuuléger Spéciel persaassus professus est se proceder regionem. Unde quasi occutie elapsus (aut. Sazdém) voui in urbem quas dicitur Brennaburg u. 1. m. Sql. Spört Sübrulinb S. 148 149, lefter ibe 70g eso m Stanbrulurg, bab Samalis son beitziert Bölfermiglien um-plült nurbe, ]. Schällmann Sorgid, ber Cabbt Stanbrulurg S. 7 N. 1.

9) Söbje a. D. 2., 25g er intert Tugunir dux jein millig, beijen Zobet.

feien,1) manbte fich Bergog Bermann bon Schmaben an ibn, um bem Rlofter St. Gallen, bas am 26. April 937 abgebrannt mar,2) und bem Bifcofe Balbo bon Chur Gemabrungen ju ermirten. Letteres Sochstift empfieng zwei Rirden jum Gefdente, weil es burch bie beftanbigen Bermuftungen ber Caragenen in ben Alpen fcmer beimgefucht werbe. 3) Bei biefer Bufammentunft vielleicht wurde bie oben erwähnte Berlobung Liudolfs mit Ida beschlossen. Zu Salz an der franklichen Saale sinden wir den Herzog Berthold von Baiern, die Bijchofe bon Salgburg, Regensburg, Freifing und andere bairifche Große am 29. Dai in Ottos Umgebung für bas Intereffe ihrer Rirchen mirfend; bas Rlofter St. Emmeram und bas Bisthum Freifing murben mit Schenfungen bebacht.4) Auch weiterhin gu Maing, 8. Juni, machte ber Ronig bem Ergbifchof Berold bon Calgburg, ber Diefe Burbe erft feit bem borbergebenben Jahre befleibete, eine reiche Berleihung an bem mit Leibeigenen, Bins und Bollen verbundenen Salzburghofen,5) und als er fich bann im Juli nach Siptenfelbe am Barg begeben hatte, erhielt bier ber bairifde Graf Mardmard, ein Baffall Bertholbs, gehn Ronigehufen im Aufgau6): alles Beichen bes Dantes für Die Ergebenbeit, welche Baiern ber toniglichen Cache in ber Beit ber innern Birren bemiefen batte.

Dag in ben beiben gu Maing am 3. und 8. Juni ausgestellten Urtunden Ottos fein Bruber Beinrich als Furbitter auftritt,") lagt auf

Erhard Regesta hist. Westf. 1, 44: quateous illorum praccepta quas a paganorum infestatione easts aunt renovare pracciperomus.
 Ann. Sangall. mai. 93?: Monssterium sancti Galli concrematum est VI Kai Maii in 4 feria; Ann. Corbetens, Augiens. 937 (26fd Bibl. 1, 35, 111, 705, betum 6 contin. Regin., Herimann. Aug. Chro. 947, Ekker.

I, 38, III, 705, batuns Contin. Regin., Herimann. Aug. Chron. 947, Ekkehardi Casus S. Galli (SS. II, 111), mo geneuer berüchtet wirb, wie baß geuer burch einen schulbeneußten Schiller angesest morben.

<sup>\*)</sup> Die Urt. für ben Abt Thieto von St. Gallen (933—942) ift burch ihre sonberdare Recognition auffälig, sonft aber unanftößig (Bartmann, Urtb. ber Mbtei St. Gallen III, 14; St. 83). Ileber bie Urt. für Chur (v. Mohr Cod. diplom. Rhaet. I, 66) volt weiter unten.

<sup>1)</sup> Dem Breidinger Bildele vantiert (fei 1931) Schätigte Dite per interventum idleet dues noertir Peretholdi aliorumge fedelum noertorum Bavariensis regionis principum episcoporum et comitum bit bon Timoli gravit Romilitus von Scheidene (pad. 646. bes Dirightal. Nichoel Jl., 400. 365). Dem Stoßer Det. Gemen baggen, cui langgrim venerabilis ac fidelis noster episcopus tune praesses videbatur, fedriret er per interventum fidelium nostrorum Herotit Salzburgensis accelesias venerbilis archiepiscopi (Mon. Boica XXVIIIa. 171. 1720. noorri duets Opfinneri am Strafens.

a) Mon. Boiea XXVIIIa, 174. Şerolb folate auf Ggilofi, ber om 22. Ruguft 939 flarb, f. Auctar. Garstense (Ann. S Rudberti Salisb. 940) 939: Egiloffua archiepiscopus obiit, pro quo Heroldus; Neerol. Augiense, Salzburg, unu 22. Ruguft (Boehmer Fontes IV, 143. 581); Altahense: X Kal. Sept. Egiloffua archiepiscopus.

NAI, Sept. Egiorus archiepiscopus.

9 M. Boica 176: per intercessionem fidelis dilectique ducis nostri Perehtoldi, simul et Kerungi ac Hilitboldi comitum cuidam nobili vassallo suo ac, comiti Marchwardo dicto X hobas dominicales quas pridem aurarii insederant in pago Ufgowe in comitatu eiusdem Marchwardi iuxta

Roch mar bie Lage Lothringens eine unfichere, bas Berhaltnis jum westfrantifden Reiche nicht bollig geordnet. Die Unwefenheit bes Abtes Ogo bon St. Maximin, bem Otto alle Besitzungen seines burch ibn wiederhergestellten Stiftes, barunter auch bie Rirche gu Diebenhofen, beftätigte,2) weift auf feine Befcaftigung mit ben bortigen Angelegenheiten bin ; im August fceint er fobann bon Gachfen aus felbft nach dem Weften aufgebrochen gu fein, benn am 15. Geptember finden mir ibn icon wieder auf ber Beimtebr begriffen in Bullingen (öftlich von Dalmeby.)3) Beftfrancien murbe neuerbings burch innere Gehden gerruttet. Wahrend Ronig Ludwig in Burgund bei Sugo bem Schwarzen vermeilte, hatten bie Bergoge Sugo und Wilhelm. Graf Beribert und mehrere mit ihnen berbundete Bifcofe Reims genommen, ben Ergbifchof Artold, bem ber Ronig erft in Diefem Jahre bie Munge und Graficaft verlieben, genothigt, abzudanten, ihn nach ber Abtei G. Bafolus verwiesen und an feine Stelle ben ingwifchen jum Diaconus gemeihten Sugo, ben Cohn Beriberts, gefest,4) ber früher ichon einmal (im Jahre 925) als Rind bem Bisthum aufgebraugt worben. Dann maren fie im Ginverftanbnis mit mehreren lothringifden Großen jum Angriffe auf Laon übergegangen, bas Lubmig bon Burgund gurudfehrend eben noch retten fonnte. In biefem Augenblide überichritt Otto mit einem bebeutenben Beere Die Grenge;

fulti interventionis praesidio, n. a. a. D.: per interventum cari fratris nostri Heinrici, Bal. oben S. 95 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Contin. Regin. 940: et Friderieus episcopus a Fulda remititur; Liudpr. Ant. IV. e. 22: inqua (sec. custedia) sidpandiu commonatus miseratione regis dignitati est pristinae rentitutus; Widak. II. e. 25: In brevi vero. . honori pristino rediditi; p.d. II. e. 25, read is mit rétorni pircitor bejeke. e. cém. 2, 94 m. 1, bagegan Répt. Sibutino 6 d. N. 1. <sup>9</sup> 3 m. Smin; refisieum Ogo venerabilis abbas et reliqui fratres ex

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Su Raini erféienen Ogo venerabilis abbas et reliqui fratres ex cenobio sancti Maximini. Er befiătigte u. a. ecclesiam quae est in villa Tedouis nostri palatii cum 2 mansis, son petintió gelécult.

<sup>&</sup>quot;) Ropte (Jahrb. G. 48) fette falichlich ben Lothringer Bug Ottos vor bie in Maing ansgestellten Urfunden.

<sup>9)</sup> Nach Richoard (Hist. Rem. IV c. 28) gefdoß baß post annos 8 et menses 7 (al. 6) in episcopatu esactos; and Richoards Rim. 93 in Berthintung mit ber litt. Grinrich I. bem 24. Oct. murbe er im Rocember gemeiht, leine Retriebung flätt dillo Suni 940. Danach post 6 voll 7 ebdomadas jebb Eubwig nach Saon eggen dung umb Deribert, b. i. Enbe Juli ober Rilung Nuguli, movant bletc Ditt enlagengrieben.

Sugo und heribert, nach aufgehobener Belagerung, ritten ihm Nachts von Pierrepont aus entgegen, führten ihn nach Attignp, der alten Königspfalz, und erkannten zugleich mit dem Grafen Rotger bon

Laon ibn als ibren Oberberrn an.1)

Rachbem Otto burch biefe Erneuerung feiner fruberen Begiehungen zu ben weftfrantifden Baffallen Ludwig Bleiches mit Gleichem bergolten, ohne jeboch auf weitere Eroberungen auszugeben, berfucte er Die lothringifden Berhaltniffe gu ordnen, indem er feinem Bruder Beinrich Die oberfte Leitung bafelbft übertrug, bod, wie es icheint, in mehr außerordentlicher Beife.2) Durch eine große Stellung gebachte er beffen Chrgeis für fich ju gewinnen und ju befriedigen. Un feindlichen Glementen im Sande tonnte es noch immer nicht fehlen, boch ermangelten fie eines einigenden Mittelpunttes. Die Reffen bes gefallenen Gifelbert gwar, mahricheinlich Reginar und Rubolf, bulbigten bem Ronige, hielten aber bennoch ihre feften Blage, bagegen bie Bruber Arnold und Ansfrid berteidigten noch Chepremont gegen ben Ronig, und felbft die Treue bes Grafen 3mmo mar fcmantend : er ergriff fogar eine Zeit lang bie Baffen gegen Otto und mußte in feiner Burg belagert werben.3) Der Konig gieng ingwischen mit Conrad , bem Ronige bes juranifden Reiches, ber fich bei feinem Beere befanb, bis an die obere Seine nach Burgund, wohin fich Ludwig mit Sugo und Bilbelm bon Boitou, feinen Bunbesgenoffen, abermals gurudgegogen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Flodoardi ann. 940: Cui consiuncti ad Atiniacum eum perducunt bidque cum Rotgario comite ipsi Othoni sese committunt; foitr feift et bou ifsaux; qui se subdiderant eidem Othoni; Aun. Heremi (Einsid.) 940: Otto rex in Galliam usque Sequanam. Hugo et Heribertus venerunt ad eum.

<sup>9)</sup> Contin. Regin. 940: Heinrico fratri regis. Lothariensis ducatus committiur. Biobach 940 (hight spidlec Tutta Mutjungh unb ben 339 mag Burgund bir Berte dei: Olho rez Heinrico fratri suo regnum Lothariense committit. (psj. and Hugensi Florien Modernor. reg. Francor. actus c. 5, 783 LN, 582: Dedit etlam partem regni Lothariensis fratri suo! magnauer fehul baggen Birtulbi II c. 29 untertiedt, prenn trajet in demonstration of the proposition of

es fich um eine eigentlich bergogliche Stellung nicht hanbelte.

a) Die lothringischen Radrichten Bibuturbs II c. 27, 29 gehören wohl in

bed Jaff e die Jackstein vertieben eine Bernelle von der Schreiben der S

hatte. Der herzog bon Burgund, Sugo ber Schwarze, mußte ichmoren, Sugo bon Francien und Beribert nicht weiter gu beunrubigen und zu ben Beifeln, welche er ftellte, fügte er noch Beidente,

um ben Sieger ju berfohnen.1)

Die gunftigen Erfolge Diefes Buges follten indeffen nur bon turger Dauer fein. Reue Unruben brachen in Lothringen aus, melde beinrich aus bem Bergogthume bertrieben.2) Babriceinlich eine erneute Erhebung ber wefifrantifden Partei in Folge eines abermaligen Angriffes, ben Ludwig im November nach Ginnahme ber gefte Pierrepont in Gemeinicaft mit bem abgefetten Ergbifchofe Artold und anbern Betreuen auf bas lothringifde Gebiet unternommen batte.5) Dit biefer neuen Ericutterung bieng vielleicht auch ber borber ermabnte Abfall 3mmos bon ber beutiden Cache gujammen. Otto, ber bereits nach Cachien beimgefehrt mar, mo er am 25. September ju Corbei für bas Rlofter Schildeiche bei Bielefeld') urfundete, Die erfte Urfunde, welche fein Bruber Bruno als Rangler fcbrieb, eifte auf Dieje Rachrichten wiederum über ben Rhein, Doch tam es etwa im Unfange bes Binters unter Bermittelung ber Betreuen gwijden ibm und Ludwig bald zu einem Waffenstillftande, bem feine Rampfe borausgiengen. ) Ueber bas bon neuem gesicherte Lothringen aber berfügte ber Ronig jest in ber Beife, bag er ben Grafen Otto, einen einheimischen Grafen alfo, ber burch bobere Jahre gereifte Erfahrung bejag, endgiltig jum Bergoge einsette") und feinen Bruber Beinrich nicht wieber-

<sup>1)</sup> Flodoardi ann. 940: Obsides ab Hugone nigro accepit cum iuramento ne esset nocumento Hugoni vel Heriberto; Widuk. II c. 35: Hu-gonem alterum armis edomuit ac sibi subiectum fecit. Cuius fibulam auream regi dono concessam, gemmarum varietate mirabilem, videmus in altari protomartyris Stephani rutilantem. Das Brādicat alter, das Sugo bier erbalt, tann nur bie Abficht baben, ibn von einem anbern betannteren beffelben Ramens ju unterfcheiben, bas mar aber Ottos Comager Sugo von Francien. Der Hugo alter ift alfo Floboards Hugo niger, wofur auch bie beiben Befdichtidreibern gemeinfame Bertulpjung biefes Erfolges mit bem im juranifden Burgund fpricht. Ann. Einsidl. 940 : Et posten Hug, filius Richardi, venit.

<sup>1)</sup> Reginon. contin. 940; qui (sc. Heinricus) mox eodem anno a Lothariensibus expellitur. 3) Flodoard, 940; Deinde (rex Ludowicus) in regnum Lothariense

cum Artoldo archiepiscopo et aliis fidelibus suis profectus est. Der Beitpuntt biefes Ginfalles bestimmt fic baburd, bag Floboard unmittelbar borber feine Befangennehmung ergabit, welche um ben 25. October erfolgt fein niug, ba et am 23. Mers, nach plenis quinque mensibus feine greiheit wieder er-langte (Hist. Rem. eccl. IV c. 28).

1) Falke Tradit. Corbei. p. 745, St. 92 auf Bitte ber venerabilis ma-

trona Meresuit vocata.

b) Flodoard, 940: Ab cornm fidelibus inter cos induțiae determinatae sunt. Die ju Frantfurt am 1. Dec 940 ausgestellte Urfunde Ottos für Fulba (Dronke cod. Fuld. 317, St. 93) ift, wie Stumpf bereits erfannte, eine unmeifelbafte Ralfdung wie fcon bie Ausbrude electus Romanorum rex und in feodo beweifen, baber fur bas Itinerar nicht ju bermertben.

<sup>6)</sup> Contin. Regin. 940; cui (sc. Heinrico) Otto comes in eodem ducain successit. Bibufind (ogl. über ibn Giefebrecht Deutsche Raiferzeit I, 815) tennt feit 939 überhaupt nur ibn in biefer Burbe (II c. 26. 33). Unter

berftellte. Db Distrauen gegen ibn ber Grund biefer Menberung, ober ob Beinrich fich in ber That ber allgemeinen Abneigung gegenüber nicht behaupten fonnte, muffen wir babingestellt fein laffen. Abalbero bon Des icheint fich, tros ber fruberen Beindichaft gegen ben Bergog Otto, mit ber fachfifden herricaft jest ausgefohnt ju haben ') Die bon ihm aus bem Ct. Arnulfstlofter megen ihres üblen Wanbels bertriebenen Chorberren, Die er burch Beuedittiner unter bem Abte Beribert erfeste, murben mit ihrer Rlage bei Bofe ganglich abgewiesen und feine Reform bestätigt. In bemfelben Beifte mirtte Bifchof Gauglin bon Toul, ein ebenfo gelehrter als frommer Dann, ber trob feiner bornehmen mellfrantiiden Bertunft ber beutiden Berricaft. ber er viele Bortheile berbantte, nicht weiter widerftrebte. Auf ben Ctubl bon Berbun erhob ber Ronig icon ju Anfang bes Jahres einen Bermandten, Berengar, ber bem Canbe fremb mar, als Bifchof') an Stelle Barnoins, ber einer febr bornehmen lothringifden Familie angehort hatte. Berengar folgte bem Beifpiele Abalberos in ber gorberung ber ftrengen Rlofteraucht, Die er in feinem Sprengel querft wieber beimifc machte.

ber Urt. Abalberos für bas Arnulistioster zu Met bom 15. Merz 942 (Meurisse Hist. des évesques de Metz p. 306) findet sich Otto dux unter ben Unterschriften und die Umgestaltung besielleben erfolgt eum eonsensu dueis nostri Ottonis.

<sup>3) 3</sup>m 10. 3m, 941 gelette CH2 sem Rideé Bolfero, bis Gannitet, bis et noor cerberimas ammonitones incorrigibles ease cognovit, in 64. 3mull buré Benchiciner ju triègen (Meurisse Hist. de Metz. p. 304, 51. 94), 94. 1via Iobannis Gors e. 41: Clerioroum jusceum conciliabula, eo quod divisam cum seculo conversationem non satis probabat, in monehorum instituta mutavit (se. Adalbero); c. 67: qui (se. Heribertus) primus eidem loco a domno Adelberone pontifice, clericis inde submotis, regulari monachorum ordine praefectus set.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Flodoard, 340 cm Stanke (no bir Hielfe burd Strioth roof) Irrig inf) Ann. Virdua, 946, Gesta epise, Virdua. Contin. c. 2 (SS. IV, 8. 45): Berengarins primi Ottonis imperatoris consanguineus, vir nobilis et Saxonicus, Hugonis Chron. 1. I. (SS. VIII, 369): in partibus Saxonice et magnatum ortus prossipis. licter frime Sergänger Barneis (feit 225): F. Esiq Çeirride, 6. 85; Virsi laboum, Gorz. c. 35; oui (e. Adelbertus comes) magnitudine potentia az ferocitate cum sui tum fratris Bernuini Virduamento proportium proport

Weberhouch zu erleben, allein einer Jeiner Boffallen, Greif Jugo en Vienne, Sohn bes Groffen Thiefsbol und burch eine Mutter Bertho ein Entel König Lothars II., der flatt seines hilligein Dertm des Seit an ihr die geriffen, den wurde burch den Abnatlemuk ber Valleiner 6. Juli 1926 zum Könige in Javie erforen. Den Arthard von des Greiffen des

Bon beutscher Seite halte man sich unter Heinrich I. in dies durch undischeine händel nicht gemengt, sondern mit Aucht sie mit dugg aufe Besiehungen unterhalten. In Aucht der Gegene Hauft unterhalten. In Ausgeber der Burchard von Schwoler einen Berind ihm den Weg zur Heinrig zu bahnen, den er bei Abavan mit dem Eren besahlen mußer. Il im sie gagen fernere Angrisse von dieser Seite sicher unterhalten der Auftrage der der Verlagen der Auftrage der in in der kieden der Auftrage der in in darbe sich an Aucht senden wollen der ihm der fich an Aucht sie der ihm der fich an Eretrag ab im Jahre 933, wodurch er ihm das frühere Reich auf Bols vollfähnig abtract) voller aber von im einlichen Versicht auf

<sup>1)</sup> Ueber feine Abtunft wgl. Gingins-la-Garrag in bem Archive für schweizer. Gefc. VII, 169; IX, 100.

Beide, VII, 169; IX, 100.

<sup>\*</sup>) Rach Guidonis ehronica (SS. V, 64) wurde hugo II Non. Iul. 3um Könige gemählt, die Berechnung des ambrostanischen Königkstataspack (SS. III.

<sup>216),</sup> wonach er 20 3. 9 Mon. I Arge ergiert hitte, murbe auf ben 7. Juli 926 führen. Böhmer mößter ben 9. als Sountag. 9. Gingins-la-Garray hat als giettpunft feines Tobes zuerst ben Sept. 928

<sup>30</sup> Ingrin-1. Cequira: augre cen 3. und Sontung.

9 Gingins-1a-Cearra, bat all Scienum feine Tobes juerft ben Sept. 928 ermittet (Archio für Schweiger. Geld. VIII, 12, IX, 131, ball, Spoid. sur benifien Geld. X, X20 ft.). Die letzt litt. Zubwigs wom 25. Dec. 927 ft.61 auch in ber Gallia christiana XVI instr. 15.

9 litere in, ber to diffehoort 3, 3 951 Karlus Constantinus Viennae

princeps beigt, handelt ausstlicht de die Arthur Constantium vennae princeps beigt, handelt ausstlicht de dinjand-k-aurta, a. a. C. VI. 77–116. Zerfelche berüchtigt auch betreich bir misglindige Mehmun Richers III. c. 931: Karolus Constantiums Vennaue eivfatus princeps ze regio quiden genere natus erst, seel concentualist stemmatte usque auf fristraum soeicheub, brant er ging aus her rechmistigen der Lebesge bei Erichtum der Scholen, brant er ging aus her rechmistigen der Lebesge bei Erichtum der Scholen, brant fer ging aus her rechmistigen der Lebesge bei der Geben der Architectum der der Scholen der Geben der Berteile der Geben der Gebe

<sup>3)</sup> Raip (Jahrb. Heinrichs I G. 181) berührt biefe Berhältniffe taum. 10 E. meint Gesta Berengarii imp. S. 45 A. 1. Bei Albinger (Unterfunngen zur mittl. Gefc. I, 45. 46) wird aus bem Schwiegerschn ein Schwiegerbater armacht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Lindprandi Ant. III e. 17: Hugo rex .. omnem terram quam in Gallia ante regin issuecptionem tennit Rodullo dedit aque ab eo iusiurandum ne aliquando in Italiam veniret accepti, sgl. bau ble Ordiner regional dedita que applica de la regional de la region

Idalien erlangte. Gewisse krom- ober Eigengülter scheint sich ober Jugo bobei senjetib ber Allen vorbeschlern zu haben, wöhrend anverseits die westfrührt gewolft entbetrenden Hegenden um sich zu geriell under und zumal in Bernne die Judigung empfengen.) Rachen som jede Geschen werte gewolft eine der geschen bent jede Geschen bent der geschen der der Ge

"Att Audolf II von Burgund, bessen Gedeit sich durch jent Alretung verdoppel und über die gejamten Konelande bis zum
Mittelmere ausgedesst hatte, samd Olto auf befreunderm Fuke,
denn er verdankte sim die Gedeine des siel. Inwocenz, die in den Montjeldert zu Ragedburg als foldberer Schag ausbewacht wurden.")
während sien Belte von ihm die heltige Lange als eine nach viel sofideuere Resquie ermotern allet. Da kard Audolf bereits II. Zusil
9379) und hinterließ das Reich sienem Schne Konnad. Roch im
manischen Jahre ertschen Jogo im burgundischen Gebiete und seiner
es schage eine Gewährung einer reichen Mitglich sich wie zu Golombier (nödelich dem Gewährung einer reichen Mitglich ist mit
Vertsp. der Zochter Burchards den Schwaden und Witter Audolf 21. Lebermäßte, einem jugendlichen Sohn und Kittregenten Obser dagegen
mit Bertsga Tochter Abelseid, die gleichfolls noch im Kindeseller
sind, der Ertsche Schwede und heint fin nach kurzer Zeit —

Ronrad von Burgund verfüge 943 über Bonligneng und andere Orte im Gebiete von Venn, einei über Gülter im Gen von Wieme, die Korl Genhantin fich widerrechtich angemaßt, zu Gunften bed Klofters Cluni (Mon. hist, patr. Chart, II. 37; Houquet Receueil IX, 666). Sen ber Zeitfolge füllerprands, die auf 933 lübrt, mit Köde (De vita Lindprandi p. 102. 152) abzureichen, felt ich feinen zweigenehm Grund.

Flodoardi ann. 928. 931. 933: Vienna Rodulfo regi, tradentibus eam bis qui eam tenebant, deditur; 941.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In ber Stiftungsurl. für Magbeburg (v. Heinemann I, 4): pro remedio . . animae . Ruodolfi regis, qui nobis sanctum tradidit Innocentium vgl. oben S. 65 N. 1. Ueber das Verhältnis Unbolfs zu heinrich f. Wait Jahrölder Heinrich S. 69, 170.

<sup>9)</sup> Fiodoard szī (agan tinke raš Šajtreš): Rodulfus Jurenais ac Cisalpina Galliar era obiti; cui filius parusu Chonzadus in regno succedit; Ann. Aug 937 (uplammen mit bem žebč vlinelis), betrast Contin. Reginon; Ann. Lausonens. 3937: Hoc anno bobit Rodulfus rez, filius Rudolfi regis, brunis Chronica Laussannens, chartul. ed. Matile p. 12; Herimann. redus regnum proc o suscepti, Necrol. Fald. mais. 393. 'llis filmen Zebčtog, filius reduction in the superior content of the superior

<sup>&#</sup>x27;) Liudprand. Ant. IV c. 12, Constantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 26: τελευτήσαντος αὐτοῦ ἀπῆλθεν Ούγων ὁ προρρηθείς ἐήξ εἰς Βεργω-

wir wifen nicht weshalb — wieder aufgelöß zu haden.) mahrend ber tiester nachmals wirtlich zu Stante kam, deb drugtwidige Reich eber, wenn Huge auf doffelte Abflichten gehobt haden jollte, bestand zickwost unabhängig krei, üben der junge Santed die Keijerung übernahm. Seiner Version soll Cito ich durch Life versichest und die keiner Version soll Cito ich durch Life versichest und die keiner Version soll Cito ich durch Life versichest und die keiner Versichest. Die keiner Versich von der versichest und die keiner Versich von der die keine keine die keine keine die keine

Ballig verschieben von dem Königeriche ist das zur westfräuslichen Krome gedörige Jerzapstum durzumb, das Kidard, der Vonder des Krings Bosjo, am Histe der Hockene dem Laugers junishen der Krings Bosjo, am Histe der Hockene dem Laugers der Seine gegründen hatet. Durch seine Kringstunde hatet. Durch seine Kringstung mit Abelgeid, der Schweiter Audolfs I., war er auch mit dem westfräuslichen Saufe im Lerschwängerung gerteten. Diese fich mittle, die im Audolf dem welftrantlichen Kricks sogen gerteten. Diese fich mittel, die im Audolf dem welftrantlichen Kricks sogen gerteten. Diese fich mit den kontier ihren Verscher House dem Gedwarzen eine Kault-biet ietzt unter feinem Brunter House dem Gedwarzen eine Kault-

rier, sei 'fp yennde roll tedoùiges, fic end Nigen administre, Lindre kymeine, 174 d dysperfige airrig dirigent, dielkeur d'éduser, Lindrey, Labaque thi sie airright der d'elleur d'éduser, Labaque thi sie airright de la comment de la commen

blite berichtet über biefe Stemäßing bas Chronie, Novalie V e. 3.

') Liudpr, Ant. V e. 13. Hugo . prachtam coningem soam Bertam maritalt non solum non coepit amore diligere, veram modis omnibus secerare. Sine weitere 2-pur blefet Gle fabet die nieft. Berta flittet noch om 1. Byrtl 961 bas flojer Stetchingen (Hoffmann Nova collectio. 1.23), in æddem fie jiberte Segachen murte (Oddionis Epitaph Adabheidae e. 9).

<sup>&</sup>quot;) Flodoard, 940: 10thol cum diversarum gentium, quas secum addaerat, multiudine post Ladovicum in Burgundam profesietur, habens
secum Conradom, filiom Rodulfi regis Iurensis, quem ism dudum dolo
captum sibique adductum retimebat, 194, 1945. Conradum quoque secum
habens Cisalpinae Galliae regem, baju Widukind. 11 c. 35; Rex autem
paterno regno nequaquam est contentas, sed abiti Burgundiam,
regem cum regno in suam accepti potestatem. Slad Hobert's milion
with Christiang Gentzib picestatem. Slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestatem. Slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christiang Gartist picestate and the slad Hobert's milion
with Christian Christian Christian Christian Christian Christian
with Christian Christian Christian Christian Christian Christian
with Christian Christian Christian Christian Christian Christian Christian Christian
with Christian Christia

<sup>)</sup> Gotfrid von Literto (Pantheon partie, XXVI e. 3. SS. XXII, 274) lift in sogenhafter Weife ben König Boso von Burgund Mönd werden und imperii solium cum maximus Otto teneret ihm mit der heil, Lanze sein ganze Reich ütergeben. Bal. hirld heintlich 1. 389.

fluke bes Rarolingers Lubwig. Eben beshalb hatte Otto feine Baffen bis in Diefe Gegenden getragen, um feine Bartei in Beftfrancien

gegen Sugo ju fichern.

Die burgundifchen Berhaltniffe ftanben mit ben italifden in engem Bufammenbange; bon ben einen murbe Otto balb genug auf Die andern bingelentt. Rachdem Sugos rudfichtslofe Barte gegen alle, die ihm gefährlich ober berbachtig ichienen, bereits früher fo weit gegangen mar, bag er bon feinen eigenen Salbbrubern ben einen, Dartgrafen Lambert bon Tuscien, blenden ließ, um ihn unichablich ju machen, ben andern, Bofo, einsperrte, manbte fich fein Argwohn endlich auch gegen Die beiben Cohne bes Martgrafen Abalbert bon Ibrea, gegen Berengar und Unstar. Beibe bisher gu feinen Anhangern gableub,1) nahmen unter feinen Baffallen faft bie machtigfte Stellung ein, indem ber altere bem Bater in ber Martgraficaft 3brea gefolgt mar, mit ber er bie Graficaft Dailand vereinigte, ber iungere bie Marten Spoleto und Camerino verwaltete. In beiben fah Ronig Sugo Rebenbuhler und fürchtete Unstar megen feines teden Mutes, bem man jedes Wagnis gutraute, Berengar feiner hinterhaltigen Schlauheit halber.") Durch feinen Bfalggrafen, ben Burgunder Garilo, ber icheinbar auf eigene Sand Fehde begann, ließ Sugo gnerft im Jahre 940 Anstar, ben Cohn feiner Schwefter Er-mengarbe, aus bem Bege raumen. Gegen Berengar, ber, burch feine Mutter Gifela ein Entel bes Raifers Berengar, ibm noch gefährlicher buntte, gebachte ber Ronig Die oft erprobten Wege ber Lift einguichlagen, um feinen bermeintlichen Umtrieben gubor au tommen. Er follte bei Bofe freundlich empfangen, fobann aber ergriffen und geblendet werden,") obgleich er mit Billa, einer Richte Sugos, vermählt mar. Des Ronigs eigener Cobn Lothar, noch im Angbenglter ftebend, warnte in findlicher Uniculd Berengar bor biefem Anichlage, bon bem er aufallig bernommen hatte. Schleunig flob ber Martgraf auf biefe Runde über ben St. Bernhard burd Burgund nad Schwaben

7) Am 12. Mer, 929 befätigte Hugg bem Klofter Crefum aureum bet Babla alle seine Bessengan per Berengarium illustrem marchionem et dilectum sidelen nostrum (feride, jur b. Gessel, X, 295).

1. Liudpr. Ant. V c. 4: Per id tempus Berengarius atque Anscarius

3) Liudpr. Aut. V c. 10. 11. Der mons Avium ift nicht, wie Bert angibt, über 10000 guß bod, fonbern nur 6584. Billa flob alfo in ber Rid. tung von Bellingong nach Chur und gwar rigidae tempore brume (b. b. entung dom Leutigions ung Spate im Blinter 941 ju 942). Sg. Meyer Die eine Blinter 941 ju 942). Sg. Meyer Die ein Mynterfagm (Nittheil der Infrieder antiquar. Geschlächt XIII, 135), Keller Cinfald ber Zaraceten (ebb. XX, XI). Ge fib durchans indie nofbrenchip. Gengins ia Sarrag (Archiv sür schweize, Gesch. XX, 25), 990) anzumehmen, daß Otto bem Bergog Bermann bie Regierung Burgunde übertragen babe.

in Italia fratres clarebant . . quorum Berengarius consiliis providus, ingenio callidus. Auscarius vero ad quodlibet facinus promptus, bgl. II c. 56. Der Fall Anstars mirb, wie icon Rople (De vita Liudpr. p. 51) bemerite, birth bie Ann. Parfens. 940 (SS. XII, 585): Anscarius marchio obiit, gillio beiimmt. Roch im febr. 941 [af civitate Mediolani curte ducati in Certife Herengarius marchio et comes eiusdem Mediolani in comitatu (?), mit ibm ber Bicegraf Bertar (Mon. hist. patr. XIII, 951), mitbin muß feine Bertreibung fpater fallen.

jum Bergoge Bermann, mabrent feine Gemablin Billa, Die fich vielleicht am Dofe aufgehalten, trot ihrer Schwaugericaft mitten im Binter ju Guge über ben Bernardin ober Bogelberg, wie er bamals bieg, einen icon ben Romern befannten Bag, Die gleiche Richtung

perfolgen mußte. So trat die entideidende Bendung ein, daß die Gegner Sugos, eines bem beutiden Reiche bisher befreundeten Fürften, auf beutidem Boben bor feiner Enrannei eine Buflucht fuchten. Bergog Bermann führte, mabriceinlich im 3abre 941 ober 942,1) ben Berbannten gu Ronia Otto, ber ihn ehrenvoll empfieng, reich beidentte und ihm feinen Schut verhieß. Berengar leiftete ihm fogar die Bulbigung.2) Das Befuch Sugos um Muslieferung bes Glüchtigen, bas er mit bem Beriprechen großer Befchente begleitete, murbe baber abgelebnt. Otto ertlarte, bag er nicht den Stury Sugos, fondern nur Berfohnung der beiden Begner muniche, bag es aber eine miberfinnige Zumutung fei, wenn man bon ibm Burudweifung eines Coutflebenben verlange. Er begnugte fic in der Folgezeit, Berengar gwar gu fougen, ibm jedoch feinen unmittelbaren Beiftand zu gemahren, wogu bie jahrlichen Geichente Sugos bas ihrige beigetragen haben mogen.3) In beständiger Beforgnis bor einem feindlichen Ginfalle begieng ber Ronig bon Italien einen Frevel gegen bie Chriftenheit, indem er fich jur Sicherung feiner Grengen bes Beiftandes der Duhammedaner bediente. Allerdings folgte er biebei nur dem Beifpiele, welches neungig Jahre früher Die Bergoge von Benevent und Salerno bereits gegeben hatten.

Seit bem Jahre 888 ungefahr hatten namlich fpanifche Caracenen, burch die hadernden Großen ber Brobence felbft berbeigerufen, eine Raubertolonie an la Garbe = Frainet im Schuke ber Balber ber Montagnes bes Daures begrundet, Die fich in ben nachften Sahrgehnten, bon der Unficherheit der allgemeinen Buftande begunftigt, allen benachbarten Landichaften in immer weiterem Umtreife furchtbar machte.4) lleber ben Mont Cenis brangen fie balb nach ber reichen Abtei Rovaleje bor, beren Monche in Turin eine Buflucht fanden, nach Acqui in Biemont5) und ebenjo in die anftokenden burgundischen

<sup>1)</sup> Rach Liubprants Darftellung folgte bie Flucht Berengare auf ben Stury Anstare und auf eine erfte Genbung nach Conftantinopel megen ber Caracenen, bie greite Befandtichaft bagegen, Die fein Stiefvater ficher im 3. 941 bortbin unternahm (c. 14. 15 val. Rrug Chronologie ber Bprantier G. 181) icheint er fpater ju feten, wie er and ausbrudlich ben Angriff auf Fraginetum, ber nach Bloboard 942 flattfand, fpäter anfeht.

2) Widukind. III c. 11: licet olim Hugonem fugiens regi subderetur

<sup>(</sup>sc. Bernharius). Srotfvith (Gesta Oddonis v. 675) ermant ebenfo wie Lindprand nur Die Unterftupung, Die er bei Otto fand. Bgl. Daurenbrecher in Subels Zeitschrift V, 152 und gegen ibn Giefebrecht Deutsche Kaisergeit I, 821.

3) Lindpr. Ant. V c. 18: rex Otto, cum nonnullis inpeditus rebus,

tum quotannis ab Hugone rege muncribus inmensis delinitus, Berengario copias praestare non posset. Er benft alfo an einen mehrjährigen Anfenthalt Berengare in Deutidlanb.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Gefc. bes Oftfrant. Reiches II, 318.

<sup>3)</sup> Chronic. Novalic. II c. 2. 3, IV c. 22-26: devastata Provincia Arelatensi; Burgundia, Cimella totam quoque Galliam Subalpinam sanguine et incendio submerserunt etc. c. 30, V c. 1. 9. 15: Eodem tempore, quo

<sup>3</sup>abrb. b. beutiden Geid. - Dummler, Otto ber Groke.

Lanbichaften. Schon in ben Jahren 921 und 923 wurden englische Bilger, Die bon jeber jablreich nach Rom ftromten, auf ben Albenpfaden, mahricheinlich bes großen St. Bernhard, bon ihnen mit Steinwürfen erichlagen ober niebergehauen, 929 andern bie Wege gang gefperrt. 1) Gin hohes Berbieuft erwarben fich baber bie Griechen, als fie 931, wir miffen nicht, wodurch veranlagt, mit ihrer Flotte an Die probengalifche Rufte anliefen, Die Saracenen in ihren Schlupfwinteln ichmer beimfuchten, und burd Bernichtung eines großen Theiles ben Umwohnern Cicherheit gemabrten.2) Gleichmohl befetten bie Rauber tury barauf, fdmerlich ohne Bulaffung Sugos, wieberum Die Baffe, bie bon Burgund nach Italien führten, bielleicht jum Coupe gegen Die Biebertehr Rudolfs. Gie blieben baber eine furchtbare Geifel ber Rompilger und brangen fogar 936 bis in bas fühliche Schwaben, b. h. bis in die Begend bon Chur bor,3) mo Otto, wie mir icon faben, ben bon ihnen angerichteten Schaben bem Bisthum burch eine Schenfung gu berguten fucte.4) Tief in die Alpenthaler, ja bis in bie Begend bon St. Ballen bebuten fie, "beren Ratur es ift, in ben Bergen viel zu bermogen, flüchtiger als Bemfen," ihre Streifereien aus.5) 940 bejegten fie Ct. Maurice und branuten bas altehrwürdige Rlofter, Die Rubeftatte fo vieler Martyrer, nieber, bas Bifchof Mbalrich bon Angeburg, ale er es gleich barauf befuchte, in Trummern fand, nur bon einem einzigen Rirdendiener bewacht.6)

fusei morabantur in castro Frascenede.lo et undique diffuentes per elimata mundi tollunt et predantur omnia etc., App c. 3; Liudpraud. Ant. II c. 43, IV c. 4 (in teun bearant folgenen c. 5 mete din Greignië aus bem 3, 933 gamthet: per idem tempus): Flodoardi Hist. Rem. IV c. 22; Ekkehardi Casus S. Galli (SS. II, 110).

<sup>3)</sup> Flodoardi ann 921. 922. 929. Ueker bağ Wilgeru ber Guplünter nad Som tşd. Hinemari ann. 861, Heriei Miracula S. Germani c. 5, 8, 52 p. 139 ed. Duru: geuti Britonum Roman infatigabiliter expetenti. Per eragé Ç. El verinder bar ber geregönlide Erge, für be, he tom Sibelfur lanten. Ueker iğn 190 j. 28. 999 Grip Özigerid von Gauterbure, J. Jeine Stellerout bet Stubbs, Memorials of St. Danasa p. 334, Siber gefert aud eine Stelle bet Vec Neerol. S. Maximini (Hontheim Prodromus hist. Tevi; II, 970): XII Kal. Mart. Romani oratores a Sarracenis interfecti.

<sup>9)</sup> Flodoardi ann. 931: Graeci Sarraccios per mare insequentes usque in Frazinidum saltum, ubi erat refugium insorum, et unde egredientes Italiam sedulis praedabantur incursibus, Alpibus eciam occupatis, celeri . internetione proterunt, quietam reddentes Alpibus

patis, celeri . . internetione proterunt, quietam reddentes Alpibus Italiam.

<sup>9</sup> Flodoard. 936: Sarraceni iu Alamanniam praedatum pergunt et revertentes multos Romam petentes interimunt.

<sup>4)</sup> Nach Ottos Urt. für Chur trat Bischof Balbo auf eonquerens nobis suum episcopium continus depredacione Sarraccnorum valdo esse deso-

latum, irebbalb et 2 Kitden empfangt (v. Mohr Cod. diplom. I, 66).

5) Ekkehardi Casus S. Galil (SS. II, 137): Saracenos, quorum natura est in montibus multum valere. Radbem et von Kämpfen mit tipnet berichtet, fligt et himu: si miseriam omnem quam nostrates a Saracenis sunt

passi, percurreren, volumen efficerem.

9 Flodoardi ann. 340: propter Sarracenos, qui vieum monasterii sancti Manricii oceupaverant; Gerhardi Vita S. Oudalrici c. 15: monasterium noviter a Sarracenis exusuam invenit, et nullum de babitatoribus bii conspexit nisi unum aedis acdilem combustum monasterium custo-

Als endlich 942 durch ein Bündnis Sugos mit den Griechen, die ihr derügnisf Kreur niemals andern Hönden andertaulen, den Sorienen ernei la Garde-Grantel abermolf der Unitergang drohle, 1) gog der geriffentelse Kohing es vor, den Reft zu schonen und ihnen zu den burgundischen auch die nach Schwoden führenden Albenhöffe, d. 6. namentlich dem Eeptimer, zur Bemachung gegen Berengar vertragsmäßig zu übergeden, jo deß ile num die Pliger fresslos brandhichafen und sich in em Alben völlig einnissen vertrags-

Kaum waren die Wessenken des Arisses geschert, so bedrochten neue Sitzme von Clem gere Eltos Krone wie im Eden. Unermüder hatte Greco dem Kampf gegen die Eladen sortgefelt, doch war isch hatte Greco dem geschen wie es sejent nicht immer gestlichten Sert einzugen ersebilich zusammengessmolgen. Dazu wurde der Tribut von den unterworfenen Eladen oh er versetzt, der sie gewen Gründe wie die bei bertömmtsigen Gründen der für die Wannen tellen das der aus der Verlagenden auf der versetze der die versetze der die Verlagen der sie bei der die versetze der die Verlagen der die Verlagen der die versetze der die Verlagen der die versetze der die Verlagen der die versetze der die Verlagen der die verlagen der die versetze der die Verlagen der die verlagen der die versetze der die Verlagen der die verlagen

dientem. Bgl. fibrigens Roller Der Einfall ber Caragenen in bie Schweig Burider antiquar. Mittheil. XI).

<sup>&</sup>quot;) Lündye. Ant. V. e. 9. i4—11. Der Zeitpuntt biefel Unternehmens wurt (teile bauhre belimmt. bei ümbrauh Seitherten umsittlehen nach ber Stöckerlags Zagred (11. 3mm 941) als Gefanherr in Ganffantinopel meilte, tyleif wir Allebard Sammens der Franzindo Der State (11. 3mm 941) als Gefanherr in Ganffantinopel meilt, tyleif Sammens der Franzindo Lündyrandi p. 52) umb ver ihm Seitmi, (Ann. imp. II., 410. 507) bir Zeit ridich Seitmin Hatt, wirb bad Serfagils ton Stüllunger (Illuterda, jut mittl. Gebch. 1. 103) mit solliger Germierung her Zeitfelge im bad 3abr 931 gefegt Gebenstein man aumenten, big Kultsvalunder (inigi Illuffante Art better beiter der Seitfelgen und des demin, imp. e. 13, p. 54 ed. Bekker.

91. Lündyr. Ant. V. e. IT: So vere constituti quam muttos christia-

J. Ludpr, Ant. V c. 17: Eo vero constitut quam mutos cristianorum ad beatorum apostolorum Petri et Pauli limina transeuntium sanguinem fuderint, ille solus seit numerum, qui corum nomina scripta tenet in libro viventium.
<sup>3</sup> (E. obrn ©. 105 M. 4. Sgl. baju Stumpf Witzb. Smmunitätsurt. ≥.

<sup>11 3</sup>f. 2.

Widuk. II c. 30: et donativis vel tributariis praemiis minus adiuvari possent, eo quod tributa passim negarentur, bgl. III c. 55, no e8 bon

Rachbrude betrieben werben, und bie Berfaffung ber Dart ichien in ihrer Grundlage gefährdet. Unter ben Ebeln im Beere zeigte fich Disbergnugen, bas bald zu meuterifchem Saffe gegen ihren Guhrer, ja gegen ben Ronig felbft, ber ihn foutte, emporichmoll.1) Diefe Stimmung fand einen Wiederhall an ber Ungufriedenbeit Beinrich. bem fein lothringifches Bergogthum fo rafd wieder gerrounen mar; er feste fich mit ben Disvergnugten burch geheime Boten in Verbinbung, und burd Freigebigfeit mußte er bald in ber Oftmart einen farten Anhana ju gewinnen.2) Dachtige und angefebene Danner werben ale Theilnehmer bes Berichmorung genannt, wie ber Graf Liuthar, ber in Rordthuringen begutert mar, ber Grofpater bes Gefchichtidreibers Thietmar.3) wie Grich aus eblem Beidlechte, ausgezeichnet burch Tapferteit, beliebt und geehrt megen feiner trefflichen Gigenicaften'); minber befannte Ramen find Reinward, Barin, Afcherich, Bacco, Bermann.b) Gelbft ber Ergbifchof Friedrich foll fich ihnen angeschloffen haben, obgleich er erft im Jahre gubor aus feiner Saft entlaffen worben.6) Ctto follte am Ofterfefte ermorbet, und Die Dielbeneidete Krone auf Beinrichs Saupt gefest werben; babin gielte ber Blan ber Berichworenen.

Otto wurde bon biefem icanblichen Anfchlage zeitig genug benachrichtigt, um ibn vereiteln ju tonnen, benn es fand fich unter ben Berfcmorern ein Berrather. Er feierte Oftern (18. April) gu Queb. linbura7) mit ber üblichen Bracht, um auch in ber Befahr ber tonig-

bem tapfern hofet heißt: merees tam famosi gesti donativum imperiale eum reditu viginti mansuum; Röpte Bibulint S. 151, und eine Urt. Ottos bom 27. Juni 965, wo es bon einem Binfe ber nerblichen Clavenftamme beißt: sive nostro iuri aspiciat sive alicui fidelium nostrorum beneficiarium existat (Riedel Nov. cod. Brandenburg. I, X11I, 310, St. 375).

1) Widuk. II c. 30: Rex vero ad communes utilitates rei publicae Geroni semper iuxta erat. Unde factum est, ut nimis exacerbati odia

sua in ipsum quoque regem vertissent.

3) Ctb II c. 31: Omnes pene orientalium partium milites sibi colligavit; Confin. Regin. 91: Heinrieus, frater regus, cum quibusdam Saxonibus contra regem conspirat. Untefinimut [sat 5rollorit (v. 22) nur. bağ quidam ber Man gfecți Stint, ut mortem regi vellent inferre fuleli; pisuis et fratrem populo praeponere regem. 2a§ brt letter bamit cin-ortfunctin, buttet fic jeted meitrețin an (v. 31. 342); quod male blanditis horum cessit suadelis," ipsum qui verbis corruperunt simulatis. Auf ben Morbanichlag fpielt noch Abalbero von Reims in einem Schreiben an Willigis an: Qui duos Ottones conatus est occidere, tertium volet superesse?

(Gerberti opp. ed. Olleris p. 15 ep. 25).

3) Thietm. II e. 14 sgl. VI e. 30.

4) Widuk. II e. 31: Erich . . vir omni virtute ac industria civibus

earus atque elarus.

5) Ann. Quedlinb. 941 (barans Thietm. II e. 14) nennen biefe Ramen. 9 Contin. Regin. 941: Pr. archiepiscopus quia conspirationis huius particeps videbatur. Henn Bibutink (11 c. 38), ibn als secunda con-juratione culpabilem berddutt, fo beito id bies auf bas 3afr 939 (f. ocen 6. 94 A. 1), inbem Eberharbs zweite Auflehnung gegen Otto febr wohl fo genannt werben founte.

1) Den Ort nennen bie Ann, Quedlinb, (baraus Thietmar), Lobiens. 941 (SS. II, 210): Otto de insidiis conspiratorum apud Quinteleburg liberatur, aliis interfectis aliis exulatis, barans Ann. S. Bonifacii 941,

liden Burbe nichts zu vergeben; fein treues Befolge aber butete ibn jo machfam bei Tage wie bei Racht, daß Riemand Sand an ihn gu legen magte. Rach bem Gefte ließ ber Ronig mit bem Rathe Bermanns bon Schwaben und ber frantifden Grafen Ubo und Ronrads bes Rothen, die bamals am hochften in feinem Bertrauen ftanben,1) bie Schuldigen jur Saft bringen. Als Erich die Bewaffneten des Ronigs tommen fab, marf er fich auf feinem Roffe ihnen entaegen und fiel von Speerstiden durchbobrt.2) Go entaieng er durch einen ehrenvollen Tod ber hinrichtung, welche nach gefälltem Urtheile an ben Schuldigften vollzogen murbe. ") Berbannung und Gingiehung ber Buter traf Die Uebrigen , unter ihnen ben Grafen Liuthar , ben nur die Fürbitte feiner Freunde vom Tobe errettete.4) Er murbe ber Chut bes Grafen Berthold bom Rordgau und Bolffelbe (aus bem Saufe ber Babenberger) übergeben, feine reichen liegenden Grunde auf ein Sabr mit Beichlag belegt. 213 ibm ber Ronig nach Sabresfrift bergieb, erhielt er fie gurud nebft einer Gelbfumme und ben Gutern Condersleben und Gutenswegen gur Guticabigungb) für ben erlittenen Berluft. Gein Buter Bertholo aber vermablte fich fpater mit feiner Tochter Gilafwinda oder Gila. Er felbft ftiftete gur Gubnung feines Bergebens aus bem Behnten feiner Guter nachmals bas Rlofter Balbed.

<sup>1)</sup> Widuk. II c. 31; consilio maxime Francorum qui co tempore sibi adstabant . secrete proditos iubet comprehendi vel certe occidi, b, b, bic Berifamorenen lollen verbaltet nerben, um fie vor Gerich; un fletlen; lib bas uich möglich, fo loften fie menighten fogleich unfelbrich gemach nerben.

 Annal. Sazo 943 ergablt thes irribmilich von Gerich.

<sup>7</sup> Contin. Regin. 941: quorum qui maiores videbantur rex decollari iubebat; Widuk, II e. 31: Cateri autem insidiarum conseii . capite caeduntur; Ilrotsvithae Gesta Oddon. v. 334. 335: Quidan iudicio quidni dantur capitali, quidam de patria longe pelluntur amanda; Ann. Quedlinb. 941.

<sup>9)</sup> Thietm. II c. 14 nicht eben glinftig jür Otto: Liutharium eiusdem consilii participem libenter perdere voluit. Ann. Saxo 977 nennt ibn Loth. comes senior de Walbike.

<sup>9)</sup> Thietm. a. a. C.: bune misit tune Bawariam ad comitem Bertoldum. Rach bru Ann. Saxo 977 (88. VI, 627) kiritate Evertolb Euthpard Zedetre Glia (eidem Bertoldo filiam Eilam counagem defit), merut na bylintmer V. e. Spikentent. Ekter ber Berteledo im Jein Offsleat J. Orifo Jeinfer V. e. Spikentent. Ekter ber Berteledo im Jein Offsleat J. Orifo Livine V. e. Spikenten. Ekter B. Element J. State State J. Orifo V. e. Spikenten. Ekter B. Element. Spikenten. Element. Spikent. Element. Spikenten. Element. Spikent. Element. Spikenten. Element. Spikenten. Element. Spikenten

Der Erzbischof Friedrich reinigte fich von dem auf ihm laftenden Berbachte, indem er vor allem Bolte jum Zeichen seiner Unschuld bas Abendmahl nahm.1)

Seinrich suchte fich zumächt durch die Flucht zu retten, unterwarf sich aber noch in demselben Jahre seinem Bruder, der es diedmal für nötig erachtete, ihn in der Pfalz zu Ingelseim streng zu verwahren und das Urtheil über ihn dem Nathe der Fürsten vorzubefalten. )

Tito brachte den größten Theil des Frühlings und Sommers in Sachjen zu: Magdedurg vielleight, wo er am 23. April eines Zaulschertung des Wertschlerts betätätet. Ind hieres bluttige Etrafgericht gegen die Berchwokere katt. Eine Unterdrechung bildete ein Belich dom Ingelbeim, bezugt durch eine Ulrtumde dom 30. Mai, welche dem lothringischen Bischofe Falbert den Kameril Münge und Jolle in leiner Sand gemöhrte. I verse Berchlinis zum Abnige wurde durch je eine Bewegungen nicht geandert: den entscheidenfien Beweiß siener Guntig glo ihm Ctto om 6. Zum zu Medre (im Henneberglichen), indem er seinem Sohne Sigtish, den er selbst aus der Zunfe gehoden, die Echer und Besterzeglein im Schwodengan erh einer Ausg. sowie dem Holdendab dei Rochfledt zu eigen schellt. In Speier trat an die Etelle des am 7. Mai berkordenen Bischofe

<sup>1)</sup> Contin. Regin 941: perceptione corporis et sanguinis domini. Eine ur. 5 titos vom 1s. 3an. 943 (Peper Mittelfein. Urff. 1, 240) ift wieber ausgestellt: precatu venerabilis archiepiscopi uostri Friderici.

3) Widuk. II c. 31: Heinricus autem fugiens regno cessit, ohne en

<sup>3)</sup> Widuk, H. G. 31: Heinricus autem fugiens regno cessit, obne et allert uso er obt uso Bulge; Contin. Regin, 91:11: fratew revo autem Enter to the Contin. Regin, 91:11: fratew revo autem the continuation of the Continuatio

war. Prolibith meiß auch mur von leiner nachsolgenden Demiltigung.

9 St. 95 (gehört viellicide | com in das 3. 940). Die Beftrajung der Berfwörer wurde nach Widulind (II c. 31) in alteram behodomadam verfcoben.

<sup>&#</sup>x27;9) St 96; Mon. Germ. SS. VII, 429; per interventum dilecti episcopi nostri Rihharii (1901 Qii tid)). '9) St. 97; v. Heinemann Cod. dipl. Anhalt. I, 8: nos flagitatiouibus

dilectissimi marchionis nostri Geronis ceterorumque constitum nostri eiusdem Geronis filio, nostro autem spiritali filiolo videlices Nigirido, quem sacri haptismatis fonte levavimus, in comitatu prelibati patri cius, in pago Suevon nuncupato obtemperantes concessimus in telus, in pago Suevon nuncupato obtemperantes concessimus in tit. Westeregulus dicisi nostri temuit beneficii, hoc dumtaxat excepto, quod de predio sancti Wicherti ad abhatiami Ilerulvesvelu hominatam prestitum ci habuimus. Has villas ... cum novo castello in Osteregulum constructo etc.

<sup>\*)</sup> Necrol. Fuld. mai. (Leibnitii SS. rer. Brunsvic. III, 763): 941 Amalrib episcopus Non. Maii; Necrol. Augiense 31 Non. Mai.; Chronica praesul. Spirens.: Amalricus... resedit in ea annis XV (Boehmer Fontes IV, 142. 329).

Begen Ende bes Jahres nahmen bie westfrantijden Sandel1) abermals die Aufmertfamteit bes Ronigs in Anfpruch und jogen ibn an ben Rhein. Ludwig mar es bort gwar gelungen, ben Grafen Rotgar, bem er jogar Die Graffcaft Laon verlieh, gang auf feine Ceite au bringen, allein feine Begner fetten es auf einer Spnobe gu Coiffons burch, baß Beriberts Cobn Sugo an Stelle Artolbs, ber eiblich auf fein Ergbisthum verzichtet hatte, enbgiltig als Ergbifchof bon Reims anertannt murbe. Laon marb bon Sugo und Beribert allerdings ju wiederholten Dalen bergeblich belagert, Ludwig aber, ber jum Entfage tam, jurudgefdlagen, fo bag fogar Artold feinen Frieden mit ben Reinden machte. Daber tonnte im folgenden Sabre ber Papft bem Ergbifchof Sugo bas Ballium überfenben. Rur bie Burgunder, ju benen fich bald auch Rarl Conftantin in Bienne und die Mquitanier gefellten, hielten gu ihm.") Bahrend er im Guben bermeilte, trafen feine Biberfacher Sugo und Beribert, Bilhelm bon ber Rormandie und Arnulf ber Alte bon Flanbern, einer ber reichften Burften 3) feiner Beit, ju meiterer Berftanbigung im Rorben gufammen. Daß gleich barauf Beribert über ben Rhein gieng, um ben deutschen Ronig aufzusuchen, 1) zeigt uns, wie biefer noch immer mit ben Begnern ber weitfrantischen Rrone im Ginvernehmen blieb, wenn wir auch nicht miffen, ob er alle ihre Schritte billigte.

Otto, ber noch am 13. December ju Galg bem turglich gemabiten Bifchof Boppo von Wirgburg, feinem ihm fehr werthen Rangler, Die Berechtsame feiner Rirche, sumal Die Bablfreiheit beftatiat,6) bann Die

<sup>1)</sup> Flodoardi ann. 941, Hist. Rem. IV c. 29, Richer, Historiar. II c. 26; Ann. S. Columbae Senon. (SS. l. 104, crašinji burch bir Hist. Francor. Senon., SS. IX, 366) 939 (vicimetr 942): Hoc anno arma rebellionis Francorum proceres contra Illudowicum regem sum . . snper omnes autem Hugo Magnus.

<sup>1)</sup> Flodoard, 941: Ludowicus rex a Karlo Constantino in Vienna recipitur, val. ebb. 931 und 933, morad Blenne fic auch bem Ronig Rubolf icon unterworfen batte, ebenfo wie 951 Rail Conftantin abermale Lubwig

butbigte; oben G. 110 A. 1.

<sup>1)</sup> Vita S Gerardi Broniensis c. 26 (Mabillon Acta sanct, saec, V y 'tta S Gerardi Bromensus c. 26 (Mabilion Acta sanct, asec. v;
270): Has igitur tempestate Arnulism amerhio dominabatur Plandrensi provinciae, vir valde opulentus qualibet rerum possessione; Folquini Chartular. Sith p. 143; qui affinebat divitirs, Relatio S. Richarii abb. v. 4 (Mabilion Acta V; 563): Ingenio validus, magnia opibus quoque fulus) Arnulisa pariram possedit marchio notram; Zotterliage; cui écriqo 28 [Egim [Biblioth. de l'école des chartes XXXI 394): Erat quidam dives valde, pleuss frande [ dicebaturque Arnulius Flandomenis; Relato S. Walarici c. 1 (Mabillon a. a. D. p. 557): Arnulfum Flandrensis regionis principem ditissimum.

<sup>1)</sup> Flodoard, 941: et Heribertus inde ad Othonem regem trans Rhe-

num proficiacitur (am &diujie beš 3abrtš).

1) Mon. Boica XXVIII.a, 177 (St. 101): nos flagitationibus dilecti ac venerabilis episcopi nostri Popponis obtemperantes elero in loco qui Wirciburg nominatur eiusdem videl. episcopi sede . . licentiam damus eligendi inter se quemcumque volnerint ad pastoralis officii regimen . sancimus . . nt nullus successorum nostrorum alium eis nisi quem ipsi elegerint, antistitem constituat etc. Gein Borganger Burcharb ftarb 24. Metz 941, f. Necrol. Fuld. 941, Merseburg. p. 231, Weissenburg. (Archiv bes hiftor.

Bufammentunft mit Beribert gehalten hatte, begab fich gur Feier bes Weihnachtefeftes nach Frantfurt. Sier war es, wo Beinrich, im Bugergewande und mit entblogten Gugen, fich unverhofft bor ibm niebermarf und reueboll um Gnabe flebte. Beimlich bei Racht, mit Silfe bes Mainger Diaconus Rubbert mar er aus feinem Gefangnis entfloben.1) Otto batte foeben bie Rirche gum Frubgottesbienfte betreten : er gebachte bes Weftes, an bem einft bie Simmlifden "Friebe auf Erben" fangen, vergieß bem Bruder und vergaß es, bag er ihm nach Leben und Krone getrachtet hatte. Was heinrich ju Diefem Schritte getrieben, ob Roth, ob Reue, lagt fich jest nicht mehr fagen: jedenfalls hatte auch die Ronigin Mutter ihren Ginfluß aufgeboten, um ben viel gefrantten Ronig mit ihrem Lieblinge auszufohnen.2) Rur allmalich babnte fich im Laufe ber nachften Jahre ein befferes und innigeres Berhaltnis gwifden beiben Brubern an, fo bag Otto wiederum Beinrich einige Ginwirfung auf Die Geschäfte verftattete und auch feinen Baffallen Begnabigung ju Theil werben lieg.") Unter bem Gindrude ber herborragenben Stellung, Die Beinrich in fpaterer Beit einnahm, trat bie Erinnerung an Die verbrecherifden Blane feiner jungeren Jahre in ben hintergrund. Schon bei ber hofischen Dichterin Grotfvith ericeint feine Could febr abgeschmacht und es wird borguglich die Ruhrung bes Lefers fur Die reuige Unterwerfung bes Bugenben erwedt; in einem halb beutiden, halb lateinifden Leid endlich ift biefer Bugatt faft in einen Triumphzug verwandelt und ehrenvoll fleht Beinrich als ber zweite neben bem Ronige.4) Gine

Servins für Unterfranfen XIII, 3, 111, Chronie. Wirziburg, (SS. VI. 21). Spops findet für auf Selvar und Saught vom 4. See, 936 – 23. Spuil 941, und wurde schriebeilig 4. Spuil 941, greeigt, he er am 14 eer 15. Eetr. 1916 if für und 1916 in 1916

Wolfkangi č. 4.

1) Contin. Regimon. 942: per Ruodbertum Magontiensis coclesiae diaconum custodiam noctu clam aufugiens; Lindpran/, Ant. IV c. 34: adsamplis secun, quorum praesioli invaretur, quibusdam episcopia. Da datumptis secun, quorum praesioli invaretur, quibusdam episcopia. Da del praesione del praesio

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vita II. Mahhildis c. 9: Tunc regius invenis Heinricus multa sustinuit adversa, quae incilica mater econtra salutaribus disciplinis lenivit . Tandem mediator Christus Icaus noleus fratres inter se dintinu discordare per sauntete matris meritam illos coucordavit in nunu. Dick Blotte fineres fich jeboch and sul bic güriprade Mohtjüres bei ber Ilde-ktragung Salernes (Widduk II e. 36) Exciten.

<sup>3)</sup> Derdviels und Mödeling (II e. 36) rifimen beide die herfellung der bei derfiellung ber bericken Gintage ein nach der U beetragung Baierns im 3. 948 Alle Hier bitter fommt hier ih wen Urt. down il 8. 30ff und 9) Gete 94 die vie beiter ein 2. 946 mit einer Baffallen die eingezigenen Güter wieder berichaft, f oden E. II 7 M. 5.

<sup>&</sup>quot;) Millensoff und Seherte Dentmäler deutser Beefe u. Broja, 2. Ausg. C. 27. 324—327, denen darin betigsfimmen ift, daß den einem weiten Deinrich schreich der Sehe zien land. Eine fagenstelle Ermerung an Heinrich Der militigung seheint in dem Eerged Eine 3. mid 39 ber latein. Broja sertucken (Daups Salifer, ihr deutsche Gentler hein, der Seinrich Seinrich Seinrich Gertrucken (Daups Salifer, ihr deutsche Stertjum VII, 245–219, vog. XIV, 269).

spätere, aber wenig zuverlässige Rachricht läßt ihn bei Gelegenheit feiner Demutigung seine Tochter Gerberga, die nachmalige Aebtiffin

bon Banbersheim, bem Rlofter geloben.1)

Mit deinrichs Untermerfung ischiegen bie aus bem Mangel eines eiften Erfigedwirtechte entjeringenben Rämpt um bie Nachfolge innerhalb bes foniglichen Daufes ab und ber Befig ber Krone felfbil wurde Cito mindeftens forden nicht mehr freitig genacht. Rur größere Kraft war ieinem Könightime aus ben Anfechungen erwachten, bei er einem kanne bei ben Anfechungen erwachten, bei er ein mankaft bekinnben falte.

<sup>19</sup> Eberbard von Gandereheim Reimdronit c. 33 (Leibnitii SS. rer. Brunavic. III, 1666, deren Radridden Röpfe Froslini S. 34 zu hoch schäht, b3l. Daffe Die Reimdronit bes Eberbard S. 36.

## 3meites Buch.

Weftränkische Verwickelungen. Erfter Versuch auf Italien. Iweiter Bürgerkrieg in Deutschland. Kämpfe gegen Ungern und Slaven.

942 - 955.

## Konrad, Herzog von Lothringen. Edgithas Eod. Feldzug nach Erankreich. Erhebung Berengars. 942—946.

Nachem die Aussichnung der löniglichen Beider nach salt der jährer Berleindung eine Quelle ihnerer Geschaften für das Neiche berlicht hatte, erblichen wir ellen eine Geschaft der Beschläftlichen nach allen Seiten hin in einer vorzugsweise friedigen Habitation auf, id weiter hin in einer vorzugsweise friedigen Habitation auf, id volgen die eine Aussich der Ablitation auf, id volgen die eine Aussich der Ablitation auf, id volgen der Aussich aus der Ablitation der Ablitation der Ablitation der Ablitation der Ablitation auf, in wie eine Aussich der Ablitation auf der Ablitation der Ablitation auf der Ablitation auf der Ablitation auf der Ablitation auf der Ablitation aus der Ablitation auf der Ablitation aus der Ablitation auf Ablitation der Ablitation auf der Ablitation auf Morganis in Konfessen der Ablitation auf der Abl

Rachber bebachte Otto bie rheinischen Gegenden mit einem Besuche. Dort bestätigte er zu Mainz am 2. Juni dem geliebten Grafen

n') Otto urfunbele 10. Januar ju Pablum, 28. Merz Magbeburg, 22. Juni Macheten, 22. Echt. Saalelb, 5. Oct. Magbeburg (St. 102-106; 412, lettere beber gehörig nach Stumpt Burge, Dummuniburt, 12 R. 3).

9 Thietmari Chron. II c. 17. 201 Zeitzeimung sol. Ann. S. Emerammi mi 1922 Gantharius ordinatur periocopus, post 30 hebdomadas obiit; 8. Emeramer periocopus, post 30 hebdomadas obiit; 8. Emera berviss. 942: I singrim obiit, Cuntherius episopas successit; Idem post 30 ebdomadas obiit, Michaels successit; Raispon. 942: Isangrim obiit. Guntharius successit; episopas. 943: Sunhari post 30 epidomadas Michaels successit; éculfo Autor. Garrétase 942: 3(angtim Bert S. Rét., Gunther S. Ctt. nach bem Necrol. S. Emmer mini, Weltenburg, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIIII de Oct. Guntharius, Chromatopus, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIIII de Oct. Guntharius, Chromatopus, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, Chromatopus, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968 ST), Athab. YIII de Oct. Guntharius, (Fornes N. 968

Ronrad Rurgbold feine Stiftung ju Limburg an ber Labn,1) ju Julich am 22. October identte er auf Bitten Monrads bes Rothen bem Biicof Ricaowo von Borms 8 Konigshufen und 20 Leibeigene.2) Reben biefen beiben erlangte auch ber bem Konige nicht minber ergebene Bergog Berthold fur ben bairifden Grafen Cabelac gu Gaglfelb bie Schentung eines Stlaven. 3) 3um erften Dale tritt Ottos jugendlicher Bruber Brun, noch Diaconus, am 22. Juni als Fürbitter für das Kloster Corvei auf. 4) Ceit bem borhergesenden Jahre bon Utrecht an den hof gezogen, sehte er hier in dem geräuschwollen Treiben bes Palaftes wie im Soflager feine Stubien mit gleichem Ernfte fort, jeben freien Mugenblid nubend und ftete bon einigen Buchern. jumal feinen geliebten Alten, begleitet. Er erwarb fich fogar einige Renntnis ber griechischen Sprache und in ber Mitte ber gelehrteften Manner, Die am Sofe ju bertebren pflegten, nahm ber Jungling als Benoffe ihrer Erörterungen mit Ehren feinen Plat ein. Richt minber aber mar er befannt als Belfer und Erofter aller Rothleibenben und Bedrangten, Die ihn taglich mit ihren Gefuchen um Guribrache befturmten. - Ganglich unbefannt bleibt uns ber 3med eines Rirchentages, ben 22 beutiche Bijcofe in biefem ober bem nachften Jahre au Bonn abbielten.5)

Das ewig gahrende Lotteftingen wurde durch ben Kergag Ctio in Auße erdaletten, andehem Groß Jammo find Amerfeide, der letzten Friedensflörer, wir wiffen nicht genau um welche Zeit, mit Lift bemächtigt und beide bem Ronige ausgeliefert batte. Das blefer fie nach turser hoft in Freihert feste und in Gnaden entliefe, seund von feinem Jutauen in die Befeitsungen der Bertaliffe. Der

Beper Mittelrhein. Urth. I, 239 (St. 104); dilectus comes noster Cuonradus postulans etc. pgl. oben S. 101 A. 3.

<sup>3)</sup> Schannat Hist, Wormat. cod. probat. p. 18 (St. 107): per interventum dilecti comitis Cuonradi. de beneficio ciusdem Cuonr. com. . in pago Nahgowe in forasto nostro Wasago nuncupato in comitatu praedicti Cuonradi.

<sup>&</sup>quot;Stumpf Acta imp. p. 5 (St. 106); per interventum dilecti dueis nostri Perehtoldi et Hiltibaldi comitis cuidam dilecto comiti nostro Cadelahe nominato. Beibe traten 13. Suli 940 auch bereint als Bürbitter auf (f. 66m & 104 M. 5).

<sup>(1)</sup> teta (2) 194 a. 97.

4) Erhard. Regesta hist. Westf. I, 44 (St. 103): precatui fratris nostri Brun diaconi obtemperantes . in elemosina eiusdem germani fratris nostri. Egf. über Bruno oben ©. 15, Ruotgeri V. Brunonis c, 5—9.

<sup>3)</sup> Contin. Regin 942: Bonna castello praeclara synodus a viginti duobus episcopis habetur, birfelbe oğne Burilçi, iber neidçe bir Richtungen ber örrifelber Run. 3. S. 943 berüğten: Sinodus ad Bunnam congregata est (SS. III, 56. 57), von ördele in ber Genellengelő. iberlégen.
9) Widukind, II e. 28 jum 3. 940, der mit ber Gutlfulbigung: Cum

ego cannon antica et es chuis la copulata mit de inspirancipation de la composition del la composition de la composition de la composition del la composition de la compositio

bergog bon Lothringen fühlte fich in feiner Stellung fo gefichert, bag er fogar in febr mirtfamer Beife in Die meftfrantifden Sanbel eingreifen tonnte. Bu bem weftlichen Rachbarreiche hatte fich im 3. 942 Bapft Stephan IX (939-942)1) bes ichmer gefährbeten Ronigthums angenommen und die Fürsten unter Androhung ber Ercommunication m wiederholten Malen jum Gehorfame gegen ihren Ronig aufgeforbett, wie einft in abulicher Weife Johann X fur ben beutichen Ronig Kontad gegen die herzoge aufgetreten war. Aur der fromme Normanneuherzog Wilhelm, der seinen herrn in Rouen föniglich bewitthete, Wilhelm bon Poitou und Die Dauptlinge ber Bretagne gaben Diefer Mahnung Gebor und ichloffen fich bem Ronige an.2) Ludwig jog mit Diefem feinem Anhauge an Die Dife, ihm gegeniiber lagerten Sugo und Beribert, unterftugt bon bem Lothringerherzog,5) nachdem fie Die Bruden und Schiffe jum Uebergange gerfiort batten. Man einigte fich ftatt bes Rampfes über einen Baffenftillftand bon Ditte September bis Mitte Robember unter gegenseitiger Stellung bon Beifeln. Beibe Parteien aber manbten fich burch Bermittelung bes Bergogs Otto an ben beutiden Ronig, fandten auch ihm gu feiner perfonlichen Sicherheit Beifeln und übertrugen ibm, bem Schwager Ludwigs wie Sugos, Die Schlichtung ibres Streites. Gine ichmere Sungerenoth und ein gewaltiges Biebfterben burch gang Franfreich und Burgund, welches man auf Die Ericeinung eines Cometen gurudführte,4) fceint bieje friedlichen Abfichten berftarft zu baben.

Bahricheinlich balb nach bem oben ermahnten Befuche Julichs am 22. October, wenn es nicht etwa icon borber geschah, traf Otto mit Ludwig berabrebeter Maken gu Bougiers an ber Misne auf meft-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Catalog. pont. Romanor. (Watterich Vitae I, 34), 1981. Jaffé Reg. pontifie. p. 316. Sum mertfiloß ift die Radvich bet Martin von Troppan (SS. XXII, 431), der diefen Supfi u einem Deutschen mach.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Hadrichten floboards bestätigt eine Urfunde Ledwigs vom 5. Jan. 942 (Bouquet Recueil IX, 995), in der Guillelmus comes et marchio et frater eins Ebolus atque Rotgarius comes als fütbittet für daß Aloster. bes h. Silarins ju Boiliers auftreten. Bon bem Normannenbergoge Bilifelm beist es in ber Tobtenflage (Bibl. de l'école des chartes XXXI, 394): (Hic audite) olim regem Heludovicum sibi fecit seniorem regnaturum, ut cum eo superaret hostem suum regnaretque.

<sup>3)</sup> Flodoardi ann. 942: cum Othone duce Lothariensium unb meiter-

hi: qui estema est acces quam Will cauce administration aim articles in consideration and consideratio Sangall mai. 941 (SS. I, 78), Corbeiens. 941, Einsidl. 942. Bon einer innudatio nimia sprecen anger Bibulub auch bie Ann. Corbeiens. 942. Rach tem Chron. S. Maxentii 942 (Bouquet Recueil IX, 8) war ber Comet im Ccteber 22 Tage im Often fictbar. Insequenti anno subsecuta est pestis boum ingens per totam Germaniam, Franciam, Burgundiam, Italiam, quae din non tenuit; Hist. Francor. Senon. (SS. IX, 366): in ipso anno valida facta est magna fames per totum regnum Francorum, ita ut modius frumenti venumdaretur 24 solidis.

frantifchem Bebiete gufammen.1) Bollftanbig fohnten fich bier bie bisher feindlichen Schwager aus und bertehrten als Freimbe. Wenn es heißt, bag fie ihre Freundichaft burch beichworene Bedingungen, alfo burch einen formlichen Bertrag, ficherten,2) fo ift babei bor allem mobl an einen Bergicht bes weltfrantiiden Konias auf Lothringen gu benten. Otto feinerfeits entfaate ber Berbindung, Die er bisber mit Ludwigs Gegnern unterhalten, benn er gab fich nunmehr bie größte Mube, gwifden ihnen einen Bergleich gu Stande gu bringen, mas ibm dann endlich auch mit hugo gelang. Dierauf huldigte Beribert mit feinem gleichnamigen Cohne ebenfalls bem Könige und bald banach murbe ber im 3. 939 berbranate Biicof Robulf bon Laon wieber in ben bollen Befig feines Bisthums gefest. Co endete in befriedigenber Beife Dieje Bufammentunft, ber Die Anwesenheit mehrerer beuticher und frangofifcher Fürften noch großeren Glang berlieb. Genannt werben unter Diefen namentlich Bergog Bermann (vielleicht ber Cachfe), Arnulf bon Flandern und Wilhelm bon ber Rormandie, bem fpatere ungulaffige Berichte biebei eine leitenbe Stellung guichreiben.")

Die Benthigung, welche das weiftsantische Reich aus der Beiegung des Augertrieges schöpte, won richt von allzulanger Douer; neue Anlässe zu einer Anlässe zu eine Anlässe

Sachen, als Theilnehmer, vol. Forich. 3. beutichen Gesch. VI, 351.

3. Sorich, jur beutichen Gesch. VI, 353. 30 gang untritischer Weise such Fremman (History of the Norman conquest I, 627—632), bem bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jieboard 3, 3, 942 neunt frince Drt, baggen Dube bot Et. Chentin (SS. NY. 96) in loce auper Mossen qui dictiur Vensegus, nortin Capperberg (1946, Englands II, 25) Soujiers erfannt, dos freilig nicht en berg (1946, Englands II, 25) Soujiers erfannt, dos freilig nicht en Roward, sowern au der tissen igen, dober erenntet 201 Keir (Dudo p. 196 n. a) Souje au der Bude 201, der Dudo p. 196 open Crt, folliert aber Dom (c. 30 n. 31) eine gweit Jajimmentanit Yabwigs und feiner führften mit Otto in fisco regio Atiniaco, die fich nur auf biefelen Berdandumen beijeten finance.

<sup>3)</sup> Flodoard: amieitiam suam firmant conditionibus, baratif bejießt er fich früter 3. 3. 944: quod scilicet periurus esset Oddo de inramentis quae Ludowico iuraverat.

mundigen Cohn Richard er baber auch fogleich mit ber Rormandie belehnte, fiarb ihm ju Anfang bes Jahres 943 in bem Grafen Beribert, ber in St. Quentin fein Grab fand, ein oft gefahrlicher Nebenbuhler.1) Cein Tod peranlakte ben verbrangten Ergbifchof Artold fofort gu bem Beriude, mit toniglidem Beiftande fich bes Eraftiftes Reims wiederum ju bemächtigen. Dit ben Cobnen Beriberts, außer Sugo bem Ergbijdofe, noch Obo, Beribert, Abelbert und Robert, tam indeffen nach einiger Beit eine Musfohnung gn Stande, gu melder außer ihrem Cheime Sugo vorzüglich Bergog Otto von Lothringen und Bifchof Abalbero von Det als Bermittler mitwirften.2) Sugo behielt bas Ergbisthum Reims, Artold zwei ihm icon fruber überwiesene Abteien, Unwartichaft. auf ein andres Bisthum und für feine Bermandten Reimfer Rirchenleben. Dit Sugo bem Großen, Der fich biebei als Friedensftifter berbient gemacht hatte, trat ber Ronig balb barauf in ein fo inniges Berhaltnis, bag er ibn fogar bei feiner Tochter gu Bevatter bat und ihn mit Francien und gang Burgund belebnte, auch unter feiner Bermittelung fich mit Urnulf bon Flandern ausfohnte. ber Grund Diefer Wendung lag in bem Plane einer unmittelbaren Unterwerfung ber Rormannen unter Die Rrone, ju meldem Sugo bie hand bieten follte. Die arge Berruttung, Die bort unter bem unmundigen Bergoge Richard eingeriffen mar, gefteigert burch bas Bieberaufleben des Beidenthums, und ber Unichlug eines Theiles ber normannifden Groken an Sugo ichienen biefe Ablicht zu begunftigen.

Bon ber Thatigleit Ottos im Laufe bes Jahres 943 ift uns weig genug befaunt. Im Januar ju Friffar in heffen sehen wir den Erzbischof Friedrich von Mains, herzog hermann und seinen Bruder Bruno in seiner Umgebung. Weiterhin shein

Ann. Elnon. mai nubclaunt gelüten, die fiobeleien Sichers mit Onde ju retraiden. Eine gichiginigt Debentlings pet vieit, nucht verfreificht und er retraiden. Eine gichiginigt Debentlings bei vieit, nucht verfreificht und der chich and (2. 404 M 1) ber rübigt Debelsgie fleighellt wich, benn die befett Legart der Onde (p. 209 ed. Veir) lantet: anno ab incarnat. domini 93 XVI kalendas Januarii. Mr. Richer (c. 31) befaultigt fort der Kundodening und (c. 32) Ongo der Theiningme lieden Krumiß Richertreibung beite befett firmilig Richertreibung beite befett firmilig Richertreibung von Let munterbetten derling von der mutterbetten derling von der mutterbetten derling von der mutterbetten derling von der mittel teigen 2.6 (diabilion Acta V, 271) entlight ist.

<sup>9</sup> Flodoardi ann, 943: Heribertus comes obiti, quem espelierum qua anactum quintiums filli sui; Ann. S. Quintini (SS. XVI. 505) 946: Iloc anno Heribertus comes obiti. Utert fair. Ebbs 941, nob Flodoardi Luta: Stithense et Gérara p. 185-193), nobflot et deceptor funudientissimus genanti with, Robult (Hist. I c. 3, SS. VII, 53.) Flodoardi ann. 943, Hist. Rem. IV c. 93: mediatoribus Othone

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Flodoardi ann. 943, Hist. Rem. IV c. 30: mediatoribus Othone duce Lothariensinm et Adalberone praesnle, Hugone quoque duce praecipne insistente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) St. 108. 109, erfter mit bem Ansfeldungsorte Withera fatt Fritislar precatu venerabilis archiepiscopi nostri Friderici, lettete per interventum dilectissimi fratris nostri Brunonis et Herimanni ducis für bas fideribilde Richer Rempten (Beper Mittelficin. Urfb. 1, 240; Mon. Boica XXVIIIa, 179).

fich ber Ronig in Cachjen aufgehalten ju haben, benn er urfundete am 24. Dai ju Balaftabt (fubmeitlich bon Merfeburg) für ben Abt Sadamar bon Gulba,1) am 26. Robember gu Ballhaufen für Bifchof Balberich bon Utrecht, ben Ergieber feines Brubers Bruno.2)

Mus Baiern gelangte Die frohe Runde an ben Sof, bag bie Ungern, von beren Raubereien mir feit bem 3. 938 nichts bernehmen, bon Bergog Berthold an ber Traun unweit ber alten Romerftabt Wels am 12. Anguft befiegt worben feien, und gwar fo glangend wie nie gubor.3) Gur langere Beit burch biefe Rieberlage gelahmt, giengen fie balb aus ber Rolle ber Angreifer in Die ber Angegriffenen über und Die bairifch-farntnerifden Marten ichienen gegen fie auf geraume Beit gefichert. Gleichzeitig etwa mit bem beutichen Gebiete wurde auch Stalien bon ihnen bebroht, boch gelang es bem Ronige Sugo, gegen Rahlung bon 10,000 Cheffeln Dunge fie gum freimilligen Abguge an bewegen.4) Er gab ihnen einen Begmeifer mit, ber fie nach Spanien geleiten follte, allein fast verschmachtet tehrten fie borher wieder um. Gin andrer Schwarm jeboch gelangte bis nach Rom, fampfte bor bem Thore G. Giobauni mit ben Romern und murbe bei Rieti bon bem Langobarben Jojeph, bem Bergoge ber Cabing, fo grundlich geichlagen, bag fie fortan biefe Begenben mieben.

Bahricheinlich brachte Otto ben Binter 943-944 in ben fachfifden Gegenden ju, ba wir ibm bereits am 12. Februar ju Botfeld am Barg, einem beliebten Jagbbegirte, am 1. Merg gu Riffenbrud (amijchen Bolfenbuttel und Goslar) begegnen, wo er bem "geliebten" Dart-

St. 110, Dronke Cod. Fuld. p. 319: Hadamaro abbati.
 St. 111, Acta imperii iuedita 297 (vidleidt şu 942 gcprig).
 Contin. Regin. 944: Ungarii a (Baiovariis et) Carantanis (in Ioco Vontin. Regin. 944: Ungarii a (Basovariis et) Carantanis (in Ioce Weise) tanta caecie machuturi, ut inniquam a notratibus antica talliter et elementario et establica et elementario elementario et elementario et elementario et elementario et eleme tah. 943: Praelium cum Ungariis in Weles et occisi sunt a Bawaris; Auctar, Garstense, Ann. S. Rudberti Salisburg. 942 (SS. IX, 566. 771): Ungari occisi sunt in Baioaria in Truongowe sub Perhtoldo duce (morant bie Schlacht noch einmal ans dem Cont. Reg. 3, 3, 944 wiederholt wird); Neerol. Frising. (Δuellen jur bavet. Gesch, VII, 435, 489); II. Id. Aug. Lerum bellum Baioariorum ad Truns: cum Ungariis, ubi Ungarii a Baioariis occisi sunt tempore Beraltoldi ducis. hiernach fieb: ber Schlacht-ort feft, benn Bels lag im Tramigan, und ber Tag (ben man fruber nur ungenan aus Aventin tannte); bas Jahr bleibt unficher, boch bin ich geneigt, mit Bait (SS. III, 447 n. 51) 943 vorzugieben.

<sup>1)</sup> Liudprandi Ant. V c, 19: Hoc in tempore rex Hugo datis decem nummorum modiis pacem cum Hungariis fecit, quos ab Italia acceptis obsidibus expulit, gebort tem Busammenhange nach in biefe Beit. Bal. Lupus Protospat. 940: intraverunt Hungari in Italiam mense Aprilis, Benedieti ehron. c. 30, von Giefebrecht (Raifergeit 1, 820) bieber gefett.

gwien Gero eine Schentung mochte.) Bon bier 30g er im Mai and em Abein, benn es war tros ber Ausschung mit Ludwig abermals widhen beiben Jerefigen eine Spannung eingetreten, und zwar bekalb, weil, wie uns nur gang lurg gemebet wird. Oth einige Getreue Ludwigs, die ihm Nachfielungen bereite, bobe fehnschmen fassen, Madress lätz fic über beise Borfalle, die in das Ende des Jahres 43 um diebenfalls nach Gobtringen gedören, nicht mehr festiletlen.

Bon nicht geringer Bichtigfeit fur Diefe Berhaltniffe mar ber Lob bes Bergogs Otto bon Lothringen ju Anfang bes Jahres 944,3) wodurch die herzogliche Burde in Diefem noch immer etwas ftreitigen Bebiete um fo bollftandiger erledigt murbe, als auch Bifelberts junger Cohn Beinrich gleichfalls ftarb.4) Gines entichloffenen, friegerifchen und ergebenen Mannes, ber in allen Sturmen festanfteben wußte, brauchte es gerade fur Diefe Stellung. Otto traf auch bier Die rechte Babl in bem Grafen Ronrad bein Rothen, bein Cohne Wernbers, ber burch reiche Besitungen in ben frautischen Gauen auf beiden Rheinufern, junial um Borms und Speier, in ber Nachbarichaft Lothringens machtig, burch Tapferteit und Felbherrngaben ausgezeichnet, fich burch Rath und That auch im Frieden ju bemabren mufite,5) boch mar fein raiches, feuriges Gemut nicht frei bon Leibenschaft und unruhigem Parteigeifte. Bon ben Ceinigen murbe er geliebt und bei bem Ronige ftand er in bober Bunft. Unter ben Lothringern aber maren ihm viele als einem

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) St. 119 (ii 915, 96], āerlé, ur beutléen éclés, XIII, 623 ft. 2) 112. Heinemann tod Anhalt I, S: nos cuidam nostro diecto marchioni nomine Gero quasdam res. . in legitimum concambium donavinus, i der quicquid in villa Turlinge ites Curlingol vocata in comitata prevenius in villa Rodigeresrod in pago Suucvon in comitatu Thictmari contid similatim partem conhuit etc.

<sup>2)</sup> Flodoardi ann. 943: Oddo rex quosdam fideles Ludowici, qui sibi insidiabantur, comprehensos in custodia misit; unde inter ipsos reges exoritur scandalum (@difen fier bie Bernranbim @iciterits gemeint [elu?].
2) Widukind. II e. 33 epar näpere Zeittelfimmung. Contin. Regin. 943: 01to dux obiit; Mariani Scotti ehron. 965 b i. 943: 01to dux obiit, eui

Widdeling, II. e. 35 eine naher geltreftummung. Contin, negin, 1937. Otto dar, oblit, Mariani Scott lehron, 1956 b. 1937. Otto dav oblit, ein Contin, 1937. Otto davideling oblit, ein Contin, 1937. Otto davideling oblit, ein Contin, 1937. Otto davideling oblit, ein Contin, 1937. Otto davideling, ber es angelen, umb bet grifter Sievelifssseit Hiebenstein Actionaphen.

9 (35) ererafin nur Bebelind il. e. 26. 33

<sup>5)</sup> Contin. Regin. 943; cui Chuoaradus, filius Werinberi, in ducatus successit, val. 917; Chuoaradus dux regi tunc temporis pene prac omitbus carae; Widuk II c. 33; ducatus regionis conceditur Conrado... and the successity of the successity of

Fremden abhold, 1) und es bedurfte feiner ftarten Sand, um zugleich Diefe Ungufriedenen nieder gu Salten und überdies noch in Die meftfrantifchen Streitigfeiten enticheidend einzugreifen. Bie feinem Boraanger Gifelbert, fo murbe auch ibm Die Abtei Stavelot als Bfrunde übertragen,2) die er fpater aufgegeben zu haben icheint, um fie ibrer

mabren Bestimmung gurudgugeben. 3m weftfrantifden Reiche bereitete fich ingwifden ein neuer Umichwung vor. Gin Zwift des Konigs mit ben Cohnen heriberts über einige Orte, Die er benfelben eutgog, brachte auch Sugo wiederum gegen ihn in Darnifd. Der Bergog bon Francien bertrug fich borläufig mit ben Rormannen und machte fich mit jenen feinen Reffen nach Lothringen auf, um die alte Berbindung mit Otto gu erneuern. Er fand jedoch ben Ronig, ber bamals noch in Cachfen bertveilte, nicht, wie er erwartet hatte, fondern ftatt feiner ben Bergog Bermann bon Comaben,3) ber mit einem ftarten Beere gefommen mar, um Die Burgen ber Gebruber Ragnar und Rodulf, zweier fonft nicht betannter Baffallen Ludwigs, wenn es nicht etwa bie Reffen Gifelberts maren, ju belagern.4) Unfabig bem Bergoge Wiberftand gu leiften, mußten fie durch Unterwerfung und reiche Beichente fich Ottos Bergeibung erwerben Diefer mar ingwijden felbft nach Achen gezogen und hielt bort mit ben Lothringern einen Zag ab.5) Gefandte Ludwigs und Sugos fanden fich bafelbft ein, um in entgegengesettem Sinne auf Otto gu mirten. Da berfelbe jene ehrenboller empfieng und ber Cache bes Ronigs geneigter ichien, fo theilte ber Bertreter Sugos, Manaffe, der erft furglich die Partei gewechselt hatte, mit, daß fein föniglicher herr ihm bei einer früheren Sendung den nicht

<sup>1)</sup> Widukind. III c. 17: cum iam olim ei infesti essent (sc. Lotharii) eo quod ducatum super cos administraret ipsis invitis.

<sup>2) 3</sup>n ber Brecaria eines Evergrb mit Elgvelot beift es: adii celsitudinem ducis nostri Cuonradi, qui tune temporis abbatiam Stabulensem iussu domini regis Ottonis regebat deprecans etc. . . quam petitionem libenter dux audiens . . Acta sunt hec in monasterio Stabulaus publice sub die VI Non. Mart. regnante domino glorioso rege Ottone anno XX Cuonrado duce anno IIII. Signum Odilonis abbatis, qui hanc precariam auctoritate regis et ducis firmavit (Sits ltr. 111 Sefeb. 58 Sitcertscins I, 32), medificientidi auc bem 3. 946 ober 947, be bes 20. Segietungsjabr Ottoe mobl in bas 10. umgemanbelt merben muß. Ueber Gifelbert f. eb. G. 12 bie 31. Dies Berfaltniß muß fpater aufgebort haben, ba Dtilo Stavelot reformierte (Vita Iohann. Gorz. c. 56).

Flodoardi anu. 944: Hugo .. indeque profectionem parat cum fi-liis Heriberti, obviam profecturus Oddoni regi in reguum Lotharii. Sed idem rex adventum suum differens, Herimannum quendam ducem eum ingenti dirigit exercitu . Hugo dux colloquium Herimanni petit. Daß ngenti dungit exercita. Hugo dux colloquium Herimanni petit. 20g ber ber diecelenlering gemitel (d. bat xöfer (dayth. Ditte 5. 101) eri meten. Ziebearb senar idmitid 1, 3. 346 ben Gesten ibe fatun Bruker, bleift Sermann matt. 354 oben 2. 128 3. 3 mill ven Soujeri globbila bleift Sermann matt. 354 oben 2. 128 3. 3 mill ven Soujeri globbila bleift Sermann matt. 354 oben 2. 128 3. 3 mill ven Soujeri globbila bleift Sermann matt. 354 oben 2. 128 s. 3 mill ven Soujeri globbila ficklium. Salbrietin (Phrenes e. 1. 88. IV, 262 n. 11) gebrat 168 flitter i. 3. 933 bet comitum Regeneri atque Ruoduolfi. 354 oben 2. 106 3. 3. 9) Ploloard. 341 i. 8 eguldem palatium Aquis deveniers cum Loths-

riensibus colloquium habuit.

ausgeführten Kuftrag gegeken...) Otto des Bruches leiner (Side ur geihen und ihm und, andre ihmaßender Worte zu übermittelen. Otto ergeimmte über diese Beihäusung, der die anderen Gefandten nicht wöertprechen tonnten, wandte sich vollig der Partei Huggoß zu und bertole seinen Geteruen, Luwdung irgend wechenen Weisland zu Leisten.

Bon Mon aus befugte der Aning noch Menen (nordweitlich von Minuscept) und Gelen misterrein; in mo vom noch Sachfen gurdt zu lehren. Ju Botfeld god er am 19. Sept. dem Greifen Belling, einem Sasjoten seines Bruders heinisch, auch gelen Stillen bei Frühre entgagen Gut zurück, mie der nicht minder in Ellen zuwer fom einem andern Lehnsmann deffelden Megings gleichgel sein dem eine machen Lehnsmann deffelden Megings, gleichgel sein der weiter gegenen wiederegegen date: Begingsbummen, die vom beragefelten Gintacht der beforen Brührer gangen, die wach gerade iner Billing sich dachmals nach wiederbolter Gunstberungungen vom zu erterne batte. An 30. machte Elle zu Vernötung dem Alofter Curblindung eine reiche Schenlung, um badunch die Genefung siewer ihren fehren kannte. Am 30. machte Elle zu Vernötung dem Alofter Curblindung eine reiche Schenlung, um badunch die Genefung siewer fehrer ertauntten Zochter Lindgard zu feideren.

Einem Benveis des machiendem Ansches da allen Zeiten hin erstrute, lieferte auch die Antunft einer griechtigen Geslandtisalt, wocke am Zondend des Artunft einer griechtigen Geslandtisalt, wocke am Bondend des Artifest aller Heiligen (31. October) om Rönige reiche Geschent dem ihrem Raifer Womenus Leddennis überbrachte. In die Verleichte dem Ledden die Geschaften überbrachte. In die Verleichte der erfalieren die griechtigen Geslandten, die durchaust nach nationaler Weife auftraden und fogar mit bied durch worden der Verleich auftraden und fogar mit biedeltem Southe den Konie konfiden unter Mittel und fogar mit

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Flodoard. 944: mandata quaedam sibi ab hoc rege data nuper ad ipsum Oddonem perferenda, quae prius aperire nolucrat, remnutifo bit @ (tegenbeit ber gegen Ente 943 enthanbenen @pannaug (scandalum), f. fem @ 131 M 2.

<sup>(</sup>Stumpf Acta imp. incd. 297, St. 111).

Erath Cod. Quedlinb. p 5, St. 118: in elemosina filiae nostrae Liutgardae pro cuius infirmitate hace spopondimus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>/<sub>2</sub> Ann. Quedlinb. 941: Graecorum rex Ottoni regi xenia misit (Thietm. II c. 22); Hildesb. 31 945, cten Lamberti ann: Nuntii Graecorum ad regem Ottonem venerunt cum magnis muneribus in vigilia omnium sanctorum.

<sup>6)</sup> Liudprandi Leg. c. 37: Nec decet vos compellere patrium me hic mutare morem, cum vestros nos adeuntes patrium morem tenere sinamus; manicati enim, fasciati, fibulati, criniti, talari tunica induti penes

über beren 3med in ben Quellen burchaus nichts berlautet, tonnte, wie Die lette griechische Botidait unter Raifer Arnolf, mit ben ungrifden Berhaltniffen im Bufammenhange fteben, benn bie Magnaren batten feit furgem. feit ben Jahren 934 und 943, angefangen, ihre Streifzuge gleichfalls über bas griechifde Gebiet auszubebnen.1) Richt blog in Ungarn aber, auch an einer andern Stelle noch berührten fich bie Birfungstreife bes beutichen Ronigs und bes griechifchen Raifers, namlich in Italien. Wit Ronig Sugo, beffen Martgraf Tebbald bon Spoleto fruber mit ihnen in Unteritalien gefanipft batte.2) maren die Griechen bei Gelegenheit bes gemeinfamen Ungriffes auf Die Caracenen von la Garbe-Grainet im 3. 942 in einen Bund getreten, ber fogar burch eine Familienverbindung noch enger gefnüpft murbe. Denn Beiratsbundniffe mir ben Franten galten bei ben Bygantinern nicht als unschidlich. Der Bergicht Sugos auf Benebent und Capua ju Bunften bes griechifden Reiches gegen Rablung einer großen Geldiumme foll biefer Berbindung porausgegangen fein. Romanus, ber Entel bes Raifers Romanus Letapenus und Cobn Couftantins, bermablte fich im Ceptember !'44 mit Bertha, einer unehelichen Tochter Singos und ber Begola, einer Frau von niederer Abtunft 3); eine Che, Die freilich bei bem nach griechifcher Sitte nicht auftonigen Rinbesalter ber Betheiligten gar nicht gur Bollgiebung gelangte.

In Italien nahte eben bamals eine große Enticheibung, welche thatfadlich bie hodfte Gewalt in anbre Sande fpielen follte, nicht burd Baffengewalt, fonbern burd einen friedlichen Unichwung. Langit mar man bort in gewohntem Bantelmut ber einft berbeigewünichten Berricaft Sugos überbruffig geworben, obgleich fein jugendlicher Cohn Lothar neben ihm icon feit 931 als Ditregent und Nachfolger anertannt war. Auf Die milberen Saiten, Die er anfanglich angefchlagen, folgte e'n Regiment ber Willfur und ber Barte, bas ber nachften Bermanbten nicht iconte, mo fie feinen Argmohn erregten.4) Diefe, sumal auch feine Baftarbe, und feine bur-

nos equitant, incedunt, mensae assident, et, quod nostris omnibus nimis turpe videtur, ipsi soli capite operto imperatores nostros deosculantur.

<sup>1)</sup> Ueber Arnolf f. meine Gefc. bee Oftirant. Reiches II. 450, über Ronrab eb. 3. 581 2. 33. Die Ginfalle ber Ungern in bas griedifche Bebiet ermant Georgius Monach. de Const. Porphyrog. et Romano c. 48. 53, auf ben zweiten 943 folgte ein füntjähriger Baffenftillftanb, auf ben fich vielleicht Georg. Cedreni Historiar. compend. ed. Bekker II, 325 bezieht.

Coorge, Cedrein Instorier, compeni. ed. Dekker II., 325 eggept.

Liudpy, Ant. IV. c. S. a. 9: in auxilium Beneventain principis, pgl.

Sajar Roble (Vita Liudpyrandi p. 46; Legatio c. 7. fiber Betela Ant. IV.

Liudpyrand. Ant. V. c. 14. 20, Legatio c. 7. fiber Betela Ant. IV.

c. 13; Constantia, De admin imp. 26 p. 118; Georgii Monachi De

Constant. c. 43 p. 91 r. d. Dekker (fethel bei 1 Pm. antoru Pšyaniturni). ogl. Ropte a. a. D. p. 56. Bur Beftimmung ber Beit tann es auch bienen. bag B. Sigfrid von Parma, ber Begleiter Bertas, in Conftantinopel im Dec. 944 ben Sturg bes Raifers Romanos miterlebte (Ant. V c. 21). 4) Bu ben Mirae, S. Columbani e. 8 (Mabillon Acta sanct, ord, S.

Bened. saec. II, 44) magt Bugo nicht. gegen bie Gurften aufzutreten: Metuebat enim eos, ne si aliquid contra corum voluntatem ageret, regni dam-

gunbifden Landeleute brachte er überall in bie machtigiten Stellungen und jog fie ben Italienern bor.1) Co wurde fein natürlicher Cohn Bojo Bijchof von Piacenza und Erztangler, ein andrer Tedbald Ardidiaconus in Mailand mit ber Ausficht auf bas Ergbisthum, bas insmiiden ber hochbejahrte Arberich vermaltete, Gotfrid Abt pon Ronantola, Subert Bialgaraf und Dartgraf von Inscien, feine uncheliche Tochter Rotlinda vermablte er bem Grafen Gliffarb.2) Sugos halbbruder Lambert und Bojo murben nach einander über Tuscien gefest, Des letteren Tochter Willa mit bem Martarafen Berengar perheiratet. Bu ben Bermandten des Konias gehörte Tedbald, ber Martaraf bon Spoleto, Manaffe, Erzbiichof bon Arles, bem er in gang ungejeglicher Weife Die Bisthumer Berong, Trient und Mantug, ja jogar die Mart von Trient zu gleicher Zeit übertrug, hilduin, Bijchof von Tongern, nunmehr zum Erzbijchof von Mailand erhoben. Mus Burgund folgte ibm als Caplan feiner Gemablin Berlan, bem er bas Umt bes Erglaplans und bie Abtei Bobbio gumenbete, ber Lothringer Rather, Silduins Begleiter, marb mit bem Bisthum Berong ausgestattet, ber Burgunder Carilo, gnerft Bfalgaraf, trug Die Marten Spoleto und Camerino nebft ber Abtei Farfa babon.4) Ufl-

aoninssimum virum nomine Geriannum cupicus cum episcopai fasogio sublimare, Qugo aber suum sigillum ei tribuit summumque cameellarium esse praecepit (928—936), über %alþer Ant. III e. 42. 52, über ≷arilo V c. 5—5 (tau Koepke De vita Liudprandi p. 59).

Townson Godge

sum incurrert, quia scimus etiam contra enn saepius rebellasse. 836, fair ţitien (8)artlette Luigh, rah, 111 c. 16, 19, 21, 41; (V. c. 1. 13; Chroa, Novalic, V. c. 3; Arnu-fi Gesta archieppi, Metiolinu, I. c. 1; De et unversa; Donito V. Mathidis (S. N. III, 355) v. 132; rev. optimus exitut Hugo. .. (135) atque pie iuste reguum regit Halleumque (Olloquum puoleum vetut Bers sine iusau | imperioque suo rex cunctis incitus Hugo; gausse sera tualias minimis vi tollere samptus. 24t Optica (115) Aut. V. d. c. 11 Hugo autem per reguum solviurus obtinere ...) Liudpy, Aut. Vy. c. 5; Hugo autem per reguum securius obtinere

Jacopi, Ant. IV. C. 1 ingo autem rex regular security of the sperial system of the present of the security of the present of the security of t

sière Zobelle chi V. c. 13, Armolfi chies archierp, Mediol. 1, c. 3 (SA: VIII, 7), ilère Vestire Virabouchi Storia di Nonantola II, 6: 1 (Goderiedus abbas fitus Ugouss regis ord a. d. 947, ilère Subert Ant. III c. 20, Petri Daminai opius. 6: 7: c. 3: Obertus marchio pater eius Hugouis regis naturaits fitus extitit; Itt. 6rt (Barsocchini) Mem. e docum. di Lacca Ve. 183. 185, Alfo Storia di Parma I, 340 m. l. n.; dier Robiliubo bil III, von 183. 185, Alfo Storia di Parma I, 340 m. l. n.; dier Robiliubo bil III, von (ct. Rona) Elisiardo comit cir. Edenlung model Bottmede comitissas (Mon. hit; patr. XIII, 982).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ucher Zebbalb Ant. IV c. 8, V c. 5, Manasse ebb. IV c. 6, V c. 26 (83L baju Koepke De vita Lindpr. p. 44), Ratherii epist, Iohanni papae (opp. edd. Ballerini p. 535), Silbuin Ant. III c. 42, Ratherii epist; Sequi Malbetini v. Berona ©. 49.

<sup>4)</sup> Heber Gerlau f. Mirae. S. Columbani e, S: Contigit autem ut Alda nobilissima regina duceret secum sapientissimum eastissimumque atque nobilissimum virum nomine Gerlannum cupiens eum episcopali fastigio sublimare, dugo aber suum sigillum ei tribuit summumque cancellarium.

gemeiner Bag, durch Furcht gebandigt, herrichte gegen Sugo und feine Burgunder, Die man hochmutig und gefragig ichalt, bergeffen wurden die befferen Buge feines Befens, fein Gifer fur Die Intereffen ber Rirde, ju bem freilich fein ausichweifenbes Leben übel ftimmte, feine ber Wiffenicaft und ihren Bertretern gugemenbete Bunft. 1) Dazu hatte er bie Anwohner ber Alpen boch nicht, wie es in feiner Dacht gelegen, bon ber furchtbaren Beifel ber faracenifchen Raubzüge befreit. Ganz erfolglos blieben seine, seit dem Jahre 932 be-harrlich fortgesehten, Bemühungen, in Rom Eingang zu gewinnen und durch eine Raifertronung fich erft recht ben Befit ber Ronigswurde gu fichern. Der Batricius Alberich, obaleich fein Gibam, bielt Die emige Ctabt in feiner Gewalt und mit ihr Die Bapfte Darinus und Agapit und mußte alle Angriffe Sugos unmirfjam gu machen, fo daß diefer fich gulett gum Frieden berfteben mußte.") 2118 im Jahre 943 Amabeus, einer bon Berengars Begleitern, in Bilgerfleibung fich über bie Alpenpaffe nach Italien burchichlich und als Runbichafter foggr bis in Sugos unmittelbare Rabe brang. 3) fand er Die Stimmung bes Bolles jum Abfalle reif und nur bes Führers harrend, ber es magte, Die Fabne bes Anfruhrs zu erheben.

Das Jahr 945, für das deutiche Reich friedich und wenig bewegt, zeigte fich um so wechselvoller und flirmischer in ben andern Staaten Europas, von bort aus auf unfere Berhaltnisse vielsach gu-

<sup>5)</sup> Ant. III.c. 19: rez Hugo , dei etiam eultor sanctaeque religionis antorum amator , erga acclesia valda colleitas. Segol (Satherini o Ecrono 2: ...') meint, bağ izet se reididitidaen zülağırdı geraben 0-60 (Satherini o Ecrono 2: ...') meint, bağ izet se reididitidaen zülağırdı geraben 0-60 (Satherini o Ecrono 2: ...') meint, bağ izet se reididitidi. Gerili eti se reididi. Gerili eti salatırılı şina nın bileredi ben Articen an termititin ladıt (Kocpke De vita Lindyr, p. 14). Serili eti se reididi. Gerili eti salatırılı şina nın bileredi ben Articen an termititin ladıt (Kocpke De vita Lindyr, p. 14). Serili eti serili eti serili eti serili eti salatırılı şina nın bileri dile (Gerili IX. 193). Sehilaşı ven ültüri şil V Bouquet Recueuli IX, 501 unb con bem Şapşıc teo VI İ. Jaffi 2:14 anı bilet con Çerili eti serili eti serili bilet ben 3:58-şil çabam XI unb te fe (nex Serrecubing) iri in türreten (Jaffi 2:17: 750), Bullarının sacri ord. Cinnice p. 2. 4 pro Lutharii, qui olum jayanı, tit andırimus, multum fovent).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bhagidelien wulve bider Rricke, um ben fin Obe oen Sinni 942 ben mit batte, noch Richears janer erit 945, bod federien fei jenen illurtépanbungen menighent bit Reinhelfelgleiten gerupt ju boben, 1961. Liudpr. Ant. 19. c., 3, v. c. 3. Hee'r te littlerfoundingen Filodonardi ann. 912, Vita S. Odonis II c. 9 Madillion Acin set, suce. V, 169): Tempore practerio dan Romalcam urben ob himieltima Alberiei iam fait princips practomal consecutive proposition of the pr

a) Ant V e. 18. Die Sendung bes Amadens sond dem linternehmen auf Kragineium sant, das in 8 3. 942 f\( \text{Sill} t, und surz vor der Reite ber Brungssim Berta nach Constantinoped (e. 20: Ilac etiam endem tempestate). Den als gieckgeitig erw\u00e4pisten lingerneinssil sennen wir nur aus Ludprand et. 191. Sal, oben Q. 130.

rudwirfend. In Briang batte icon ber Schluf bes vorangebenben einen Borboten ber fommenden Ummalgung gebracht. Um 16. Deember 944 murbe ber alte Raifer Romanus Lefapenus, ber, ein ungebilbeter aber tapferer Seemann bon niederer Bertunft, ben burch einen Gewaltstreich errungenen Thron nicht ohne Ruhm einnahm, bon feinem Cobne und Mitregenten Stephan burch einen plotlichen Sandfreid gefturst und auf Die Infel Brote perbannt, um bort ben Reft feiner Tage in monchischen Uebungen bufferlig gu beschliegen. 1) 2Bar icon an Diefem Greignis ber allein berechtigte Thronerbe Conftantin ber Burpurgeborene, obgleich mit Belena, der Tochter des Romanus, bermablt, nicht gang unbetheiligt geblieben, fo tonnte er jest noch viel weniger mit feinen ibm ben Borrang bestreitenben Schwagern Stephan und Conftantin in Frieden und Gintracht fortregieren. Beibe ließ er vielmehr, als he felbh mit einem Anishiage uni fein Leben umgingen, am 27. Zanuar 145 burch feine treuen macchonlighen erkbibodher auf ein gagdonies Zießen bei ber Zufel umringen und fehrebmen. Auf versigiebenen Infeln büßten fie ihr Letzgegen gegen om Tater, d) und bonflantlie, ein großer Gönner ber Kinftle und ber feit lange banieberliegenben Biffenichaften, benen er jelbft eifrig oblag, gutmutig, wenn ihn nicht Rachfucht reigte, freigebig gegen Die Rirche, aber ohne Thatfraft, behauptete fich trot einiger Berichmorungen gu Gunften feiner Borganger in ber Berrichaft. 3)

3 Anfang des Jahres in Gende endlich and Berengar nach mehrichtigter Verbannung dem Schwaben gegen Jalien auf, mit geringem Gefolge nur, aber giblem auf die Einverländbuilfe, die ermeteilet, und auf den 3ch gegen Supp, die einverländbuilfe, die er unteilielt, und auf den 3ch gegen Supp, diese den ier dem kundigatier ibn unterrichtet hotten. Wenn Cito auch aus Richfaht auf feine bisber freundlichen Bestehungen au biefem Berenau unmittelbare Unterber freundlichen Bestehungen au biefem Berenau unmittelbare Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lündprandi Ant. V. c. 20, 21, agd. bau Koepke Vita Lündprandi P. p. 60, Ribingru Illustud, zu mill. Geld. 1, 143—13.2. 2-6-2, velefüh bis beşamintiden Duclen gerüft nerben. Elbreidenb von ben antern idreib bis besamint (hone). Venetum, SS. VIII, 23: dann Stefanus et Constantinus fastes num cognatum Constantinum oecidere molirentur, interdicentem Romano pattern violenter monachum effectum apptt insulas quae Poonarias anneupantur exilio damnavernut. Getabe Genfantin abet urriedit fringinitig. 1, be admin. imp. c. 15. b. s. blaste; zw. deposiparace, strogenoc fr. . . otts aris ytror; flustatio zw. strogenyte. de din 100 milloller production.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Liudprand, Ant. V. e. 22—25, Johannis Chron. Venet. p. 23, no come Gollas. Scheibsbarb er Feirbords, gam beight Selle ungebeit uivir, achte Gelie mit Scheinen. Gernie emising bei beitung der frührtrand Diasofinns fisternium, Gernie mitsig bei bebonnt genants (in: 2-dipen mit jöhnenhen: Borfen, bed sig Jodonnes genanter bie Bertannasseorte ber festeren, Breconneids um Gamethyole, an umb fimmt ber tm. für signag Genfanniss mit ben Bejannlinem überten, J. Georg. Monach. De Constantino e. 2-4. Bibringer a. a. D.

<sup>1</sup> J. ütert (minn Geparler). Ant. III e. 37, VI e. 10, Theophanes contin.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ileer feinen Charalter f. Ant. III e. 37, VI e. 10, Theophanes contin. VI e. 13 sig., 28, 36, 54; Georgii Cedreni Historiar. Compend. II p. 235 ed. Bekker, mojetoft and bie insgünstigeren Seiten betwergeboten sind.

<sup>4)</sup> Der Beitpuntt ergibt fich nur ungefahr aus ben weiterbin anguführenben liet, und aus Floboarb.

Ergfangler.

ftugung verfagte,1) fo hatte berfelbe boch feinenfalls miber feinen Billen einen folden Bug magen burfen. Gine ungewöhnliche Richtung burch ben Bintidgau ichlug er ein, weil bie über bie ratifden und penninifden Alpen führenden besuchteren Baffe bon ben Caracenen in Sugos Dieufte bebütet murben und gelangte fo binuber in bas fübliche Thal ber Etid. Die fefte Burg Formigara (oberhalb Bogen), beren Obhut ber Bifchof Manaffe einem feiner Geiftliden Abalbard anbertrant hatte, hemmte guerft fein Borbringen und widerftrebte raider Beffurmung.") Da verfprach Berengar Abalbard bas Bisthum Como, Manaffe bas Ergbisthum Mailand (b. b. bie Rachfolge in bemfelben) eidlich, wenn ihm die Fefte überliefert werde. Manaffe liek fich trot feiner naben Bermandticaft mit Sugo burch biefen Rober fangen 3) und mard fein Berbundeter. Ueberall griff ber 216. fall um fid. Der machtige Graf Dilo bon Berong, bon frantifder Abtunft, und am Sofe Berengars I. emporgetommen, ber fich icon einmal treulos an Bergog Arnolf bon Baiern angefchloffen,4) gieng, obgleich bon Sugo übermacht, ju feinem Teinde über und nahm ibn in bem feften Berona auf, mobei mancherlei Unbilben, Die er bon jenem erfahren, ihm gur Entidulbigung bienten. Bifchof Wibo bon Mobeng, burch die Soffnung auf Die reiche Abtei Ronantola getrieben. folgte nach, wiewohl er feinen besonderen Grund gur Ungufriedenheit batte, und verlodte burch fein Beifpiel viele jum Unichluffe.5)

Gegen Bibo manbte fich Sugo simachft und belagerte feine Burg Bignola am Bangro, ohne bamit etwas auszurichten, benn ingmifden lub ber pon ibm ichmer perlette, ja mit bem Tobe bebrobte Ergbifchof

<sup>1)</sup> Aut. V c. 26: paucis secum comitantibus, nachbem er vorher (c. 18) ermabnt, bag Dito ibm feine Unterftutung gemabrte, bagegen Grotfvit (Gesta Oddon's v. 602-605): Venit et in meutem, praedictum denique regem. qui quondam patriis fuerat depulsus ab arvis, eius et auxilio citius miserante reductus, ingratum fore nune donis tantae piclatis, boch find biefe Ausbrude giemlich unbestimmt.

<sup>2)</sup> Das beittige Schlof Sigmundstron an ber Etich oberhalb Boben, f. Codex Wangianus ed. Kink (Bien 1852) p. 35 n. 1 Der Ort bieg ibater Formigar, Formianum, Furmianum, Firmian, bie ber Rame in ber zweiten Salfte bes 15. 3abrb. burch jenen neueren verorangt murbe.

<sup>4)</sup> Dauaffes Abfall bezongt auch Ratherius in bem Schreiben an ben Bapft 30fann XII opp. edd. Ballerini p. 5/0): comprehendit me Berengarius instinctu Manassis sanctissimi archiepiscopi, ut qui iure locum obtineat Ambrosii. Tribus iterum et semis mensibus sub custodia retentus indeque emissus Veronamque perductus et a Milone dolo receptus, ut scil. Manassem expelleret, ne poenitentia duetus iuvaret, quem plurimum, ut fertur, nocuerat avunculum regem (sc. Hugonem).

<sup>4)</sup> Ant. V e. 27: Milo praepotens Veroneusium comes, vgl. über ibn Il c. 73, III c. 42. 48. 50. 51 und Urf. aus ben 3. 929 und 955, nach benen er lege Salica febte (Biancolmi Dei vescovi di Verona 120: Ughelli Italia

Arderich bon Mailand Berengar bon Berona in feine Stadt ein.1) Traurig tehrte Sugo nach feiner Sauptftadt Pavia gurud, mo jein bof fich leerte und Alles gu feinem Biberfacher nach Mailand ftromte, um Gnaben aus beffen Sand ju empfangen. Inbem ber Ronig feine Cache berloren gab, hoffte er boch bie Rrone feinem Cohne noch gu retten, ber ja langft fie bem Ramen nach mit ibm theilte und an allen Staatsatten scheinbar mitwirtte, in ber That aber taum erst jum Jünglinge herangewachsen war.2) Lothar begab sich also etwa im April in die Mitte ber Emporer nach Mailand, um bor ihnen feine Unidulb an ben Bormurfen ju betbeuern, Die man gegen feinen Bater erhob : Sugo gebachte ingmiiden mit feinen Coaten nach Burgund fich gurud gu gieben und bort feine Beit abgumarten. Der junge, iculbloje Rouig, ben man in ber ehrmurbigen Ambrofinolirche bor bem Rreuge niebergestredt fand, erregte in ber That bas Dittleib feiner bisherigen Baffallen und man befchlog, ihm ben Befig ber Arone gu laffen,3) indem Berengar wieder eingefest in Die Dartgrafichaft 3brea neben ibm als Theilhaber ber bochften Gewalt fteben follte. Berengar lentte ben Urm bes jungen Ronigs und rief feine Berfügungen berbor, wie bas bie Urfunden ber nachften Beit bemeifen.4) Raturlich begunftigte und forberte er bor allem feinen Anbang. Un Stelle bes trefflichen Bifchofs Jojeph von Brescia erhob er ben unmurbigen Unton, Balbo feste er gum Bifcofe bon Como ein, Abalhard, bem er bies Bisthum vorbem verfprocen batte, bielt er burch Reggio 5) icablos. Betrus von Mantug murbe mit bein

<sup>1)</sup> Arnulfi Gesta archiepp. Mediolan. I c. 3, 4 (SS. VIII, 7), fagenbaft

nnd in ben Ginzelbeiten nicht zuverläffig.

2) Lothar heißt in ben Mirae. S. Columbani c. 16: bonae indolis puer, filius praedicti regis, quem Alda regina sua genuit und noch jur Beil ber Rindy Berengars if er et ipse parvus ac necessariarum sibi rerum adine ignarus (Ant. V c. 10. 2 it lette vou Junge und betehr semeinism aus-stellte litt i bom 29. Rete; 5 3. (Mon. hist. parr. MII, 985), gitch batual muß ber Umlfarung erlofat [ein. Eie ift interventu ac petitione Laufranci et Aleiramni comitum dilectorum nostrorum fidelium, ausgeftellt, Die une bann beibe am 13. April (f. unten) in ber Umgebung Berengars begegnen.

<sup>3)</sup> Flodoardi ann. 945; Hugo quoque, rex Italiae, depulsus a suis, et filius ipsius in regnum receptus est; Arnulfi Gesta archiepp. Mediol. I c. 4: Praeelecto itaque filio eius ab omnibus Lothario admodum leniore, communi consensu regni totius compulsus est ipse remeare Burgundiam, de cetero minime regnaturus.

<sup>4)</sup> Bu Pavia in palatio dominorum regum ab eis noviter edificatum, ubi dominus Lotharius rex preerat in caminata dormitorii ipsius palatii ließ 13. April Berengarius marchio in Gegenwart von 6 Grafen, unter benen Maginfreb, Milo und Arbuin (von Turin), bie am 8. April ausgefertigte Edentung eines Sofes in ber Graficaft Mobena für feinen Baffallen Riprand burd ben Pigligrafen Lanfrant beftatigen (Tiraboschi Storia di Nouantola II, 117-116). Am 27. Mai ertheifte Lothar allein in Mantua beni bortigen Bifdof Betrus publicam ipsius civitatis monctam a praedecessoribus nostris iam dictae sedi concessam uno mar consultu et petitione Beren-garii marchionis summique regui nostri consiliarii et Mantredi comitis (Zanetti Zccche d'Italia III, 241).

<sup>5)</sup> Ant. V c. 21. Rorfe (p. 54) weift pad, baf Aribalb (Beribalt) bon

Münzechte bedacht.) Boso von Niacrisa, Jugos Bastard, und Liustfred von Pavia behaupteten ihre bedrochten Sigte nur durch Gelbgabiungen, doch wurde seinen das Ant des Erzkanzskref entiggen, das Bischof Brunting von Mi übernahm.) Mies wandte sich der neu aufgelenden Sonne zu, man nannt Berengar einen zweiten David

und ftellte ibn über Rarl ben Großen.

Reggio uoch am 16 Mer, 945 lebte, Abalharb am 19. Mai 946 zuerst vortommt. Balbo wurde 950 von Lothar bebacht (B. 1429).

<sup>3)</sup> S. vorber S. 139 M. 4, in ber Mrt; ut in his tribus civitatibus Mantua videl, Ver-na atque Brixia firmum et inviolabilem habeat roborem et absque alicuius interdicto firmiter discurrat. 2 llrl. vom 22. gebr. 946 unb 21. Mpril 947 fertigte ber Wifdef Petrus aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ant. V c. 30. Die Het vom 13. Aug. 945 ift bie Ieute ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii (Mon hist, patr. Chart. I, 157), Peruning von Alli war Graduajter vom 19. Mai 916 bis 26. 2-pt. 9-1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ant. V c. 25: immensa quam habebat pecunia, c. 31: omni cum pecunia vgl. Odilonis Epitaph. Adalheidae c. 2 (8×.4V, 638): Hugonis ditissimi regis Italici.

<sup>9)</sup> Auf. V c. 301: Quanquam enim iterato Hugonem atque Lotharium reges Italici susciperent, Herengarium tamen unomine solum marchionem, potestate vero regem. Illos vocabulo reges, actu autem neque pro comition habeband, Vi c. 2: le enim Italice onnubus principalenter virtute, to the proposition of the proposition

<sup>(</sup>Ano storia ur rafina 11, 4/22).

§ Flodoardi ann. 946: pax inter Albericum patricium et Hugonem regem Italiae depaciscitur. Ileber figapită (um ben fipril 946) Madjolge I. ben Catalog. pontif. Roman. (Watterich Vitae I, 31); Flodoardi aun 946; Ann. S. Benigni Divion. 946 (SS. V. 40).

bon Burgund.1) Berengar zeigte fich bon ber bortheilhafteften Geite und mußte alle Bergen burch Gute und Freigebigleit ju gewinnen, fo lange er bas bochfte Biel noch nicht bollftanbig erreicht batte. Hugo, der traurigen Rolle, zu der er berurtheilt worden, überdrüffig, jog sich 946 in der That in die Provence zurück,") wo er sich an Raimund bon Aquitanien einen Beiftand fur Die Wiebereroberuno feines Reiches werben wollte, allein ebe es zu weiteren Berfuchen getommen war, ereilte ben Ronig am 10. April 947 in Arles ber 200. 3)

Dag er unter ben ichwierigsten Berhaltniffen gwangig Jahre binburch die Rrone gu behalten und Diefelbe feinem Cobne gu bererben mußte, zeugt bon feiner feden Entichloffenbeit und umfichtigen Schlau. beit, aber eine Bewaltherrichaft wie Die feinige entbehrte bes altgebeiligten Unfebens und mabrer Unbanglichteit im Bolle, bas bei jedem Bedfel fich zu verbeffern glaubte. Richt feine Fehler fturgten ibn, Die er mit ben Beitgenoffen theilte, fonbern ber fast grunbfakliche Bantelmut ber Großen, ber fich bon ibm manbte, fobalb fich ein geeigneter Gubrer bes Abfalles barbot.

Gin abnliches Berhaltnis, wie es nunmehr in Italien bestand miiden bem iungen, unerfahrenen Ronige und ben um ein Saupt gefdarten übermächtigen Großen, hatte fur bas westfrantifche Reich bon Anfang an in bem Sinne Sugos von Francien gelegen, als er jur Berftellung ber Rarolinger mitmirlte, um unter ihnen bie greite Stelle einzunehmen. Gein Cougling Ludwig aber ftrebte fort und fort, fich feiner Bewalt zu entziehen und als Begengewicht fich eine Partei unter ben übrigen Großen gu bilben. Un Diefem Gegenfage anderte ein porübergebenber Bergleich wie ber bon 942 unter Ottos Bermittelung wenig, jumal ba ber beutiche Berricher fortfubr, bier wie in Italien Die Gegner bes Ronigthums gu begunftigen. Much bas gemeinfame Unternehmen jur Eroberung ber Normandie, auf welches nach ber Ermorbung bes Bergogs Wilhelm Ludwig im Bunde mit Dugo fich eingelaffen, follte burch eine Erneuerung bes alten Bwiftes bald wiederum gerfallen. Gegen Ende bes Jahres 944 mar

<sup>1)</sup> Liudpr. Ant. I c. 21, II c. 66, vgl. Fatteschi Duchi di Spoleto p. 90-95.

<sup>2)</sup> Ant. V c. 31. 216 bie lette von beiben Ronigen gemeinsam ausgesiellte Urt. betrachtete Bobmer bie vom 22. Febr. 916 (Rorid. jur benifchen Geid. X. 310), ber fich bann bie bei Lebzeiten Sugos von Lothar allein erlaffenen Urt, vom 19. Dai 946, 19. Januar 947 paffent anichliegen murben (B. 1421 bis 1423). Unvereinbar bamit ift aber eine Urt. beiber Ronige vom 24. April 947 gu Corana ausgestellt (Mon. hist, putr. XIII, 985), benn wenn man auch annehmen wollte, bag ber Schreiber vom Tobe Sugos noch nichts gewußt ju haben brauchte, fo bleibt es boch unbegreiflich, bag er 947 von ueuem bie toniglide Burbe beanfprucht haben follte.

<sup>8)</sup> Ann. Farfens. 947 (SS. XI, 588): Hugo rex obiit; Necrol. Merse-Ann. Fartents 94 (188. At, 585): Imgo fex count; Nectro, Sacrat-burg, jum 10, Sprti, Catalog, regum Ambrosian. (88. III, 2616): Die sabati quod est decimo die menas Aprellis et fuit in eo die sanctum paace civitate Arlenda migravit ab ac die Ugo rex; Liudept. Ant. VI c. 2: rege Hugone Provintiae in partibus defuncto. Der folclinke Veo von Chia (Chron. mon. Casia. 1 c. 6. 51) fast Quag in cime tellefrendutt Rifert. Mond merben, quod Sanctus Petrus de Arle nuncupatur (SS. VII, 623).

es nämlich dem Könige gelungen, unterflüßt dem Armulf von Fianden, von dem Grafen Erlain und mehreren franklichen und burgundichen Bischofen, in Mouen selbs hab halbagung der Vormannen zu emplangen, wahrend Huge der im als Lohn seiner Hilfe überlassenen Stade Grerzt und Spahyur fich unterwarf. Die Entzichung derschen aber durch Ludwig, der seiner nicht mehr zu bedürfen glaubte, machte ihn zum beimlichen Feinde. 19

An dem noch immer nich beigefegten Zwisse des Annigs mit dem unrechnussigner Ersissioses (von den Arms, der us fortradhernder Freindesstellen Anlas gegeben, entstünder sich im Frisklunge Vsdder innere Krieg auf s nure und heftiger, da einigt andere Große sich Lugo Bartel ergriffen. Keims wurde unter ishweren Vermussiumgen den einem soniglichen Geere belagert und auch an mehreren anderen Erten gestampt, die Suggo den Jahannis dies Wilte August einen Bahrfrisissionen der Vermussium um Verberden des Königs zu benützen. Alls Ludwig sich nach Avonen begad, wurde er dort zu einer friedlichen Jaisammentunt unt dem dünigen Geleinige Saigroß (Javarld) eingelaben, der, wochfischeilich den siehen Ausbelteiten zu hift geruten, in Bayeur befeligte. Der König folgte arglob biefer Ausforderung, jah sich aber an 13. Just verrätzeisch überfolken, oft alle siehe Begleiter, alle der erste Konig folgte draße die siehen Begleiter, alle der erste Konig folgte felnin von Wontreuil, siehen unter den Schwerten der Tahen, er seibst wurde auf der Fluck in Wouen eberfallse erarisiten.

Dugo, an diesen Borfallen scheinder underheisigt, begann mit den Kormannen über die Freispiling des Konigs zu unterhonderlt, offenbar weil dieser die Freispiling des Konigs zu unterhonderlt, offenbar weil dieser nur ein Wertzeng in seiner Hond allein sein foller.
Jene, die ihre Unabhängigierli sicher flessen worden. vor angelen Die wigs Sahne als Gestseln katt seiner. Sie mutzen sich mit dem injageren, erfl zu Mingan des Jaghers gedorenen Verigen Auf und mit dem Visichoffe Mido word der die Verprügen, der Gerberga die Austieterung des Zebrouerben Loghar vermögenzt. In Keinebwogs doer halte

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Flodoard. ann. 944: unde et discordiae fomes iuter regem concitatur et ducem; Richer. Histor. II c. 43; ousführfider abrt in ben @runbilgen überimlinimenb Dubo p. 234—238, vor allem Zubwig fc[6]: postea vero eiectus sit a pracfato Hugone, ct dolis appetitus ac comprehensus (SS. III, 396.

<sup>5)</sup> m. auslüscitiekten Dube p. 239—244, sel. baju Kerich, jur brutjeher Gejch VI, Sak, Jur Aun S. Quuntini 194, S. Columbes Senon, 195, crajant brut bit Hist. Francor. Senon, benne die auslüsptisters Rebection jent manier sergelegen bat, beb den fehr En 250 seggelegite (SS. ), 195; IX, 366; XVI, 398). Bei Riebearte (a. 914) und Ricket II e. 477 litt est Haggerd sak Nortmannus qui Baiocis prasecrat, bre bei thefergle auslighte. Widuk. II e. 39: Ipse enim Hluthowieus rex a ducibus suis circumventus et a Northmannis captus. Reteman (Hist. of the Norman conquest I, 243 n. 1) jurifett wenighten an ber Stentist Baigroth's mid bek Rönigs Baroth. bie er bed aumment.

<sup>3)</sup> Widuk II c. 39: Hluthowicus . consilio Hugonis Lugdunum missus custodiae publicae traditur. Filium autem eius natu maiorem Karlomanum Northmanni secum duxerunt Rothun. 25cbr 2001 ili richts.

Ludwig burch bies Opfer, wie er mabnte, feine Freiheit erlauft, vielmehr blieb er der Gefangene Sugos, der ihn einem seiner Mannen, dem Grafen Tetbald von Tours, jur Bewachung anvertraute und fobam aufbrach, um fich mit feinem fruberen Berbunbeten, bem beutichen

Ronige Otto, über feine meiteren Schritte gu berftanbigen.

Diefer hatte ben Winter mahricheinlich in ben fachfifch-thuringifden Landen berlebt: am 1 .- 4. Dai finden mir ibn in Allitebt (fuboftlich bon Cangerhaufen), in Befellicaft feines Cobnes Liubolf und feines Bruders Bruno Berfügungen gu Gunften bes Martgrafen Gero und des Grenggrafen Chriftian treffend.1) Bon bier gog er an ben Rhein und hielt zu Duisburg in ben Bitttagen (12-14. Dai) eine Berfammlung ber frantischen und lothringischen Großen ab.") In biefer beranlagte ber Bergog Ronrad gegen ben lothringifchen Ergtangler Erabifchof Rotbert bon Erier und gegen Bifchof Richar bon Luttich eine Antlage auf Untreue, von ber es beiben gelang fich in turger Beit zu reinigen.") Der nabere Bufammenhang, bielleicht mit weftfrantifchen Umtrieben, bleibt leiber vollig buntel. Aus Daftricht tamen Geiftliche mit bem Leibe bes f. Cervatius, um Cout gu fuchen gegen die vielfältigen Unbilden, Die Graf Immo ihnen jugefügt, boch icheint es nicht, ban ber Ronig ibm besbalb feine Bunft entrog, ba er gerade bier auf feine Gurbitte einem gemiffen Rabanger einige Leibeigene ichentte.4)

1) v. Heinemann Cod Anhalt. I, 9. 10 (St. 120. 121). bie eine per interventum dilecti filii nostri Liutulfi cuidam fideli nostro marchioni nomine Cristan in pago Seromunt in comitatu eiusdem Cristiani, bie anbre dilecti ac fidelis nostri marchionis Geroni petitioni obtemperantes et fratris nostri Brunonis . . trans Salam fluvium in comitatu Thietmari . , jent bom Annalista Saxo 915 SS VI, 605 crneijut. ) Contin. Regin. 944 - Rex apud Diusburgum in rogationibus pla-

et Richarius . . infidelitatis apud regem arguuntur, sed in brevi ab obiecto sibi crimine liberantur. Ueber Robbert, den Obeim Ottos (931 bis 936) ogl. oben S. 31 R. 2, über Richar (von Prilm) Balty Deinrich S. 50. 61. 67. Gr. crideim als Gürbiter in der Ult. vom 30, Mai 941 (St. 96).

noch ber Rame und ber Tob bes Cobnes. Bei Rloboard beifit es: Hugone duce de regis ereptione laborante. Eint llrt, (Duvivier Hainaut ancien I, 335) ift batiert: Actum Blandinio monasterio X Kal Dec. anno quo Ludovicus rex fuit reclausus et tempore Arnulfi marchysi,

citum cum primoribus Lothamensium et Francorum habuit. Ottos in Duieburg 15. Dai 945 b. b. am Simmelfahrtstage (ber auf Die Bittage unmittelbar folgte) ansgestellte Urt. bestimmt mich, jene Radricht ein Jahr fpater ju fegen, woju wir ben nicht feltenen dronologifden Brrtbumern bee Contin. Regin. gegenüber volltommen berechtigt finb. Es mußte auch befremben, wenn Ronrat, taum erft Berjag, icon 944 eine Antlage gegen bie beiben Bifdofe veranlagt haben follte, Aber ber C. Reg. febt auch Ronrads Ernennung um ein 3abr ju frub 3) Contin. Regin, 944: ubi factione Chuonradi ducis Ruodbertus .

<sup>\*)</sup> Contin Regin, 944: ob multimodas sibi ab Immone comite illatas iniurias. 3n Ottoe Urf. (Würdtwein Subsidia dipl. VI, 396, St. 122) þeißt ts: nos per interventum Ymmonis nostri comitis cuidam fideli nostro Rabangar nuncupato quaedam nostra propria mancipia in proprium concessimus. Rarl ber Einf. batte 919 ber Trierer Rirde bie E. Gervatinsabtei jurudgeftellt (Bait Jahrb G. 49. 124), mas Deto 29. Dec. 945 beftätigte.

<sup>9</sup> Contin. Regim. 941 (am. 24 fulle): Adalbertus comes, filius Mai-fidi, ab Ydono ceiditur (Annal. Sazo 941; ab Udilone), Frieffe, Fri in brt V. Johann. Gorz. e. 36 umb 38) sortenmt alb Adeibertus comes, vir genere quidem charus, ingenio autem fero a violentus, nec bono cui-ride I. vom 8. Juni 939 genamt ale @dirpreder lit elasteli (interveniente Adalberto fidei nostro duce; Martene et Durand Coll. ampl. II, 43). Wathin finett fió 916–926 als 9vel som Site (ever. Stuttlejen. Hrb. 227, 19d. 227, 224). Exber erfeient Walster 91 248 federade Viel Stoffer (ever. 224). Exber erfeient Walster 91 248 federade Viel Stoffer (ever. 244). Exp. erfeient Walster 91 248 federade Viel Stoffer (ever. 244). Exp. erfeient Walster 91 248 federade Viel Stoffer (ever. 244). Exp. erfeient Walster 91 248 federade Viel Stoffer (ever. 244). Exp. erfeient Walster 91 248 federade Viel Stoffer (ever. 244). Exp. erf. ever. 245 federade Viel Stoffer (ever. 244). Exp. ever. 245 federade Viel Stoffer (ever. 245). Ever. 245 federade Vie

tempore Alberti dueis. "Sg. Leibnitii Ann. hip. 11, 524; obri ©. 108 M. 2.

2) St 123. 124. 3m ber feigteren (v. Heinemann Cod. Anh. I, 11) þrifi cê: dilecta coniux nostra nomine Aetgid et Liutulfus noster dilectus filius nostras pulsaverunt sures u. j. m.

namen der gefester und der B. Steiterungsjöhre Cites Urt, vom 1.3. 301, 60 febre in gester und der Steiterungsscher Cites Urt, vom 1.3. 301, 60 febre in gester und der Steiterungssche Steiterungsschafte Steiterungsschafte

<sup>9)</sup> Flodosardi ann 946, Ilist Rem. IV c. 32: Regina Gerberga nuper ad Othonem regem fratrem suum legationem direxerta, auxilium deposeens ab ee contra llugouem principem. 846 7 24bc (8S. IV) et eggid terctega Stiffcruf ad patrem suum Transenanum regem Heinricum et ad Othonem fratrem suum flore pubertatis nitidum: jentr abet Ichti et del, film in folgan, mel i beb fis egretigi Erzief für be deltagenbellung bet jungen Metmanntnipergeg ich. Er light bann årmulj erl. 32 Ebruig Northmannien quam Lothariensis terra, bann in Little Si notara deprecationis expleveris votum., dabinus tibi imperpetuum Lothariense regunun, quod patri tuo fuit repromissum propter praelium Saessonico.

redung mit ihm, aber bag ihm ftatt bes Ronigs, ber bereits aufgebrochen, nur Bergog Ronrad bon Lothringen entgegentam, zeugte bon bem Bechjel, ber in Ottos Anfchauungen eingetreten mar, und mit feindlichen Gefinnungen febrte Sugo beim. ) Der pollftanbige Sieg ber groken Baffallen mußte auch Otto beunrubigen, und ficherlid mar er icon entichloffen, Die übermachtigen zu bemutigen, Die er fo lange begunftigt hatte. Gin unmittelbares Intereffe mußte ibm bie Befegung bes Ergbisthums Reims einflogen, ba unter bemfelben auch bas beutiche Bisthum Ramerif ftanb. Der Aufenthalt in Lothringen gab Otto noch Gelegenheit, an Stelle bes fürglich (am 23. Juli) berftorbenen Bifcofs Ricar bou Luttid, ber feine Erhebung einft Rarl bem Ginfaltigen ju verbanten batte, ben folder Burbe widerstrebenden Abt ligo oder Cgo von St. Maximin jum Bischofe einzusehen, der durch feine seit dem 3. 934 durchgeführte Reform jenes bedeutenden Alosters sich große Berdienste erworben hatte.") Unter ibm, bem fein Schuler Billibar in ber Leitung folgte, mar auch die burch einen Sturm eingesturate Rirche bon St. Marimin wieder aufgebaut und burd Robert von Erier und Abalbero von Met am 13. October 942 feierlich eingeweiht worden. 5) Dem Bisthum Luttich ftand er feine gwei Jahre bor, benn er ftarb bereits am 26. Nanuar 947.

Nachdem ber Konig noch in Caftel bei Maing einen Zwist seiner Beiben Bertrauten, der herzoge hermann und Konrad, beigelegt hatte,

campo mirabiliter peractum, bgl. Bait Jahrb. heinriche G. 73, Forich gur beutiden Geid. VI, 386 über bieje gang unmläffige Radricht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Flodoardi ann, 945: Qui rez (se. Otho) nolens loqui cum eo mittit ad eum Conradum ducem Lothariensian. Cum quo locatus Hugo infenans Othoni regi revertitur. Zeß Cus (séß naß eberlingen gefommen art, gété am bra am) be Gingung ligos flegenben Beetin percer: et ina Giner amfaditumt. He keit gibt ef, beb bir Ann. S. Maximini 945 (SS. 11, 7) vor et re Tennamus Hugo eine artificiate shumdeft-eficiaming am 15. ept. crusipara. Sidenius flerie 23. Suit (Mon. Germ. SS. VII, 201 n. 95) Ann. Stadu 943 (Beildenberg Monuments VII, 203): Obits Richeri episcopi; Ann. Lobiena, Leod. 943 (SS. IV, 10).

<sup>5°</sup> Flodoardi ann. 945: Hugoni abbati monasterii sancti Maximini nolenti atque refugienti; Cont. Reg. 945: Ann. Lobiens. 945 (SS. II, 210), S. Maximini 945. 284. ilber 250 Vita lobannis Goriensis c. 70: sancti vi Gonis magnei et practuri prins in Sancto Maximino abbati et post Lodicensis accelesias egregii pontifeis, Neeroli. S. Maximini um 25. Lodicensis accelesias egregii pontifeis, Neeroli. S. Maximini um 25. 1099); cbem 2. 65 % 3. 20m. 11, 985.; 28llers 6 trabifetti (cb. 11, 985.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Aon. S. Mazimini 933, 942; Contin. Regin. 934, 942; Ann. Hildend, Camberth 942; a Rooberto archiepiscope; Calendar, Trevir. (SS. IV, 7. n. 2); Nerel. S. Mazimini (n. 968). Eciner Zebetag fort bas Neer. Mariae Full (Fontes IV, 45). Sql. and Vita Iohann, Gorz. c. 55; Neerol. S. Mazimini (Rontheim Prodr. II, 989); X Kal. Nov. Prideriess abbas (non Et obsert, 5s) itélér feite geftered umb bie au idien (felficialistic Line); Prodr. (1998); A. Kal. Nov. Prideriess poblas (con Et vollet; bis ibére feite geftered) umb bie au idien (felficialistic Calendia); A. Acta sancta Bollandi Mai. t. VII, 33; Neerol. S. Mazimini (nugêr.); III Id. Oct. Dedicatio ecclesie sancti Mazimini.

bessen Beranlassung nicht überliefert ift. 1) gieng er zum Winter nach Sachen. Erzbische Friedrich von Mainz, heinrich, der Bruder Ottos, Konrad von Lothringen und andere Reichssürsten fich gegen Ende des Jahres hier um den Konig zusammen.

¹) Contin. Regin 945: Herimannus et Chuonradus duces quasdam inter se inimicitias habentes in praesentia piissimi regis in Cassella sunt replicati.

<sup>9)</sup> Im 17. 2cc. in Zornburg per interventum dilecti ducis nostri Chonoradi golo er 6 Reingsburg an bru Gettenen frantio in pago Nahgewe nominato in comitatu Chonoradi (Ever Süttelfgen Utrf. 1, 245), an 22. Cc. is Dulin illu Curen per interventum dilecti fratris nostri Heinrici seil. Mogonciacensis episcopus Pridricus et trater noster Heinricus simulque comes Herimanus rationabili prece deprecati sunt, ut ecclesias S. Petri Treverensa eñ deli nostro Rotherto canadem sedia episcopus d'arrenus, quin potius restituceremas abbatiam S. Servatii sitama Traiceto d'arrenus, quin potius restituceremas abbatiam S. Servatii sitama Traiceto

fpateren Beichlechtern murbe fie gur Beiligen,1) und gumal in Daabeburg, bas man gugleich als ihre Stiftung anfah, erhielt ihr Andeuten fich lebenbig.

Mancherlei Sagen liefen als Beweife ihres frommen Sinnes beld von ihr im Bolte um. Gine wilde Birichtub, fo ergablte man, tam eines Rachts jum Gemache ber Ronigin und flopfte mit bem alle an die Thüre. All geöfinet ward, legte fie fid, gleichjam um Mitteid fielend, vor Gegitho nieder. Auf den Befeld verfelden folgte ein Jäger der Hirdhub: er sand bie einfeit der Glei dir Junges in einer Schling gefongen, bestreite es und die Hirchfuh eilte fröhlich in ben Bald gurud. Cogithas Milbthatigfeit fannte feine Schranten : ber Ronig, um fie ju berfuchen, unterjagte ihr in icheinbarem Borne folde Berichwendung. Da fie an einem boben Festtage in einem Rleide bon toftlichem Stoffe gur Rirche gieng, eilte ihr ber Ronig in einem Bettlergemande poran, und bon ihr unerfannt, bat er an ber Rirdenthure um ein Almofen Auf ibre Berficherung, fie habe weiter nichts als ihre Rleiber, entgegnete jener, indem er fie am Mantel festhielt, auch mit einem Stude babon fei bem Urmen geholfen. Endlich erlaubte fie, bag ber vermeinte Bettler einen Mermel bes toftbaren Gemandes behalte, und fehrte barauf gurud, um bas gerriffene Rleid mit einem andern zu vertauschen. Als der König bei Tische fragte, weshalb sie den Anzug gewechselt habe, suchte sie bergeblich Ausflüchte, auf feinen Bejehl wird bas gerriffene Gewand berbeigebracht, doch wie groß ift bas Erstaunen und bie Beichamung bes Ronigs: an bem Rleibe finden fich beibe Mermel mobibehalten und unverfehrt. Otto zeigte barauf ben britten Mermel und geftand, er habe feine Gemablin auf Die Probe ftellen wollen, Die er nun Diefes 2Bunders megen noch hober als borber achtete,

Gin großes Berdienft erwarb fich Ebgitha baburch, bag fie befanftigend und bermittelnd ben Ronig und feinen Bruder Beinrich ju ihrer Mutter Mahthilde gurudführte, als Zwiefpalt fie gefchieden batte, Auf den Antrieb einiger Gurften, fo berichtet Die fpatere legenbenhafte Ergablung, melde ber verwitweten Ronigin vorwarfen, bag fie bas tonigliche Gintommen an bie Armen und bie Rirche bergeude und für biefen 3med ungebeure Coabe fammle,2) hatten bie

<sup>1)</sup> Thietm. Il c. 2 (vgl. c. 5: sancta . . Aedith): quae innumera virtute predita, ut signis post obitum claruit, bei Rubolf von Ems (gute Gerharb v. 131) heißt fie Sant Ottegebe diu reine und wird wegen ihrer Frommigleit hochgepriesen. Die Stiftung bes Erzbisthums Magbeburg erscheint bort jugleich als ihr Bert vgl. Herzog Ernft e. 2: summae ad deum et homines 

a) Vita Mahthildis ant. c. S. 9; post. c. 11-14 (SS. X, 577; IV, 290). Rach jener behandtete man; hape plurimam pecuniarum observasse multitudinem quam repraesentare debuisset, sucht bei ihr reconditos thesau-

beiden Gohne die Mutter aus ihrem Witmenfige bertrieben und berlangt, baf fie ben Chleier nahme. Dit ffiller Ergebung vergichtete fie auf die bon ihrem Gemable ihr bestimmten Buter und sog fich nach Enger auf ihr baterliches Erbe gurud, 1) mofelbit fie fpater bas bon ihrem Ahuherrn Bidulind geftifiete Aloffer aus ihrem Befite erweiterte. Leiden und Unfalle follen barauf bas Berg Ctios, Krantbeit bas Beinrichs erweicht haben. Mit einbringlicher Rebe gelang es ber Konigin Chaith, ibren Gemabl zu rubren, und zu Grong erfolgte eine feierliche Berfohnung, indem Otto fich ber gefrantten Mutter gu Fugen warf und ihr bas Witwengut gurudgab. Bon nun an berrich-ten Rube und Friede, Mutter und Cobne find eintrachtig in ber Eröftung ber Armen und Stiftung bon Gottesbaufern.

Gin flares Bilb biefer unerquidlichen Samilienftreitigfeiten, melde in die erften Jahre ber Regierung Ottos gehoren,2) lagt fich aus biefen ber Berherrlichung Dahthilbens bienenden Angaben nicht geminnen. Um bas Rubungerecht ber aus bem liubolfingifden Sausaute ber Ronigin Bitme überwiesenen Befigungen icheint es fich biebei gehandelt zu haben, in der Beije, daß Otto als Familienhaupt, veranlagt burch die ju weit gebende firchliche Freigebigfeit Dahthilbes, eine Aufficht und Befdrantung in Anfpruch nahm, ber fie ihrerfeits widerftrebte. Gine Entziehung Diefes Witwengutes, Ausichliegung bom Sofe und Annahme bes Bitwenichleiers mar bie Folge babon. In wieweit Otto biebei ber Rudfichtelofigteit gu geiben ift ober berechtigte Intereffen vertrat, lagt fich nicht mehr ausmachen. Die Muffaffung ber Legende allein tann fur uns nicht maggebend fein.

Edgitha wurde in ber neuen Domfirche zu Magdeburg auf ber Norbfeite beigefest.3) Bereits am 29. Januar, vielleicht bem Tage ibrer Bestattung, machte ber Ronig ben Rloftern gu Dagbeburg und

', Bgl. über Enger und das Stift des h. Dionysius daselbst Wilmans Kaiserunt, der Proving Westglach S. 439 ff. ') In der Vita and, Leißt est. His igitur caritatis vinculis diu sub-

sistentibus, contigit piam Edith reginam . praceentem vitam excessisse, adio langere glit nach ber Berfebnung. Die Betreinigung beiber Sebne gegen fie fann nur vor 939 flattsgelunben haben.

rorum cumulos quos illa ecclesiis egenisque pro Christi nomine erogabat und mang sie regni partem, quae in dotem ei contigerat relinquere, baber gieng sie nach Enger dotales dimittendo urbes patrimouiumque requirens. Mehnlich beift es in ber jungeren Vita: quod innumerabiles pecunias congregasset et regalis census opulentiam penitus consumpsisset und meiterbin: relinquens quidquid rex Heinricus sibi dederat in dotem. Mur cin-901: reiniquene quiqueu rex lientricus sito decerat în dotem. 2012 cin mai am 20. Ozc. 237 fiellte Elte rogatu venerandae ac dilectae dommae matrisque nostrae Mahthildae cint lit. für Suckliniurg aus (Breaslau Diplom. C p. 6, St. 14). 3\$rc năchţe Crwaspanung ifi in cincr lit. für Gendretsfeim bom 4. Mai 946 (1 St. 132).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Widuk, II c. 41: in basilica nova latere aquilonali ad orientem; Contin. Reg. 947: Magodeburg sepelitur; Thietm. II c. 2 (val. c. 5): in maiori aecclesia in oratorio aquilonari; Oct303 Ernft c. 2: in basilica condita conditae civitatis. Ueber ihr unter Ergbifchof Ernft (1476-1513) erneuertes Grabmahl mit ber faliden Jahrebzahl 947 f. Brandt Der Dom gu Magteburg G. 94-96.

Cuddindung Schenlungen für ihr Seckenheil. 9 Zonge und die betwurter er die dingeschieden, in guten Berken und frommer Betrachung Tool süngeschieden, in dach bet Meinung waren, der betrühten Schroe würde mir den beider zu einer gweiten Vermadilung schriften. 9 Aufger einem Sochen Lindolf, auch Tudo genannt, einem beranteisenden Jünglinge von iechzien Jachen, hinterließ Schiffen nach eine Zochter Tudardo (doer Dubidha). Auf jenen feinem einigen Sohn, dem früh die Kiede des Boltes einigegendam, übertrug der König jeh feine gang Zeitlächel. Ser fückert ihm im doraus die Kachfolge, wiedem er die Gogen in feierlicher Berfammlung schwören ließ, ihm dieselbe gewohren; doch war der Freigniche Siel damit noch nicht verbunden. 4) Schwiede die Verlangen der Aufgrieden Wicht verbunden. 5) Gebenfo wie den Anglang des Schaftes brachte Cito auch die siefenden Wonnete die Gewen Lagin im öhlichen Sachfol und.

<sup>1</sup>)v. Heinemann Cod. Anhalt I, 12 13 (St. 130. 131). Seibe proainm dieteitsimae coningis nostrae Edgidis. Settepi craship Ctte fic loiter 18. Spril v41 bei Racomblet Hirb. bet Nieberts, 1, 53. Mie jährbiterin namt Chapid in Heigharden Hirb. bet Nieberts, 1, 53. Mie jährbiterin 1910; für jediserinden 4 gebr. 297, für Jammara 8. Mag. 897, für Hirrecht 997 192, für jediserinden 4 gebr. 297, für Jammara 8. Mag. 897, für Hirrecht 997 192, für jediserinden 4 gebr. 297, für jammara 192, mit 192

") Vita Malabildis reg. poster. c. 15: Post obitum Edith illustris regine tres annoe egit m vidulatate, cunteis bonis operitus diligenter instabat, et sacras lectiones studiose legebat (vgl. Widukind. II c. 36), Inadum multis comprobarat castiate vidulatist et assidiantes orationum, abl minimum esse, a coningulai conscription se velle postuncidus abstiration alle minimum esse, a coningulai conscription se velle postuncidus abstiration della minimum esse, a coningulai conscription se velle postuncidus abstiration della minimum esse.

Zeet Grithga mentre find ber könig mit ganjum gergin ber slirde ju."

3. Widuk. Le. 37, II. e. 41, III. e. 1 (96), 5 oru 9. 12. 21. 25; Contin.
Regin. 947; Hrotsvithae Gesta Odd. v. 121 ff., v. 418 ff.; Aun. Quedlind.

50. 2rt fichter tumbel] erigheitu als glärbitter mit intent Butture iffe Gereit

an 17. Det. 936, für galberhabt 4. gebe. 937, für bis Minderleitunde jung

allerielden 5. ert. 942 (1, 6 orun, für ben Greiten Grötigen 1. 2012). Stume

18. e Söpan tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Et 2012

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Et 2012

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumi

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumi

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumi

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumi

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumi

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumi

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumi

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumi

18. erigen tell Schalten fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumin 18. erigen fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumin 18. erigen fürbrich 11. Stumi 948 (84. 38. 2012). Stumin 18. erigen fürbrich 11. Stumin 1940 (84. 38. 2012). Stumin 18. erigen fürbrich 11. Stumin 1940 (84. 38. 2012). Stumin 1940 (84. 38. 2

\*) Otto urfuntete am 4. Mai ju Berla, 9. ju Magbeburg (? f. weiter

3u Kameril sammette Ctto. ber ich noch am 29. Juli in Magdre brug beinden batte, ein geobes dere ans allem Tseiten ireine Reiches, – benn es war ein algemeines Aufgebet ergangen — auch Konig Konrad den Ausgund fiest wie im 3. 940 zu ifm. 19. Gine dergeblick Berkondlung mit Hugo gieng diesem Zuge voraus. Proflerich liet dieser u. a. dem Könige durch einer Gesonden hinterlerich liet dieser u. a. dem Könige durch einer Gesonden hinter-

unten), 30. ju Frofe, am 21. Juli Ciptenfelb am Barg, 29. ju Dagbeburg (St. 132-136).

<sup>3)</sup> Richer (II e. 49. 50) benuth biefe ibm nur auß filobaarb befonnte Bernenbung, um hugo Prahferein gegen ble Engländer in ben Mund au legen, ble graat für feine eigene Auffoljung bezeichnend sind, die Freeman (Mist. of the Norman conquest I, 243) aber nicht für baare Münze hätte nehmen follen.

Piedoardi anu. 946: qui fere per annum sub custodia detinebatur; 94 (SS. III. 396): per annum integrum sub custodia fertir ab eo detentus. 2cm Scituuti ber Strafainus belimmers ilut. Eubrigs bom 1. 2ufi 946: quando etiam Franciam recuperaris iti Giuni, ausfechti im 9au von 2aou (Bouquet Recueil IX, 601 603. 2oß barin l'ingo vid dux Francorum et alter Higo dux Burgundionam aecnon et Lettaldus comes als Strafaiter duritette, life fédicien, boß bi graciaffung biet verber crégig tout. Bibuntus ill. e. 2) set è ber mit untériège; décileg: Certus autem factus de adventu regis Hugs, timore quoque perterritus dimisit Hluthowicum.

<sup>\*)</sup> Flodoard, 946: recepto Lauduno castro, quod regina Gerberga enebat et eidem Tetbaldo commisso. Qui dux Hugo renovans regi Ludowico regium honorem vel nomen, ei sese cum ceteris regni committe primorbus. Sidert (II. e. 51) light vibé au flien Stélle fuelter aus. Etchien de Laudunanie estrum, quod solum tune regina Gerberga cum obineni, mis Laudunanie estrum, quod solum tune regina Gerberga cum occupante, dimitteret, unb \* \*Mrtelb\*: domina nostra regina Laudununu proper absolutionem domni regis reliquent (Legg. II. 23).

<sup>4.</sup> Widuk, III e. 2.: concto apud Camaracam urbem exercitu (cg.) ereter II e. 39: impervitue sepedicionem in Galliam contra Hugonem in annum secundum); Flodosrd. a. 94:; maximum colligens ex omnibus regnis suia exercitum venit in Francism, Consadom quoque secum babens, Casal-jimae Galliam regem. Stider III e. 53) nennt bien rex Genaunorum, trunca babins egressus hib mit Cito terringia, reteatif fe cum multo equitatu gradiebantur (c. 54). Contin Regin. 946: manu valida rex Galliam intravit; Ann. Einsidi 946: Otto rex in Galliam intervit; Ann. Einsidi

bringen, bei feines Baters Geele ichmore er, ihm ftunben fo viele Rrieger ju Gebote, als ber fachfifche Ronig nie erblidt, er berachte Die unfriegerifden Cachien, benn es fei ibm ein Leichtes, fieben ihrer Pfeile auf einmal ju verichlingen. Darauf lautete Ottos allbefannte Antwort; eine folde Denge bon Strobbuten molle er ihm borführen, wie weder Sugo noch fein Bater je gefeben batten.1) Und wirtlich, fahrt Widutind fort, fei in ben 32 Legionen bes Beeres 2) mit Ausnahme bes Abtes Bobo bon Rorbei,5) eines meifen und angesehenen Mannes, und brei feiner Leute, Riemand gefunden worden, ber nicht einen Strofhut gehabt hatte Unterdeffen eifte Ludwig, von bem bertriebenen Ergbifchofe Artold begleitet, fich in die Urme feines Befouters ju merfen, ber ibn auf bas freundlichfte empfieng.4) Bemeinfam jogen fie bor Laon, ben michtigften Buntt in ben Sanden ber Gegner, aber bie natürliche Feftigleit bes Ortes trotte bem Ungriffe, und fo ichien es rathfamer, ibn für jest liegen gu laffen 5) und fich gegen Reims, ben Gig bes bem Ronige feindlich gefinnten Ergbiicois Sugo, ju menden.

Reims wurde mit gefauter Macht eingeschliften, Jugo aufgesorbert, aus der von ihm widerrechtlich in Best genommenen Eladt zu weichen. Er nahm die Vermittelung einiger ihm personlich der freundbeter Fürsten in seinblichen Seren in Anhruch, des Machtgrafen Anuss von Annehm, einem Schwaaren, des fraulischen Grofen

<sup>&#</sup>x27;) Wilok. III. e. 2: Ad quod rex famosum astis reddit responsum: sibi vero fore tantam multutuleme pillecurum ex culmis contextorum, quos ei praesentari oporteret, quantam nec ipse nec pater suus umquam viderti. Eurp termeit patu qui fine Etife aub set Sutterius turdice berzite Steatus Stenanus anfüstr, Rer. Germanicar. I. II. p. 181, Argentor, 1610) Transl. S. Metrons, in ter crusique miris publicular silla rivite Saconici exacera, quam vertici pro vitando solis imponunt ardore, vgl. Sogi Saterius S. Gercona I, 260.

<sup>3)</sup> Widnk. a. a. D.: cum esset magnus valde exercitus triginta scil. duarum legionum. Ucber ben idmanfenden Begriff ber Legion, die gewöhnlich auf 1000 W. Deranfoldigt mit vol. Achte Biblioth S. 105.

<sup>7)</sup> N. c. 2: nist Corbeits abbas nomine Bovo cum tribus suis sequacibus. Hie erat vir sapiens ac claras, a den nobis ostensus, non concessus. Even III regierte nur 6 Jahre und blarf 948 am 18. Juli, 1. Ann. Corbeiens. Pl. 284. Castage Corbeiens. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero II valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero II valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1, 36. 509, Nevero III valut mai. Laider Biol. 1

Ette nicht beftätigt merken fei.

Widuk a. a. C.: iungiturque eum sociis exercitui illius; Artoldi libellus (Legg. II. 23: egressus inde ad domnum regem Othonem eum senore meo deveni rege; Flodoard, Hist. Rem. IV e. 32: satis amieabilter et honorifice suscipitur ab eis.

bilter et honorifice suscipitur ab eis.

') Widuk, III c. 3: eamque armis temptavit; Flodoard, Ann. 946
(Hist, Rem. IV c. 32): considerataque castri firmitate deverterunt ab eo.
llagman crussint ber Contin. Regin Yaon nach Reims. Musführlicher Richer
II c. 55

<sup>9)</sup> Flodoardi Ann, Hist, Rem. IV c., 33: cum Araulfo qui eius scorem, et Uddone qui amitam eius habebat uxorem. sed et cum Herimanno Uddonis fratre. Araulf near mit Stela, bez Zederr Acribetts, ermäßt, l. Genealogue comit. Flandries (SS. IX, 363-305, Flodoardi nn. 934: Araulfus de Flandris filam Heriberti olim sibi iuramentis alterutto datis depeatam sumit uxorem. Eig fatt nach et ann. Blandiniens. 96( SS. V. 23).

Ubo, ber mit feiner Tante vermablt mar, und bes Bergogs Bermann bon Schwaben. Gie gaben ihm ben Rath, freiwillig mit ben Geinigen die Stadt ju raumen, benn es fei ber unumftogliche Wille ber berbundeten Ronige, ibn ju bertreiben, und wenn Reims erfturmt murbe, fo fonnten fie nicht bafur burgen, bak man ibn nicht bes Mugenlichtes beraubte. Da vergichtete Sugo auf weiteren Widerftand und begnugte fich am britten Tage ber Belagerung mit bem freien Abjuge, ber ihm und ben Geinen famt ihrer Dabe gemahrt murbe.1) Die Konige mit ihrem gangen Gefolge rudten in Die Stadt, Die beiben Ergbischofe Friedrich von Maing und Robert von Trier führten in ihrer Mitte unter bem Inbel ber Geiftlichteit und bes Boltes Urtold in feine Rathebrale gurud. Gine Urtunde, welche Otto am 19. September auf Gurbitte Friedrichs bon Daing und Ogos bon Luttich fur bas bon bem Grafen Gilbert und feiner Gemablin Berfendis gegrundete Schottenflofter Bauffore an ber Daas por Reims ausstellte, gestattet einen Schlug auf ben Zeitpuntt, in welchem bie llebergabe ber Stadt erfolgte.2)

<sup>3)</sup> Sgl. außer Heboard Widuk. III e. 3, wo es ungenau beißt: Armis autem urbem expiens und Artoldi libell., Richer. II e. 55. 58, ber abweicheln vom Hoboard die obsidionis sexta bie Utbergade erfolgen läßt.

<sup>3)</sup> Miraeus Opp, diplom. I. 239 (St. 138): weverabiles episcopi nostri Fredericus santes Maguntinensis ecclesiae et Hugo Leodienis adierunt serenitatis nostrae praesentiam deprecantes, ut cuidam nobili viro Eilberto nomine assensum praebercums de rebus sui irais momasterium acdificare in loco qui dicitur Walciodorus, ubi iam dictus vir et usor acdificare in loco qui dicitur Walciodorus, ubi iam dictus vir et usor pregriantionis gratia a Soutis venientes etc., onstigelit utact civitatem Remis dictam, moraus mus medi nitet mit Röte unteving feltigen bari, bif free veniente etc., onstigelit utact civitatem Remis dictam, moraus mus medi nitet mit Röte unteving feltigen bari, bif free veniente etc., onstigelit civitate civitatem decis Commail 10 Quiru mush bic Rirde ut roughter tiers question recurs dicta de la commanda de la contra de la commanda del la commanda de la

a) Flodoard, 946: nee eam valentes expignare caesis quibusdam sourum dimiserunt; Richer, II e. 56 munt de Silletum; Hist, Rem. IV c. 33: ipsi reges eum exercitibus suis terram Hugonis ingrediuntur et gravibus atterunt depracedationibus; Bonitho lib. ad amic, IV: Hugonem auctorem tyramidis usoue ad Brittaniem mare cerscentus est.

jeugen zu tonnen,1) fo brangen fie gunachft tiefer nach Guben bor. Gie überichritten Die Geine auf einer Schiffbrude und burchjogen berbeerend bas Land bis jur Loire, mabrend Sugo fich auf Orleans jurudjog.2) Gin Berfuch gegen Rouen, die Sauptftadt ber Rormannen, mit einem auserlefenen Theile bes heeres, ju welchem Urnulf bon Alandern ben Ronig veranlagt haben foll, führte ebenfo wenig jum Biele als bie borangebenben Angriffe auf Laon, Genlis und Baris, und balb trieben die Beichwerben bes Aufenthaltes und Die Unbilben ber rauheren Jahreszeit gur Beimtehr.3) Wenn ernftliche Rampfe auch überhaupt bor Rouen nicht ftattgefunden hatten und bas heer beshalb im mefentlichen unverfehrt geblieben mar, fo gab biefer erfolglofe und nicht febr ehrenvolle Abzug ben Bedrangten einigermaßen bas Recht, fich als die Gieger ju bruften und mit Rieberlagen ber Deutschen zu prablen, Die niemals fich ereignet hatten. Rach einem Geldzuge bon faft brei Monaten, ber bertommlichen Frift fur bas Aufgebot, trat Otto fomit ben Rudgug an, ber außer ber Burudgabe bon Reims an feinen Berbundeten und fcweren Bermuftungen in ben Landen Sugos feinen eigentlichen Erfolg aufzuweifen batte.4)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ann. S. Germani min. 917 (SS. IV. 3); Oddo rot Saxanorum Montem martyrum venit; Widdex III c. 3: inde Parisius perretii ilugonemuge ibi obsedit, memoriam quoque Dyonisii martiris digne honorams veneratus est; Gesta episc Cameraca. I. c. 72 (SS. VIII, 427); Dudo de morbus Normanniae duc. c. 93 (figit Citte legisleis ver Barté sições umb escribar per periodo de la complexió 
the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Terri polovele Volm. Im Filst. Iest. V c. 33) sign. Int' golt aufgenten:
per emotagie Normannorum peragrantes loca quacque devastant et gen emotagie Robert per emotagie et al. 25 per

ktiret, nob belombere feinbild gelimt iß.

"Widak III. c. 4: post tres menses (tgl. baju Rēpt Sibrilin €. 103)
Satoniam regressus est, urbībus Remense atque Lugduno cum catetris
musi capits Hulhowico regi concessis; Regin, contin. 945. Remensem
mis capits Hulhowico regi concessis; Regin, contin. 945. Remensem
wico redoli fecit. Subte idectreiten bit beuifetu Erfolg, ba Kant eff 949
wico redoli fecit. Subte idectreiten bit beuifetu Erfolg, ba Kant eff 949
wico redoli fecit. Subte idectreiten bit beuifetu Erfolg, ba Kant eff 949
wico redoli fecit. Subte idectreiten bit beuifetu Erfolg, ba Kant eff 949
wico redoli fecit. Subte idectreiten bit beuifetu Erfolg, ba Kant eff 949
wico redoli fecit. Subte idectreiten bit beuifetu Erfolg, ba Kant eff 949
wico subte had beuifetu in de Felix in the Subte in the Subte III of 100
mente in the Subte III of 100
mente III of 1

Die Begner bes Ronigs, indem fie jeder Felbichlacht auswichen, fanben volltommene Sicherheit binter ben Mauern ihrer feften Stabte, an benen die Angriffe ber Deutschen jest ebenfo mirtungslos abprallten, wie früher bie ber normannifchen Rauber. Laon, ber wichtigfte biefer Plate und Preis ber Freilaffung Ludwigs, mar ibm nicht gurud. gewonnen worben, Sugo von Reims, ber fich in Mouson feftfeste; ymar für ben Augenblid verdrängt, aber teineswegs ganz befeitigt, ber größte Vortheil für die Jutunft bestand also darin, daß Otto durch ben wenn gleich 3. Th. mislungenen Zug die Sache Ludwigs in gang unzweideutiger Weife gu ber feinigen gemacht hatte, fo bag biefer und Gerberga fortan ein Anrecht auf feinen Beiftand geltenb machen burften.

Um 28. Robember bermeilte ber Ronig wiederum auf beutidem Boden ju Frantfurt, wie eine bem Abte Alawich von Reichenau ertheilte Beftatigung und Bermehrung ber Rlofterguter beweift. Beinrich, Ottos Bruber, und ber ichmabiide Graf Ronrad pom Lingagu ermirtten biefelbe. 1)

Bludlicher als im weftfrantifden Reiche icheinen bie beutiden Baffen gegen bie Bobmen gewesen gu fein. Benigftens fagt eine abgeriffene Rachricht. Detto habe, ba er auf ber Jagb gewefen, bem Bolte Geifeln Boleflavs vorstellen laffen. Welcher Art ber Friede gewefen fei, für beffen Sicherheit ber Bohmenherzog bie Beifeln gestellt hatte, burch melde Wendungen bes fait nie unterbrochenen Grengfrieges er berbeigeführt murbe, erfahren mir nicht. Dag Boleflav noch Rraft genug befaß, um ihn brechen zu tonnen, zeigte fich balb.

<sup>1)</sup> Dümgé Reg. Badensia 85 (St. 152 ju 947, nach bem 11. Regierungsigbre aber beifer bieber zu feben); Heinricus noster dilectus frater et Cuonradus comes obtulerunt nostris obtutibus quoddam praeceptum antecessoris nostri gloriosissimi imperatoris Karoli etc.

<sup>2)</sup> Widuk. II c. 40, ber bie Beifeln felbft fat fobsides Bolizlavi ibi vidimus) leitet bie nadricht mit Eo tempore ein, nachbem er porber Lubwigs Gefangennehmung ergafte batte, und lagt baraut mit Ille nnus notabilis ben Bericht über ben Tob Ebgithas folgen, welchen er jeboch in bas 3. 947 gu feben fceint.

## heinrich, herzog von Baiern. Ingelheimer Synode. Lindolf, herzog von Schwaben. Erfter Ing nach Italien. 947-951.

Mus bem Beftreiche im Spatherbfte gurudgefehrt, hielt fich Otto noch um die Ditte und in ber zweiten Salfte bes 3anuar 947 gu Frantfurt auf, umgeben bon einer großeren Bahl bon Bifcofen und Gurften, mit benen er in üblicher Beife Gericht hielt und allen, Die es fucten, Recht gewährte. Co ließ fich Bifcof Richgowo von Worms bier bie bem Reiche guftebenben Bolle bestätigen von ben Friefen und andern Raufleuten, Die in feine Ctadt tamen,1) Ergbifchof Robert von Trier ben Konigidus und bie Immunitat in ber Berfammlung ber anmefenben Groken felbit.")

Die meftfrantifden Sandel ftanden auch fürder im Borbergrunde: von einigen Lothringern unterstüt,3) alfo jedenfalls mit Zustimmung Ottos, hatte Ludwig ju Anfang des Jahres ben vertriebenen Erg-bijchof Sugo von Reims in Mouzon belagert, doch nach einem Monate bies Unternehmen als erfolglos aufgegeben. 2118 Otto barauf bas Ofterfeft (11. April) ju Achen feierte, ericien Ronig Ludwig jum Bejude und murbe ehrenvoll embfangen, aud Ronrad von Lothringen,

3) Flodoardi ann. 947: eum quibusdam Lothariensibus . . recedentibus tandem post mensem Lothariensibus.



Schannat Hist. Wormat. p. 18 (St. 140): quanticunque negocia-tores vel artifices seu et Frisiones apud Vangiones advenissent, omne teloneum undecunque fiscus teloneum exigere poterat etc., vgl. meint Geid. bee Oftfrant Reiches I, 209 2. 11.

<sup>2)</sup> Beper Mittelrhein. Urth. 1. 247 (St. 142); Siquidem illo perlecto (se praecepto) coram omnibus dum resideremus in palatio Francofurth iustitiae causa iudicatumque esset a circumsedentibus iuridicis hoc ratum ac insolubile permanere, convenerunt postea ad nos una cum prelibato archiepiscopo qui affuerunt episcopi ac proceres palatini postulantes eadem regia nostra auctoritate roborari etc. Ottos nachste Urt. ift vom 14. Febr. aus Cala (St. 143)

hermann von Comaben und andre Reichsfürflen waren jugegen, boch erfahren wir nichts Raberes über ben 3med biefer Bufammentunft, Die fich ficher auf eine Silfeleiftung bezog.1) Roch am 18. April machte ber Ronig in Achen ber Abtei Chebremont eine Schentung und am 30. bestätigte er bem Bifchof Gulbert von Ramerit bie von bem Grafen Maat früher beftrittene Abtei St. Bern ?), frei bon aller graflichen Bewalt: ein Gegengeschent fur Die gaftliche Aufnahme, Die Fulbert ihm auf bem frangofifchen Geldguge gemahrt hatte. Der bon Otto an ibn gerichteten Bumutung, ibm Die Leiber ber bochverehrten Bifcofe Baugerich und Autbert gu ichenten, wußte ber Bifchof fich baburch gefdidt zu entziehen, bag er ibm bafur bie minder merthvollen Bebeine bes Bifchofs Theoberich (geft. 863) und eines andern Briefters unterfcob, Die ber Ronig in gutem Glauben an ihre Beiligfeit in bas Rlofter ju Magdeburg übertrug, mabrend Ramerit feinen unvergleichlichen Chat behielt.") - Bon Achen begab er fich gunachft nach Sachfen. Dier fuchte ibn ber treue Bergog Bermann bon Schwaben auf, auf beifen Bitte er am 12. Juni in Magbeburg ber Abtei Ct. Gallen Martt und Dunge ju Rorichach auf ber Strage nach Italien quaeftanb. 4)

hermann von Comaben, ber Genoffe Ottos in bem borjabrigen Gelbzuge begleitete ibn auch jest wieber, als er gegen Aufang Auguft ju einer neuen Beredung mit Ludwig aufbrach und ihn am Bluffe Chiers traf.6) Bergog Sugo, ber ingwijden einen vergeblichen Un-

1) Ib.; Ludowicus rex Aquis pascha cum Othone rege eclebrat et

<sup>10.;</sup> Lautowicze rez Aquip lastra cum Outowe rige ectebrat et regiis ab eo honoratur muneribus; Richer, II e. 61.

<sup>9</sup> Sacombett Richertréin, Urfb. I, 55 (St. 145); Mon. Germ. SS. VII, 427: interventu quoque foldeium nostrorum scil. Fridurici archiepiscopi et dilecti germau nostri Brunonis et Cuonradi ducis atque Herimanni ducis et ceterorum fidelium. Diefe Urt, ebenfo mie eine zweite fur bie Rirche ju Rutten cum consensu et deprecatione Faraberti episcopi (Lacomblet Rieberthein. Urth I, 56) haben bie Daten 947, ind. 6 (- 948), a. r. 13 (= 949), boch tann man nur gwijchen ben beiben erften Jahren fomanten, meil 949 Bermann nicht mehr lebte.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vita S. Autberti e. 15 (Surius De probator, sanct. hist. VI, 999); Porro Otho imperator a Fulberto Cameracensi episcopo dari sibi petiit corpora sanctorum praesulum Autherti et Gaugerici, Ille vero quibusdam in consilium adhibitis Theodorici Cameracensis episcopi et alterius sacerdotis corpora ei dedit, quibusdam adiunctis e corpore S. Autberti articulis; prudenter id quidem, ne civitas Cameracensis suis patronis orbaretur. Laetus igitur imperator praeclaras reliquias in monasterio, quod ipse Magdeburgi construxit, reponendas curavit. Porro antem fama Germaniam omnem occuparat, sanctos Authertum et Gaugerieum e Galliis in Saxoniam translatos, sed secus ipsa res habet, vgl. Gesta episcop. Camerac. I e. 49, 78,

<sup>4)</sup> Wartmann Urth. ber Abtei St. Gallen III, 16 (St. 147): venerabilis abba monasterii S. Galli nomine Graloh per interventum fidelis nostri Herimanni ducis Suevorum serenitati nostrac suggessit quendam locum nomine Rorscacha ad ius ipsius coenobii pertinentem mercatum ibi haberi ad Italiam proficiscentibus vel Romam pergentibus esse commodum et utilitati fratrum sub cius regimine deo militantium nihilominus esse necessarium etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Flodoardi Hist. Rem. IV c. 33, Ann. 947: super Charam fluvium intrante mense Augusto, vgl. Artoldi libell, (Legg. 11, 23), me bic Ber-

griff auf Reims unternommen batte, lagerte in ber Nabe bei Mouson und Dough. Ginige Bifcofe ericbienen, um ben Streit gwijden feinem Reffen und Artold von neuem ju befprechen. Die Sugo befreundeten Bijdofe aber behaupteten, hier nichts entideiben gu tonnen, meil feine Snnobe berufen fei, und fo murbe benn feftgefest, bag eine folde gu Berdun Mitte Rovember ftattfinden folle, beren Ausspruch Artold in Reims, Sugo in Mougon ju erwarten habe, Robert bon Trier follte traft eines papitliden Auftrages, ber ibm burd ben Gribifchof von Main; übermittelt murbe, Die Berhandlungen leiten.1) Bugleich bermittelte Ctto bis babin einen Waffenftillftand zwifden Ludwig und Sugo.2) Mit Diefem furgen Befuche Des meftfrantifchen Reiches fteben wei Urfunden Ottos für Die Rlofter St. Gore und Gchternach aus bem in farolingifcher Beit ofter ermannten Thousen bei Baucouleurs bom 3. und 4. Auguft in offenbarem Bujammenhange, fei es bag fie auf bem bin- ober auf bem Rudwege ausgestellt murben. ) In ber ersteren bestätigte Otto die Herstellung jenes bei Toul gelegenen Klosters durch den Bijchof Gauglin, der icon im J. 936 von Fleury (an ber Loire) aus die ftrenge Benediftinerregel bafelbft wieder eingeführt batte.

Die verabrebete Synobe fand in ber That gu Berbun unter bem Borfige bes Ergbijchofs Robert von Erier flatt. Theil nahmen von Roberts Suffraganen Abalbero von Des, Gauglin bon Toul und vielleicht auch Berengar bon Berbun, außerbem Silbebold bon Dunfter, ber vertriebene Bijchof Obalrich von Mir, ber langere Beit Die geift= lide Bermaltung bes Reimfer Sprengels beforgt hatte, ber brittifche ober irifde Bijdof Brael, ber in St. Marimin lebte, einer ber borjuglichften Lehrer bon Ottos Bruber Bruno, und als Mebte Bruno

 Hist. Rem. IV c. 34: apostolicae legationis mandatum, quod du-dum Rotbertus archiepiscopus deferente Friderico Magontiacensi praesule coram regibus et episcopis susceperat, affo ichmialis am Chirrs

) Ann. 947: Treugae vel indutiae belli inter regem Ludowicum et

handlungen über Reims noch genauer ergablt werben, Richer. II c. 63: colloquinm excunte mense Augusto sibi habendum secus fluvium Karam denuntiatur, mug egem filoboarte antonităt puriditéen. Dermanna Be-giciumg erhellt aus ber litt. für Gehternach (unten Ann. 3), melde per interventum dilecti ducis Herimanni ausgestellt murbe.

Hugonem principem usque ad synodi tempus Othone rege mediante disponuntur, Richer. II c. 65. hieburch berichtigt fich bie etwas icolificerische Darftellung Bibutinds (l. III c. 5): Huga autem expertus potentiam regis virtutemque Saxonum, non passus est ultra terminos suos hostiliter intrare, sed pergenti in eandem expeditionem anno sequenti, occurrit iuxta fluvium qui dicitur Char, manns dedit iuxtaque imperium regis pactum iniit utilisque proinde permansit.

b) Bouquet IX, 350 auf Bitte von Ganglin von Toul für quoddam monasterium in suburbio suae eiusdem civitatis constructum, ubi S. Aper confessor Christi tumulatus agnoscitur, regulari ac monastico ordini deditum, sed deinceps penitus depravatum atque destructum, tandem Christi auxilio piae devotionis sudoribus propriisque laboribus dipmer regularis vitae statu insignitum; Eeper Mittelfréin. Urfb. I, 251 (St. 149. 150). Bu Thousen fant 860 eine Spnobe, 865 ein Bunbesvertrag ber franfriden Ronige fatt.

jelbs, Sainold von Gorze und Odio von Statedot noch einigen anden. I Die Verdandlungen führten jedog ut einem Ergebnis, weil Sugo, der noch turz zuwor mit einer bewofincten Ande die Arien Verlagenis, von Arten der Verlagenis von Arten der Verlagen der der Verlagen 
Des Königs Bemügungen, das Ansselven eines fremden Hertscheft beruptlellen, blieden unr don geringem Erfolge, sicherer und glädlicher dongene waren die Schritte, die er zur Beseltigung und Erweiterung der eigenen Wacht ihm. Konnad, der mächtige Frankber Hersged word bei der der der der der der der der ber hersgeden vollen der der der der der der lichen Jause aufgenommen: die Hertat mit Ethos Tochter Lüttgard ollte seine Steherica Erner bekohen und dir die kunfullen fürgen. In

\*) Bir haben eine Urt ans Frantfurt vom 27. Oct. (benn bie vom 29. Rob. gehört eher in bas 3. 946) für Klofter Einsiebeln auf Bitte bes Herimannus

dux (Ropp Gefch. ber eibgenöff. Bunbe 11, 1, 312, St. 151).

<sup>9)</sup> Flodoardi ann 947, Hist. Rem. IV c. 34 mp c. 35, mot(dif) Erums of belient's ferrectgeben mive [presente quoque domon Brunonol. 35,1 Ruotger. V. Brun. c. 10: Prima dispensatio credita est till adhue adolescentulo in quibusdam monasteriin. . . . in his estat Lorasham, Cerifa der Jan bamels med mure tem Edispel; desegis sen 20men. Pet met der Jan bamels med mure tem Edispel; desegis sen 20men. Pet met retter fir 10 page 20 pa

<sup>5)</sup> Contin. Regin 947 (jade bem Teck Übgirtés): Chuonradus dux Lutagradum fillam regis in matrimonium sumpsit; Ann. Lamberti 949: Otto rex dedit filiam suam Conrado duci, fönfich filidesh, Quedlinh., Altah. Stun Acite Harmann, Altah. L. 23: csi (sc. Courrado) et unicam filiam suam rex desponsavit; protjetif (Gesta Oddon v. 447 f8g); Hanc t.Lindgradam) quoque Conrado vincilas sociavit ... in muere qui talla digrau constabat honoris, Stunger (V. Brumonis e. 9), Thietm. II. c. 24, V. c. 16, felge, vircende mit Secretar, Per finatricial test Cont. Reg. unb year bet-subgrade filiam fili

Liutgards Bruder Liudolf bagegen beiratete, wie es icon langft befimmt war, 3ba, die einzige Tochter hermanns von Schwaben, des reichften und machtigften unter ben beutiden Bergogen. 1) Da biefer teine mannlichen Rachtommen befaß, fo mußte Liudolf ber Erbe feiner ausgebehnten Sausguter und feines für jene Beit fehr bedeutenden Bermogens werden. Der Zeitpuntt Diefer beiden Sochzeiten ift mit bolliger Cicherheit nicht gu bestimmen - gumal bie erftere wird bon einem gewichtigen Beugen erft in bas Jahr 949 gefett - boch hangt vielleicht mit ber letteren ein Befuch gufammen, ben Bermann und Liudolf bem Rlofter St. Gallen an bem Gefte feines Stifters (16, October) gemeinsam machten, 2) wie fie bann auch gemeinsam am 24. Januar 948 am Sofe gu Frantfurt als Fürbitter für Ginfiebeln auftreten.3) Cobn und Schwiegertochter munichte Otto fortan ftets in der Pfalg gur Geite gu haben und mit ihnen burch die Lande bes Reiches ju gieben. 4) Wie eine Ronigin follte Diefe geehrt merben.

Wenn hiedurch Comaben und Lothringen bem fachfifden Konigshause eng verbunden wurden, so geschah, sei es in diesem, sei es im nächsten Jahre, etwas Aehnliches auch in Baiern. Herzog Berthold, bis julest mit Otto im beften Ginbernehmen flebend, 5) obgleich er vielleicht Krantheits halber ben Sof feit langerer Beit gemieben batte,

Die erfte urfundliche Etwahnung ift aus bem Rev. 950, in welchem Otto pro interventu ducis nostri Conradi eius coniugis filiae nostrae Liutgartae bas Stift G. florin ju Cobleng befchentt (St. 190; Acta imp. ined. 298).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sgl. eben ©. 100 M. 4; Cont. Reg. 947: Lintolfns, filius regis, tali ut decuerat apparatu Itam, filiam Herimanni ducis sibi coniugio copulavit titi @churt tres criftm ginebe melter et an 949 nad ben Zete tre @ceptacres); Widuk. III c. 6: dedit ei (sc. Liudulfo) coniugem divittis ac nobilitate claram, ducie Herimanni filiam, nomine Idam. Quam cum accepisset, in brevi post hace socer moritur; barani bernit Thietm. II c. 2, bei bem es jedoch etwas abweichend heißt: Idam, Hirimanni dueis 11 c. 2, bet Etm ef sjedog dræså afsveidends beijtt: Idam, Hirimanni dueis illiam, pulchritudinent et serum omni problutæv tivneetmer, Ann. Einsidl. 348: Liutoffus duxit uxorem, Herimann. Aug. 947: Liutoffus filius regis 1430 ft.: Ipsi legali præpulchram foedere inngi Idam inssit, Herimanni autam dueis almai, jug fiut illustris princeps in partibus liik (melfeket 946 anh 950). Zie Zengniffe für 947 revette serefart burde bet lirt. Ditsé erm 8. Rpt. 945 (W. Mohr Cod. dipl. 1, 67, 88. 160) für §qur: interventu dilectae filiae nostrae Itae necnon et Hermanni comitis nostri. 3n ben Mirac. S. Verenae c. 5 (SS. IV, 458): ipsa autem eorum filia innumeris honoribus crescebat in saeculo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Sangall. mai. 948 (947): Liutolfns . . . cum Herimanno duce. 1 Ocfcidetsfreund I, 103 (St. 172): admonitione ac suggestione filii nostri Liutolfi ac Herimanni ducis.

<sup>1)</sup> Hrotsvithae Gesta v. 461: Illam nec habitare locis voluit segre-

gatis | rex idem, nati digne successus auore, sed cur reginam regnum transire per amplum, 95, %59t 5retfuit © 102. 1) 3m 4 3mi 445 felffe Che jum tehten Wale per interventum venerabilis et dilecti ducis nostri Peritoldi cine ©centung für en Săratner Landbifchof Gotebert aus (Kleimapen Juvavia 178, St. 128). Am 21. Juli 946 beffätigte D. bem bairifden Grafen Cherbart eine Befitung quae posten cum totius populi iudicio a dilecti ducis nostri Perchtoldi legatis de nostre regalis potestatis proprietate fuit excepta (Mon. Boica XXVIII a, 150, St. 135): bier mirb alfo Bertholb noch ale lebent voransgesett

hard am 23. November und wurde zu Mlaich an der Donau bestaltet.)
Zein unmühigter Solm heinich, zur Tährung eines jo ichwern
Umtes noch nicht geeignet, wurde bei der Kachiolage übergangen und Auftelen Grobel ber Königin Wahlstilde ihr Eichling Schrich, der feine früheren Frwet länglig grillint, mit der herzoglichen Würde betraut.)
Don dem Daule Bunkbolds, mit dem der neue Perzog nur den betracht des Gemahlin Jubild zulammenhieng, wurde somit abgrangen, nachen es über ein dabbes Jachtundert einen Beiern beherricht date, schwerlich ohne Wisslimmung auf manchen Seiten zuräch zu lächen. Eine gwilfe Sonderung wurde für das Jachtisch Keich wie für Volbringen daburch noch erhalten, daß hier der Erzbischof von Ealhurg (Herend wie both der von Triet und Salm das Ander des Erglanglers bettiebet.)

comitis filius.

3) Ann. S. Emmerammi 949: Heinricus dux effectus est. Et Otto rex Kadasponam venit (leigter 90th jetich 1974). a. 5 gan, cianmäßtig am 1808 3. 945, der medals foll sten Ditto 948 mid tum dem 200 keiten gefemmen fier 1; Ann. Katispon. 949: Heinricus frater regis successit; Widuk. It. c. 36: praefectique eum regno bloiantorium Berholdol am defuncto: Contin. Regis. 943: cul Heinricus frater regis in ducata successit. Glind Cluste in Stegenstung unter "Stegel Suldech unter Arnoldus De S Celub Cluste in Stegenstung unter "Stegel Suldech unter Arnoldus De S Stem in the Stem 1985 of t

<sup>1)</sup> Die Ann. Ratispon. (SS. XVII, 583) feben Bertholbe Tob ju 949, Ann, Atah. Ausspon. (SS. Avii, 383) regen eertholds 226 ju 939.

Ann, Atah. ju 948 (jebod vor bi: 3ngelsjeiner Sunobe), denjo Auctar.

Garstense, Ann. S. Rudberti Salisburg., St. Emmerammi unb Herimann.

Aug. ju 947, Contin. Regin. ju 945, Shutlinb (He. 36) ernößnt ihn nur

beiläufig. Unbefilmunt läßt Droffsith (v. 372) post aliquot spatii tempuscula periaminal sign systems (v. 572) poss anquos sparta reimpuectus parri mado 341 openirio Serago nerbem. Mis Echellag plat Des Necrol. Altabi, (umgèrardi: XI Kab. Dec. Perchiolidus dux, Frainge, Hochmer Fontes IV, 588) VIII K. D., S. Emmeratami (Mon. Boica XIV, 407, detajle ood, Maihing,), VIIII Kal. Dec. Perebloidus dux, Auctarium Garstense (SS. IX, 566) VIII K. Dec. Bus etar: birdr Caellen fat ber bifer an geführte Aventin gefcopft. Ueber fein Grabmabl in Mitaid, bas 1769 geöffnet murbe, f. Mon. Boica XI, 6. Lackuer Memoriale Altachae infer. p. 69-73. Unerflärlich ift bas 3. 937 auf ber im Grabe gefundenen Bleitafel, richtig bagegen auf einer Steinfdrift ber Tobestag: nono Kal. Decembris. Das Sabr 945 ift ju verwerfen und mit ben alteren bairifden Foridern nur gwifden 947 und 948 ju mablen. Rubbart (Quellen gur baber. Gefch. VII, 470 2. 3) verweift auf einen Taufdvertrag bes Bifcofe Lantbert von Freifing (Meichelbeck llist. Frising. I b, 444): Actum in Frigisinga anno inc. dom. 948 ind. VI a. X regis Ottonis sub duce Perahtoldo et comite Adalperto Da bas 10. Regierungs) bem 3. 946 entspricht, die 6. Indiction am 1. Sept. 947 beginnt, so fonnte vielleicht diese litt. in das Ende von 947 gefören und sich mit biefen Jahre als dem des Zobes vereinigen fassen, blir 47 entfceibet fich hirfd (Beinrich I, 8 %. 2) und Rorner (Baiern unter Luitpolb u. Arnulf, Jena 1570, G. 39-43). lleber Bertholbe Cobn Beinrich f. Giefebrecht in Rante's 3abrbuch. Il a. 140 und namentlich Wolfherii Vita Godehardi prior c. 7: Heinricum Carentinorum ducem Berhtaldi ducis filium († 989). In bem Necrol. Altah. fleht unmittelbar hinter Perchtoldus dux : Heinricus dux filius eius, beibe auch auf ber Altaicher Bleitafel neben einander. Bei Gerhard (Vita S. Oudalrici c. 28) heißt heinrich filius Pertolfi; Ann. Magdeb. 978 (SS. XVI, 154): filio Bertoldi; Ann. Hildesh. 1003: Berhthaldi

Die Berfohnung der Bruder ward burch die Erhohung Beinrichs von muem besiegelt und blieb fortan jur Freude aller eine ungetrubte. 1)

Eine Neile des judischen Ables Sobomar nach Kom in diesem Kinter, die und der Ablem des Applies Agapit vom 2. Januar 948 dezeugt ift 31 fannte ywor von ihm auf eigene Hond unternomam worden sein, aber dei dem hoben Ansehen, in welchem Hodomar kind). Itself die Vermutung wenigstens sehr nach, das er im Auftage Otlos theils wegen der französischen Angelegenheiten, spiels welcheft geraden, der der kind dem der der der des die giege und welchigt geraden, der der der der der Vergelen Marinus im solgenden Jahre kerboriet geraden.

Die Beteinung des herzogishums Baiern an heinrich, zu wolcher ad einer Angade Cto ielbe nach Regenerburg fam, und beileicht auch Eindolfs Bermaßtung mit Idas fallen bereifs in dos Johr 948, bestien erfte Bonate der Kotta steils eine Mehren, felicit im Godssen erfecht zu hoben scheint. In Mermals wurde, wie zu Berdun vereibeet worden, in der Betesffrech von Mougen am 13. Januar über dem Reimser Kitchenstreit eine Spunde von Den Teitere und wie der Berneite werden der Berneite Scheine Scheine Scheine des Angeles der die feligie fernhicht, übersandte im Schein des Angeles Agapti, welches er fich aus Kom verfehöff hotte,

<sup>953,</sup> also nicht, wie es nach Bübinger (Defterr. Gesch. I, 256) scheint, seit 938, dem es gibt Urt. für Baiern aus den I. 940, 942, in denen Friedrich als Erstabson vortommt (St. 89. 90. 106).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Widuk, II c. 36: Fratrum vero pax atque concordia dea neceptabilis hominibusque amahilis toto orbe fit iam celebris; Horstvitkae Gesta Odd. v. 376 ff. . Et post hace ultra fuerat discordia nulla] inter os, annus fatteno foedere inuentis. 3n bem ilingaren étetn per Ringin Mahpitic (c. 9, SS. IV, 259) beijt et nach ber Erfeijbanna ber Erther best hace rex Otto prafectier fratrem suum Heinricum ducem super

Baiowariorum gentem.

<sup>5)</sup> Jadi' 2792—2794, für Batba (cft) (f. 2, 160), für bei Schiffin Einhelt som ben Omerterförum, eini posultavir a nobis Harbumarus venerabilis abbas, ut per eins interventum atque deprecationem nostrum monastrum Ganderenheim . apsototica austoritate vobis confirmaremus, von Köpfe (provinir v. Gantergh. E. 259); 20, mit unsuffanjiden Grillmein für Räideng, erflärt, der bed mindelmet auf einer Grundeng, für Roalesg von Qumben g (tarpenterg Qumberg, little, 4, 41) inelmat precibus Hadzenberr unschäfig. I soppmann bei lätelm litt. bei Grib Qumberg-Germann bei lätelm litt. bei Grib Qumberg-Germann 2-2, 48. länebt ift baggen bie Bulle für Gerharb son Sojiau, in ber eten 1888 Qubbann vordnumt, i Dümmer gättirm son Sojiau, in ber eten 1888 Qubbann vordnumt, i Dümmer gättirm son Sojiau, in ber eten 1888 Qubbann vordnumt, i Dümmer gättirm son Sojiau, in ber eten 1888 Qubbann vordnumt, i Dümmer gättirm son Sojiau, in ber eten 1888 Qubbann vordnumt, i Dümmer gättirm son Sojiau, in ber eten 1888 Qubbann vordnumt, i Dümmer gättirm son Sojiau, in ber eten 1888 Qubbann vordnumt, i Dümmer gättirm son Sojiau, in ber eten 1888 Qubbann vordnumt, i Dümmer gättirm son Sojiau en Sojiau.

<sup>&</sup>quot;? Da bie ju Werms am 7. Jebt. ansheldligt Url. Eltes 18t. 185) beifer in bas 3. 3-60 seigen wird, die ih ie efte Url. diejed Jahres filt Vorlid vom 25 febt, ju Bait, issland) ertoffen (SS XXI, 389, St. 186), an einem Orte. Der north gitt jahre flieden, erenn it fingsde ber Ann. S. Tomeerannini 245 Glauben vertivent. Denmiddlig find vom 18t. August bei der die August 18t. die St. 
bes Inhaltes, daß ihm bas Exphisthum jurüdgegeben werden söllt. Witt ilmmillen wiesen bie Mmefenden bieje ergläßigene Entlighedung zurüd, die in offentem Widersprucke mit der durch denigtelben Logid vom Teierer Exphischofe ertheitten Vollmacht finde.) Während Hung ich weit gette der Ennode zu unterwerien, wurde ihm bis auf eine allgemeine Krichenveriammlung nochmalb vie Exmaltung sienes Visignam aberkannt, nach Kom aber eine Kloge-schrift der Kloge-schrift Exhalten der Schrift mehr den breißig Jahren (sich Hohren Kliften im 2. 916) tän pahflicher Sembbole auf deutlichem Boben eine Spnode abgehalten batte.

Flodoardi Hist. Rem. IV c. 34, Ann. 948 auß Artoldi libellus (H. Rem. IV c. 35); Richer. Historiar. II c. 67.

<sup>3) 3</sup>m ben Eunebalden (Legg, II, 24) wieb er als Bifdel Polimariensis ecclasies berjahrt, derein beumt er in IIrl. be 3 Bites te vo ven Eubiaco von 942 und 95s als Bifdel von Bennaro und Ribliathefar be aphiliden Eunike von Scherke kallerteit, 19, 59, Muratori Ann, 1t. VI, 203), bei Sicher (II c. 65) fülfdisch als B von Dilia, bei fiebbard par nich Zenr ment IIm magnas aequitatist et prudenties virum. Ein mehrfach beträchtet rund beüßäntigerer fibbrud ber Alten aus einer Sambfarft zu 38ch, bei unz mentg jänger II (l. 82 channam in Ferth Strich IX, 625) in bem Mon. hist, patr., Chart. II, 40–42. 3n. c. 5 brijt eb bert prespiterum flagellare seu latigare, in e. 8 que altari u. f. m.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sine İnre Weitş ofete be Ann. Hildesheim, Quedlinh, Weissenburg, Lamberi 1918; Sinodus ad Engliebelme congregata est, cui Marinus legatus apostolicus presedit, ausilipitider Contin. Regin. 228 in ben Ritne 1ei Ster, (Legg. II. 229) aus Ganifilles Alotiquus leet. V, 1057) berühergnemmene Zutum VII Idus Isanusrii blite nad Ribbearb in. 945) berühergnemmene Zutum VII Idus Isanusrii blite nad Ribbearb in. 945) berühergnemmene Zutum VII Idus Isanusrii blite nad Ribbearb in. 945 berüher in. 945 berüher in 1945 berüher in. 945 berüher in. 945 berüher in. 945 berüher in 1945 berüher in. 945 berüher i

<sup>&#</sup>x27;) Legg. II, 25: linguarum clavibus coram reclusis.

nieder Griftlichfeit ') Den Borfis sührte der pöhistlige Legal, der in idiem einsteinen Worten ') fig auf die Boldmachten des opholissische Eudses berief und badurch eine gemeinsame Ertlätzung des Gehoriss berniessten bedaurch eine gemeinsame Ertlätzung des Gehoriss berniessten. ') Spierun wurde purcht über die Sache des Königs Ludwig verhandelt, der sich von Ottos Seite erhob und die Rede beaan.

Wit beweglichen Worten flogte biefer ben Hergog Hugo an, wie eine, ben Kickfidting, über des Neere gelocht, um ihm unter all-gemeiner Jufiditina, über des Neere gelocht, um ihm unter all-gemeiner Jufiliamung die Krone aufzulehen, wie er ihn dann aber einer föniglichen Nechte beraubt, ihn mit hinterstift gefongen genommen und ein Jahr hindurch in Gemochenn gehalten, um ihn endlich nur ageen Ausstieferung der Felte Soon fertjudisjen. Seine Unterhet nach dem Unterheit Wisserichte ertlätze find der König bertil, entwebet nach dem Unterheit West Goucilis und in der von Ob gemochten Weise nach durch einen Zweichung der Mitten in der von Ober gemochten Weise der unterheit der ihn gegen biefelte treufold berweiten folle. Hone methen angerien oder füß gegen biefelte treufold beweiten folle. Hone werten mit Grommunication betroht, wosfern er nicht zu gefehre Friß sich ber Sphode stelle und Benuglkunng feiste.

hierauf verlas Artold Die Rlagefdrift, Die er Agapit überfandt

<sup>3)</sup> Nicher (II c. 60-32) hat maß angebtig bie Mehen ber Gingleine andpensoht, pie Ferry aus ihm wiecerbeit (Loege, II, 19), eilen mit vollem Recht bolt Meimann (De Richer) vin et seriptis p. 15) gerabe biefe Nicher anbier mit auß Biebearb (söhl). Die Nete, bie rec. 11 Nicher non Tiere in ben Mund legt, und die Antwert des Martinus e. 12 fiefen gerabeşt im Siberprude mit Dem, moß bie Affren über de festeren Recentificit (p. 25), foreie mit dem Umfante, bolf Nichearb und einer Niejerach deb Martinus legt, Guldwichrichteit in berthieren numb. ber Machelen Mieres, ogleich er Bier Guldwichrichteit im berthieren numb. ber Machelen Mieres, ogleich er Bier

<sup>3)</sup> Acta synodi p. 25: Huiusmodi procul dubio affaminis tam salubri missatico gloriosi reges praefati cum pontificibus omnique clero congratulantes, ut dignum fuit, se in omnibus consentire et obedire professi sunt.

<sup>4)</sup> Flodoardi ann. 948 (p 396): inde se inzta synodale indicium et regia Othonis praeceptionem purgaret vel certamine singulari defenderet. 68 ili beçichene für Richet nationalen Zenabunut, bağ, nabrend er fich c. 73 tm übrigen an filoboard şiemlich genau amfoließt, et die Ermäßnung der Gunder und Dittos freicht.

hatte, über alle der Reimfer Kirche zugefügte Undilben. <sup>1</sup>) Hir die Ronigs mußte der lateinische Wertlaut verbeutigt werden. Der Ciertifer Sigobald sucht feinen deren, den Explisig Dugo, von den erschorene Befachulbaumen zu erinigen und legte nochmol das ficon nach Mouson überiander Schriften Agopits der, das Marinus felik im übergeben doben folker. <sup>3</sup> De zigte fich aber, das ficher daßfeich wurden untergesichbenes Altenfluck erworterun worden, welches Sigobald in Wom vogelegt hatte, eine Eingeber der Richfold von Verwundes, Sigiobald und Kom vogelegt hatte, eine Eingeber der Richfold von Verwundes, Sigiobald, das der Verwundes, Schiffens und Daufen Mund. Ander Der Verlächer der Verwerter der Verlächer der Verwerter de

In ihrem am andern Tage nach langerer Erörterung beichloffenen zweiten Canon ftellte Die Sonobe ben bertriebenen Ergbifchof Artold wieder ber und belegte Sugo, fowie alle, Die ihn ober Die er geweiht, mit bem Banne, falls fie fich nicht bis jum 8. Geptember in Erier ber Rirchenbuße untergogen. In bem britten Canon murbe Bergog Sugo gleichfalls mit bem Banne bedroht, wenn er in ber gefetten Frift ben Bifchof Rubolf bon Laon nicht herftelle, ben er wegen feiner Ereue gegen ben Konig bertrieben batte. Roch eine Reihe weiterer Catungen ichlog fich in ben folgenden Tagen baran an: bas Berbot fur Laien, Rirchen ohne bifcoflice Erlaubnis an Briefter gu bergeben ober Geiftliche gu mishanbeln, meldes erftere porguglich auf Die beutichen Berbaltniffe fich erftreden follte, 5) um bem Bertaufe ber Rirchen an Briefter und ihrer unerlaubten Abfekung porgubeugen. Dag bie Opfer ber Glaubigen an ben firchlichen Altaren und bie Behnten nicht in Laienhande gelangen burften, icatfte man von neuem ein. Ferner wurde die Ofterfeier auf die gange Boche, Die Pfingfifeier auf 4 Tage ausgebehnt. Die Wiederverheis ratung bon Mannern, Die fich megen Chebruchs bon ihren Frauen geichieben, murbe berboten, ebenfo Chen bon Bermanbten auch im entfernteften Grabe. Bebe Beläftigung ber Spnobe burch Laien marb

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) fieboard hat uns in ber Hist. Rem. IV c. 35 (berauß Legg, I, 21) beite mötigs Ragdferit beoßpänig benöhrt. Ge füg binut (cettule in bet Ann.): Post quarum littersrum recitationem et esrum propter reges intat Teutiseam linguam interpretationem i. f., m. afle mern beite Sönige ber beuliden Sprache mächtig. Ileber bie Sache bergl. auch Contin. Regin. 948.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ann. p. 396: asserens easdem litteras sibi Romae ab ipso, qui aderat, Marino vicario datas, Gine Thatface, bie nicht beftritten murbe.
<sup>3</sup>; Gb. p. 397: Ceteris quoque diebus synodi tractata sunt quaedam

necessaria de incestis coningiis, et ancelesia, quae prebiteris in partibus Germaniae dabaturt immo vendebantur, indebite et audrebantura laicia illicite; prohibitumque ac statutum, ne id omnino praesumereturba aliquo etc. Pic Gannesi (etfe) fini bercharter (Mon. hist. patr. Chart. II, 41; Legg. II, 29) unb fedint ber 4: Ut laici sine episcopali ilcentia prespiteria ecclesias dare vel demere non praesumant bern objequ ut entiprechen. Ilder unreianiste Efen baten fid part in ber Danbjdrijt bon Ropla erfeltur, neide bei Ganijias (etc.)

untrjagt n. j. w. Bei Gelegenheit Diefer Berjammlung ließ Bijchof Balbro von Met den Monden des von ihm hergestellten St. Arnulfs-slofters die zu ihrem Unterhalte bestimmten Bestungen, dem Rloster Genores im Basgan feinen gesamten Bestim bestätigen. ')

Auf bas Silfsgefuch Ludwigs befahl Otto, bag Bergog Ronrad ein lothringifdes Beer ju feinem Beiftande fammeln folle. In feiner Befellichaft, unter feinem Coupe nahm ber weftfrantifche Ronig gunachft feinen Aufenthalt, mabrend Artold und Rudolf bon Laon ingmifden vier Bochen lang bei ben lothringifden Bijcofen berweilten, 2) Diefer bei Abalbero bon Des, jener, in beffen Begleitung fich auch ber Briefter Flodoard befand, bei Rotbert von Trier, auf beffen Anregung Floboard eine Gefchichte ber Reimfer Rirche bis auf die Ingelbeimer Chnobe verfagte. Rachbem die Ruftungen bann vollendet maren, jogen Die Bijcofe gegen Moujon, Die Fefte Sugos bon Reims, bie fie belagerten und jur Ergebung gwangen. Bereint mit Ludwig und bem Bergoge Konrad entrinen fie im Bau bon Laon bem mit Sugo eng berbunbenen Grafen Tetbald feine Burg Montgiau. Gegen Laon aber, bas berfelbe Tetbalb bejest hielt, vermochten fie nichts auszurichten. Gie bannten benfelben bor Laon und luben jugleich ben Bergog Sugo in ihrem und bes Legaten Ramen gur Benugthuung por. 3) Siemit und mit ber Unterwerfung bes Biicofs Bibo bon Coiffons maren aber die Ergebniffe biefes turgen Feldjuges ericopft, ber boch an bem gegenseitigen Stande ber Barteien nicht allzuviel anderte Ronrad fehrte auf beutiden Boben gurud, nachdem er eine fürglich geborene Tochter Ludwigs aus ber Taufe gehoben hatte und Artold fab feinen Gegner noch immer nicht gebemutigt.

<sup>1)</sup> S. oben S. 162 A. 3; jene ift für ben Abt Anflens ansgestellt.

†) Flodoardi ann. 948. Hist Rem. IV c. 35: Mansimus itaque cum

<sup>9</sup> Flodoardi ann. 948. Hist Rem. IV c. 35: Mansimus itaque cum Rotherto Treverensi; Rodulfus Laudunenaia cum Adalberone Meteusi bedomadas fere quattuor. Heboarti faitēti fich bemnach felbit mit cin. Ueber fein Berhältmis un Nobert vom Trier vgl. die Bidmung feiner Reimfer Orficiate an diefen, 88. III, 364.

<sup>4)</sup> Sicher (Il e 77) lößt ichen von Jagescheim aus ein solches Schreiben an Dingo erzeben, das er obne Jiereitel leibi erbichtet bat, dagegen theilt Broner aus einer Teiterer Danbiche ein Schreiben der Mannins aus Jungscheim mit lann. Trevir. 1, 4571) das ein jungscheim mit lann. Trevir. 1, 4571, das ein jungscheim mit den Jungscheim der dem aliam achhae this Trevirs au Octobrem meinem indiciemus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Flodoard. a. 948, H. Rem. IV c. 36; caeterorum vero Lothariensium vel Germanorum praesulum illic invenere neminem.

b) Ib. c. 37: Tertia tandem die insistente praecipue Liuddulfo legato et capellano regis Othonis, quoniam idem rex id omnino fieri prae-

Betenntnis seines Unrechts vor dem Legaten oder eine Reise nach Rom sollte den Bann lösen. Ottos nachbrudliche Forderung hatte diesen entschenden Schritt beranlagt, der bennoch Ludwigs schmachvolle gage um nichts bestierte.

Bon Trier Segad fich ber pahpfliche Legat, gefeitet von bem Goplan Lindeli, an den Hochts and Sachjen, an mechgen er bei Winter zubringen wollte. Während biefes Aufentlattes meiste er am I. Romember die Kliefe des deltefnubridigen Kolftes neicht er von achden fie gleichzeitig mit der von El. Gallen im J. 937 abgebramt wer, ? Vie hodwamer jeht neu und prächiger vollte herfellen lassen. Jere Frivollegien wurden bei diese Gelegenheit ischen am Z. Jamuser 1948 von dem Vollen der herfellen fach er der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der von der Vierbeiten der vierbeiten der von der Vierbeiten der vierbeiten der Vierbeiten der Vierbeiten der von der Vierbeiten der vierbeiten der von der Vierbeiten der vierbeiten der von der der vierbeiten der von der von der vierbeiten der von der der vierbeiten der von der der vierbeiten der von der verschiede von der der vierbeiten der verbeiten der verschaften der verbeiten der verschiede von der der verschiede von der der verschiede von der der verschiede von der verschaften der verschiede von der der verschiede von der der verschiede von der verschiede von der verschiede von der verschiede von der verschiede verschiede von der verschiede von der verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede verschiede vers

cipiebat, excommunicatur Hugo comes . Liubolf ift vielleicht bert wir fpater als Kangler, und bann als Bifcof von Osnabrild tennen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ib.: Liuddulfus autem ... Marinum vicarium deducit ad regem sum in Saxonium, ub conservaturu sert accieismi Vuldensia monasterii. Sibudini (II c. 39) Isqi tem Şubamar: templum famosum Vuldense ... ab co restauratum et multo maiore decore perfectum, barada Ziţicinar Fulda magnifico opere construxit. 2en Zag mebet tire prar [piit, pictin ofter bed gloubertigh; Bingabet bel Brower Fuldens, Antiquit. p. 7.

abtr both glaubturbig Angabe bit Brower Fuldens, Antiquit. p. 121.

1) Widhk, II c. 38; Ann. Corbeiens., Augiens. (barans Contin. Reginon.), S. Maximini, Hildesheim., S. Bonifacii breviss 937.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dronke Cod, Fuld, 379: monasterio a sancto Bonifatio primitus constructo atque noviter renovato lleter be "feirisfique non fulbo tal, Ruodenhaute Geld. Talkringons 2-173 fl. Eden in brt Bult tes Spaylet Starnus nou 27. 28erg 431 jedgi et: enmen cuiusiblet ceclesine ascerdotem vel episcopum in praefato monasterio dicionem quanilhet habero dotem vel episcopum in praefato monasterio dicionem quanilhet habero abbate monasterii fieerit invitatus nee misasvum hidden sollempulaterm quispiam presumat omnino celebrare. Şeşam XIII. Selimunte S. 90e. 969: ut isdem Vuldensis abbas ante alios abbates Galline seu Germaniae primatum sedendi in omni loco quo conveniant obtinet (Dronke Cod. Fuld. 3)18: 30g. Jaff Sx. 2713. 2591.

<sup>4)</sup> Trot ber Aussubrungen Lappenbergs (Bert Archiv IX, 385) fest v. heinemann (Nartgraf Gero S. 58) noch immer bie Stiftung von Olbenburg in bach 3, 946, oben Rolli babon zu nehmen.

Marhus, 1) und es fpricht bie Babriceinlichfeit burchaus bafur, bag fie erft turg gubor, vielleicht gerade in Ingelheim felbft, mo auch ihr Metropolit Abaldag bon Samburg den Berhandlungen beiwohnte, Ring und Stab empfangen haben. Richt ohne Beziehung hierauf batte Maabit dem Hamburger Ersbischofe bereits am 2. Januar seine tirchlichen Rechte über ben gefamten Rorben bestätigt, ") Die alten Uniprude Rolns auf Bremen gurudgewiesen und bie Bifcofe bon Salberftabt und Silbesheim gu feinem Beiftanbe beauftragt. Die friedlichen Begiebungen, Die feit ber Demutigung bes Danentonias Gorm burch bie Baffen Beinrichs bestanden und unter feinem Cobne Sarald bem Blaugahn fich fortgefest hatten, 3) geftatteten biefe firchlichen Grunbungen, Die, bon Otto lebhaft geforbert, ben Samen bes Chriftenthums über die jutifde Salbinfel und weit barüber binaus ausftreuten. Bon ben neuen Bifchofsfiben, Die mefentlich wohl nur als Mittelpuntte ber Miffion aufzufaffen find, befagen Schleswig, feit Alters ein bedeutender Sandelsplat, und Ripen icon Gotteshaufer, Die etwa ein Jahrhundert gubor ber beil. Anstar geweiht batte. Unter ihre Obbut wurden auch die einzelnen Rirchen ienseit bes fleinen und großen Beltes in Funen, Seeland, Schonen und Schweben geftellt. 4)

Richt bloß fur die jutifche Salbinfel, auch fur die flavifchen ganbichaften gwischen ber unteren Elbe und ber Ober murbe jest gur

19 'Bar in Fen Mten (Legg. II, 24 n. b. 25, Mon. hist. patr. Chart., 40) merben all 3 genant. bed fileboorb felix Regimbertus Arthususensis. 21c @dilumg crushin steam son Stemen (L. II c. 4, SS. VII, 307); (Adalbaya) prinns ordinavit episcopos in Danian, Horit vel Hareddum ad Angua) prinns ordinavit episcopos in Danian, Indirit vel Hareddum ad Regimbertudum ad Instrumentation of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart of the Chart

<sup>9</sup> Yaspentera Ambura, Urth. I, 43 – 45: cum illia eciam, qui nune to tempore divina prodeçante gratia ad Christi conversi sun fidem, videl, episcopi Danorum, Norvenorum, Suconum necono omnium septemironalium parietium, reticetim: Deineepa sullum arbiepiscoprum vel Colonienem vel alium quemlibet in vestra diocesi ultan sib vendicare decerniums potestatem unb enfida postolica taque autoritate Bernardo episcopo Alverstedensis Thidardo Hildenesensis ecclesiae et ceteris conternialibus episcopis insuper inbemus. u at te in omnibus adiuvent.

50f: Sündahme eines Auges Utab gegen ben Rönig Sarath, ben Röple (\*). 71) rifther in bod 3. 947 rijen mollie, ab Grunzb collikaling überfreit in ben Gerick a. beutifem Gefick XL. 561 ff. Sgl über bei Vage ber deriftieten kirche Wicks, III e. 65. Dani antsquins ernant christiani, sed merito patris til adsertingential cuim inten. Sed ei haer virmitalini, sed merito patris til adsertingential cuim inten.

\*) Adam. Gesta Hammaburg. eccl. pont. II c. 4. 23. Ikôtr bit Yagr ber Otte f. bafclôj L. IIII c. 1 (p. 368). Son Schleswig quae et Heidiba dicitur beigt es bort: ex eo portu naves emitti solent in Sclavaniam vel in Suediam vel ad Semlant usque in Graeciam. tichtichen Einrichtung geschritten und dafür zwei Bisthümer Houser und Vernenberung geschrifter. Die Gritchung des ersteren istellt die Eistfungsurfunde bereits auf dem 9. Mai 1946, die des festeren auf den 1. Celober 1948, debte als im Nagedeurg erfolgt. Da deibe sig auf den Verleich die Seigelen Marinus beziehen, der nur in beiem Johre die sächsigen Gegenden Gründer, down auf den Erzösigkof Friedrich von Mainz, den Bruder Ottos Brunn umd den Artspreiche Groen (wogs die Sennehendunger Ulrtumde noch den Erzösigkof Kriedrich von Jamburg sügt), so wäre man geneigt, übern mit interen geschen der der die Sennehendunger Ulrtumde noch den Erzösigkof kriedrich geschen der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichtig der der die Verleichte wollte.

5) Žić Queckberger litt mięć etialjen consultu et inductu dilecti nobisvenerabilis pressulis Marini legati ecelesiae Romausa et Friderici archiepiscopi et aliorum episcoporum et fratris nostri Brunonis necnon Geronis dilecti ducis et marchionis nostri, jels čerbi bi t evatarchurger: consultu Marini venerabilis praseulis . . necnom Fridurici ac Adaldagi archiepiscoporum aliorumque episcoporum complurium et cari fratris nostri Brunonis procerumque nostri praceipuscus Geronis etc. Zolita Partifafonis galomme fili, dipa bod, inc. abritz Zudiće timos bason recija, umb mit benifetu Serionen mic 948 bei bieje Estitung pajammengeniti pabe. federit mir numstafa.

9 (jin vollfomment, iden längb bemetter Weberfpruch (1. Röbt ©. 114) leigt barin, bei hehe Beisthumen bei [audden Provinger Cammisi und Dosseri (Dassin) ungefreit merben, moß man boch ber Ronglet Ontes unmöglich juttenen lann. Der Sombiglich er Specklerger illt- [deint aber ein böfes Genellen ju verratjen, nemm er bingriggt (moß in der andren [cht]); sonelimus untallus archiejssoporum eriptespoprum infra preservitote terminos aliquod ins sibi murpare presumat, sed omnis diete episcopo flavelbergeasi et eins successoribus spenzopali imre sobiaceant tam in decimis dandis quam in allis que ad christmanm legem spectual. De lam man moß cutte quam finallis que ad christmanm legem spectual. De lam man moß cutte dan gefregen? Om erumte bader, bab ic Questlerger Etitungburt. mit Wildficht auf folger er der er beitet frog ich, de fer mildfrich unföhnette netten jilt, um ir ver Brunchentus ütere.

<sup>1)</sup> Son ben beiben elifumgdurt ift mur bit Frambenburger im Driginate replaten (beraus jutiget bei Bressala Diplom. C. p. 7 min mirb vom Grumpl (N. 169) in bas 3. 948 gefett, medlir mur s., r. 13 feride, nedbruch bit G. Suberien auf 947, bas 3, 948 gefett, medlir mur s., r. 13 feride, nedbruch bit G. Suberien auf 947, bas 3, 948 gefett, medlir mit s., r. 13 feride, nedbruch bit G. Suberien auf per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent general per sent genera

Der havelberger Sprengel, bem Dubo als erfter Bifchof borgefest murbe. 1) umfante unmittelbar bas Land amiiden Gibe und Stremme (Blauenichen Canale), Gibe, Oftjee und Beene (ihrem gangen Laufe nach), ber Brandenburger, bem Thietmar gum Bijchof gegeben murbe, 2) erftredte fich fublich und öftlich bon bemfelben bon ber Elbe bei Magbeburg bis binuber jur Ober, aber auch mit Ginichlug ber Landichaften Bemgigi (um Alten - Plathow) und Doffia (swifden Doffe und Rhin), Die Babelberg fpater für fich beanfpruchte. Beibe erhielten in ihren Sprengeln ben Rebnten bon ben flavifchen Bewohnern berfelben: Savelberg bis binuber jum Muribfee, in ber niederen Dart bagegen, b. b. bem Gebiete ber Rebarier gwifchen Peene, Chiee und Ober sollte ibm nur ber Zehnte bes bon bem Könige eingetriebenen Tributes zufallen. 3) In bem Brandenburger Sprengel wurden fieben in der Magbeburger Gegend gelegene Orte ron ber Bebutpflicht ausgenommen, weil fie bereits bem Moristlofter gehörten, und nur ju gemiffen Raturallieferungen an Branbenburg berpflichtet. Dem Bifchof Thietmar murbe noch besonders Die Balfte ber Fefte Brandenburg und Die Salfte bes Berbers, auf welchem fie erbaut, ju eigen gegeben, sowie bie Salfte aller bagu gehörigen Sofe und bie Burgen Briberbe und Biefar gang. In abnlicher Weife mard feinem Amtsgenoffen Dubo bas balbe Sabelberg und eine Reihe meiterer Orticaften geicheuft, wenn wir ber nicht zweifellofen Stiftungsurfunde trauen durften. Diefem fiel borgugsweife Die Belehrung ber milben Redarier gu, jenem die ber Beveller, Udrer, Laufiger und andrer fleinerer Stamme. Beide murben unter Daing als Metropole geftellt ') und fomit die ohnehin fo bedeutende Bahl bon Guffraganbiethumern, die bem Ctuble bes b. Bonifacius untergeben maren, abermals um zwei neue vermehrt.

Wahrend die Grundung ber fur die danifde und flavifde Miffion beftimmten Bisthumer bewies, wie festen guß bereits die beutsche

Anrechte beimiegen, ober ob die Namen berseichen Rathgeber fineingesett morben find, im ber Stiftung bes Bistsmaß hardberg gleiche Weibe und Wichtiglich einhumes fin. – Die Aun. Quedlind. 997 nennen bies Gebit Ztodoraniam, quam vulgo Uleveldum vocant, ogregiam inter Sclavanicas terram.

<sup>9</sup> Die Zitifungsarf, neunt ißu venerabilem et religiosum praesulem dodonen, het Zieltmar (II. e. 1) ferigt er Tudo, in bem Annahista Saxo a 199 (SS. VI, 622) mit in ben Ann. Magdeburg. a. 970 (SS. XVI, 151) Dodo, chenfo in bem all Eringian d'rebiteme Detrieme Diets sow 1985 (Breastand and 1995). The source of the source of the State of the

<sup>1)</sup> Die Stiftungsurf. nennt ibn religiosum praesulem Thiatmarum, ebenso Thietmar II c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bil. jur Erfänterung Riedel Novus codex diplom. Brandenburg II, 363, wofetbit auch im Außenge die bestätigenben Urt. Konrabe III. und Friedrich I abederund find.

<sup>9</sup> Aun. Magdeburg. 970: Dudo quoque Havelbergensis et Dudelinus Brandenburgensis episcopi, prius quidem Mogontino archiepiscopo subiecti 84. botter 10 939: Mogoutini suffraganeos esse constituit.

Sperifigaft an House und Sider gefeit hobe, glüdte ber Anspiretiel bed bergags heining den Beieren mieberum ein Sign Gere die Ungen. Er folge fie bei Ungen. Er folge fie bei Ungen. Er folge fie und pnort, wie es forint, auf ihrem eigenen Geböte der Wöhring glüdfich von Ginst-) ein wirtikmer Unsfang fiere Zuchlödengung. In Ichelfen woren sie erst ein Jahr zubor unter ihrem Stonige Tagis ungestauft die nach dem ausgeligen Ctranto gestreit und batten von Verengar, um Schonung gegen sein Gebeite auszuüben. 10 Schefte Alwane auf generate mehanen.

Das Jahr 948 raffte endlich noch einen Dann aus ber nachften Umgebung bes Ronigs hinmeg, ber feines bochften Bertrauens fich murbig bewiefen. Am 30. Juni ftarb ber eine ber beiben Gieger bon Unbernach, Graf Ronrad, ber Cobn Cberbarbs, bon ben einen ber Beife, von andern feiner Rleinheit wegen Rugbolb, b. i. ber furge Mann, gebeißen, 3) ein Gelb, beffen bas Bolt noch lange in feinen Liebern gebachte. 4) In feiner engen Bruft wohnte ein tuhner und tapferer Diut: als er fich mit Ronig heinrich, jo erzählte man, einft allein im Rathe befand, fturgte ein Lowe, ber aus feinem Rafig gebrochen war, auf fie ein. Bevor ber Ronig, ein großer Dann, Ronrad bas Comert entreifen tonnte, bas er führte, iprang biefer por und erftach ungefaumt ben lowen. Much fallte er, ein neuer David, mit ber Lange flatt bes Steines, einen Claven von riefenhafter Große, ber bor bem tonigliden Lager prablend jum Rampfe herausgeforbert hatte. Bor Mepfeln und Frauen, ben Reigmitteln jum Gundenfalle, foll er bagegen folden Abiden gebegt haben, bag er an feinem Orie permeilen mochte, mo er bie einen ober bie anbern traf. Unvermählt und erblos farb er baber und murbe in ber von ibm geftifteten Rirche ju Limburg beigefest.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. S. Emmeranmi 945: Occisio paganorum ad Norrun (son Bert gan, willfaltid and bie Erdielbidolaft beigen!). Bgl. über ben Drt R. von Meiller über bat breve ehronicon Austriaeum S. 75 R. I. Bibutinbetutt auf biefen Sieg (II c. 36) mit! Ungarios duabns vieibus armis superavit jün.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hefer bes Spefringer her Ungern nach Untritußen; A. Am. Benevent, 171, Barens 949, Lupus Protospatza, 947; intriorieum Ungari in Italiam et perreserunt usque Idrontum. Leonis Chronics monast, Casinens, 1. e. 55; Romodid am. 939; His auten temporibus Ungri secundo ingressi sunt in Apuliam exampue optimuerunt snnis 9 (SS. III, 175, V, S3. 54, VII, 619, XIX, 399); kteru fewr Peteragar Liudprand. Ant. Ve. 33. "Der von igm genantet Taxis Hungariorum rex crideint bei Constantin. de admin, imp., c. 40 unter ben Girchi Stracks."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Contin. Regin. 949: Couradus, qui Curcipoldus dicebatur, filius Eberhardi, vir sapiens et prudens obiit; Necrol. Fuld. mai. 949: Cuonrat comes II Kal. Iul.

<sup>9)</sup> Ekkehard: Cassus S. G-ili (SS. II, 104): Multa sunt quae de illo concinantur et canuntur beğit et ben iğın, ber Churribolt a brevitate cognominatus war. Ein firetleken biefr Bagen bis in bos 17. 3drip, madet Şonşir kopfriedinidi in ber Şarider, k bentides Birtefram III, 188-85, auch Weger b. Runnau jum Cifchart (Et. Gaßer Wittfell, XV, 186 Mnm. 645 bis 650).

In Schwaben brannte in bem nämlichen Rabre am 5. Juni bie Stadt Lindau ab. 1)

Muf ber Scheibe ber Jahre 948 und 949 bielt fich Otto, Die Blide noch immer auf bas weftfrantifde Reich gerichtet, ju Frantfurt auf, wofelbft er noch bas Feft ber Reinigung Maria (2. Februar) feierte, 2)

Bu Oftern jog er nach Achen, begieng bort am 22. April bas Beft mit bertommlichem Glange und nahm barauf einen mehrwochentlichen Aufenthalt. Un feinem Sofe ericbien bier feine Schwefter, Die Ronigin Berberga, um fur ihren Gemahl gegen Sugo ben nachbrudlicheren Beiftand ihres Brubers aufzurufen. 3) Bugleich murbe bie . Bracht und Bedeutung Diefes Soflagers burch Die Anweienheit griechis ider, italienifder, englifder und anbrer Gefandten erhobt. 4) Raberes über bie Begiehungen jum angelfachfifden Reiche ift uns burchaus nicht befannt, boch tonnte es an folden ficerlich nicht gang fehlen, ba auf ben 946 verftorbenen Ronig Cabmund b) in Cabred, feinem jungeren Bruder, wiederum ein Schwager Ottos als Regent gefolgt war. Auch vertehrten Englander wie Schotten ichon bamals bielfach auf bem Geftlande und nahmen gern, um Die ftrenge Monchsregel tennen zu lernen, einen zeitweiligen Aufenthalt in beutiden ober frangoniden Aloftern. 6)

3 Ditos Aufenthalt in Frantfurt bezengen Urt. vom 26. Dec. 948, 1. 3an. unb 2. Rebr. 949 (St. 170, 171 173), terner Contin. Reginon. 930: rex purificationem sanctae Mariae Franconofurt celebravit, mu offenbarer Ber-dictum per Cerigniffe.

3) Flodoardi ann. 949: Imminente denique paschali sollemnitate Gerberga regina proficiscitur ad fratrem suum Ottonem regem et Aquisgrani palatio pascha cum ipso celebrat, barant Richer, II c. 56, ber noch hingu-jügt: ('onveniunt ex Germania principes nonnulli. Adsunt' ex Belgica universi. - In einer Urf. für Cluni bom 17. April 949 gu Chalone ausgestellt brist ce litigante rege Hludovico cum Ugone nobilissimo marchione, ebenjo in einer anbern vom 13. Dai (Mabillon Acta sanet, saec. V, 319. 322).

4) Flodoard, 949 (Richer, II c. 86): Ibi tune diversarum gentium affuere legationes, Graecorum scilicet, Italicorum, Anglorum et aliorum quorundam populorum; Ann. Hildesh., Quedlinb. 949; Eodem anno vene-runt secundo nuncii Graecorum ad regem Ottonem cum muneribus; Aun. Weissenb., Lamberti fügen bingu cum preciosissimis muneribus unb in memoria omnium sauetorum, letteres irrige Bieberholung aus bem 3. 944 ober 945. Brun befaß fpater, vielleicht ale Geident einer griechifden Gejanbticait (Ruotger. c. 49) sigillum et scutellam Graecam

\*\* Oction Teo mitter au fictorate a. 946: Edmundus rex trans-marinus defungitur; Saxon chronicles ed. Earle p. 116.

\*\*O' Vita Iohann. Gorz. c. 23, Widrici V. S. Gerardi c. 19. 22, Con-tantini V. Adalberonis II c. 28: Scotti et reliqui sancti peregrini semper sibi dulcissimi habebantur; V. S. Caddroae c. 14-16; Gesta episc. Virdun c. 9 SS. IV, 48); V. S. Ethelwoldi c. 10 (Mabillon Acta saec. V, 612); Adelwoldus adhuc cupiens ampliori scripturarum scientia doceri et monastica religione perfectius informari decrevit ultramarinas adire partes; V. S. Dunstani c. 6: Nondum enim in Anglia communis vitae ratio colebatur (Stubbs Memorials of St. Dunstan p. 74).

<sup>1)</sup> Herimann. Aug. Chron. 948, Ann. Sangall. mai. 948; Lintaugia concremata est Nonis Iunii.

An ber Spike ber griechischen Gesandtichaft, Die auch biesmal nicht ohne toftbare Beidente tam, ftand ein Berichnittener Calomon, Rammerer bes Raifers Conftantin, ber gubor eine Genbung nach Spanien ausgeführt hatte. 1) Da ein fpaterer Schriftfteller bon einer Berlobung melbet, Die swifden Sadwig, ber jugendlichen Tochter bes Bergogs Beinrich von Baiern, und einem griechifden Bringen, ben er Conftantin nennt, abgefchloffen worben fei, 2) fo liegt es nabe, biefelbe ungefahr in biefen Reitpuntt gu verlegen. Der Brautigam mußte bann Conftantins Cohn, ber nachmalige Raifer Romanus II. geweien fein, ber, obwohl noch ein Anabe, boch eben in biefem Jahre durch ben Tod von Ronig Sugos Tochter Bertha oder Eudolia jum Witwer wurde. 3) Wenn gleich hadwig durch einen Berichnittenen eine Zeitlang in griechifder Sprache und Bilbung unterwiefen murbe, wie weiland Raris bes Großen Tochter Rottrub, fo gerichlug fich boch die beabsichtigte Berbindung an ihrer Abneigung und Romanus beiratete nachmals eine Briechin niederer Bertunft Anaftafia, Die feit ibrer Bermahlung Theophano geheißen murbe. 4)

Die griechicke Bolishoft, melde Sties Bruder Brunn Gelegenhit gegeben beden mag, irine seltens Egenthis biefer Sprache zu
zeigen und zu erweitern. 31 ward bom beutschen Hofe sprache zu
zeigen und zu erweitern. 32 ward bom beutschen Hofe sprache zu
keigen und zu erweitern. 33 ward bom beutschen Hofe Wolniger
Raufmann Liusfred, der große Gegengeschent zu überdringen hotte. 33
zu Benedig trosen die beiben am 1. Mugusch mit dem Toltonius Liudprand zu gemenn, der im Auftrage Berengard von Javoia als Geschadtung erfelt gegeben, indem er fich die Berengar als dem wiste
lichen Wachtsche zu Volgar, dem den Gewager seines Sohnes verweintlichen Wachtsche zu volgar, den Gewager seines Sohnes verweinbet, inn um terne Fätlinger bitten, und zugleich sind wie Kleindung

Liudprandi Ant. VI c. 4: ubi et Salcmonem Grecorum nuntium, kitonitan, eunuchum repperi ab Hispania et Saxonia reversum (am 1. Rug. 949).

<sup>1.</sup> Mus. 949).

1. Stus. 949).

1. Stus. 949).

1. Stekchardi Casus S. Galli (SS. II. 1231: Hace (se Hadawiga, Petrolium).

1. Stekchardi Casus S. Galli (SS. II. 1231: Hace (se Hadawiga, Henrici ducis filia) quondam parvula Constantino Gracco regi cum esset desponsata, por e unuchos cius ad hoc missos literis grecis adprime est erudita etc. Stustger (V. Brunonis c. 17) nenti Scientid omnibus id locorum gentibus, pissi estiam Graccis formidabilem

und 957 ftatt

5) Ruotger. V. Brunonis c. 6, 7: Graeci, quibus aeque magistris usus

est, ad tantam gratiam stupebant; V. lohannis Gorziens, c. 116: cui insuper et Grecae lectionis multa accesserat instructio.

<sup>9</sup> Liudprand Ant. VI c. 4: domini nostri ... magnis cum muneribus nuntium, l.iutefredum scilicet, Magontinum institorem ditissimum. Dit Ordonet ermögnt er in c. 6 noch cimmal.

eines Boten borfcblug. 1) Um 17. September langten Liufred und Liubprand nebit ihrem griechischen Begleiter an bem Orte ihrer Betimmung an und murben jugleich mit Gefandten bes fpanifden Chalifen in bem Ballafte Magnaura bon bem Raifer ehrenvoll empfangen. 9 Bor bem Throne ftand bafelbft ein aus Erz gefertigter bergolbeter Baum, auf beffen Zweigen fich fünftliche golbene Boael wiegten. Daneben zwei golbene Lowen mit geoffnetem Rachen und flefichenben 3ahnen als Bachter. Bei bem Gintritte ber Gefandlen ichienen biefe brobend ju brullen, jene filmmten einen vielftimmigen Befang an. Bahrend fie breimal bor bem Raifer fich jur Erbe neigten, um ihn angubeten, erhob fich burch ein funftliches Bebewert unvermertt ber Thron beffelben, fo bak er fast unter ber Dede des Saales au fiten tam. Rur burch feinen Rangler richtete Confantin bei biefer erften Aubieng bie Rebe an ben Gefandten, um fich nach bem Boble ihrer herricher ju erfundigen. Erft brei Tage ipater, ba fie jum Dable eingelaben murben, trat er mit ihnen in eine unmittelbare Unterredung. hier fomauften fie nach antiler Sitte auf Polftern liegend aus golbenen Gefagen und bewunderten bei Tafel Die Runfte bon Gautlern und Athleten, barunter porgualich einen, ber eine über 24 Guft lange Stange auf ber Stirne ichmebend hielt, mabrend zwei Anaben an berfelben binauftletterten und an einem baran befestigten Querholge Turntunfte geigten. 3)

<sup>1)</sup> Antap. VI c. 2: Seripsit etiam et commendaticias eidem pro Lothario litteras, ut fidelis ei esset administrator, cui deo largiente exitterat gubernator. Constantinus namque sollicitudinem non parvam Lotharii pro salute habebat etc.

Nubronké doliberum, teš Emplangel (c. 5. 6) nirk, nie (fan Röfe) Femette (Lib vilagrandi p. 4.0), burz Gembanin (dels bemette (Lib vilagrandi p. 4.0), burz Gembanin (dels besügt (be cerimon, aulae Byzant, II c. 15 p. 569 ed. Reiske) Gerg Obmartoles (Chronic, c. 5 p. 702 ed. Muraki namt bu Saigte Zebeplini dil lityfete beš dridgov dž gegovis. by 6 mgovbal kytigurou drž produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli produkteli pro

<sup>3)</sup> Ant. VI c. 7-9. Den hier genannten Palast hatte gerade Constantitt middichestellen lassen nach Theophan. contin. VI c. 20 p. 449 ed. Bekker. Epitel bei Tasiel erwähnt neben ber Musik Constantin (De cerim. aulae Byz. II c. 15 p. 597): επαίχει δί και τὰ δυμελικά πάντα παίχνια.

<sup>4)</sup> Chilo (Epitaph Adalheidae c. 2, SS. IV, 638) fagi ohne Sahr: Baec . cum adhue esset invencula et sertum decimum aetatis suae ageret annum . adepta est regale matrimonium, iuncta scilicet regil Lothario, actr et fügi binut: Supradicto vero Lothario ante annum circiter

Tochter, Emma, herbor, 1) fo mar boch bamit bie Musficht auf einen Thronerben eröffnet und fur Lothar ein Antrieb gegeben, fich aus ber brudenben Bevormundung bes Martgrafen Berengar zu befreien. Der innere Friede bes Reiches murbe in Diefer Beit burch eine Febbe um die Befehung bes Erzbiethums Mailand geftort. 218 ber bochbejahrte Arberich am 13. October 948 endlich gestorben mar, ernannte ber Ronig fruheren Bersprechungen gemäß ben Erzbischof Manaffe bon Arles, Die Dailander Geiftlichleit bingegen, Die es ale ibr bertommliches Borrecht betrachtete, aus ihrer eigenen Ditte fich ihren Cherhirten zu mablen, ertor ben Priefter Abelmann, 2) ber auch an bem Grafen Milo von Berona Unterflützung fand. Untfar bleibt es, ob auf biefe Ungelegenheit eine ein Begenfaß ber beiben Berricher einmirfte.

Babrend Otto noch bis Mitte Mai in Achen verweilte, wie bie bort ausgestellten Urfunden fur Cornelismunfter und ben Erzbijchof bon Erier bemiefen, 3) mar bie Ronigin Gerberga mit ber Bufage feiner Silfe nach Reims in ihr Reich jurudgelehrt. Ihrem Gemable gludte bort burch bie Lift Rubolfs, feines Baffallen, fich ber Stabt Laon mit Musnahme ibres feiten Thurmes gu bemachtigen. 4) Durch

tercium postquam domnsm Adalheidam duxerat defuncto, remansit insa viduata viro. L. flatb 22. New 950. Den Zeitpunft bestätigt eine Urt. Lothard vom 27. Juni 917 : Mon. hist. patr. Chart. I, 159), wodunch er interventu ac peticione domni Manasses archiepiscopi nostrique dilecti fidelis cine Befittung zu Corana reginae Adeleidae notraeque amabili coniugi idente. Weshalb diese Urt. gerade am hochzeitstage ansgesticllt sein sollte, weie Gieforecht Raisezeit I, 370 annimmt, jede ich nicht ein. Am 31. Merz 950 schente Bothar mutua dilectionis amore die von seinem Bater erroben Höse in bem Thale Bicinaria gwifden ben Graffchaften Mobena und Bologna Adeleidae amantissimae coniugi nostrae et consorti regni nostri (Bresslau Diplom. C p. 143). 218 Ronigin von Stalien ericeint abelbeib (Adelegida regina gloriosissima) bei ber jur Abwendung einer Beft unternommenen llebertragung ber Gebeine bes b. Theopombus und Cenefius von Ronantola nach Babia (Ughelli Italia sacra V, 493).

1) Epitaph. Adalh e. 2: Ex cuius contubernio filiam habuit, ex qua

Lotharius rex Francorum Ludovicum regem genuit. Abelbeibe Tochter Emma beiratete 966. Bal V. Mahthildis post, c, 20 (SS, IV, 296): Nos natam habemus parvulain nomine Hennmam.

3) Catalog. archiepise. Mediolan. (bei Tümmler Gesta Berengarii

. 165): Manuasses et Adelmannus 5 annis inter se diviserunt; Arnulfi p. 165); Mannasses et Accimannus o annus inici es citica desta archiepp. Mediol. I c. 5 (S. VIII. 8); ille ex datione regis, scilicet Burgundine, hic ex factione plebis et de Mediolanio. 8gl. über Wilo box and Mediolanis. Schreiben Rathers an ben Papft Johannes (Ratherii Opp. edd. Ballerini p. 540). Manasse erscheint als Farbier in Urt. bestaff oben 3. 947 oben 6. 173 Ann. 4) und 930 feit Tatti Annali di Como II, 800: Manasses venerabilis archiepiscopus, noster etiam consanguineus) und cmpfieng von ihm angebiich bas Mingrecht nach einer Bulle Alexanders III. (Giulini Memorie di Milano II, 227; Frisi Mem, di Monza II, 65).

2) St. 163 (gu 948), 175, jene auf Bitten feines Brubere Brun und bee Abtes Setthold (Sacombiet 1, 57), in biefer şeißt es: vir venerabilis Roth-bertus Trevericae ecclesiae archiepiscopus et frater noster Brun et Conradus Luthariensis regni dux (Beper Mittelthein, Urth. I, 252).

') Flodoardi ann, 949: cum fraterni auxilii pollicitatione. Ucber bie Ginnahme von laon gibt Richer ausführlichen Bericht aus bem Runte feines

Batere, jenes Rubolf (II c. 87-91).

bugo in ihrem Befige bedrobt, rief er ben Bergog Ronrad von Lothringen , ber ebenfalls in Achen jugegen gemefen, ju feinem Beiftanbe bebei. Diefer vermittelte abermals einen Baffenftillftand gwifden ben Rampfenden bis gum Muguft, welcher Ludwig au einer perionliden Bufammentunft mit Ctto biente. 1) Bo biefelbe ftattgefunden, wird nicht überliefert, boch bielt fich ber Konig jebenfalls noch langere Beit in ben lothringifchen Gegenden auf. 2m 1. Juni feben wir in Rimmegen einen Reichstag um ibn versammelt, ju bem u. a. fich bie Erbifcofe von Erier und Coln, Die Bifcofe von Utrecht, Des, Baberbom und Luttich, Die Bergoge Ronrad und Bermann, Die Grafen Euo, Gobfrid, Rudolf, Reginher und viele fouft eingefunden batten. Bon ihren Geschäften ift jedoch nichts weiter bekannt, als baß fie bem Abte von Brum ben Besit bes Alosters Sufteren feierlich beftatigten. 2) In Weftfrancien entbranute biernach ber unabläffige innere Rrieg auf's neue, indem ber Ronig, bem Graf Abalbert bon Bermandois fürglich gehuldigt hatte, burch einen Ungriff Sugos gemit, mit Arnulf von Mlandern und einigen Lothringern einen bergeblichen Berfuch auf Genlis unternahm. Gin neuer Baffenftillftand bis auf acht Tage nach Oftern gewährte wieder nur eine turge Unterbrechung bes Sabers. Auf einer Spnobe ju Rom bestätigte inbeffen Papft Agapit Die Ingelheimer Befdluffe, Die er burch feinen Legaten hervorgerufen hatte, und verhangte über ben Bergog Sugo, bis er feinem Ronige volltommen genug gethan, ben Bann. 3)

Bon Dolfringen 30g Ctto nach Sachfen, wo er die ganze zweite balfte des Jahres zugebracht zu haben icheint 4) Einen ichmerzlichen Berluft, der fich dein Konrads anichloß, brachte ihm daffelbe durch ben Tob bes Grafen Ubo von ber Wetterau, feines Freundes, 5) eines ber Manner, beren ausharrenber Treue er vornehmlich ben ichmer

<sup>1)</sup> Flodoard, 949; Richer, II e. 92 perbinbet bamit fogleich ben fpateren Angriff auf Genlis.

<sup>2)</sup> Beper Mittelrhein. Urth. I, 250 (St. 176): habito generali placito apnd Niumagam in conventu tocius populi tam episcoporum quam comitnm et procernm ac iudicum diversarum potestatum omniumque conventu nobilium, cunetorum fidelium nostrorum, quorum nomina haec sunt; veatu nobilium, cunctorum fidelium nostrorum, quorum nomina hace annit. Kothertus archipeiscopus, Wiferidus episcopus, Baldrieus episce, Adal-bertus (Adalbero?) ep., Dudo ep., Farabertus ep. Cuouradus dux, Heriananus dux, Hezzo comes, Godefridus comes, Ruodulus comes, Reginherus comes et ceterorum generali iudicio decretum et deter-minatum est etc. Gentapfer, St. 17 für "Saltrig's en Iltrecht.

1 Flodoordi ann. 949, Richer, II e. 95.
10 et ellt to sun 4. 3uit un 28. Gept. an 8 Dueblinburg (St. 178. 179). St. 1-0 ij Belfer in bal Sigarabe Calbr ju [Sect. 179]. St. 1-0 ij Belfer in bal Sigarabe Calbr ju [Sect. 179]. St. 1-0 ij Belfer in bal Sigarabe Calbr ju [Sect. 179]. St. 1-0 ij Belfer in bal Sigarabe Calbr ju [Sect. 179].

<sup>154, 156):</sup> Contin. Regin. 194; Uto comes olit, qui permissu regis, quicqui beneficii aut praefecturarum habuit, quasi haereditatem inter ilios divisti. Hefer then %2660mmen [. Leibniti Ann. inp. 1], 1573. Étai Ring Bonrao & 312. Ce pintefuiç ene Zodier Subit unb 3 Gélyna Kontava, tilles unb deritert, son benn bet piette 1952 agent ble Scatzenna fed. ber erfle 992-997 Bergog von Schwaben wurbe. Bublib heitatelte ben Braien heinrich von Glabe. Der jüngere Udo heigt dux in ben Ann. Einsidl, 982, Thietmari Chron. III e. 12, Neerol. Fuld. mai. min. 982.

errungenen Sieg des Jahres 939 zu verdanften hatte. Einen besondern Bemeis einer Sinff gemährte ihm der Abnig durch die Erlaubnis, seine Lehen umd Brassfahrt unter seine Sahne zu theiten, auch eine Sehne zu theiten, aus seiner Sehne zu theiten, aus seiner Seh mit einer Grafin von Bermandvis hervorgegangen waren — wir kennen über außer dem früh berstockenen Gebhard bei eine Sehne seine Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne der Sehne de

Dem Grafen ilde solgte im Tode fein Bruder, der herzog her mann von Schwader, noch am 10. December des nämlichen Jahres nach ') und murde in der Capelle des heil Rilian zu Reichenau bestellen Jahre Litos, wird er als einer der weiselfen Baitren ber erfem Jahre Litos, wird er als einer der weiselfen Baitren feiner Jeit gepriesen ') und erscheint als solcher Geinders haufig in dem Rathe des Rönins. In den meltfräntlische Jahnbeln namentlich debiente sich dereite österes Beistlimdes, sei es, weil ihm gerob burch dem Beiss des fließe diese Tingen nacher lagen, sei es, das hermann außer der Ablei Echternach noch ander lagen, sei es, das hermann außer der Ablei Echternach noch ander lagen, sei es, das hermann außer der Ablei Echternach noch ander lagen, sei es, das hermann außer der Ablei Echternach noch ander Leiten seiner franklichen Mölumft ichem Echnoben rechan er auch manche einer franklichen Mölumft icheint er den Echnochen leinen Minlos

<sup>3)</sup> His Zebeigher geden 349 Ann. Sangall. mai., Coloniena. (Colon. eccl. colices p. 1279, Altrab., Contin. Regione., stellicid; and Nerrol. Fuld. mai. mb min. no er nur Heriman comes beilt, 948 but baggen allein dyrmann von Rédenau. Jelin (Stirtenb. Oct.) 4, 144 3. 6) bitt beber nich bas letters (Sayr annehmen follen, numal ba bit lift. pro remedio animae. . . diffect ducis mostro beatas memorahes Herimanul (Stirtenb. Accounts) 200 min. 1 (Santuar 1950) un feçen ib. 318 Zebeilog géen ben 10. December 10. Contin. Region. Emaidlence (Boehmer IV, 144). Augienne (Bittlich ber Jähriger enfiquar. Oct/dlfc, VI, 65 mit bem. 3-945 ben naterter phanh). Omini. Region. 1949, ben 13. Zec. bagsen Nerrol. Meraebarge. min Weissenburg. (Fontes IV, 314). Dieter gefehr med and Noren-L'hald, mai. 390 (nat sel tribins. SS. rerum Brunsvic. III, Derry all 111, 111 (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (1

<sup>\*)</sup> Herimann. Aug. 948; Augiaeque in capella sancti Chiliani se-

<sup>5)</sup> Contin. Regin. 949: Herimannus dux inter suos sapientissimus et prudentissimus obiit IIII Id. Decembris.

<sup>9)</sup> Sgd. Estein Sönig Sourab E. 308. Sach einer Ild. aus ber Seit bed Sirke Spacke son fluxte (311-522) lagen Urberhagelen um Grüntstellsenler in pago Logensha in comitatu Herimanni (Drouke Cod. cipi, Fuld. p. 309). Sumunbetagrin (cint Sillung bei Subbert) führe. son Gefiel) isg in comitatu Hassonum quam dominum mode tenet Liudolfus, vielichté auß Cycrmanns Kribalti (Eroch Del); Sant-Seid, Ill Illfs. 30, 30ch cinte Illr. 1-88 Erg-bifold Schrind von Zieter (1956-194); Delig Serga Germann außgebrant er Steller (1956-194); Delig Serga Germann außgebrant er Steller (1956-194); Delig Serga Germann außgebrant bei Bernar Blantbeate, now Stellert ein Heritzellung und Steller (1956-194); Delig Serga Germann auch eine und Steller (1956-194); Dermann noch als ein Kehnter vorlausselen im Vielerer Stitutisch, Litt. 1, 204).

gegeben gu haben, benn es wird ihm als Beweis feiner Rlugheit nachgerühmt, daß er die Sitten und Ginrichtungen bes ihm anbertrauten Landes ftets in hoben Chren gehalten habe.1) Er unterftubte auch ben Bau ber neuen Rirche und bes Rlofters, welches ber Strafe burger Brobft Gberhard an Stelle ber alten Meinradgelle errichtete und als erfter Borfteber leitete,2) und ichentte ber neuen Stiftung gwei Rippen ber Buricher Schuppatrone Felir und Regula. Don feiner Bemahlin Reginlinde, Die bereits mit Bergog Burchard bermablt gemefen mar, binterließ Sermann als einzige Erbin4) feines reichen Gutes 5) 3ba, Liudolfs Weib, Die gerade in Diefem Jahre bon einer Tochter, Dabthilbe, genas. 6)

Für ben Berfonenwechsel, ben Die nachften Jahre in bem Rathe Citos hervorbrachten, mar ber raich nach einander erfolgende Tob ber brei Saupter ber Franten eine mefentliche Borbedingung. Bon Bifcofen ftarben überdies in diefem Jahre Reginbald bon Speier (am 30. Juni) und Richgowo von Borms. 7) Des letteren Tob gab

<sup>1)</sup> Herimann. Aug. 948: qui (sc. Herimannus) provinciae sibi creditae cultum habitum mores et instituta multum, ut fertur, honestaverat, 1) Urt. Ottos vom 23. Januar 965 (Boehmer Acts imp. I, 7, St. 349): loco, qui vocatur Meginratescella, ubi domnus Eberhardus eremita accelesiam in honore sanctae Mariae sanctique Mauritii . . , Herimannique ducis adiutorio a fundamentis aedificavit et cetera aedificia monachis adels addition of inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation and inflation an introitum 25. anno ad dominum migravit.

<sup>\*)</sup> Büricher Martyrolog, jum 14. Merz (Bübinger u. Grunauer Dentmale ber Büricher Literatur S. 53): Memoria de costis duabus reliquiarum sanctorum martyrum Felicis et Regulae, quas Hartpertus iussione ducis Herimanni Heremitis misit, vgl. S. 100.

<sup>4)</sup> Ueber Reginlinde vgl. Stalin Birtemberg. Gefd. I, 435. 436. 444. 553; Bait Jahrblicher heinrichs S. 94 A. 3. B. [agt (A. 2): "Auch die gweite Ete ber Regilinde war unfruchtsar," obgleich die Mirne. S. Verenase c. 5 ihr nur die Söhne abhrechen, dagsgen ausbrücklich ergölen: Quase concepit et peperit filiam etc. Wilmans (Kaiferurf. der Prod. Bestaten I, 452) bemertt darüber: "Benn Bais dann aus den Mirac. S. Verenae den Beweis erbringt (!), baß auch bie gweite Che ber Reginlind . . mit Rinbern nicht gefegnet gewefen," und gibt daßer 3da eine andre Mutter.

1) Widuk. III c. 6: coniugem divitiis ac nobilitate claram; Liudpr.

Ant. V c. 1: vir ditissimus Suevorum dux Herimannus; er neunt fich felbst Ant. v. c. 1: vir acissimus Suevorum aux irrumannus; crimini no irrum cum praediorum latitudine, tam pecuniarum immensitate praedivitem. (Sen intem Sotsanger fercit European II c. 60: potentissimi Suevorum ducis Bruchardi). Uteer 3ba f oben 2: 100 M. 4. 9. Contin. Regim. 949 (nach bem Zobe Detmonnis): Eodem anno Liu-

tolfo filio regis Mathildis filia nascitur.

<sup>1)</sup> Necrol. Fuld mai. 949 (Leibnitii SS, rer. Brunsvic. III, 763); min. (Dronke Tradit, Fuld. 176); Contin. Regin. 950 (Ann. Magdeburg.); Ann. Weissenburg. 950. Die Chronica praesulum Spirena, Kroutes IV, 229) gibt Ngundol irriq 18 Cabre. Behe Pidele effeitum ju Jungdebun. Ein Bettrag bek Grafen Kentab mit Reginbab von Gester am 15. Bert; 946 murte consultu prudentismit Wormsensis seclesiase pontificis litchgowonis abgeichloffen (Remling Urfundenb. von Erever I, 12).

<sup>3</sup>abrb. b. bentiden Geid. - Tummler, Otto ber Grofe.

Otto Gelegenheit, Die Berbienfte bes Magbeburger Abtes Anno burch Berleihung eines Bisthums ju besohnen.

Mus feiner fachfifden Binterraft brach ber Ronig frubzeitig nach bem Weften auf. Gerabe ju Reuighr beftatigte er eine Schenfung Liubolfs und 3bas,1) bie als Leibtragenbe bor ihm erfchienen, an bas Rlofter Reichenau fur bas Seelenheil "unfres geliebten Bergogs hermann" in Dahlum bei Silbesheim. Rurg barauf treffen wir ihn in Bufendorf ober Bufenweiler (swifden Saarlouis und Diebenhofen) an ber Rieb, mofelbft er am 18. Januar und 1. Februar ben lothringifden Rloftern hornbach und Stabelot Gemahrungen ju Theil werben lief.2) Dem letteren, bas mit Dalmebn bon jeher berbunben war, ficherte er feinen urfprunglichen Guterbefit und bie Bablfreiheit gu. Rachbem es wie bie meiften anbern lothringifden Rlofter fic langere Beit in ben Sanben bon Laienabten befunden hatte, berbantte es Obilo, einem bornehmen Geiftlichen aus Berbun, bie Berftellung ber Gelbständigleit und Bucht, fur welche er in Gorge Die befte Schule burchgemacht hatte. Im Februar gieng Otto nach Worms gurud und empfieng bier bie berwitwete Bergogin Reginlinde gutig, indem er jugleich ihrem Schwiegerfohne Liudolf, feinem Sohne, wie es langft bestimmt worben, bas Bergogthum Bermanns, Schwaben nebft Churratien, übertrug.") Reginlinde jog fich fur ben Reft ihrer Tage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ebirtemberg, lirfb. I, 211 (St. 181): quasdam res proprietatis nostre a Liutolfo nostro dilecto filio eiusque nobilissima coniuge Ita videlicet nomine traditas etc.

nomine radius etc., — 3 St. 182. 183, be rifere auß ési Bresslau Diplom. C p. 10, ausgrédit Basenvillare. Sière ber bairettes litt. Ilt ren Odio abba ommente Sababaus e Mainmadrio gist et nos des poètes unbairett, montante de la commente del commente de la commente de la commente del commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente del la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la comme

<sup>&</sup>quot;9 Contin. Regin. 930: indeque Wormstlam adit, nhi viduam Herimanni ducia sia evenientem henigea suscepti, sed et filio no Liutolio ducatum Alamanniae commisti. 258 lettert betugen und Ann. Altah. 90, Colomias. 349, Widak. III. e. 5. Quam (e.c. Idan) cum accessione continuation of the 
nach Burich in bas Rlofter St. Felig und Regula gurud, bem fie idon feit 928 borftand, fpater foll fie nach fagenhaften Ueberlieferungen von dort in eine Rlaufe auf ber Infel Ufnau fich begeben haben. 1) Die Liebe und Anhanglichteit bes Boltes tam bem jugendlich ichonen und blübenben Koniasiprok, bem auker ber bergoglichen Burbe ber überaus reiche Grundbefit feines Schwiegervaters gufiel, aller Orten entgegen, boch mußte mit ber llebernahme bes Bergogthums mobl fein Aufenthalt am Bofe bes Baters enben.

Ein feltfamer und argerlicher Borfall fpielte in benfelben Tagen ju Borms. Ein gemiffer Ronrad, Cohn bes Grafen Gebhard, prablte berleumberifch mit bem unerlaubten Umgange, ben eine Bermanbte bes Ronigs ihm angeblich gemabrt habe. Gin Cachfe, Ramens Burchard, trat als Borfechter ber Gefrantten gegen ibn auf und bas Gottesurtheil bes 3meitampfes entichieb wiber ben Berleumber. In einer jungeren Entftellung wird biefe Gefdichte fogar, aber gewis mit Unrecht, bon des Ronigs Tochter Liutgard, ber Gemablin Ronrads, gemelbet.2)

In ben bem Befuche bon Worms porqusgebenben lothringifden Aufenthalt bes Ronigs burfen wir eine Bufammentunft berlegen, Die Otto mit feinem toniglichen Schwager Ludwig abhielt. Abermals begehrte biefer Rath und Beiftand, wie mit Sugo von Baris endlich, ba man ihn boch nicht mit Gewalt zwingen tonnte, zu einem feften Frieden gu gelangen fei. Otto verfprach ihm feinen mit biefen Ungelegenheiten langft vertrauten Schwiegerfohn Ronrad nebft etlichen lothrinaifden Großen als Belfer und Bermittler gu entjenden.

Co gefcah es in der That. Ronrad gog mit einigen Bifchofen und Grafen ju Sugo unter bem Soube bes Baffenftillftands, rebete mit ihm über die Berftellung bes Friedens und überbrachte feine Borichlage und Forderungen bem Ronig Ludwig. Bon biefem fehrte er gu Otto gurud, boch verblieben einige ber lothringifden Grafen bei jenem, um das Friedensmert im Ramen ibres Ronigs ju unterftuben. 5)

Urtb. III, 17, wenn man bort XV als Babl ber Regierungsjahre lefen barf, v. Mohr Cod. dipl. I, 69; St. 155. 174).

1) Bgl. G. v. Bug Geich. ber Abtei Burich (Mittheil. ber Buricher antiquar. Gefellich. VIII, 31-34). Am 10. Mai 952 machte Otto per interventum Regilinde venerabilissime et nobis dilectissime ab comitisse ber Abrei Bürich eine Schenlung zu Musers (ebb. Urt. S. 31, St. 209). Sagenhaft find die Nachrichen über den Aussenhaft and der Instellung, auf neiche Keller fich Migt (Mitthell. der Ablicher antiquar. Gefellich, U. 20 fi.), ebenso wie ihr angeblicher Coon Abalrich,

<sup>2</sup>) Contin. Regin. 950: quoniam cum quadam nepte regis se concubuisse aibi imposuit; Thietm. II c. 24: Filiam vero suimet, uxorem eius (sc. Conradi) a quodam Conone, eo quod sibi satisfacere noluisset, late diffamatam et coningem suam clam fore ah eo dictam Dag von berfelben Beichichte bie Rebe ift, geht aus ber lebereinftimmung ber Ramen bervor. Cono beift bier ber bort Chuonradus filius Gebehardi comitis genannt wird Dott wird er a quodam Burchardo Saxone monomachia victus, bier ift es ein Burchardus comes, ber ben faliden Anflager ber Luge geibt und ibn

a) Flodoardi ann. 950: Sieque ad Ottonem rediit dimissis apud Ludowienm quihusdam comitibus, qui voluntatem regis Hugoni significent. 12\*

In biefen Berhandlungen mar man fich insoweit naber getreten, bag endlich eine perfonliche Berftandigung möglich ichien. Ludwig und Sugo, beibe mit gabireichem Gefolge, tamen an ber Marne gufammen. Die amei bon einander unabhangige friegführende Barteien lagerten fie au beiben Geiten bes Hluffes, ber gleichsam ihre gegenseitige Grenge barftellte, und befdidten fich junachft burch Gefandte. Abermals trat Ronrad als Bermittler ein, ferner Bergog Sugo ber Schwarze bon Buraund und die lothringifden Bijdofe Abalbero bon Det - bem Ludwig am 23. Derg ju Reims eine Schentung fur bas Rlofterlein Salonne an ber Seille im Mofelgau machte 1) - und Fulbert bon Ramerit. Auf ihren Antrieb entichlof fic endlich ber ftolge Graf bon Baris, felbit jum Ronige ju tommen und ibm bon neuem Die Sulbigung gu leiften.2) Unverfürzt in allem feinem übrigen Befite gab er nur ben bisher mit Babigteit berteibigten Thurm bon Laon an Ludwig heraus. Bugleich berfohnte er fich mit bem Grafen Urnulf bon Flandern, dem Grafen Ragenold (bon Rouffn) und bem Ergbifchof Artold bon Reims, Die er als Auhanger bes Ronigs bisher feindlich befampft hatte.3) Gine zweite Bufammentunft gu Compiegne berbollftandigte fpater diefe Abmadungen und führte fogleich ju einer beiden Theilen genehmen Bejetung bes Bisthums Robon.

Otto, ber burch feine Autoritat jum Belingen Diefer fegensreichen Berftandigung wefentlich mitgewirtt hatte, hielt fich noche eine Beit lang in ben weftlichen Gegenben auf. Bu Speier finden wir Enbe Rebruar ben Bergog Ronrad nebft feiner Gemablin Liutgard am Sofe, mabriceinlich um bon feiner erften bermittelnben Genbung an Sugo und Ludwig Bericht gu erftatten.4) Des Erfolges verfichert gieng Otto im Fruhjahr nach Sachfen gurud.5) hier erhielt er die Rad. richt bon bem Tobe feines einstigen Gegners, bes Bifchofs Robbard bon Stragburg, ber am 15. April erfolgt mar, und ließ ibm Ubo,

ben Cobn eines gleichnamigen Grafen, nachfolgen.

3m Commer unternahm ber Ronig bon bier aus einen Welbgug gegen einen Feind, ber es icon lange gewagt hatte, feiner Dacht gu trogen, gegen ben auffaffigen Bohmenbergog Boleflab. Geit biergebn

3) In einer Urf. Ludwige vom 10. Rov. 949 tommt Hugo praecelsus marchio filius Richardi fidelis nostri und Graf Raginold unter ben Getreuen bes Ronigs vor, am 20. Aug. 950 Arnulphus comes et marchio no bilissimus nosterque consanguineus clarissimus (Bouquet Recueil IX, 606. 607). Artold mar toniglider Ergfangler (von 948-960).

<sup>1)</sup> Hist. de Metz III b. 67. Galonne liegt füblich von Chateau Galine. 2) Ib.; Hugo ad regem venit et suus efficitur; Richeri Histor. III c. 97: Hugo itaque dux per manus et sacramentum regis efficitur.

<sup>4)</sup> Urt. vom 26. und 27. Februar find Nemetensi civitate ausgestellt, jene für Weignburg per preceatum carissimae filiae Liugardis adque Brun fratris nostri, biefe für Et. Marimin interventu fidelium nostrorum Bru-nonis germani nostri, henrici ctiam eque nostri germani et Chuonradi dueis (Mon. Boica XXXIa, 195; Benr Mitterf). Urfs. I, 253, St. 184. 185).

<sup>8)</sup> Am 15, und 20. April urfunbete Otto ju Queblinburg, am 1. Dai ju Balbed (filblich von Afchereleben) per interventum Ludolfi nostri dilecti filii (St. 186-158), wenn bie lettere Urt. nicht etwa in bas folgende Jahr gebort.

Jahren fo gut wie unabhangig und nur burch fleine Grengfehben angefochten, icheint biefer burd Brud bes letten Bertrages, für welchen er Beifeln gestellt batte, Unlag jum Ginichreiten gegeben gu baben.1) Mit einem ftarten Beere brang Otto in fein Gebiet ein 2) und belagerte au Rimburg an ber Elbe (oftlich bon Brag)3) ben jungeren Boleflav, ben Cohn bes Bergogs. Ohne bag er es auf einen Rampf brauchte antommen ju laffen, erreichte Otto feinen 3med, indem Boleflan 4) burch die Starte ber Belagerer erichredt, freiwillig im beutiden Lager ericien, unter ber Gahne ftebend über fein Thun Rede und Antwort gab und burch Unterwerfung Bergeihung erwarb. Das Schidfal bes Cobnes entichied jugleich über bas Schidfal bes Baters und bes Landes. Die von Alters ber bestehende Berpflichtung ju einem jährlichen Binfe murbe ohne 3meifel wieder bergeftellt. Mus einer Schenkung, welche Otto vor Nimburg der St. Emmeramstirche in Regensburg am 16. Juli ausstellte, ersieht man, daß fein Bruder beinrich, auf beffen Guriprache bies geichah, ihn auf bem Gelbauge begleitet hatte.b) 3hm ale Bergog von Baiern wurde auch bas Amt übertragen, über bie noch immer etwas zweifelhafte Treue ber Bohmen fürberbin zu machen.6)

In bemfelben Jahre, in dein mit dauerndem Erfolge Böhmen gedemutigt wurde, tampfte heinrich auch gegen die Ungern. 9 An

i) Widuk II e. 3: Perduravitque illud bellum usque ad quartum demum regis imperii annum; ex eo regi fidelis servus et utilis permansit, pgf. c. 40.

Y Ann. Einsidl. 950: Otto rex in Peoniam; Contin. Reginon. 950: Eodem anno Boemorum princeps Bolizlav regi rebellat, quem rex validissima manu adibat suaeque per omnia ditioni subdebat.

<sup>9)</sup> Start Richozari Ligit iğu eve Füng jeklen a. 950: Olto rex, qui quandam Wenedorum magnam obsederat urbenn nomine Proudem, regem ipsorum in subicetionem recipit (cgf. a. 955, rec el basen brigit: Bursiko rege quem doulum shis subideriant, baggen briginamen materialet Eibhertab: cum capienda esset urbs quae nuneupabatur Nova, morinter um fom eved (Euru. Visidari Medre, a. Nikmen i. 141b britt na bri Zificari Kina.

tennt. Palach (Gefc). v. Böhmen I, 214) bentt an die Altstad Frag. 9) Dei Biblintid a. a. D. beift es anderitätlich Bolizlavi filius, und baher muß der Bolizlav urbe egressus der Sohn und nicht der Bater sein.

<sup>3)</sup> Mon. Boica XXVIII.a, 182, St. 189: interventionibus Heinrici nostri dilecti germani obtemperantes, antogenelli Bebeim suburbio Niuunburg an bernfelten Cite ber Wildsuffen nebe nova neut.

<sup>1)</sup> Unmittelear an den böhmischen Zug tnüpst Flodoard an: sed et Hungaros sibi subditos facit.

einem Orte Lova, vielleicht bem beutigen Lovo fublich von Debenburg, foll ichon 949 ein blutiges Treffen gegen fie geliefert worden fein,1) in welchem nach einer späteren Erzählung Bischof Michael bon Regensburg ein Ohr einbufte und ichmer bermundet liegen blieb, bis ihm nach manden Gabrlichteiten bie Beimtehr gludte.") Bahrenb bier Die Baiern eine Rieberlage erlitten ju haben icheinen, griff gleich barauf ber Baiernbergog, ber bie Ungern icon einmal bor zwei Jahren befiegt batte, jest gum erften Dale wieber feit ber Ungludsichlacht bon 907 ben Erbfeind in feinem eigenen Bebiete ans): er berheerte ungehindert ihr Land, ichleppte gewaltige Beute mit gurud, Die fie felbft erft aus vielen Landern ber Chriftenheit gusammengeraubt hatten, und führte Frauen und Rinder ber Bornehmen in Die Befangenichaft.

1) Aun. Hildesh., Quedlinb., Lamberti, Pragens. (SS. HI, 58. 119) 950: Bellum magnum factum est inter Bawarios et Ungarios. Die Ann. Altah. wiederholen biefe Rachtichi und fagen baneben au 949: Praelium cum Ungariis in Lova, ähnlich Ann. Ratispon. 950 (SS XVII, 583): Interfectio Bawarorum ad Lova. Dieber gebort both wohl and eine angabe bes Necrol. S. Emmerammi cod. Maihing.: V Id. Aug. Occisio Bawariorum apnd Wels et Lou. et Lech. Diefen unbefannten Ort fucte ber Berausgeber ber Weis et Lou. et Leon. Diegn undersammen Les paque et autorités. Ann. Altah. (6. Étele) in Veole de Étendeling, neil auto in ciner litt. Lubwigs bes sintés som 16. Mai 995 cine Quie prope aquam quae dicitur Lova in her Traffjénd i ruintpoble ermégnis metre. R. b. Meiller dogagen (Ucher bas breve chronic Austriac. ©. 79 M. 1) Judy ben Drt.— an jour de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de mabricheinlicher - in ber ehematigen Dimart, wo ber Martt Lovo 3 Deilen füblich von Debenburg liegt. Bebenfalls ift biefe Schlacht von bem Ginfalle Beinrichs in Ungarn gu trennen.

2) Thietm. II c. 17: Qui (Michael) . . commoventibus iterum orientales Ungris, cum caeteris Bawariorum principibus his ad succurrendum venit. Sed exorto mox inter eos duello, pro dolor nostri victi ab hostibus atque prostrati sunt etc.; Arnoldus de S. Emmerammo II c. 17 (SS. IV. 554) lagt Dichael biefelbe Bermundung (Ungri meam abscidentes auriculam) in bem Giege secus Licum flumen, alfo 955, erfeiben, worauf eine munberbare Errettung folgt, beren Ergablung ibm felbft auf bem Tobtenbette in ben Dlunb gelegt wirb. Wenn bies auch ber Beit nach möglich mare, benn Michael regierte 942-972, fo verbient boch Thietmar ungleich mehr Glauben, und ich bin baber geneigt, mit Meiller (G. 80 A. 1), ber freitich Arnold nicht tannte, bas Ereignis in biefen Beitpunft ju feben, jumal ba bie Regensburger Jahrb. eine Dieberlage anbeuten.

The same

a) Ann. Ratispon. 951: Heinricus dux in Ungariam; Auctar. Garstense 951: Hainricus dux in Ungarios est profectus; Ann. S. Rudberti 951 (SS. IX, 566. 771): Heinricus dux Ungaros adgreditur. Diejen für 951 (erfte Balfte bes Jahres) fprechenben Beugniffen fieht ber guverlaffige Rloboard gegenüber (f. oben G. 181 M. 7). Die anbern Quellen tragen nichte für bie Beitbestimmung aus, Die fomit boch unficher bleibt. Die vorber (A. 1) aus ben hersselber Ann, fammenbe Radricht tann freilich auch auf biefen Einfall gehen. Die Angabe bes Necrol. Frising jum 20. Rob.: Ungarii a Baioariis perempti sunt die lovis mage ich nicht mit Giefebrecht (Deutsche Raiferzeit 1, 817) auf bas 3. 951 ju beziehen, foubern mochte fie mit bem neueften Berausgeber (Boehmer Fontes IV, 587 n. 3: ebet in bas 3. 900 feben.

\*\* Bibulind (II c. 36) und Protfvith (v. 379—394) ergählen beibe Heinricht Blugerufrieg im Anschluß an die Uedertragung des Pergasibuns Baiern
außer ber Zeitfolge und hereche beite von wiederhoften Giegen (Bibulind: Ungarios dn a bu s vicibus armis superavit, protfpith: Avaresque per hunc saevi saepissime victi und His hominum monstris bellis obstans it er a tis). fowie von bem Einbringen in bas feinbliche Gebiet (B.: praeda magna intra

fo bak fortan fein Rame bei ben ummobnenben Boltern bis nach

Briechenland bin gefeiert und gefürchtet mar.

Richt blok Czechen und Magnaren beugten fich bor bem Schreden ber beutiden Baffen, auch bie Glaben gwifden Elbe und Ober, Die man fürglich erft bem Rrummftabe unterworfen, berharrten in ungewohntem Behorfame. Martgraf Gero burfte es baber magen bies ift ber befte Beweis bafur - ju Enbe 949 ober Anfang 950 fich auf einer Ballfahrt gu ben Grabern ber Apoftel in Rom für langere Beit aus feinen Marten zu entfernen. Ob ihn blog ein frommes Bedurfnis bes Bergens borthin getrieben, ob er nebenber auch Auftrage seines Fürsten dem Papste zu übermitteln hatte, der durch seinen Legaten Maxinus zwei Jahre zudor mit Otto in Eindernehmen getreten war, muß dahin gestellt bleiben. Auf seiner Rudreife befuchte er am 23. Merg bas Rlofter St. Ballen 1): bon bem Abte Rraloh und ben Donden bafelbft auf bas freundlichfte empfangen, bat er fie um Aufnahme in die Brubericaft, welche ihm alljährlich, an bem Tage feines Gintrittes, ihre befonbere Gurbitte in ber Deffe und Untheil an allen Rechten und an allen guten Berten ber Bruber Dieffeit wie jeufeit bes Grabes gemahrleiftete. Fur biefe ihm gern bewilligte Bunft erlegte er acht Pfund Gilber, berfprach überdies bem Rlofter bei bem Ronige ober einem ber Großen Die Schentung einer Befitung in Schwaben auszumirten und in allen Anliegen beffelben bei Sofe ober fonft es treulich zu unterflühen. Seinen frommen Sinn bewies ber Dartgraf noch burch Stiftung eines Monchstlofters in Frofe, bem Otto auf feine Bitte in Diefem Jahre (6, Dec.) eine

Saxonicus marchio contra Sclavos vir religiosus Kero nomine a liminibus principum apostolorum reversus monasterium sancti Galli orationis causa visitavit etc.; Necrolog. S. Galli: X Kal. Apr. Commemoratio Keroi ducis de Saxonia (St. Galler Mittheil jur vaterl. Gefch. IX, 21. 37). Diefe von Donniges (G. 110 A. 5) ganglich vertannte Rachricht von nrtundlicher Treue bat icon v. heinemann (Martgraf Gero G. 64. 141) in ihr Recht eingesetzt. Bon einer "Rirdenbuge" aber ift in ber Aufzeichnung nicht bie Rebe. - Rralob folgte nach ben Auu. Sangall, mai, am 31. Dai 942 auf feinen Bruber

Thieto, ber bie Abtemfirbe nieberleate.

regionem hostium capta; Sr.: Insuper et primus . ., | audenter cum subicetae pielos legione estudem populi partiam petiti scelerosi) musticate pielos legione estudem populi partiam petiti scelerosi must reider Sente, anter ber Orafuit Serverichi: Uzores procerum, soboles rapuit quoque dulces. Quintie lettis flui bit lungaru figlicit (533) genanti paten (Widukind, III c. 32); bostes secundo victi publico certamine, nomit er ant feine Etieg antipiette. Heer bet Massang highit 8 bel 381. exercitum incolumem patriam reduxit, bei fr.: Et sie prostratis rediit gaudens inimicis. Schwierigfeiten machen bei Bibufind nur noch die Borte, mit benen er ben Bericht einleitet: nequaquam desidia torpuit, sed abiens Aquilegiam cepit und weiterbin Ticinum transnatavit, Jenes tann nicht mit bem ungrifden Rriege jufammenhangen, wohl aber muß bies fich barauf bezieben. In Bezng auf biefen rathfelhaften Ramen, ben ich fruber mit Rorte (f. Bibuhad von Royce (8. 64) für be Zöfig field, we eb ber Zichion nicht fun fannt fürmret ib jest Büblinger (Zesterrich, Gesch. 1, 259 % 3) bet, ber ihn nicht jut benten weis, daer eis unbenfan fühet, zog bit illingen in beiter 25st ihr Rosch in der Sie den Berten berten gesche der ein unbenfan fühet, zog bit illingen in beiter 5st ihr Rosch inner Teitte nach son niem Finite baben burdigieben folgen. Einstelle sind (Ann. imp. II. 431) bentt an eine Zermeddelung mit ber Ciffs. Mill weiter Muss behnung ber Erfolge Deinrichs beuten bie Botte Mustgers (c. 17).

1) Historiae de fratrib, conscriptis c. 10: Anno inc. dom. 950 comes

Befitung bei Batersleben im Comabengau icheutte.") Diefes unn eit bes Barges gelegene Stift murbe bem b. Chriacus geweiht, bon beffen irbifden Reften Bero bamals ober fbater burch ben Babft einen

Arm gum Geidente empfieng.

Das Jahr follte nicht ju Ende geben, ohne noch einen junachft anscheinend unwichtigen, in feinen Folgen bochft verhangnisvollen Thronwechsel berbeiguführen. Der junge Ronig Lothar von Stalien, nachdem er foeben in Turin bem Martgrafen Arbuin bafelbft, einem burgundiichen Emportommlinge, Die Abtei Breme in ber Comelling geschenft hatte,1) ftarb bort ploplic am 22. Rovember 2) und murbe bon ber tranernden Bitme, Die ihm nur menig über brei Jahre berbunden gemeien, ju Mailand in einer bem b. Georg geweihten Rapelle ber Ambrofinstirche beigesett.") Gine neue Konigswahl war noth-wendig, weil tein manulicher Sprofi aus bem Saufe Sugos mehr übrig blieb. Gie mar im poraus bestimmt burch bie leitende Stellung, bie ber Martgraf von 3brea als Theilhaber bes Reiches ichon feit funf Jahren eingenommen hatte. Der Gewinn, ben ihm biefer Todesfall bringen mußte, log fo offen bor aller Augen, bag man teinen Anftand nahm, auf Berengar ben Berbacht einer Bergiftung ju lenten, bie um jo fcmablicher gemefen mare, als Lothar ihn einft felbft als Barner por ben Rachftellungen feines Baters gerettet batte.4)

3) Cod. Anhalt. I, 17 (St. 189, minber richtig 3u 949): interventu cari fratris nostri Brunonis dilectique marchionis nostri Geronis usui fratrum in monasterio quod ipse in Frasa in bouore sancti Ciriaci martiris construxit etc. Man ware geneigt. Thietmars Radricht (II c. 13) pon ber Gre werbung bes brachium Ciriaci in Rom in bies 3abr ju feben, ale ber Grunbung Frofes vorangebend, wenn er nicht fo ausbrudlich einen fpateren Beitpuntt bezeichnete. Bgl. unten 4. 3. 965.

1) Diefe Schenfung ermafint bas Chronic. Novalie. V c. 3 (vgl. c. 21, App. c. 3) mit tiefem Ingrimm, weil baburch bie nach Breme verlegte Abtei Rovalefe ber Gnabe jenes Grafen preisgegeben mar, und bezeichnet beshalb

auus zuweure ver wienes gene werden grongegeren mer, und bestelden febballe Gebart die Futrida igfüre raktie ornus es pains decleus omnia. Sei Doniso Gebart die Futrida igfüre raktie ornus es pains decleus omnia. Sei Doniso Drit und Zag ernöfen best Chron. Novalic., nodeem ber 22 auf einem Greitag fiel, écenje ber Catalog, regum Ambrosianus (SS. III, 216): Lotharus. obitavit dies Veueris, que est decimo Cal. December, civitate Taurinenium, Catal. Vatte. (p. 218): jind. s. a. d. 396. Neerol. Merseburg., Weissenburg. haben beibe jum 22. Rov.: Lotharius rex obiit.

Das 3ahr gibt auch Hoboarb.

3) Chron. Novalic. V c. 3: et Mediolanum vectus ibique tumulatur

-

in sepulchro sui genitoris. Gingins-la-Garray (Archiv für fcweiger. Gefc. IX, 233 A. 48) foligt bor suae geuitricis ju lefen - weil Dugo in Arles ftarb. Bgl. über ben ehemaligen Gartophag beffelben gu G. Ambrogio Bermes III, 110 M. 1. Otto fcentte am 16. Februar 952 bem Rlofter 5 Blate pro remedio anime quondam predecessoris nostri regis Lotharii . . ut in capella b. Mariae . . infra dictam b. Ambrosii ecclesiam, in qua iam dictus Lotharius humatus quiescit a predicti monasterii monachis cottidiana luminaria reparentur et ecclesiastica officia ingiter celebrentur (Giulini Memorie di Milano II, 481, bgl. 231—234, Mon. bist. patr. XIII, 1025 St. 207).

4) Flodoardi ann. 950: Berengarius quidam princeps Italiae veneno, ut ferunt, necato Lothario rege, flugonis filio . .; Liudpr. Ant. V c. 10: Sed ab quam sibi decipulam Lotbarius praeparaverit futuri ignarus videre non potuit. Dum enim Berengario consuluit, qui regnum et vitam

Am 15. December, einem Conntag, murbe Berengar mit feinem Cohne Abalbert ju Pabia in ber Dichaelsfirche ju Ronigen bon Italien ermablt und gefront.1) Dit feiner Gemablin Billa gufainmen trat er bie Regierung an, mabrend fein altefter Cobn Abalbert, in allen Urfunden als Micregent genannt, bon bornberein bieburch als fein rechtmäßiger Rachfolger anerkannt war, ahnlich wie einft Lothar neben Sugo. Rach zwei Geiten bin fnupfte Berengar II an bie früheren Ronige bes Landes an: burch feine Mutter Gifela an Kaifer Berengar I (von Friaul)2) und an bas Haus ber Karolinger, durch feine Gemablin Willa, die Tochter bes Grafen Boso von Arles und fpateren Martgrafen bon Tuscien, an Ronig Sugo, beffen Richte fie mar.3) Bon baterlicher Geite mar er, wie fast alle feine Borganger, frantifden Geblutes und lebte nach falifdem Rechte, benn fein Großvater Anstar jog einft als ein Rriegsgefährte bes Ronigs Wido mit feinen Befellen nach Italien und erhielt als Gutichabigung für feine frühere Graficaft in ber Begend bon Dijon Die but ber wichtigen Mart

auferret sibimet praeparavit . . qui (sc. Lotharius) puericiae levitate peccavit idque postmodum amare poenituit. Diese beiben Bengniffe beweisen wenigftens ein weit verbreitetes Gerucht, welches burch bas bloge Schweigen andrer Duellen nicht widerlegt wird. Les von Oftia (Chronica monast, Casin. I c. 61, SS. VII, 623): Lotharius deinde post quattuor ferme annos in sabitam frenesim incidens ultimam diem explevit, auf den 35mig86 (S. 6) fich fillit, bat aar lein Gewicht. Bon Krantfeit spricht Freiseit v. 467: Interea rex Italicus gravich Hlotharius infectus morbo, mundo discessit ab isto. Die Vita Mahthild. ant. e. 10 nennt ibn feischich Lodewigum famosum regem Latinorum.

1) Catal. reg. Ambros. (SS. III, 217), Chronic, Novalic, V c. 4 mortlide übereinstimmend fügt bingu: Qui inde exientes laureati cum Willa uxore ipsius Berengarii ind. nona; Flodoardi ann. 950; Berengarius, quidam princeps Italiae . . rex efficitur Italiae. Benn Stotfvith (v. 481-484) fuerat, quae retro rebellis menteque perversa propriis dominis inimica, [ restituit Beringarii regnum ditioni, fo wird man bies fcwerlich für ein unbarteilices Reugnis anfeben burfen.

2) Ueber bie hertunft Berengars vgl. meine Gesta Berengarii imper, S. 22. 35. Protfvith halt ibn fur einen Cohn Berengars I (v. 485) und fagt bager von ber 3eit vor seiner 19ahl (v. 489): dum regni deslevit danma paterni. Bei bem späteren Armus (Gesta archiepp, Medol. I. e. 5) sig er Berengarius Langobardus, bagegen bei anbust (Hist. Mediolan, II e. 16)

berngarus Langouarus, cagegn er cancui (1998, Asculan, 11 e 10) obift ed gan; richty son Abelbert, baş er Francigena natus atque ex ipsis prosapias suac originem duxisset (SS. VIII, 8, 52).

<sup>5</sup> liker Billas Hertunfit f. Liudpr. Ant. IV e 10, ber sons nur noch ihre Schwelter Berta ermähnt V. e. 31. Daß ihr Bater Bolo nur ein Habbruher Augos war, beutet er III c. 46 an: Boso denique ex eodem patre regis Hugouis frater, vgl. Gingline-la-Sarva im Archie für [chrei], & [ch. 12], 101. Sett 911 als 97af erwährt (Koepke De vita Liudpp. p 47) war er Sugos Genoffe bei feinem erften Berfuche auf Die italienifche Rrone nach Concoages descript est circum ceptes required out our tentinenties extend And Online standing. Be admin. imp. c. 25 p. 116 [Böğen xail Oryen' ὁ αδιληός τοῦ Βόζου τοῦ. Οτγων ὁ αδιληός τοῦ Βόζου τοῦ. Απ. 11I c. 12]. Μαφ bem Eturgs Cambertő Martgraf ben Zuteien (Ant. 11I c. 46) with er als folder μετεί am 11. Cet. 31 ernößtit (f. Öngsö litt ζοτίφ.; δ. Θείφ. X., 300: Bosonem nostrum dilectissinum. fratrem et gloriosissimum marchionem) und icon 936 wegen feindlicher Umtriebe gegen Dugo abgefest und eingesperrt, mabrend feine habgierige Frau Billa in Burgundiam de qua oriunda fuerat abgeführt murbe (Lindpr.

von Jurca gegen Burgund, die nach ihm sein Sohn Madlect libernahm!" und unter allem Welgiel der Gerefacht behaptlete. Eine sitt Hande und Wandel vielbesingte Straße illierte über Jurca und über des bereits durgmidisse Moha zum geson St. Kennhard, über welchen man nach St. Maurice gesangte.") So spielte diese nach und Aufalien werdhankt Sons seine Nolle unter den erfeln Geschliche

tern bes Canbes, bis es ben bochften Breis babontrug.

Ant. IV e. 10. 11, Flodoardi ann. 936, bod erideint icon 935 Subert als Marfgraf von Enseien nach ber Urt. bei Muratori Ant. II, 935).

avangeug von zwetten nach eer uit, vet muratori ant. 11, 935].

5) lieber Rüchlert mitten Gesta Berengarii C. 34—35. Gr webt şinleşt in ben lift. Rubolijs II von 922 erresht (Gesta Ber. 49 %. 5). Echor Rinfafra batte fich nach Camberts Zobe an Berengar angeldioffen, ber am 1. Det. 898 ben 28 tron S. Criptina befentle per Petrum ven. episcopum et per askebrum illustrem marchionem dilectos consiliarion sonstros (Mon

hist, patr. XIII, 631).

2) Berengar II balt bereits im April 918 als comes et missus discurrens im Auftrage feines Grofpaters bes Kaifers Gericht (Muratori Ant. It. I, 455),

mithin mar er mohl nm 900 geboren.

The same

<sup>9</sup> Die erste lieft. ber Seiben Könige vom 17, Januar 951 sertigte Übertus eancellarius ad vieem Bruningi eipseopi et archieancellarii auß, etenso bit folgenben 3 518 jum 26. Sept. 951 (Boehner N. 1430-1433).

9 Schon aus ber Zeit vor ber Thronbesteigung ergafit Lubprand (Ant. V. 32) einen angeblichen Chekuch ber Billa und bereitet burch bie Schande ihrer Mutter (IV o. 10) auf ihre eigene bor.

feiner Cherhoheit hatte erwarten burfen, an welche ber neugewählte

Ronig gleichwohl teinesmegs bachte.

Als eine jang vereinzelte Staliache, berne innerer Jusammenvon auf mit die bei bei bei bei bei bei bei deit etwo gergo heintig von Balern Allei beietet, den Sit des Batrianken, der etwo wie der größere Theil feines Sprengels bieber zum Reiche Jusien gehört hatte. Jweifelhoft bliebt es, ob damit auch eine andre glaubhafte Rachfeld zu berichten fei, nach wieder der graufeme dernychten der Aufreichte Bei der die bei der der der bergog einen Patrianken von Aglei einst entmannen ließ, allerdings nicht ohne der Debtweitett Reue darüber zu empfinden

y Widukind, II e. 36: Dueatu igitur Boloariorum accepto nequaquam deidia torpuit, sed abines Aquilegiam cepit, ummittelfor vor ben Kriege sgen bie Unigern, ber 390-951 annujegen ilt. Zedmi jety baher (Ann. imp. 154) beien 2 jan in bed 30ist 1991 inn berdinier bumit ble Stadenidt Zigier-Bolomit mößte ber Bergänger Eingelrinb Zunst gendent fein, beijen Zeb nach 43, stieded im 390, angenomen mitt, bet ein alles Seriadinis ber Strünzfen (Rubeis Monnan, eeel. Aquileiens, app. 10) jeinem 963 (f. Contin. Regin, 365), Lindper Hist. Ott. c. 9) serfelbesem Sudnieger Senglitis 23 Regins, 365, Lindper Hist. Ott. c. 9) serfelbesem Sudnieger Senglitis 23 Regins, 365, Lindper Hist. Ott. c. 9) serfelbesem Sudnieger Senglitis 25 Regins, 365, Lindper Hist. Ott. c. 9) serfelbesem Sudnieger Senglitis 25 Regins, 365, Lindper Hist. Server in Senglitis 25 Regins 365, Lindper Hist. Server in Selfente (m.) 78, Lindper Hist. Ott. c. 9) serfelbesem Sudnieger Senglitis 25 Regins (Senglitis 25 Regins Senglitis 25 Regins 25 Regins 25 Regins 25 Regins 25 Regins 25 Regins 25 Reg

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nach Sachfen war er aus Böhmen jurildgelehrt. Ans Frofe ift eine Urt vom 25 Nov., aus Memfeben vom 6. Dec. datiert (St. 190. 150; Acta imp. 295). Sgl. Wilmans Kaifernet, der Browing West, 1, 453.
<sup>3</sup>) Urt vom 19. Januar (Dronke cod. Fuld. p. 321, St. 192), ansgestellt

interrentu dilecti fratris nostri Brunonis generique Cuorardi nostri ducis, 

') Legg. II, 26: Anno in. dom. 951 ind. 9 constitutum est in 
Pranconolart a rege gloriosissimo Uttone, anno illius 15, consentientibus 
especia comitina alinque fidelibus complaribus, canonum anatorumque 
especia propositi etc. 22s protit Sapiret beginnt: Inventum est etiam a 
praefato rege ut. 38, baya firatifii [fajorit, ur. b. 946, bl. y. 473 M. 4), 

bet cine [batter Enge fiber Dites Reddlerblege and blef Constitution jurădfilten mill, mb dider Reddefitenqua te. 37.

Reie Jufftigleiten waren inbessen zwischen Ludwig und Lugausgefroden, in welche Otto derennals als Bermittler eingwissen mußte. Der lochtungsche Graf Friedrich, in Bruder des Bissipols Kolbrev don Metz, mit einer Lochter Dugod verlocht, Poer seine Sig zu Bar am Ernain auf dem Boden der Joulen kieft aufgeische Ausgebergeren der Schalbergeren der Verlocht, der der welchfränklichen Gebiete, zu Fains eine Burg, von der aus er Brundschapungen in der Umagegend dusüble. P. Ludwig, der inzwischen Land gelegen, eilte, seine Klagen durch eine Gesandliche in Cito gelangen zu lassen, der Verlochten der Verlochten der Verlochten dei ihm in Achen zu erscheinen. Der Hern 360 Aberts zwischen ein echt ibnisches Geschen voraus, der vont som eine det der eine det förnliches Geschen voraus, der vont som eine der Verlochten. Der

Ontin. Regin. 950: Ruodbertus archiepiscopus pro acquirenda abbatia sancie Maximini multum laboravit, sed deo propitio non praevaluit. Etto fiderte bas ētiti burd eine litt. tom 30. 31a. 953, redde \$\frac{1}{2}\$ pribiterly litt. 1, 256. 2571. \$\frac{9}{2}\$ pribiterly litt. 1, 256. 2571. \$\frac{9}{2}\$ pribiterly litt. 1, 256. 2571. \$\frac{9}{2}\$ pribiterly \$\frac{1}{2}\$ pribiterly litt. 1, 256. 2571. \$\frac{9}{2}\$ pribiterly \$\frac{1}{2}\$ pribiterly litt. 1, 256. 2571. \$\frac{9}{2}\$ pribiterly \$\frac{1}{2}\$ pribiterly litt. 2, 256. 2571. \$\frac{9}{2}\$ pribiterly \$\frac{1}{2}\$ pribiterly litt. 2, 256. 2571. \$\frac{9}{2}\$ pribiterly \$\frac{1}{2}\$ pribiterly \$\fra

<sup>9)</sup> Fiodourdi ann. 1851: Fredericus, Adalberonis episcopi frater, qui filiam Ilugonis principis sibi despondent, qui 524: Fredericus, Tarter Adalberonis episcopi, Ilugonia principis filiam ducit uxorens. 3n cinct ltt. Cred Richtter (Bouquet IX, 883). Richt gift giber time de la compania de Richtter (Bouquet IX, 883). Riche faufe princip Constantia V Adalberonis II L. 1 IS. IV, 689); Albric Chronica 955: tres isti sororem habarerunt leatriceus, de qua Fridericus dux Mocalbaros III Crimon Fredericus dux Mocalba. (SS. XXIII. 75) cm. Theodericum et fratem outs Alberoune opiscopum (SS. XXIII. 75).

<sup>9)</sup> Flodosavií ann. 981; munitionem in loco qui dicitur Fanis inconsulto rege vei regina construere copeti, 921, Leibutiti Ann. imp. II, 601 86 609. 208 Chron. S. Michaels c. 7. m@fet: Hie Fridericus propter frequentet Campaniere castrum exstruxit, quod Barrum quasi barram ominavit 2021 601ag et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al. 2021 602 et al.

<sup>\*)</sup> Flodoard, 951: duos illi praemisit leones, egl. oben ©. 170; Rodulfi Historiar, I. IV c. 8 (SS. VII, 65): cui (sc. Heinrico Francorum regi) etiam leonem pergrandem amicitiae gratia misit (sc. Chounradus); Ruodlich fragm. III v. 33: Atque leopardi gemini binique leones. 2er

vol wurde er embfangen, reich beischent entlassen und von Herschen Sternen bis jur Marne geleitet. Em Geiondben Aubwigs derr vere findete Litte, es sein icht seine Wilke, so er verkiede e.d. des Friedrich ere lette Ernigen ohne Zustimmung des Konigs im wehrfanltischen Reiche eine Gelie beste. In Achen traf auch mit diese Geinanlichget der Peicher Floboard im Auftrage des Erzhörden Ariold von Meinst ein, um von König Elle die Beste Krischlich und Krische zu erhölten, wede Verzags Konned einem einer Zofischen über der eine Kriche zu erhölten, wede Verzags Konned einem einer Zofischen über den dere sien Lembigen blieb eines Krische zu erhölten, wede Verzags Konned einem einer Zofischen über den dere sien Lembigen blieb ein vergebtiches.) — konned, nachbem eines Auftrages sich entleicht, das gegen einige ihm feindlich Sofischunger zu Felde, beren feite Thürme er serflörte, und namentlich gegen Greiche Ausginar Cangladd, den Keften mahighentlich des ehemaligen Derzags Gischert: er nahm eine feiner Burgen und belagerte die übergen. 30. Einigen Wechbennen entage er ihrer Edurgen und belagerte die übergen. 30. Einigen Wechbennen entage er ihrer Edurgen und belagerte die übergen. 30. Einigen Wechbennen entage er ihrer Edurgen und belagerte

Seit bem Feichen an ber Marne, der durch gingod Beschuch in Ach nur beifeist werben lonnt, eit ben glidlichen Archigam Ctios gegen die Egeden, heinichs gegen die Magharen schie, des ist Eloven schon, bei nicht langerer Zeit gehorchen, jeder Soffigur Bewardsgung von den bentichen Gerengen ettlerent und mit größerer Justifieh benn je tonnte der Rönig an neue ruhmvolle Unternehmungen bereiten. herrichte je doch and im Junern jeit der gänzlichen Ausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlauss

Martgraf Bonisacius hielt zu seinem Bergnugen Lömen, f. V. S. Symeonis c. 20 (Mabillon Acta set. VIa, 161).

<sup>9)</sup> Flodourdi Hist. Rem. eccl. I c. 20: Pro qua re nuper anno prateriro cum rego Ottone o trpusfato duce (ce. Conrado) loculti sumus, quando Aquis ad cundem regem missi fuinus, sed ut idem Ragimboldius quando Aquis ad cundem regem missi fuinus, sed ut idem Ragimboldius representation of the Professional Confession of the Profession 
<sup>1</sup> Flodoardi ann. 951: Kaginerii vero comitis quoddam castellima capt, egi. a. 953: Ragenarius ei iamdudum ininieus. 3 ber Ann. Alrah. 975 krijt eš cen tim qui fuit princepa et dux in regno Lordon advideinidio unito Berneddingan in bem litera Seginato. Duvoter Hainaut ancien p. 900 mil tra me affolcerb 1, 5. 924 rendanta Britaet Ghiderit ancien p. 900 mil tra me affolcerb 1, 5. 924 rendanta Britaet Ghiderit also designato de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio dela companio del la companio del la companio del la companio del la

<sup>(</sup>mis kagenarii tratris ipsius Gisseceri) bon een patren ugunat eangbals untrejdehen und lehteren qu einem Reffen Gielkerte maden.

9 Die Borte bes hugo von Klavigny (Chron. I. I., SS. VIII, 364): Ipso anno a Conrado duce quidam Virdunenses honoribus privantur batten nicht größ gebrucht werben follen, da ist aus Ricboatt hammen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Bait Jahrb. Seinrichs S. 174—175, beffen Auffaffung ich völlig beipflichte. Jerig aber (deint mir bas Gewicht, welches er S. 174 A. 1 u. 2 auf ben Ausbrud imperium in ben Urt. legt.

Bgl. meine Gesta Berengarii S. 16. 6 A. 1.
 Ann. Quedlinb. 951 fagen gerabeşu regnum Longobardiae quod illi

<sup>7</sup> Ann. Quedinis. 951 [agen gerübetü reguum Longobardine quod illi hereditario iure eesserat, daulifi projetitus (Gesta Oddonis v. 468 [3]. Hlotharius . . mundo discessi ab isto, [Italiae reguum linquens merito retinendum [asummae reginae sibi quam sociavit amore, freqis Rothuli fuerat quae filia magni u. [. m. Sibulini (III c. 7) brandt bafer ben Betrangar ben fullbord: usurpato imperio, Stirmar III c. 3) iuwasor regui.

<sup>&</sup>quot;) freeletija a. a. D. riijunt iţren Btcl imb iširt bum iert (v. 415 §1). Hace quoque regalis forma pracalra decree, latque suae causis personae sedula dignis | factis regali respondit nobilitati. | Scilitett ingenio inpat dolum mox non dictarct amarum. Sibutino (III c. 7) presi angularis prodentiare regianes virtutem; Listopraud. Ant. IV c. 12: 25; Ann. Quedlinb 931 mmnen fig vultu decoram, consido providam, et universa movrum bnoeratet vadde pracelarme te regali avorum atavorumque prosspis ortam; Thietm. II c. 3: Huius laudabilem formam et famar x noster aumadvertens; V. Mathhidis post. c. 15: excellens moram

neuen Berricher, icheint bon Anbeginn an ein feindliches gemejen gu fein, auch abgefeben vielleicht bon bem Geruchte, welches jenem bie Schuld an dem Tobe ihres Jugendgemahls beimag. Ob ihr in ber That, wie die fpatere Sage wollte, Die hand bes jungen Ronigs Abalbert angetragen worben, muß beshalb babingeftellt bleiben, ba fein guverlaffiger Gemagramann babon berichtet. 1) Dit Gemisheit lagt fich nur fagen, bag Berengar und Willa aus Sag und um bie junge Fürftin unichablich ju machen, fie ihres, ohne 3meifel febr reichen Schabes und aller ihrer Rleinobien, ihres Gefindes und gulest fogar ibrer Freiheit beraubten.") Bebor es biegu tam, foll bas Ronigspaar fie überdies an ben Saaren gerauft und fie mit Fauftfolagen und Fußtritten gemishandelt haben. 3) Bu Como murbe fie am 20, April in Saft genommen ) und nur in Gesellschaft einer Dienerin und eines treuen Briefters unter ber Obbut eines Grafen eingefertert. Ihr Gefangnis, bas fpatere Berichte nach ber Burg Barba berlegen, murbe bon Bachen umftellt. 5)

probitate et generis nobilitate . . videns autem quod mirae esset prudentiae et probabilis vitae; Arnulfi Gesta archiepp. Mediol. I c. 9; industria sapientis Adcleidae; Bonithonis lib. ad amic. (Jaffé Bibl. II, 620): dnm . . audissetque famam nobilissimae atque prudentissimae Adaletae; Donizonis V. Mathildis v. 141 (SS. XII, 355): Adeléita splendida prorsus.

<sup>1)</sup> Das jüngere Leben ber Masthilbe e. 15 sagt von Berengar offenbar duch Misserständnis: Hano quidem . multis infestabat iniuriis, ut ea potita coniuge, dominium pariter sibi usurparet in regno Latinorum, dogegen in dem Spotifiche auf Massbert bei Landuss (Hist. Mediol. II e. 16): Degram in with Owner and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st praedictam victus ab ira. | Hunc fier regem nunquam placuit sibi nempe; | propterea capta. Unbestimmt bit Vita Mahth. ant. c. 10: Adelheidam a quodam Berengario multis iniuriis affligi regnum auferendo (abulido post. c. 15). Daber bat icon Riet (Gefd. Berengare II G. 22 A. 7) bie gewöhnliche Annahme beftritten.

<sup>2)</sup> Gang im Allgemeinen fpricht ber Contin. Regin. 951 von vinculis et custodia qua a Berengario tenebatur unb Bibutino (III c. 7): in multis eam afflixit, quo tanti decus splendoris extingueret. Ausführlich Srotfortha v. 494-511. Benn biefe fagt: Sed simul aerarii claustris eius reseratis, omne quod invenit dextra tollebat avara, fo entipricht bies bem homo ferus et avarus bei Bibutinb. Smeibentig ift ber Musbrud bes Chronic. Novalic. V c. 10: Adheleida a Berengario capitur et in Papia civitate in quodam coenaculo vi opprimitur et diversis coangustatur calamitatibus.

<sup>3)</sup> Odilonis Epitaph. Adalheidae c. 3: A quibus indecenter innocens capta diversis angustiata cruciatibus, capillis caesarie detractis, pugnis frequenter agitata et calcibus. Ein gewichtiges Bengnis, benn Obilo beruft fic auf feine perfonliche Befannifcaft mit Abelbeib in c. 5.

<sup>&#</sup>x27;) Necrol. Trevirense (Brower Ann. Trevir. I, 459); XII Kal. Maii capta est Adelheidis imperatrix Cumis a Berengario rege; Merseburg. (Reue Mittheil. XI, 232): XII Kal. Mai. eodem die capta est Aedelheid imperatrix Cumis a Berengario rege, baraus Thietmar, II c. 3.

<sup>5)</sup> Grotfvith fpricht unbestimmt von carcereis claustris ober antris,

Co ergieng es einer Fürstin, Die man ihrer Bertunft nach mobl als eine bem beutichen Ronigshaufe befreundete bezeichnen burfte. Ihr Bruber, ber junge Ronig Ronrad von Burgund, fiand gu Otto in einem naben Schuts- ober Bunbesverhaltnis, ihre noch lebenbe Mutter Bertha war bie Salbidmefter 3bas, ber Gemablin Liudolfs. Sie felbft batte fich früher burch freundliche Aufnahme beuticher Rompilger, barunter vielleicht bes Martgrafen Bero, manchen warmen Fürsprecher am toniglichen Sofe gewonnen. 1) Berengar aber, ihr Bedranger, durfte schon deshalb als Feind des deutschen Königs gelten, weil er ohne Rudficht auf ben in ben Tagen ber Roth geichworenen Lebnseib eigenmächtig fich bie Rrone angemaßt. Jebenfalls tonnte es für einen Bug nach Italien teinen paffenberen Anlag geben als biefen. Befreiung ber jungen liebreigenben Ronigin aus bem harten Befangnis, in welchem fie fo unverdient fcmachtete, Werbung um ihre Sand und bamit zugleich um die italienische Ronigsfrone waren die Biele, Die Ottos Chrgeige mintten. 2) Großere Ruftungen und manigfache Berathungen, Die einige Beit erforberten, giengen bem Buge boran. 3)

Dife tetris inclusa carceribus, Donijo (I v. 147—148): Super arcen denique Gardam [misit cam. Dife Ragade, bet auch Giefebreckt (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norman (Denifshe Norm

<sup>1)</sup> Hrotsvithae Gesta Odd. v. 590: Cuius praedulcem gustaverunt pietatem, || quando per Italiam coeperunt pergere Romam, || eius multiplicem recitati sunt pietatem || crebrius Oddoni.

<sup>2)</sup> Contin. Regin. 951 gibt ale Ottoe Bred Adalhaidam . a vinculis . liberare sibique eam in matrimonium assumere regnumque simul cum ea Italicum adquirere, önnido Orethvite v. 595—607, be jugleido an Bermgare Unbant etimert. Die Befreiung Abelfeibe ergöft fie foon borber.

<sup>3)</sup> Contin. Regin. 951: Rex Otto in Italiam ire volena multo se ad hoe iter apparatu praestruxit. Žit V. Mahthidis prior c. 10 (SS, X, 578) (äßt Chto, wie ce ficffierriäubide ißt, principum suasus consilio bantein, be posterior c. 15 bagagn fait: fartners suum Heinricum et omnes principes militum convocavit et ad bellum arms praeparari iussit.
1) v. Heinemann Cod. Abnalt. I, 18, St. 194. Žito fagt baritubele

omnem regionem Serimunt nuncupatam Sinbolf ju right gagten, ween biete Conradi ducis nostrique marchionis Geronis interventu bem festera tres marchas gefetent, was ber Rönig befaltigt. Et grotfeith v. 608 helft es von E.: Hoc ubi colloquio sensit narrante paterno.

egemmachtigen Jugenbliereige auszuhohnen.
Die Schuld an bem Mislingen Lüvolfs wurde der Misgunft icines Odeims Heinrich von Baiern zugeschrieber, der ihm teine Eridge auf eigene Hond gönnen wollte, wie er ihm überchaput feine Eldung und seine Chren neidete. Alls er von seinem Plane vernochm, schiefte er ihm nämlich Boden über Terient voraus, um die Jaliener von seiner Aufnahme zu warnen, und ho gut erreichte er seinen Josef, die Tuvolof statt freundlichen Entgegenfommenen iberall auf Böerwährigkeiten stieß und die neichen Elädet und Burgen spuvom Konigssöhne, verspert Chieben, die nachmals sogar vor den sinzischen Badern und köchen sich die Gehreitsgleich Agienen. Tiefer vorall gegen ben heimtlichten Oheim mußte das Spex stüdolfs erfüllen. währende er unnwutig der Antumit des sönigsichen Heeres harrte, um sich erweite der anzulässischen. 9

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sibhufin (III c. 6): Accepta autem potestate animum tranquillum, quem in puero gessit, cauit; Portieiti (r. 61: 61: 61): No sua so ollicitans, patris sect commoda tractans, praepaneis secum sotiis secreto resumptis. Otr if juver calduslikjemb è que la Réside fetoni, obtr el fuente tebo da mé bet discrimadisjete burds. Deutlider Coutin Regin. 931: Quod iter filius grassum suum fortiter agevetter, placere desiderans, nibil talle quod speraverat peregit, sed potius inconsultum patrem offendens etc., 84. Rommel in bre farciés aur templem etc. 18.

<sup>\*\*</sup>Studieri i en govern ur centique n° etc. 1, 1342; interiecto dehine tempore cum giorionissimus . . rex noster Italiam introisset, addui cum eius elissismo filo, tentana si daretur optio, ut moo restituerer loco, sgl. Segt Sauferius 2. 135.

\*Segt Sauferius 2. 135.

\*\*Worlds. III e. 6: armatumque militem in Italiam ducens. Diefe

<sup>)</sup> Widnk. III c. 6; armatumque militem in Italiam ducens. Dicţe Eggictung creăpen aud ber Contin. Regin. und Drorpioit (v. 12): Italiam petit fortique manu penetravit, [cipter gbet aber aud bereor, bağ en un belematité vegieng; Exortans patris imperio populum dare collum; moxque redit clarum referens sine marte triumphum.

<sup>4)</sup> Protfeité a. a. D., Widuk. III é. 6: alquantis ibi urbibus captis et abo custodia raditis ipse reveritur in Franciam. Mad ber Bosten bes Contin. Regin.: in tautum, ut nec evirtss nec castellum, quae subsequenter regis pistoribus et cocis patuerunt, filio regis aperiretur, twitbe man nicht einnab lèté boraulétem.

<sup>8)</sup> Contin. Regin. 951: Heinricus dux omnium eius honorum et prosperitatum invidus. Die Nachthet Gethathe von Grenifictingleiten swifden beiten (V. S. Oudalrici c. 10) icheint ich erst auf einen spätteren Zeitpunkt in britisch.

<sup>\*)</sup> Witulind und Protfvith ergablen ben Bug Liubolfe gang getrennt von bem foniglichen, von welchem bie lettere (v. 620) fagt: ipse quidem gentem

Run erft gegen ben Ceptember brad Otto felbft auf 1) mit einem ftattlichen Beere, in welchem wir bor allem feine Bruder Beinrich und Bruno gewahren, ferner ben Bergog Ronrad von Lothringen, Die Ergbifcofe bon Maing und Trier, Die Bifcofe Bartbert bon Chur (Rachfolger bes im 3. 949 berftorbenen Balbo 2)), von Berbun, Des, Loul und viele andre Große bes Reiches. 3) Muf ber bequemften Strafe über ben Brenner und burd, bas Etichthal nach Berona icheint ber Marich vor fich gegangen ju fein. ') Unterwegs, wahr-icheinlich icon auf beutichem Boben, fließ Liudolf nebft feinem Bealeiter Ratherius ju bem unwilligen Bater. 5) Bon Schwierigfeiten

festinus adivit eandem, chenso ber Contin. Regin., aus besten: Mox subsequenter rex regnum Italieum ingreditur, man schiefen bars, bas jener nur nm lurg: Zeit (asso chen im Ruguss) bem Sater boraussieus. Lag. noch An. Linsist., 1851 (SS. III, 142): Luutossus silius regis in Italiam, Altah. 952: Liutolfus Italiam invasit, Herimann. Aug. 952.

1) Der Beitpuntt ergibt fich aus ben Urt. fomie baraus, bag Rloboarb bas Otto rex Italiam aditt an ben Schluß bes Jahres stellt. Das Jahr be-geichnen bie Ann. Sangall. mai. 951: Otto rex Italiam cepit. Colon. 951: Octo Italiam ingressus eam sibi subiunxit, Einsidl. 952: Otto rex una

octor Jenama mgcressus etam suo suotunxit, acussut. 302: Utto rex una un filio in Italiam, Farfens. 351: Utto rex venit Italiam; Weissenburg, Lamberti, Ottenbur, 951: Utto rex perrexit in Italiam.

3 Ann. Sangall. mai, 491: Waldo Curiensis episcopus et Herimanus... obierunt; Contin. Regin. 949: Waldo Curiensis episco. obiit, cui Hardbertus successit. 216 Tobestag gibt ben 10 Sept. bas Neerol. Augiense (Fontes IV, 143), ben 11. bas Neerol. Magdeburg. (Reue Mittheil. X b, 263) und 8 Galli. Schon am 23. Mai 937 machte Stro cuidam presbitero dilecti comitis nostri Herimanni nomine Hartberto eine Schenfung 3u Sonan bei Bfullingen, wie Beinrich I. am 9. April 930 bemfelben bereits bie Rirche St. Florin ju Remus ju eigen gegeben (v. Mohr Cod, dipl. Rurratiens I, 63. 65, St 25. 64), ber er bann nach einer anbern Urf. Ottoe vom 8. April

948 ale 26t porftanb (cb. 67. St. 160, pal, 141).

a) Hrotsvithae Gesta Odd. v. 621: Plebis non parva propriae comitante caterva; Auctar. Garstense, Ann. S. Rudberti 951: Otto Italiam per Bawaros subicit (SS. IX, 566. 771), Ann. Hildesh. 951: et cum se Ludulfus filius eius et Cuonradus dux atque Frithuricus archiepiscopus Navonius mins eier Culoriaus dux arque Frindricus armepiscopis Mogoniciacensis aceclesiae, wozi die Ann. Quedlind, noch fügen caetero-rumque innumeradilis multitudo ex omni regno suo. Die Mitwirtum Aschetts den Erict explist field auß den Gesta Treveror. e. 29 (SS. VIII, 168). Die etfle ltr!. auß Javia ift per interventum dilecti fratris nostri Hejurie ausgestellt, Die zweite per interventum fratris nostri Bruuonis. ebenfo bie britte und vierte St. 195, 196, 198, 199). 2m 21. 3an. 952 beftätigte Otto ben Bifchofe Berengar von Berbun bie Befigungen bes Rloftere G. Saunt consultu fidelium nostri regni procerum Cohonradi Lotharii cuondam (supple regui) due is magnifici peenon Roberti Treviricae sedis archiepiscopi et Adelberonis Metensis ecclesiac archimandritae seu Gozlini Lenchorum urbis antistitis (Bouquet IX, 383, St. 202). Ileber Bartbert v. Chur f. C. 199. 4) Diefer Weg, ben Otto auch 961 einschlug, ift an fich ber mabricein-

lichste, wie auch Seinrich seine Boten de Bawaria per Trientum vorausschiedte, bagegen hat es wenig Gewicht, wenn Donizo (V. Mathildis I v. 229: rex fuit Otto Veronae: und Leo von Oftia (Chronica monast, Casin. I c. 61: iam transitis Alpibus Veronam venisset) ibn iber Berona gieben laffen.

5) Wibulind und Protfoith melben Liubolfs heimtehr und bie Duerlinb.

Jahrb. laffen ibn fogleich mit bem Bater gieben, alfo von Deutschiand aus. Dagegen ichlieft Bogel (Ratherins G. 134) aus ber oben angeführen Stelle Ratbers, bag Liubolf ibn "twifden Berong und ber beutiden Grene" getroffen sder Kämpfen sift eine Mede, sielbs aus Havis, wo Veteragar noch am 22. September eine Uktumbe ausgestellt glotte, entwigt er vor ber andeingenden deutsche Steete, um sich in eine sieste Ausgestellt glotte, gestig der justichen, und daumt das Feste.) Presität wer siem Keich gleichgestig von einer zweiten Gesafte Gebrohl worden, denn die Ungern, die im Frühlinge durch die Boodene noch Agustanien binder gepagen waren, kehrten, nachdem sie dort dem Sommer über dermeist, im Größen dermals derwissische durch gleich sein. V

habe. Am 15. Cet. machte Dito bem Bildof von Chur eine Schenfung eonsultu et interventu Ludulfi dilecti filii nostri (v. Mohr Cod, Rhaet, I, 69, St. 200).

<sup>5) 3</sup>m. 22. Cept. Iedhiligte. Per. noch şu Banie bem bertigen flößter. Syaria, genoam Senastors, bir Smuniniski am 25. ht e Heffungen von C. Bieroge bi Sollume in plebe saneti Marini (Hochmer 1432. 1433). Bern nutre tletterm Sam Barinio sa terifekte ill, fie berke bie Sanşı in ber Mike ven 2. Yeo, no Qer. fide fişiler sertetbişte. Orasiluşi melbet v. 624 bi 6271: His Beringarius compertis obstupeficus. ju non belium movit regi, non obvius exti, sed se salvandum castello protinus apto intulit, in tetis positi formisque locellir.

<sup>3)</sup> Flodoardi ann. 951: Hungari ab Italia transcensis Alpibus egressi Aquitaniam ingressi sunt ibique tota pene demorati aestate multis hane regionen rapinis et internetionibus attriverunt sieque per Italiam reversi sunt in terram suam.

Necrol, Trevirense (Brower Ann, Trevir, I, 459); XIII Kal, Sept, liberavit dominus Adetheidam reginam a vineulis, barans Necrol. Merseburg. (a a. D. 239).

burg, (a. a. D. 239).

"Hortsvithae Gesta Odd. v. 514-526. Hebr Wolfsber J. 65en

E. 138. 139. Mis Wirbitter om Dolf Culford crifdeint er 916 nub 917

(Rochmer 142; 124; Ughelli Lasacra II, 103. 246).

"Hortsvitha v. 527-549; (hron. Novalic. V. 0. 10 erājši nut von trynaculai; Hes auther limina ostiorum torram cavat manulbu, quen-

ber tyruncula: Hee subter limina ostiorum terram eavat manibus, quendam iatum faciens, se et dominam elam liberat; Donizonis V. Mathildis Iv. 150—154, ber noch hingtifigt, boß sie in Monussicierum sloben.

3) User bis Werfolgum bericket Synthist on unstilibridis v. 550—550 not.

<sup>1)</sup> Ueber bie Berfolgung berichtet Grotfvith auslibrlich v. 550-550, vgl. Ropte Protivit S. 103-104 (ber von "boben Maisgefiben" fpricht).

duch einen Slör den im Schisse verschles Pilladistingen das Leden!) gelangten sie endlich zum Visigel Vollenden, der, wie er verfeisen, in den siesten Vollenden von Reggio eine sichere Justiad erössische Vierkauften Vollenden erzigbiungen datte sieden Vollenden siehen Vollenden vollen

Am 23. September hielt indeffen Otto bereits feinen Einzug in Pavia, wo von allen Seiten die Großen bes italienischen Reiches zu ihm ftrömten und huldigten. 4) Dier in der Hauptstadt seines Gea-

¹) Odilonis Epit. Adalh. c. 3: In ipas ceim nocte qua educebatur de carecre incidit in quandam paludem etc. con Yorleyis (Bricangaci). Donizonis V. Mathidis v. 153: Usque lacum veniunt quem servat Mantas vivum inveniunt navem piscaroremque sauserem, blt melter Washipumg necidi ab, bagh bietet etc. piscem non parvam bar, tel Chilo piscem qui un control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la con

Belagerung im 3. 951 aber ift unmöglich.

<sup>9</sup> Jourit bas Chronic, Novalic, V. e. 10—12 [āji Rhtheib ab Attone arva upi furit Dismerfaci unignommen nerben in Canusino eastro urb nad entre Etclagrung burd Strengar pene tribus annis serneilet, ābnild Stenitjo, the ad anie, p. 220; quam tae, c. Adaletam simul cum Attone comite Belingarius tyrannus intra Canusium per muitos annos obsederat, zo on Chia (Circulosa monats, Casan, 1 e 6.) light Shedisë ad Attones on Chia (Circulosa monats, Casan, 1 e 6.) light Shedisë ad Attones reinterior de la compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic compartic co

4) Hrotsvithac Gesta Odd. v. 630 ff.: Italici Papiam regni cepit quoque domnam, || qua certe capta, cuncti velut agmine facto || quarrentes regem proceres venere recentem, || certabantque suo turi se subdere magno

Un Abelbeid entsandte er Boten mit reichen Geschenten und ber

') Bnerft am 15. October 951, was Stumpf Reichstangler II, 8 nicht bervorhebt.

ete., Flodoardi ann. 951: ad cuius adventum Berengario Longobardorum rege ab urbe Papia fugiente, ipse Otto eandem ingreditur urbem; Contin. Regin. 951: totius Italiae possessor efficitur; 952: expulso Herengario. Ilngennu Biblufinb (III c. 91: cumque ea (sc. regina) urbem Papiam, quae est sedes regia, obtinuit.

<sup>3)</sup> Ette batierte mod bem Stegierunsfägher in Italia I (jur Unterfeberung en bern 3 görne in Francia) uterfe am 9. Cet. 9 81, jum felytmante in france inferte italen italenifen Itrl. eem 16, febt. 922 (34, 198-207). Der Zirlei ift mut erfelten italenifen Itrl. eem 16, febt. 922 (34, 198-207). Der Zirlei ift mut erfelten italenifen Itrl. eem 16, febt. 922 (34, 198-207). Der Zirlei ift mut erfelten italenifen itrl. erfelten itrl. erfelten italenifen itrl. erfelten it

<sup>&</sup>quot;Numpf 190 — 207. Sen bleft ult. hat Stumpf fish 197 und 201
"Stumpf 190 — 207. Sen bleft ult. hat Stumpf fish 197 und 201
aaşprectreveten 196 fir but Grycister Chiuli en Sexetil iit was Baipt aaşprectreveten. well krustrevet general en schedelel ist was de schedelel ist en Stumpf 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197 und 197

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 2 le teiben litt, für @. Ambregio un Radianb, von bem neuffen Gerandert Berre (Mon. bist. patr. XIII, 1021 n. 1; 1026 n. 1) ohne genfagnben der Berre (Mon. bist. patr. XIII, 1021 n. 1; 1026 n. 1) ohne genfagnben drumb angefodeten, unterfetrigite Brun cancell, ad vicem Manansen archicapell. (Ger archiepascop) et archicance) vom 10. Cct. 931 unb 16. febt. 952 (82. 198. 207). 265 Manalfe (fid on Citta angefdoffen, geft auch auch Bertein Matjerte au hen Tagell Ragent berooft (Opp. edd. 1641berni p. 545).

Bitte um ihre Hand.) Gilends möge sie nach Avois gieben, um bie ben Herzichefis wieder mit ihm un theilem, von dem sie durch ungerechte Gewoll einst verdernigt worden. Als Meckeid, von gabreiche Gewoll einst verdernigt worden. Alle Meckeid har die bie ihr nicht underhöfft kommen tonnte, schiede Chro ihr zum Sprangeleite siene Aruber Heinrich mit triegerichem Gefogs wieder den nicht dem der den Vertragen. Ihm wurde der eine Auftrage, sie einem koniglichen Deren zuguschiere, der mit des der der follige Gegenschieden Verraguschieren, der mit die alsöhd eine fodliche Godzeitseiter in Avois degieng. I Matrend Weckeld ihrem Gemadle als Mitgiff gleischen Kone Auflein zu und der harbeit der der sie einerfeits mit weit verbreiteten Giltern im Eliof, Franken, Thüringen, Sachsen und Wochen den Werthalt und Lieden den Verliegen der und im Stavenlande als Mitgiff um Stavenlande als Mitgiff um Elwenlande als Mitgiff um Schorffen der Schriften und im Stavenlande als Mitgiff um Schorffen der Schriften und im Stavenlande als Mitgiff um aus. 19

Die allgemeine Freude, welche dies glidliche Ereignis hervorrieh, oas in einem Chedunde die innight Bereinigung Deutschaus und Italiens beliegelte, sond nur in Ginem Herzen teinen Widerhall Linde, noch getrantt durch des Wellingen seines vorschausellen Unternehmens, betrachtet der schot eine große Derrichgelt über dos Gemit des Betret erword, mit Abneigung und Peleganis. Postiglich der mutte ihm misglache, doß ein einbilder Deim Seinschaft eine Auflagen, de jehr in einbilder Deim Seinschaft eine Auflagen, de jehr in einbilder des Verstanden hatte, sich von Ansang an, de er in die Brautiffurer entegennag, dei ihr in die böckte Gunft au seken

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Widukind. III c. 9: Cumque in Longobardiam ventum esset, active in uneribus amorem reginae super se probare temptavit. Quo fideliter experto in coniugium sibi cam sociavit; Hrotsvithae Gesta Odd. v. 637-649.

<sup>9)</sup> Widuk, III c., 10: celebratis insta magnificentiam regalem nuptiis, Ann. Einsidi, 1951: mpinier regales Papiais: cualifictificet mu. Fretleuik v. 1636-665, bit mit ben Bletten fidifelt: Quae merito regal statim placuit v. 1636-665, bit mit ben Bletten fidifelt: Quae merito regal statim placuit ani jani, eligitarique sui consoras dignisisma regal. Die celte cuit ihre Bürtette autsgefelte litt ilt bit für B. 2016 vom 6, Brör. 303 (Hadeleyda dilecta coniuma nostra), fült be Editelphrumap te Odelysi eli ber ter complicerore Annal, Seaso, on der triebrer Berifere fid fülkien, dene Skerts, und melle bei ber berifetten den bei berigen bei den bei

<sup>3)</sup> Ant ben Inhalt isiere Int., au ber aber hölter Schenlungen noch hinung (184-164, 402), lienen mit ann der Pedikaingan (210-61), noom 9. Inni 975 für bie dotall munere ertheliten öllter fablichen: omnis praedia quae sibi dietus genotior menes decili in gubussenungen regionibus adianentia in Elezazia videl, Francia, Turingia, Intonia, Naronia et nos iure perhenni bel most unb bis Petrofaung (184-164), sonia, Naronia et nos iure perhenni bel most unb bis Petrofaung (184-164), sonia, Indie tri Mongá ciner ganateren Muháliang auflafara iti. 3n ciner Int. been 3. 962 (dever Mittelfenn Irt. f. 1268, 81. 300) befallig Elite idene (Monadjia et Magrainia um Bitifjum, alfein biefelbe filt, wie ich anten 3. 3. 962 bariban werbe, myecifel-961 unech.

<sup>4)</sup> Widuk. III c. 9: Quod cum vidisset filius eius Liudulfus, tristis a rege discessit (carant Thietm. II c. 3); Contin. Regin. 951: Tunc Liutoffus dux hace quae praescripsimus aegre ferens.

und zugleich durch schmeichlerische, fast Inechtische Unterwürfigkeit unter Otto auch bei Diesem borwiegenden Ginfluß zu üben 1)

Bon Bavia aus, vielleicht icon por ber Dochzeit, 2) ichidte ber Ronig Die Bifcofe Friedrich von Maing und Sartbert von Chur, welchem letteren er gur Belohnung feiner Berbienfte alle tonialichen Gintunfte aus Churmalchen fomie fpater ben von ben Raufleuten in Chur ju entrichtenden Boll ichentte, 3) nach Rom an den Bapft Agapit, um wegen feiner Aufnahme in ber emigen Ctabt und ber Raifertronung zu unterhandeln. Der romifde Bifchof aber, obgleich er ja feit jener Gendung bes Legaten Marinus minbeftens mit bem Ronige in freundliche Beziehungen getreten war, foling fein Gesuch ab. Wir werden nicht febigeben, wenn wir als Urheber biefer Abweifung ben Batricius Alberich betrachten, ber in hochft außerorbentlicher Beife jeit bem Jahre 932 fich bie oberfte weltliche Bewalt in Rom angeeignet hatte. Wie von ihm früherhin alle Berfuche bes Ronigs bugo vereitelt worden maren, in Die Stadt einzudringen, weil mit ber Erneuerung bes Raiferthums Alberichs Stellung nicht verträglich gewesen ware, so konnte ihm ein Römerzug des machtigen Rönigs Otto noch viel weniger willkommen sein, ob er gleich sonst friedliche deutiche Bilger, wie 3. B. ben bochangefebenen Bifchof Ubalrich von Mugaburg, freundlich aufzunehmen pflegte.4) Otto aber burfte feinerfeits mobl nicht baran benten, nach bem Beifpiele meiland Raifer

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hrotsvithae Gesta Odd. v. 678 ff.: Officium non germani solumodo cari jede mage ius servi studio complendo benigai. Jiline non inmerito regi placut satis ipsi, jest quoque reginae fraterno iunctus more, laffectuaque pio fuerat dilectus ab illa. (1891k, 1896t, b. 69. IX, 236, ixesh Yarani bin, isb bick Worte mapisficinitia en majininger Aufeling at 88 effectivitifie prividera Metiledi unb Edectre Teumafire 2. 28) nico aj siena greate en financia en en estati al thia apràtha sub firmo Heiaricho [quiquid Otdo fecit, al geried iz Heiarich. [etc.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) 3m 15. Ct. 951 [dentite tr @attfett omnem fiscum de ipso Curiense comitata sicut actenus ad regalem pertinebat cameram, am 12 Wett, 952 omnem teloneum ab iternatibus et undique confluentibus emptoribus atque de omni negotio in loco Curia peracto de quo semper consuetado fuerat teloneum exactandum (v. Mohr Cod. Rhaet. 1, 69. 70, 82. 209, 210).

<sup>&#</sup>x27;) Gerhardi V. S. Oudalrici c. 14 (SS. IV, 404): ibique precibus profusis elemosinarunque largitate pauperibus dispensata, ab Albarico principe Romauorum honorifice susceptus est frequentique ministerio et oblatione cumulatus aliquantos dies ibi perduravit.

Arnolfs bie Aufnahme ju erzwingen, fo lange Berengar nur jur

Seite gedrangt, nicht wirtlich unterworfen mar.

Bir miffen nicht, inmiefern Friedrich von Daing bei biefer bergeblichen Sendung bem in ihn gefetten Bertrauen entfprochen ober ob biefelbe etwa Unlag jur Disftimmung gegeben, jedenfalls tehrte ber Erabischof noch in Diesem Jahre mit Liudolf über Die Alben jurud und feierte bas Weihnachtsfeft, bas ber Ronig in Bavia begieng, mit jenem und andern Fürften, die ibm jur Sand maren, in bem noch in unbeilvollem Undenten ftebenden thuringifchen Saalfelb.1) Bei einem festlichen Belage fanben fich bier Die Disbergnugten gufammen und die erften Faben einer Berftandigung murben angefponnen, Die bald genug eine brobenbe Geftalt fur ben Ronig felbft annehmen follte. Wie es fcheint, wurde am toniglichen Sofe Die eigenmachtige Entfernung Liudolfs fo bargeftellt, als ob er im Muftrage feines Baters gurudgeschidt worben fei, um in Sachien feine Stelle ju bertreten, benn wenn auch ber Argwohn bereits Rahrung fand, fo hoffte man bod, ban bie brobenben Bolten fich wieber gerftreuen murben.

<sup>3)</sup> Widak, III c. 9: in loco consiliis fimento Salaveldun; Contin Regin, 951: inconsulto patre archiepiscope Friderico comite in patriam revertitur; 952 (naddrem et die Bichardsteffert in Saufilde trasSint): quad convivium iam multis auspiciousm coepit hadrei et plus lib destructions quam utilitatis ferebatur tractari. Die abrichende Tarpfillung Profitigisting gens Saxonum fortis voltiaret ad illum et reguum sub patrono staret bene tanto, brandt bod nicht bölg für Erübicung au fein, johardne sichne bie befehnigante Benbung, bie man nachtfäglich am hofe bem unfürslamm

## III.

## Reichstag zu Angsburg. Empörung Konrads und Lindolfs. Ungerneinfall. 952—954.

<sup>1) ≥</sup> möne Gesta Berengarii ©. 51 M. 4.
3. Hrotsvihae Gesta Odd. v. 653: Tune rex Italicum peragraverat undique regaum, primates regni propriae subdens ditioni. Dufe Magade fibret in heu It. fette ven Bisaima, bei töli şum 1. fette ven Basia balitri fibr. Heer Bisaima f. Annalista Saxo 951 (SS. VI., 609): Et Medicancese subinguam sonectam eis innovavit, qui nummi usque hodie Ottelini dieuntur, Gotfreid Viterb. Punheon (SS. XXIII, 234); ctenfo Ann. Falid., be baran be reunterliede Stajdium finifer, haß Den andamis Bann. Falid., be baran be reunterliede Stajdium finifer, haß Den andamis Wilmra und gefunpeltum geber haden nieden laßen. Geraganifek Streu. Ac 246m p. 32: dat si van Jadene ledere penuinge geven inde nemen moorysten). Mm ausbligtichten bit Saliterdreint v. 15375 - 15326 (ed. 3024) mann II, 446—449), be ter Minne niedt getentle, 32 aud Chron. Dersheim. c. 19. — litere Ettenifiek Wilmra und Walland f. Giulini Memorie di Malao III, 244. Sperc (Mon. hab, tapar. XIII), 1021 n. 1) betriett bit ebig 2 age, intem er bemetit: Osserro che gli ottolini, e non sono rari, haman tutti littolo dimperatore equindi non possono essere attai coniati men de diretto hamon l'imperator.

bie fie ftellte, eilf geblendet und unter Führung bes gwolften einaugigen zuruchgeschidt haben. Jebenfalls tonnte er für jest auf italienijchem Boben nichts weiter erreichen, ba ihm die Fortjesung feines Buges nach Rom burch bie abweifenbe Untwort bes Papftes verfagt blieb. Rachdem er in Pavia als feinen Stellvertreter ben lothringifden Bergog Ronrad, ber ibm biefe aange Reit über treulich jur Ceite geftanden, mit einigen Mannichaften gurudgelaffen hatte, um Berengar auch ferner die Spite an bieten und ibn vielleicht vollig 3u beseitigen, 1) brach er gegen die Mitte Februar von da nach Como auf. 2) Schwerlich waren Liudolfs später erft hervortretende Absichten barauf von besonderem Ginfluß. Die Wahl eines andern Weges für die Beimtehr mochte icon beshalb rathfam fein, um Die Laft bes Durchauges nicht zweimal nach einauber berfelben Landichaft aufanbürben.

Um 16. Februar bedachte Otto gu Como noch einmal bas Umbrogiotlofter ju Mailand mit einer Schenfung bon fünf Plagen für bas Seelenheil feines bafelbft begrabenen Borgangers Lothar in pietatvoller Erinnerung. 3) Alebann gieng er bon bort mit Abelbeib noch in rauhefter Jahreszeit über ben Ceptimer auf alter Romerftrage burch bas bon ben Saracenen bermuftete Bisthum Chur nach Burich, wo er bereits am 1. Derg bem Fraumunfter G. Felix und Regula feine Befitungen und ben Ronigious beftatigte. 4) Dies

<sup>1)</sup> Rachft ber Urt. vom 21. 3an. 952 (f. oben G. 194 A. 3) tritt am 6. Febr. neben Abelbeib Conradus dux fidelissimus noster ale Furbitter für 3. Gifto auf (St. 203). G. übrigens Hrotsvithae Gesta Odd, v. 686 ff.: Ne Beringarius regnum raperet sibi rursum, Conradum cum non paucis ex agmine lectis in Papia residere ducem jussit sapientem; Widuk, III c. 10; cui (sc. Conrado) Papia cum praesidio militari relicta erat custodienda; Contin. Regin. 952: ducem autem Chuonradum ad persequendum Berengarium in Italia reliquit; Flodoard, 952; qui (sc. Chonradus) Papiae remanserat.

<sup>2)</sup> Die lette Urf. aus Pavia fur bas bortige Rlofter G. Giovanni Domnatum auf Settreibung Sruns ift vom 11. Sebr. bei Stumpf Acta imp. inec.
299. Mon. hist. patr. XIII, 1125 (ju 9621).

3) Die ltft. ift interveniente petitione dilectae coningis nostre Adelegide atque Brunonis karissimi fratris nostri ausgestellt civitate Cumana

iegue atque primapal Man, bist, part XIII, 1925, sql. dom G. 181 M. 3), für ben Mt Aupald (Mon. bist, part XIII, 1925, sql. dom G. 181 M. 3), Mithell ber Järicher aufg, @felfic, VIII, 29 (St. 206). Mit biejen Daten filmmir de, bag nach ben Contin. Regin. 932 Ditto verno tempore in patriam rediit. Die Sichenung von Como auf Jürich verfoltet mit Zomitaje (Fol. 33 M. 7) au ben argeine At. Evernache (In Burgann) zu benten. Bgl. bie Urt. Ottos vom 28. Dec. 955, in ber er bem Bifchof Sartbert von Chur ad aliqua eiusdem infortunia recuperanda einige Befitungen fdentt, quia loca ad eandem ecclesiam pertinentia ab Italia redeundo invasione Sarazenorum destructa ipsi experimento didicimus ipsiusque ecclesie paupertati conpaciendo votumque in ipsa peractum solvendo (v. Mohr Cod. Rhaet. I, 74, St. 236) Der Saumpfab über ben Septimer und Chur wird Sanga erreignt, 1, 8, bei Citekart, tasus S. Galli (SS. II, 52, 192), Citto von Breifung (Chronic, VII c. 17), Gislebert (SS. XXI, 573), Ribert von Chack (SS. XXI, 573), There was the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the consta

Alofter, bem auch bie nachfte gu Erftein (füblich bon Strafburg) am 10. Derg ausgefertigte Urtunde galt, 1) ftand unter ber Leitung ber Mebtiffin Reginlinde, ber bochbetagten Grofmutter ber jungen Ronigin. Auger Diefer begleitete ibn noch auf feinem beschwerlichen Rudmege ein gelehrter Grammatiter Gungo von Rovara, ben er nebft bem toftbaren Chage von gegen 100 Buchern mit vieler Dube bewogen hatte, als Lehrer über Die Alpen gu gieben. 2) Dit feiner Berufung mag bie feines Landsmanns Stephan in Bufammenhang fichen, ber gleichfalls auf Ottos Beranlaffung als Lebrer von Bavia nach Birgburg ju Bifchof Bopbo überfiebelte

Den Rhein abwarts jog ber Ronig jur Ofterfeier nach Sachfen,3) woselbft er das Fest ohne Zweifel zu Magdeburg begieng und noch bis Ende Juni in benachbarten Gegenden weilte. 1) Was in Italien

Die Rirche ju Chur wird als in pede montis Septimi sita bezeichnet (v. Mohr Cod. diplom. I, 32. 44, vgl. p. II, 3 6).

1) Mus Erftein (Erenstein) find Urt. vom 10. und 12. Merg, jene per interventum Regilinde venerabilissime et nobis dilectissime comitisse, biefe für hartbert von Chur interventu dilecti fratris nostri Brunonis (Burider antiquar, Mittheil, VIII, 31; v. Mohr Cod, Rhaet, I. 70;

St. 209. 210).

3) S. bas Schreiben Guntos an Die Reichenauer (Martene et Durand Ampliss. Coll. I. 295): Venerabilis rex Otto s.iepe apud Italiae principes quibusdam moliminibus egit, quatenus ad haec regna evocarer. Sed enim quia non slicui ita subiicichar neque tam humilis fortunse habebar, ut cogi possem, versis ad me precum indiciis promissionem cen pignus veniend; procepts: Dopute faction est, ut eo ab Hallin excelentification veniend; propute faction est and the state of the veniend of the procepts of the veniend est the process of the veniend est the veniend est faction process of the veniend est fersom pene centum librorum volumina, variante Wartiams und Schriften son Blate, Arifolette, sieres. Etyban twutbe and feiner faction of the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for the veniend est for t duxit in urbem, qua legi multos mente vigeute libros, nach einem anoern Gerichte aber (Battenbache Geschichtsquessen 1, 233, 234) und nach Othsob (Vita S. Wolfkangi c. 4; quend.m Stephanum de Italia scolaris doctrinac causa conduxit) burd Boppo von Birgburg (941-961), ber alfo mabrideinlich ben Ronig nach Italien begleitet batte.

3) Widukind, III c. 10: Rex . . proficiscitur inde cum novi matrimonii claritate, acturus proximum pascha in Saxouia laetitiam patriae wagnamque gratiam conferens. Die ju Bobite am 16. April ausgestellte Stiftingsurf, wird von Stumpf (Nr. 21t) gewis mit Recht als nuecht verworfen, boch tonuten allenfalls bie Daten aus einer echten Borlage ftammen. Bieber gefort bie ju Magbeburg am 29. April für bas Riofter Seimstebt er-lessene Urt. (Leuckfeld Ant, Halberst. 611, St. 224).

4) St. 212 vom 7. Juni (per interveutum venerabilis episcopi Osnabrugensis ecclesiae Druogonis). Die 2 Urt. Ottos aus Merfeburg vom 26. 3uni (Origg. Guelf. IV, 559. 2 2), welche Stumpf (225. 226) in bas 3. 953 verfebt, geboren ibren Daten nach (3 952, 16. Regierungsjahr) richtiger bieber, woju auch ber Rame bes ipater abgejepten Derzogs Ronrab paft. Die erste ift ein Taufdvertrag mit bem dilecto vasallo Billing, in ber andern vencrabilis episcopus noster Anno veniens ad nos narravit nobis circa donationem Kuonradi ducis, quomodo in elemosinam Liutgardae filiae nostrae quasdam res proprietatis suae sitas in pago Spirense un bit Reliquien bes b. Betrus in Worms übergab propter petitionem Liutgardae n. f. w.

bei feinem Aufbruche untlar geblieben mar, Die Stellung Berengars, fand mahrend biefes fachfifden Aufenthaltes feine Lofinng. Raum hatte namlich Otto Babig verlaffen, fo begab fich Berengar freiwillig ju Ronrad, und beibe tamen überein, mit einander jum Ronige nach Cachfen ju gieben und mit ibm über bie Bedingungen ber Unterwerfung (über welche Ronrad ohne Zweifel eine vorläufige Buficherung ertheilte) zu unterhandeln. 1) Co traten fie icon bor Oftern (18. April) bie Reife an und fanden Otto noch in Magbeburg. 2) Berengar murbe bier bon ben Fürften und Bornehmen bes Reiches, Die ihm weit bor Die Stadt entgegentamen, festlich eingeholt und in Die für ibn bereitete Berberge geführt, aber brei Tage lang burfte er bas Angeficht bes ergurnten Berrichers nicht feben. 3) Endlich erfolgte Die Bufammentunft Berengars mit Otto, und es gelang ibm. bie Bergeibung nicht nur bes beleidigten Lehnsberrn, fonbern auch bie ber noch viel tiefer gefranften Ronigin ju erlangen, Die ibm aber nur gogernd und ungern gemahrt murbe. Freie und ungehinderte Rudfehr marb ihm gmar gugeftanben, alles Rabere aber über bie Form und Die Bedingungen, unter benen er Italien behalten follte, für eine Reichsverfammlung ju Mugsburg aufgefpart. 4) Biedurch fühlte fich mit Liubolf nunmehr auch Ronrad beleidigt, ber feinem Schuttlinge eine anbre Aufnahme verburgt baben mochte. 5) Beibe marfen Die Could fur Dieje Sandlungsmeife auf ben hinterliftigen

<sup>3)</sup> Widukind, III c. 16: Persanaus quoque rex Bernharius a Conrado duce., regen subsectus est in Germaniam pacene cam of facturus et omnibus quae imperavisset obtemperaturus; Floodord, 1952: Bernagrius ex ad Chonradum ducem., venit, a quo in faie pista susceptus ad tituno more perductivi. Contin Regio. 202: Percup. The consideration of ad tituno de la continua de la continua de la continua de la continua de la continua de la continua de la continua de la continua de Odd. v. 607 fiz. Advenit du Conradus ., faduciena Bernagram ., i pistas ingenii captum sic arte profundi, | gratis ut Oddoni venit se subdere regi.

<sup>\*)</sup> Ansifibrticher nur Bibufind. Hrotpotisth, die den Besuch in Magdeburg und Nagsburg jusmmenzieht, sagt von dem Empfange (v. 701): Tunc idem rex, qui semper secit sapienter, hunc regem certe digno suscepit honore, ähnlich Aldboard: quem ilse benigne suscipiens.

<sup>4)</sup> Im föxiffen bridt fic ber Contin. Regin, aus: nihil tamen de his quae voluit obtinuit mb vix vita et patra indulta in Italiam redikt, günfiger Ishbulinb (c. 10) unb ficboarb (ber aber chenjo mic Prophish von tr Mugburger Berhandlung nickt redifi: concessis eidem rebas prout sibi visum fuit quibusdam in Italia pacifice redire permisit. Sener bezichnet bes Tragbin sic de decitionis sponsionem dat.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Contin. Regin. 952: undc etiam Chuonradus dux multum offensus a debita regis fidelitate defecit; Widuk. 11 c. 10: Quod acgre ferens Conradus, qui eum adduxerat unumque cum eo sentiens filius regis Liudulfus...

Hersga Scinnich.<sup>4)</sup> der aus altem Nedbe ihnen entgegen zu wirden ude, und miedem seine Gegenwart. Diefer dagegen im Bertrauen auf die Stiefmutter sieng an, seine Andelgung gegen Eudoff sogar in ihobitischen und ihamähenden Worten an dem Tag zu legen. Wuren feisher Sciencia und konnad die innigsten Freunde geweien, 10 sohnt eigkere sich inde gehome dem dem die Verlag die siehen dem die Verlag die Verlag die Verlag die Verlag die Verlag die Verlag die Verlag die von die Verlag die Verlag die von En könig and. 2 von die Verlag die ver gemeinstem Albreigung gegen den Konfag and. 2 von die Verlag die ver gemeinstem Albreigung gegen den kon König and. 2 von die Verlag die ver gemeinstem Montagen gegen den kon König and. 2 von die Verlag die ver gemeinstem Montagen gegen den kon König and. 2 von die Verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag die verlag di

c. 9: nimiam inter eos colloquii familiaritatem.

¹) Contin. Regin.: machinatione Heinrici ducis; Widuk. c. 10: suspectum super hac causa Heinricum, fratrem regis, habentes quasi antiqua stimulatum invidia devitaverunt eum etc.

antiqua stimulatum invidia devitaverunt eum etc.

<sup>b</sup>) Contin. Regin. 952: nam antea inimici erant ad invicem. Ueber bie frühere Freuntschaft Konrabs und Deinrichs f. Ruotgeri V. Brunonis

<sup>3)</sup> Contin. Regin. 952: Eodem tamen anno mediante Augusto menus conventus Francorum, Saxonum, Bawariorum, Alamanorum et Lango-bardorum publicus apud Augustanam urbem . . . agitur. Wibthind evitam rib e Eractivitus; Toderiangue spontaned idim locumque apud urbem arbite. Regin et al. 1995 and experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experiment

<sup>(</sup>Hartmann Ann. Heremi 56, St. 200).

Gerhardi Vit Oudalrici c. 3 (SS.IV, 389). Die §. Mra führte übaltid in campum, quem Lechfeld vulgo dieuat, bort praefata mulier monstravit illi loca castrorum, ubi postes Otto, rex adhuc manens, regalem
locutionem cum populis diversarum provinciarum habuit, ubi rex etc.

locutionen cum populia diversarum provinciarum habuit, abi rex etc.

Num ben Mitten bei Ganitur (Lection ant, 1005 etc.)

Amb ten Mitten bei Ganitur (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

Article (Lection ant, 1005 etc.)

A

von Pavia, Como, Prescia, Piacenza, Wodena, Reggio, Tortona, Arexdo, Acqui. Außer den italientischen also, die wohl als Austraber Der Texen ihres Königs dienen sollten, sinden wir nur oberbeutlich Kitchenstitten, denen in freilich die Singe jenseit der Alben ungleich näher lagen in Augsburg, auter den Vornehmen dogegen waren neben den Franten, Baiern, Schwodern und Langsdorden auch die Sachsen vertreten. Die also Verlammelten wurden vurch das Niederfallen eines ungewöhlich großen Meteoriteines ersterkert.

Inmitten ber Synobe, welche am 7. Auguft ihre Coluffigung hielt, nahm ber Ronig felbst auf Ginladung berfelben, bon einem entsprechenben Gesolge umgeben, Plat 2) und befannte fich nach Aufforberung bes Ergbifchofs bon Maing laut als Belfer und eifrigften Berteidiger ber Rirche fur Die gefanten Beichluffe, Die burch feine Buftimmung erft binbenbe Rraft erhielten. Ergbifchof Friedrich bon Maing, als Leiter ber Berhandlungen, 3) vertundigte bierauf Die eilf bon ber Berfammlung beichloffenen Capitel, Die famtlich faft Die Rirchengucht betrafen und burdweg nur altere Spnobalidliffe - bermutlich mit geringem Erfolge - wiederholten. Den Beiftlichen, bom Subdiaconus an aufwarts, murbe vollige Enthaltfamteit eingescharft, ihre Berbeiratung follte Umtsentfegung nach fich gieben, verbachtige Weiber, Die man bei ihnen fanbe, follten gefchoren und gepeiticht merben. Berboten murbe bas Salten von Jagbhunden und Falten und bas Jagen überhaupt, nicht minder bas Burfelfpiel, bas mit Abfegung bebroht warb. Andere Bestimmungen bezogen fich auf bas Berhaltnis ber Monche — wie benn namentlich bas Auflichts- und Strafrecht ber Bijchofe über Die Rlofter beftatigt wurde -, auf Unabiebbarteit ber Briefter burch Laien, ba nur ber Bifchof, ber bie Beihe ertheile, barüber gu befinden babe, und endlich auf Die Berfügung ber Bifcofe über Die Behnten. Bei Streitigfeiten über Diefe follte, wie icon in Ingelbeim bestimmt mar, tein weltlicher Richter ertennen, fondern nur Die Synobe. Bifchof Ubalrich bon Mugsburg wenigstens, 4) an beffen Gibe biefe Sagungen aufgestellt murben, bemubte fich iederzeit, fie zu vollziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Widuk, III e. 11: ingens miraculum multis visëntibus praebuit, baran8 Anualisto Saxo, ter mense Augusto finutiligit Dir Ann. Sangall. mai. 952 etručiņien nur duo maxima tonitrus; Herimann. Aug. 951: Intellia prodigia ignitus lapis quasi massa candentis ferri ab occidente per acra venit et draco visus est ambulans.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tum die praefinite eo venivus. honorifice, uit regium diguitatem decurcat als ommibus aceptus (corr. receptus) missue celebriate (corr. celebriate) finita satisfacicudo pontificum petitioni cum insigni privatim turba (corr. primatum turma) synodum intravit (procerum neutre gibn) [den. Ann. imp. II, 620].
<sup>3</sup> Cuius divinae rei dispositionem per reverentissimi atque pra-

Othus divinae rei dispositionem per reverentissim atque pradentissimi Frithurici Maguntinae sedis archicpiscopi industriam maxime gubernari deliberavit. Urbir die Behnten 1911. oben © 1841.

Yita S. Oudalrici c. 6 (p. 395). Er prülte feine Grifiliden, si subintroductas mulieres seeum habuissent et inde crimen suspitionis indicerent, si cum canibus vel accipitribus venationes sequerentur, si tabernas causa edendi vel bibendi ingrederentur, si turpes icoco si nsu haberent, si ebrietates et comessationes supra modum amarent etc.

Richt fo gut wie uber bie Schluffe biefer bom Ronige berufenen Spnobe find wir über bie gleichzeitigen ober barauf folgenben Berbandlungen bes Reichstages unterrichtet. Gin ichmabiider Graf Guntram, ber febr ausgebreitete Guter im Elfaß, Breifagu und Thuragu bejag, wurde bier als Sochverrather verurtheilt 1) und feine Befitungen theils an die Rlofter Ginfiedeln und Lorid, theils an bas Bisthum Conftang und ben Betreuen Rubolf berichentt. Der Grund ift unbefannt. Die hauptfache bestand aber barin, bag im Ungefichte ber glangenben und gablreichen Berfammlung, Die bort gufammengeftromt mar und in welcher fogar griechische Befandte fich befunden baben follen, 2) Berengar und Abalbert Otto burch Sanbichlag einen feier-

<sup>3</sup>) L'indprand (Legatio c. 5) (agit 311 Nicephoru8: Palam est, quod Berengarius et Adelbertus sui milites effecti, regnum Italicum sceptro aureo ex eins manu susceperant et praesentibus servis tuis, qui nunc usque supersunt et hac in civitate degunt, iure iurando fidem promiserunt. Damit stimmt ter Contin. Regin. 952: Berengarius cum filio suo Adalberto regiae se per omnia iu vassallitinm dedidit dominationi et Italiam iterum . . accepit regendam und Wibulind (III c. 11): Ubi cum conventus fieret, Bernharius manus filii sui Adalberhti suis manibus inplicans . . coram omni exercitu famulatui regis se cum filio subiugavit. Protfvith briidt fich untlarer aus (v. 703 707). indem fie nur bie Burudgabe Italiens melbet mit dem Bebinge, daß Berengar cen subiectus iussis esset studiosus. Bgl. and Gerhard a. a. D.; ubi rex Perengarius de Langobardia et films eius Adalpertus cum multis episcopis se praesentaverunt et suo dominio subdiderunt; Herimann Aug. 951; ibique Beringarius

Ottoni regi ad deditionem venit et subjectionem promittit.

<sup>1)</sup> Am 9. Ang. 952 identte D. an Ginfiebeln ben Ort Liel im Breisgan value volume value qualem Gundrammus comes in ipso loco obtinuit sibique ob perfidiam sui reatus iusto iudicio publice in ius regium est diiudicata an Einfiedeln (Hartmann Ann. Heremi 62); am 14. april 959 cuidam fideli nostro Ruodolfo . . omuia quae Guntramnus in Hillisazaos proprietatis visus est habere excepto Pruomad . . quae nobis ideo in ius proprietatis sunt reducta, quia ipse Guntramnus contra rempublicam nostre regine potestati rebellis extitit (Schöpflin Alsatia diplom. I, 114); am 21. Febr. 962 an Ronrad von Confiany talem proprietatem, qualem visus est habere Cuntrammus comes in pago Priseggewe in Buggingen, Burren nt ipse praememoratus habere videbatur Guntrammus, antequam in nostrum regium ius in nostro palacio Augustbure iudicata fuissent pro ipsius commissu (Bresslau Diplomata C p. 11, St. 216, 227, 252, 262. 301). Die elfafficen Befitungen, Die Rubolf erhalten batte, tamen fpater (973, bestätigt 997 und 1003) an das Al. Peterlingen (Herrgott Geneal. II, 86. 93. 96), an Einstedeln icentte Heinrich II. 17. Juni 1004 den tönigt. Hof Riegel im Breisgau nebft Enbingen u. a. C. omnino ita, sieuti quondam Guntramus visus est habere in sua vestitura, quando ob reatum regiae infidelitatis publica sententia convictus extitit et omnis eius proprietas iusto judicio in regalem munificentiam et potestatem legaliter dijudicata est (cb. 97, St. 1386). Guntram mit dem Beinamen der Reiche (dives) wird unter die Ahnen der Sabsburger gerechnet (Herrgott I. 145 – 1341. Zein Zobetstag im Neerol. Einsiellense (Boehmer Fontes IV, 144): VII Kal. Apr. Gundram comes obiit, Tobesjahr unbefannt.

lichen Lehnseid leifteten und bafur burch einen golbenen Scepter mit bem Ronigreiche Italien belehnt wurden. Begen Unerfennung feines hoberen Rechtes trat ber beutiche Ronig von ber unmittelbaren Regierung Italiens wieder gurud. Berengar und fein Cobn aber ließen fich fur ben ihnen jugeficherten thatfachlichen Befit eine mehr ober minder brudende Oberhoheit gefallen. Ob fie auch gur Entrichtung eines jahrlichen Binfes verpflichtet murben, muß bei bem Schweigen ber guberlaffigen Quellen babingeftellt bleiben, 1) obgleich nach bem Borbilde Bohmens leicht etwas Mehnliches auch bier ftattgefunden haben tann. Abtreten aber mußte fie bie Darten von Berona und Aglei, b. b. bie gange ehemalige Martgrafichaft Friaul nebft Iftrien, welche fortan mit bem Bergogthum Baiern vereinigt murben. 2) Aglei hatte Beinrich icon fruber, wie berichtet murbe, in Befit genommen. Berona ftand feit langer Beit unter bem Dartgrafen Dilo, ber gur rechten Stunde auf Die beutiche Seite getreten war, um feinem Reffen Milo an Stelle bes perbannten Rather bas Bisthum ju fichern. 3) Es follten alfo jebergeit bie Pforten Staliens ben norbifden Gaften offen fteben, wenn fie neue Unfpruche, neue Forberungen gu erheben tamen. Gine milbere Berrichaft über feine Unterthauen ftatt ber bisberigen Barte foll endlich Otto feinem Baffallen Berengar gur Bflicht gemacht haben.4) ber es an Berficherungen ber Billiabrigfeit nicht fehlen liek.

So endete, indem die langobardiffen Rönige frei von dannen gogen, der Augeburgen Richtstag ichtende befriedigend, ausgleichend nach allen Seiten hin, aber nur Keine neuen und längeren Judiebults liegt ein Wachfeld untild. Sein Ergednis von zur ein Golge der Rathlofigleit aller Partien, für jest einen befriedigenden Aufand in Allein ehrebisfigeren zu tonnen. Die Stellung Vernagars, der, ähnlich voll eine freihig eine Berichtstagenden der Auftrag der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagenden der Berichtstagen der Bericht

<sup>1)</sup> Die von Gelebrach (Zeutich Kaljerqui I, 234) geltenb gemachten Zeugnise über einen langesbarbischen Tribut vogs ich wenightens noch nicht auf bielen Zeitwunft zu beuten. Allenfalls fennte man "Dreibis basit ansübren, bie (v. 717) Berengar bas Wert in ben Mund legt: se regnum pretio contestans einere magno.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Contin. Regin. 952: Marca tantum Veronensis et Aquiliciensis exciptiur, quae Heinrico fratt regis committiur. Geléctrois (Kalleriat I. 225) fditigit and bet fisieren Bagöörigleit, bag and Sjirien bannals von Sallein zu Beiten geléslagen metern. 28.1 führ etn Imliang fidier förelfe, jur Skechtsgelfe. Stalliens I. 269 ff., Þirfið Örunió I. 9. H. I. 178 ff. 4. 5. 5. 7. 269 ffl., Þirfið Örunió I. 9. H. I. 178 ff. 4. 5. 6. 189 ff., Þirfið Örunió I. 9. H. I. 178 ff. 4. 5. 6. 190 ff., Þirfið Örunió I. 9. H. I. 178 ff. 4. 5. 5. 190 ff., Þirfið Örunió I. 9. H. I. 178 ff. 4. 5. 5. 190 ff., Þirfið Örunió I. 9. H. I. 178 ff. 4. 5. 190 ff., Þirfið Örunió I. 9. 190 ff., Þirfið Örunió I. 190 ff., Þirfið Örunió I. 9. 190 ff., Þirfið Örunió I. 190 ff

frinam Zener St. 11. meter. Austral M. 73 (2014). Hepter St. 11. meter. Austral M. 73 (2014). Hepter St. 11. meter. Austral M. 73 (2014). Hepter St. 11. meter. Austral M. 2014 St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepter St. 2014 (2014). Hepte

<sup>4)</sup> Hrotsvithae Gesta Odd. v. 705 fj.: Hoe quoque sollicitis decrevit maxime dictis, || ut post hace populum regeret elementius ipsum, || quem prius imperio nimium corripuit (contrivit: Celtes) amaro.

als baß fie auf bie Dauer haltbar gemefen mare. Je weniger er im Augenblide baran benten tonnte, fein Berhaltnis zu bem beutichen Eroberer ju lofen, befto mehr mußten trot aller Bufagen feine Unterthanen barunter leiden und in bollem Mage feinen Unmut über bie bon ihm erduldete Demütigung empfinden. 1) Wenn die angeblich breijahrige Belagerung der Feste Canosja durch Berengar zur Rache für den Schutz, den die slüchtige Königin Adelheid dort bei dem Grafen Atto gefunden, überhaupt irgend melden gefdichtlichen Grund hat, fo burfte fie am beften in biefen Beitpuntt paffen. 2) Gine brudenbere Gewaltherrichaft foll ber Ronig fortan über bie geiftlichen wie die weltlichen Großen bes Reiches geubt haben, indem er Die Beidwerde Rubrenden au Otto verwies, der ibn gezwungen habe, mit jo fcweren Opfern bas Reich bon ibm ju ertaufen, bag er, um ju bestehen, nicht mehr nach ber Bater Beife regieren tonne. Dem Bifchofe von Novara u. a. entrift er bie ibm rechtmaßig gehörenbe Infel S. Giulio. 8) Um Gelb trat er bas Recht mit Gugen 4) und noch habgieriger als er zeigte fich bie bofe Willa, beren hartherziger Beig in aller Munde mar. Bald mußte Otto es als feine Pflicht ertennen, in Diefen unleiblichen Buftand, ben er felbft mitgeschaffen, wieder einzugreifen, aber bie innern beutichen Wirren hielten ibn gurud und verichafften Berengar eine unverhofft lange Frift.

In Deutschland hatte nur ber ehrgeizige Baiernherzog Urfache, mit bem Ergebnis bes italienischen Zuges, ber fein Gebiet fo ansehn-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Contin. Regin. 932: Omnia bace in episcopos et comites ceterosque Italiae principes retorait, omnibus eso odiia et himiettiis insequens; Brotavithae Gesta Odd. v. 713 fi.: Ast ubi sublimem regni possederat rearen, I laesus suadelia quorundam nanque sinsitris, [mo. rifletlei graviora quidem iuga genti infert, vi magna pro despectu sibi facta,] se regni propose despectus proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed proposed p

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> 1831. oben ©. 196 § 3. Noniths. Donits und des von Chie faifein Atte burch Ette entlett merben, die letzeren beiden auf Ertos außbriddichen Silferuf; noch dem Chronie. Novalieiense (V c. 11) fingegen gibt Berengar die Aedagerung an, meil er, burch eine Alff gefäufch, den Gegner nicht glaubt außpungern ju Einen. 38. Gefrere Mexace V, 260.

<sup>\*)</sup> S. Die Urt. Ottos I. vom 29. Jusi 962 (Hist. patr. mon., Chart. I, 195).

<sup>4)</sup> Zeon bei Sübnlinb beifit er uer 931 (III c. 71) bonn ferus et awarus et qui omnem insatitam pecunia wenderet, Spiritib bei Transal. S. Epiphamii c. 1 (SS. IV, 245): in tantum ipse Beringarius awaritiae ezarsit asetu, pecunia captus ius fasque quaque confundens etc.; Chron. Salemitan. c. 169 (SS. III, 553): cum multa saevitia erga populum sibi subiectum pecunia france examinirum admeteret atque varia esalbus cos erneiaret. Sen. Evida (sgt. Universit) (Antap. III c. 1): quae oò linensistatem apellatur vocabulot; Ilist. Ott. e. 1: Berengarii atque Adelberti neenon et Willas saevitiam. Damit finumt Strmff von Station (Gesta archiepp. Mediol I. c.). O'derant autem compatriotar ergem Berengarium propter nimiam uxoris tenaciam, quae Willa dicebatur, et suam ex parte saevicam (SS. III, S).

<sup>3</sup>ahrb. b. beutiden Gefd. - Tummler, Otto ber Große.

lich erweitert, vollauf zufrieden zu fein. Um so tiefer mußte Liudolf fich gefrantt fuhlen, beffen herzogthum Schwaben ebenso nabe an Italien grengte, wie Baiern, und bein fein thatenluftiges Borbringen über die Alpen nicht bas geringfte eingetragen hatte. Roch aber banbigte er feinen Unwillen und wir feben ibn gerabe in Mugsburg in freundlichem Bertehre mit feinem Bater, ber eine Schentung an

bas Rlofter Ginfiebeln ihm beftatigte.

Konrad hatte nach der Magdeburger Zusammenfunft mit einigen lothringifden Baffallen einen Bug in bas westfrantifde Gebiet unternommen und mit bem Grafen Sugo im Bunde eine an ber Marne bei Mareuil bon bem Grafen Ragenald errichtete Wefte mit Belagerungsmafdinen eingenommen und berbrannt. Die Befagung mußte fich Ronrad ergeben; 1) fie bestand aus Leuten bes Ergbijchofs Artold. Cofort nach bem Abjuge ber beiben Gurften ftellte Konig Lubwig mit Artold und Ragenald die zerstörte Befestigung wieder her und besetze sie von neuem. Gegen ihn also hatte Konrad diesmal Bartei ergriffen, boch maren Die ausgebrochenen Dishelligfeiten nicht bon Dauer, ba unter Bermittlung ber Ronigin Gerberga fich fcon ju Unfang bes folgenden Jahres bie beiben Schmager, Ludwig und Sugo, mit einander ausfohnten und als Freunde gufammentamen. 2) Wir feben in Diefen Sanbeln wieberum Ronrad als Stellbertreter feines Ronigs fur Beftfrancien. Co trat er auch fur ben Ergbifchof Artold bon Reims als Guripreder auf, ba biefer gu Bobfelb am Barg (am 9. Gept.) burch ben Abt hintmar bom Remiginsflofter um Die Bestätigung einer Besitung ber Reimfer Rirche, Des Rlofters zu Rufel, erfuchte, Die Der Bergog fruber felbft unter feine Obhut genommen batte. b) Der plogliche Tob feines Baffallen Ragimbald, bem er fie anvertraut und ber bie Bauern bart bedrudt batte, bewog ihn, bem beil. Remigius freiwillig bas Geinige gurudgugeben. Roch mar bas Berhaltnis Konrads zu feinem toniglichen Comiegerbater ein außerlich ungetrübtes.

Das gleiche gilt bon bem Ergbischofe Friedrich bon Maing, mit bem Otto gerade auf ber Augsburger Snnobe fich im beften Gin-

2) Ib. 953: Placitum ergo concordiae ac pacis rex et Hugo mediante

quadragesima iniere Suessionis.

<sup>1)</sup> Flodoardi ann. 952: his qui intus crant ad fidem Chonradi egressis.

a) Bouquet 1X, 384 (St. 217): Cuius (sc. Hinemari) legationi elementer annuentes et benigne super hac re Conradi dueis nostri petitionem suscipientes. Artold hatte bie Befigungen im Basgau Cosla et Gleni (b. i. Rufel und Altengian) dudum Conrado duei commiserat, ber fie feinem Bassallen Ragimbald anvertrause (vost. oben S. 189 A. 1). Dieser wurde für seine Vedrickungen gegen die Bauern durch ein göttlickes Ertasserich seine gestuckt: guo comperto dux Conradus nimium territus ad S. Remiginm venit eique res ipsas reddidit, quas praesul praemissus Artoldus Hincmaro abbati ac caeteris monachis ad supplementum victus attribuit (Flodoardi access moments an supprementum victus attribut (Foddard). Hist Rem. eccl. Ic. 20). Dis Juridades burd Gorrad famb eigenbar auf bielem Juge 952 fant und 68 bestimmt sic dadurch die Absassungsseit von Riedaards Meinster Geschächte, da er seine Grafssung mit den Borten einseitet: Unde contigit horno etc.

bernehmen gezeigt hatte, aber auch ihm erwuchs aus ber turgen Berrichaft über Italien eine Rachwirtung, Die fcmerlich feinen Buniden entiprad. Bar Bruno, bes Ronigs Bruber und rechte Sand, anfanglich nur für Welfcland gum Ergtangler ernannt worben, fo tonnte bies in ber gleichen Trennung Lothringens und Baierns feine Rechtfertigung finden, allein auch nach ber Beimtebr bebielt Bruno Dieje Burbe und übte fie nun gur Berfürgung Friedrichs ohne unterideibbare Grengen mit biefem abmedielnb aus, um fie balb allein ju übernehmen. 1) Ohne Storung bes Friedens gieng indeffen bas Babr gu Enbe, beffen lette Monate ber Ronig gum Theil in Sachfen verlebte, 2) bis er fich gur Weihnachtsfeier nach Frankfurt begab. 3)

In Minden wurde durch den Bifchof Delmward unter Mit-wirlung der Bifchofe von Münfter und Conabrud die neu erbaute Domtirche ju Ghren ber Beiligen Borgonius, Laurentius und Alexander eingeweiht, nachdem funf Jahre zubor die Stadt durch Feuers-brunft verwuftet worben. 4) Durch den Anspruch ber Kirche von Minben, einen Theil ber Reliquien bes b. Gorgonius ju befiten, fühlte fich nachmals bas Rlofter Gorge fehr beunruhigt, ba es burch ben Bijchof Chrobegang von Des ben Leib beffelben vollftanbig ju haben glaubte, b) bermochte jeboch bie entstandenen Zweifel nicht gang su beben.

Das Unwetter, welches fich feit Jahr und Tag langfam gufammengezogen, follte endlich jum berbeerenben Musbruche gelangen. um auf lange Beit allen Frieden himmegguicheuchen und Raub, Mord

<sup>1)</sup> Bon Ottos Urt. nach ber Rudtehr aus Italien bis gu Brunos Erbebung auf ben erzbifcoflicen Stubl fint ad vicem Friderici archicapellani anegenellt St. 213 (unecht). 218. 220. 221. 223, ad vicem Brunonis archicapellani St. 208-210. 212. 216. 217. 219. 224-226, vgl. Vita Ioh. Gorz. c. 116: eique imperialium data provintia litterarum. Giefebrecht (I, 323) last irriger Beife Brun fcon 940 Ertfaplan merben.

<sup>2)</sup> Otto urfundete am 15. October ju Grofe, am 26. ju Wallhaufen (St. 215. 219).

a) Contin. Regin. 953: rex natalem domini Franconofurd celebravit. Nur hieber würte dem Actum nach eine am 30. Dec. zu Frantsurt für das Moriztioster ausgestellte Urt. passen (Jassé Diplomata XL p. 6, St 232), die noch ad vicem Friderici archicap, unterfertigt ift. Die Unechtheit bes an-geblichen Originales aber ergibt fich theils aus ben wibersprechenben Daten, theils aus ber Ermabnung Ebgiths ale einer lebenben. Die ber Falfdung gu Grunde liegende echte Urt. bom 28. Mug. 959 in ben Forich. jur bentichen Orio, XII, 622.

\*) Lerbeccii Chronic, episc, Mindens, (Leibnitii SS, rer. Brunsvic,

II. 165), ohne Zag. Seimward, ber Radfolger des Ebergis, starb 12. ober 14. Febr. 956 (Necrol. Halberstad., Rene Mittheil. VIII e, 61); Herimann. Aug. Chron. 949 (85). V, 1141: Mirmidona igne consumitur.

b) Miracula S. Gorgonii e. 13: Fama volans populos sermoue replebat, quod sanctus Gorgonius hic minime totus baberetur, sed potius ultra Rhenum in episcopio suo nomine decentissime insignito medietas haberetur etc. (unter Realbero 929—962) vgl. ben Brief bes Bifdofs Milo (969—996) an die Gorger, Mabillon Acta sanct. sace. IIIb., 204. Milo wühmte bem & Gorgonius ein prachtvolke Henritium (Leibniti SS. II, 167).

und Bermuftung über bie beutiden Fluren auszubreiten. Rur gufällig und mittelbar wurde Ottos Eroberungszug über die Alben Anlak fo großen Unheils. Richt an fich hatte er bei Liudolf ober bei irgend Jemand im Reiche Biberfpruch und Biberwillen hervorgerufen, 1) vielmehr galt die Ungufriedenheit bes Thronerben und feiner Genoffen lediglich dem am Dofe fühlbar gewordenen Umfdwunge, bem Wechfel ber leitenben Bersonen. Gang andere manig-fache Interessen aber fnupften sich an die einmal begonnene Auflebnung und ihre Bertreter benutten Die Cache Lindolfs als Bormand für frembe 3mede. Bon einem Gegenfate ber 3been, von bewußten Brincipien gar tann bier nirgend Die Rede fein, vielmehr von einem Bufammenwirten bochft berfonlicher Leidenschaften, Die burch ihren Umfang großartige Berftorungen bervorbringen und alles, mas fo fest gegrundet war, erichuttern, ohne irgend einen beilfamen ober schöpferischen Gedanken in sich zu bergen. Um so tragischer wirtt dieser zwei Jahre hindurch fortiobende Kampf, 2) als alle, die sich barin gegenüber fteben, uns, foweit wir fie beurtheilen tonnen, als hochgefinnte und hochstrebende Raturen ericbeinen, nach berfonlichen gwar, aber nicht nach niederen Rielen ringend, unferer marmften Theilnahme murdig.

<sup>3)</sup> Was Maurenbreder (Die Raifernstiff Clues im Sopia Zeitfehrth V. 10, Rerichman, IV. 501) ihrer Embolds Benegarinhe ansienanterfort, blite id für völlig unterweifen, bei neitem trefender find die Gennettungen von Stemages Alle berennste Beifgelie erwöhne id Bernharb von Servellimmier (und Juduth) unter Unbwig dem Kr. feintward den Angelung und Nobilert von Vertram unter Zeitraff, ist die Angelung und Nobilert von Vertram unter Zeitraff, 1V., die gleichelle Stemenmagen gegen fic hersorrieten stehen unter Zeitraff, 1V., die gleichelle Stemenmagen gegen fic hersorrieten Stemenstehen unter Zeitraff, 1V., die gleichelle Stemenmagen zeiten für der Angelung und der Vertram unter Zeitraff, 1V., die gleiche Stemenstehen der die Bertaffen der Vertram der Vertram unter Zeitraff der Angelung der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der Vertram der

bei Bibultinb (III c. 15): bi plus quam civile (sgl. Luc. Phars. I, 1) et oumi calamitate acerbius bellum coeptum; Ann. Quedlinb. 953: Salis acerba et nimis crudelis dissensio exorta est.

3) Biblighei erifeint als Rüfbiltetin 952 am 6, unb 16, Refo., 1, 13 mg., 152 am. 252 am.

<sup>956 29.</sup> Febr., 5. und 8. Merz, 1. Juli u. f. w. (St. 203. 207. 208. 237—239. 244).

4. Darauf beutet Wibulind bin, wenn er von Liubolf fagt (III c. 10):

dwas duch seine jünglen in Ungarn erfocktenen Siege verflärtt wurde. Bon seinem großen Einstlus geugte vor allem die Schandbung Brengars, dessen Aufmahme zu Gnaden troeh der Bürgsschaft Konrads wur mit vieler Milhe und unter den unglünftigsten Bedungungen duch gestigt worden war, seinere die Abstetung der indlensigen Nacten an Baiern, das, nicht mit Unrecht ein Recht genannt, unter den übrigen Bergafslümern donschin die mächtigke Eklung einnahm.

Mußte es daher nicht als sehr möglich erscheinen, daß, als Abelheid ihrem Gemahle einen Sohn heinrich gebar, 1) es ihrer mutterlichen Liebe im Bereine mit bem eng berbundenen Schwager gelingen werbe, biefem Rinde anftatt Liubolfs bie nachfolge im Reiche gugumenben? Beinrich zeigte fich gegen letteren fo abgeneigt und in Worten und Werten berlebend, er batte ibm lanaft bie ibm zugedachten Ehren fo fehr beneidet, daß man ihm das arafte in diefer Begiebung gutrauen burfte. Wie tief Diefer Sag gwifden Seinrich und Liudolf in beiber Bergen murgelte, mag mair icon baraus ichliegen, bag er auf ihre Cohne fogar in boller Starte fich bererbte. Co brutete Liudolf im Trubfinn über biefen noch gang unbegrundeten Beforgniffen für Die Butunft') und fand bald einen gleichgestimmten Benoffen an feinem Schwager Ronrad, beffen einftige Bufenfreundichaft mit Beinrich unlangft, wie es Bruno borausgefeben, in Die bitterfte Feindichaft umgeschlagen mar. Für feine leibenschaftliche Bemutsart genugte eine einmal erlittene Demutigung, um ibn gum Meußerften zu treiben.

In Ansang bes Jahres noch scheint der König der gegen ihn sich verschereitenden Umtriebe unfundig gewesen zu sein. Bon Frankfut, wo er noch in der ersten Halfie des Januar verweitle, mit ihm hadamar von Fulda und seine Brider Brun und Deinrich, ») zog er

contemptui eum coepit habere. Şvrotiştifi, bit (sen friifer (v. 651) bir Ārambfsdit Rhitchies am Švrimtsė ernšint, lištri bemosė tri, 235 (1). Denique famosi natus regis Liudulfus jut cognovit amietitae signis satis spitis, ļquanto perfectae fielde idlexit amore il Henrieum, regis fratrem, regina fielde ji quodque suae fidei studio se subdidit omni, tangitur interni iaculis secreto doloris.

regumi interili ejutorie sause note autorie autorie autorie interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interili interi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hrotsvilhes Gesta Odd. v. 744 fiz: Deceptusque malis permultorum sudelis, pertinuit fragilis pro consueudine mentis, quod post non uti donis deberret honoris, condigui, sed forte locum subire secundum, kebigis tura (Refecert ); 3. 935. 2fer and Shateger (V. Brumonio e. 18) técut beraut jinjuncutur: contigit illi. . ut bereditas, ad quam festinavit in principio, in novissimo benedicitone carect.

petut catal in novissimo benedettione careret.

9 fector (pt. 2 feel bi litt. St. 153, 191, belte not bem Rangier Sobolt gefariteta. In her criptera (Stumpf Acta imp, ined. 295), in ber Ditto interventionibus Hadamari sanctae Fultensis ecclesiae veuerabilis abbatis obtemperantes cinent Zuigh bes filoficia filata mit [ritem Gertrant Stude]

tto, nur von wenig Getrenen begleitet, hielt es nicht mehr für sicher, mitten in biefer Beregung in dem offenen Ingescheim, wie es ursprünglich seine Absicht geweien war, das Ofterfeit zu begeben.

und beifen Schiene schäligt, sogis hiefer des 11. Negierungsfolet, unverninder inde bas 3. Cer. 93. Codebanne lach 930 ind de 6. Aberlien. In der andern (Schannat Hist, Wormat cod prob, p. 19), in der Lite der Bennfe Krife unter Amme ben beiter Schie 182, eine je Necheurg (Seeft, treeta cari frartes nostri Heinrieus et Bruno als fätfeiter auf. Die Zaten (a. r. 14 — 930, ind. VI — 948, a. i. 931) millen (delegate) tie.

') Contin. Regin. 953: indeque in Alsatiam progrediens socrui saus Bertae. « abbatiam in Erestien dedit. §m. 13. gétrater féditgit £tto in Herenstein palatio bem Bifdofe lito bon Erraßpung bie som ben Rarolinger benüligt. 20 dirichtigit. am 24. febr. beflägt fid in looc Erenstein partiett seu tighat, bağ i im Bifter im Elfaß ungeredt entsagen morben: Nos vero in ipsa provincia habito colloqui overitatem einsdem donationis fidelium nostrorum relatione testimmique idonorum approbatione coram omnibus imentigantes. - candem proprietatum iam pericalone et inituate cognomerations.

vimus ablatam consultu procerum nostrorum beflätigt (Würdtwein Nors subs. II, 366, 367; v. Mohr Cod. Rhaet, I. 73, St. 220, 221). 5) Contin. Regin. 953: Tunc iam animositates et consilia occulte

O'tontin. Regin. 1933: Tune iam animostates et consila occulie coutra eum facta palam coeperant apparere. Redeunte enim illo de Alsatia. . Riul tentifette Rétient lifett Hébouch, tentigrit i Exoriur interes inter Ottonem regen et Splandt gestroeten, portigrit : Exoriur interes inter Ottonem regen et ipsius primates discordia. 831. Ann. Sangall. mai. 1931. Discordia corriet inter Ottonem et filium eus Eintolfum ducem Alamanorum, Einsidl. 933: Turbatio regni inter patrem et filium, Quedilinb. u.f. m. 931. 8. Benigin Divion. 932: Conluratio Liudulfia et ducis Corradi adversus Ottonem regen; Ann. Lobiens. u. S. Bonifacii (SS. II, 210; III, II) 131(diglid, ui 311; Lyodulfia surreit i dyercus patrem cum Conrado duce.

3) Contin, Regin, 953: nequam fautoribus et maxime iuvenibus et Francia et de Saxonia et de Bawaria sibi coadunatis. Muf bide @ noficn gépar bic 20 ort. Shoutegers (V. Brunonis c. 19): Movit eius iuvenilem animum anxietas et metus elegantiesimorum comitum, qui nisi illius impiae coniurationis tabo essent infecti, ornatus et iocunditas esse possent infecti, ornatus et iocunditas esse possent

imperatoriae dignitati.

4) Contin. Regin. 953: Rex igitur Inglenheim perveniens paucis suorum fidelinm secum habitis, non tutum inter medios hostes paschs

Mahrend Cito als Goff bes arglitigen Exhlighefs einige Tage in Wain; dermeilte, I lamen Elwosf im Monnen im Einmenenstem mit diesen aus freien Etilden zu ihm, angebisch um fich don den gagen sie erhobenen Vorwürfer, au reinigen, Zede feindliche Wlische Began ihren Konig und Herren fällten sie unter Beseugung ihrer Wolig und herren fiellten sie unter Beseugung ihrer vollen allenwürfigleit im Worde, der sie eingedem nich, daß sie Schnich von Baiern, wenn er nach Ingestiem gefommen wöre, festgenommen baden würden. Der König, der sie dos üben in ihrere Gewoll faß,

celebraudum ratus; Widukind III c. 13: Enimveor ex cum regiones Francorum urbesque circuirer, audivit, qui ac innidiae pararettur a filio generoque. Die Madrich Sichearbs: Chonradus quaerchat ut regem capert göbet in tinte pister gådt. Blux Studger (c. 10) lagit; orat est subita tempestas dissensionis ... ita ut quidam sathanase socii . imperatorem i puum . connerunt extiquerer, noveau [de nite] imbébugt beam médit tweldteidt gar betræedjétang mit bem 3. 9417, bed lidit et beam médit tweldteidt gar betræedjétang mit bem 3. 9417, bed lidit et beam médit tweldteidt gar betræedjétang mit bem 3. 9417, bed lidit et beam de service de lidit et beam de service de lidit et beam de service de lidit et beam de lidit et beam de lidit et beam de lidit et beam de lidit et beam de lidit et beam de lidit et beam de lidit et beam de lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et lidit et li

<sup>&#</sup>x27;) Contin. Regin. 953: Friderico archiepiscopo iam cum illis conspirante. Whulfind und Muotger werfen erft fester eine Mitschuld auf ibn, bed fagt jener idon bier: purgandi locum criminis cum consilio pontificis petunt et inpetrant.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Contin. Reçin. 954: vir in sancta religione strenuus et valde laudabilis, nisi in hoc tantum videbatur reprénensibilis, quod sicubi vel unus regis iminicus emersit, ipse se statim secundum apposuit, vgf. Rudger c. 16, Widdxind. III c. 15: De eo nostrum arbitramur nequaquam aliquid temere indicare.

<sup>\*)</sup> Widuk. III c. 13: suscepit regem Mogontiae, ibi ei aliquamdiu ministrans.

<sup>9)</sup> Contin. Regin. 935: nihil talium se in eius contrarietatem egisse dicchant, est si Heinricus frater eius in pascha Inglenheim veniert, illum se comprebensuros non negabant. Biemit fimmt außer 38butin (c. 10. 19) manentiid auf 8tutger c. 17: Et quoniam quidem nec inter hostes quisquam tam demens inventus est, qui maiestatem regiam blasphemaret, in Heinricum fratrem eius . crudelitatis inchastae culpam omnem et malitiam retorquebant (the fluifiqlium) bet ēchriftifders fahert figir niidi8 arb ett 72butdoit, nam. Hildesh, dpedliluh 593: dissensio ecrota est inter Ludolfum filium regis et patruum eins Heinricum. ipso rege partes fratris au iwaate; Gerhardi V. Oudafrice: 10: Cumque coe (Eiutell um betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; betund; bet

mußte ihre Erflarungen mit Rube und Dagigung hinnehmen, ja fogar auf ihre Buniche und Beichwerben eingehen und ihnen unter Bermittlung bes Ergbifchofs in einer verbrieften Bufage Gemahrung sugefteben. 1) Bas bierin bon ihm geforbert und bewilligt morben. bleibt uns leiber untlar. Dan barf nur vermuten, bag es auf eine weitere Sicherung ber Rachfolge Liudolfs, vielleicht burch eine Ditregentichaft bei Lebzeiten Ottos, und auf eine Minderung Beinrichs, etwa burch Abtretung ber italienischen Marten ober anderer bon Liubolf ibm ftreitig gemachter Bebietstheile, abgefeben mar.

Boll Ingrimm über ben ihm angethanen Amang fuhr Otto bon Maing gu Schiffe rheinabmarts nach Roln. Bon bort wollte er fich gur Ofterfeier guerft nach Uchen wenden, gieng aber, weil man bafelbft auf feinen Empfang nicht murbig borbereitet mar,2) nach bent weftfälischen Dortmund, wo er im Rreife ber Geinigen an ber Geite ber Mutter bas Geft begieng.3) hier in ber Dlitte ber Freunde und Landsleute aber faßte er ben Entichluß - ju bem gemis Dahthilbe als Muriprecherin ihres Lieblingsfohnes Beinrich es nicht an ihrer Mitwirfung wird haben fehlen laffen -, fich bon jenem Bertrage mit ben Emporern als einem erzwungenen loszufagen. Go fand er, wie Widutind fagt, ben Ronig, ben er in Franten faft berloren hatte, auf glangende Beife in ber Beimat wieder. Bor Die fcmere Babl gestellt gwijden Cobn und Bruber, entidied er fur biefen, und indem er alles Geschehene für ungiltig erflarte, ließ er Liubolf und Ronrad furameg ben Befehl gutommen, Die Urheber ber Emporung b. h. ihre eigenen Benoffen gur Beftrafung auszuliefern, wenn fie nicht felbft als öffentliche Teinde angesehen sein wollten. Neben ihnen traf der allgemeine Unwille vorzüglich den Mainzer Erzbischof, der unter bem Scheine bes Bermittlers beuchlerifd, wie man meinte, ben Sochberrathern in die Sande grbeitete, indem er die Aufrechterhaltung bes unter feinem Buthun abgeschloffenen Bertrages bergeblich anempfabl.

inter se propter confinia regionum haberten) rex nullatenus ad concordiam et pacem revocare potuisset, obiecit se filio in adiutorium fratris. äbulido Herimann. Aug. 953; Otto rex fratri Heinrico favens filium contra se incitavit Liutolfum. Bon biefer Reinbichaft weiß noch ber fpatere Bolfber (Vita Godehardi post. c. 3): in eadem vana voluntate semper contra fratrem regem privatim et subdole, contra filium vero regis Liutolfum, ut Baioaria adhuc testatur, publice perstitit. Der perfenliche Charafter bes

Muffiantes erhell hieraus gang flar.

 Widuk. III c. 13: paruit tamen rex corum sententiis in omnibus locorum temporumque angustia; in welder Beile ergist c. 15: irritum fecit pactum quod coactus inire confessus est mb pactis pristinis pontifex intercessit, alife ein fymilder Settrog. Contin. Regin. [agt mrr; quod

rex tranquille ac modeste suscipiens.

2) Contin. Regin. 953: navigio Coloniam attigit, başıı paşt, baş er nach Bibufind (c. 14) es aufgab, Oftern in Achen gu feiern, quia nichil sibi dignum ibi paratum esset. 3) Contin. Regin.: indeque progrediens Drotmanni vico pascha

celcbravit; Widuk. c. 14: maternis gaudiis et officiis decenter curatur. 4) Widuk c. 15: edictumque est filio generoque auctores scelcris puniendos tradere, aut certe se hostes publicos nosse vgl. Röpte Bibufinb G. 144.

Ein allgemeiner Reichstag wurde nach Fritzlar ausgeschrieben, um die

Berrather gur Berantwortung gu gieben.

Nachdem Otto hierauf in Westfalen eine Coar bon Getreuen um fich gefammelt, tehrte er nach Oftern mit biefen nach Roln jurud,1) um borlaufig bie lothringifchen Berhaltniffe gu ordnen. Gine große Bahl bon bornehmen Lothringern fammelte fich bier um ibn, an ihrer Spige ber ebenfo firchlich fromme als weltfluge und thatfraftige Bijdof Abalbero bon Det, wichtig burch feinen großen Familienanhang, auf ben Die Biberfacher vergeblich ibre Soffnungen gebaut hatten. Diefer allgemeine Abfall, von bem nur ein geringer Theil fich ausichlog, ertlart fich nicht blog burch bie tonigliche Bunft und Gnade, die alle, so zur rechten Zeit übertraten, sich in bollem Maße verdienten, sondern auch aus der Abneigung, mit der das unruhige, an häufige Ummalgungen gewöhnte Bolt jener Lanbe bie traftig burchgreifenbe Berrichaft bes Franten Ronrad bisber ertragen batte.

Bei Gelegenheit Diefer Bufammentunft gab Otto auf Brunos Rath bem Bifchofe Abalbero Anftrag, aus feiner Beiftlichfeit zwei Manner auszumablen, Die geeignet feien, in Erwiederung einer bereits bor brei Jahren eingetroffenen Befandtichaft bie gefahrvolle Cendung an ben Chalifen Abberrhaman III nach Corbona zu übernehmen.2) Freiwillig erbot fich bagu aus Begier nach ber Dartprerfrone ber Monch Johannes von Gorge und trat in Begleitung eines Berduners Ermenbard und eines Diatons Garaman mit 5 Roffen turs barauf

Die gefährliche Reife an.

Bon Roln eilte ber Ronig nach Cachien, in feiner Begleitung Bifchof Balberich bon Utrecht, bem er am 21. April gu Quedlinburg eine Schentung auf Fürbitte feines Jöglings Bruno gewährte, 3. Th. bon Gutern, Die einem Grafen Satto, bem Cohne Balbgars, burch richterlichen Spruch entzogen worben, überbies berlieh er ihm auch bas Dungrecht für feine Rirche.3) Siernach hielt er, vielleicht im Dai, auf ber Bials zu Friklar in Beffen Die fur Die ichmebenben Streitfragen aus-

1) Die Anordnung ber nachfolgenben Begebenheiten bleibt 3. Th. unficher. Da jeboch ber Contin. Regin. ansbrudlich fagt: Post pascha coadunata fidelinm suorum multitudine Coloniam iterum rediit, fo fcint biefer Be-

fud junächst nach ber Osterseier angesen werden zu müssen.

3) V. Iohannis Gorziens c. 116 (SS. IV, 370): Forte sub ipsos dies Adelbero noster, sacrae memoriae, palatium adierat. 3m 3. 953, wohin biefe Gefandtichaft gefeht wird. ift bies bas einzige nachweisbare Zusammentreffen Ottos mit Abalbero. Die Art ber Ermihnung Bruns (magno ac felici postmodum futurus usni et decori) zeigt beutlich, bag er bamale noch nicht Eribifdof mar.

<sup>5</sup>) Micris Charterboek I, 44 (St. 222). Otto fornite intervenientibus Brunonis nostri dilectissimi germani et Balderici venerabilis episcopi nostri precibus ber Sirde in loco Trecht fein Gigenthum in villa Amuda nebft bem Bolle quod Walgero iam olim in beneficium concessimus, Aiforci in Almere, Sant bes Orajen Satto in Lona unt terram quam Hatto in loco Eki habere videtur et ad nostrum regale ius iudiciario more pro sui ipsius commisso fiscata erat, enblid licentiam in praescripto loco Trecht nominato monetam faciendi unb amar sollirei, val. iiber biefe gefdriebene Reichsversammlung ab. Liudolf und Konrad, die nicht baran benten burften, burch treulofe Auslieferung ibrer Gefahrten fich felbft gu fichern,blieben fern, bagegen ericien Bergog Beinrid, ber mit fo ichweren Unflagen gegen ben bisher ben mobimeinenben Bermittler fpielenben Mainger Ergbischof auftrat, bag ber Konig und bie Berfammlung nicht mehr an feinem völligen Ginverftandnis mit ben Emporern zweifelten. 1) Gegen diese war Ctto jest zur außersten Strenge ent-ichloffen, und wahricheinlich wurden icon hier beiben ihre Bergogthumer abgesprochen,") wenn bies auch für Liubolf nirgend bezeugt ift. Zwei machtige thuringifche Grafen Dabi bom Saffegau und Wilhelm, Die Durch ihre bei Birten geleisteten Dienfte 3) bisher in hohem und wohlverdientem Unfeben gestanden, wurden als Ditichulbige, weil fie fich nicht genügend rechtfertigen tonnten, gur Berbannung verurtheilt und ihrem aften Feinde, dem Bergoge Beinrich, jur Bewahrung übergeben, ber nun enblich fein Dutchen an ihnen fühlen fonnte. Manchen ichredte Diefe Barte bon weiterer Theilnahme gurud. Dabi (geft. 957) berichwindet feitbem aus ber Gefchichte, Wilhelm (geft, 963) ideint bagegen bie Gunft bes Ronigs balb wiedererlangt ju haben, und ihn wie feine Rachtommen feben wir nachmals, nach Weimar benannt, im Befite mehrerer thuringifcher Graffchaften.

Die Saat, die zu Kölin ausgestreut worden, gieng indesten rasse genug auf, und gang naturgemös erblissen wir an der Shije derer, welche sich jetzt im Namen des Rönigs gegen Konrad erhoben, einen alten Gegner dessischen Ressen der Ressen der Geben, einen alten Gegner dessische Ressen der Geben der des den Gegner Reginar Tamphals dem Gemegan. Diese nämisch grift eine der sätzten Ausgen der Armads an, die, gleich dem übrigen im Stand geseht, ibm zur Sicherung dienen sollte. Da zog der Derson mit einer arosen Schar zum Entske kreis und an der Wagas som

Worthfolter (St. 223). Ueber St. 224 tsgl. oten © 203 M. 3.

¹) Sorder bieb es ton lôm: ob id regi fit suspectus, amicis regalibus consiliariisque omnimodis spermendus, jegt; proptereaque regis totiusque pene exercitus offensam incurrit, dum eum pemtus culpabilem ex illus dietis censerent (Widuk, III c. 15. 16).

<sup>9)</sup> Flodoard, 953: Rex igitur Chonradum a ducatu Lothariensium removet (obne genauere Beitangabe). 3ch fann baber Bait (Deutsche Berfg. V, 75, M. 2) nicht beitimmen, wenn er fagt: "Gine eigentliche Abseitung fehent nicht Retreitungen zu siehen."

<sup>7, 75,</sup> m. 2) migi cennamen, Benn er joger "som vygunum verschen genn ich faltgefunden ju behen."
9. oben S. 84 M. 2; Rondensbauer Gelda, Thüringens S. 123.
S. batte bie Graffdorft in ben Gauen öpnlit, Gübthüringen, Migen, Şelmgan, Edidelth, in reddem letztern allerbings erft fein: Radfommen nachunerlen juha Beliedden mit and biefe Graff aug ferb bie Bürete Litos (Ruotger, c. 20): Nosti, dilectissime, oso mihi frequenter duriores et magis infidos fuisse, quos in multis necessitudinabs foederatissimos annavi.

es zu einem überaus blutigen Treffen.1) Ronrad tampfte mit Lowenmut und erichlug gablreiche Feinde mit eigener Sand, ba ber Tob eines Freundes, Ronrads, des Sohnes Eberhards, ihn jur höchften Wut gereigt hatte. Schlugen fich die Seinen auch mit der größten Tapferteit, fo empfiengen bafur Die Gegner immer friiche Berffartungen. so daß der Rampf sich ohne Entscheidung vom Mittag bis zum fintenden Abend hartnädig hinzog und erst die Racht ihm ein Ende machte. Indeffen mochten fich bie Gegner bes Sieges ruhmen, weil Ronrad ben Rudjug antrat, ohne fie übermunden ju haben, und fich aus Lothringen hinmeg nach Daing begab.

Otto befand fich indeffen um ben 1. Juli, nachdem er im Often alles geordnet und Bermann Die Obbut über bas Land anvertraut batte,2) mit großerer Beeresmacht auf bem Wege nach Franten.3) Debrere Burgen ber Gegner ergaben fich untermegs theils freiwillig, theils gezwungen bem Ronige, beffen eigentliches Biel Daing bilbete. Ergbifchof Friedrich namlich, ber fortwahrend die Aufruhrer begunftigte, ohne fich ihnen offen anguidließen, überließ ihnen feinen Sit als ihren Sauptwaffenplat 4) und gog fich fir ben gangen Commer nach bem aus bem früheren Burgerfriege übel berufenen Breifach am Oberrhein gurud, um in Gicherheit ben Ansgang ber weiteren Rampfe abzumarten. Während man auf toniglicher Geite bierin einen nenen Beweis feiner ungetreuen Gefinnung fab, ruhmte man auf ber andern feine driftlichen Tugenben und behauptete, bag er nur aus Liebe sum Frieden und als Reind aller Barteiung fich aus bem triegerifden Betummel gurudgezogen babe, unbefummert barum, mem feine Stadt gufiele und ihre Befahung gehorche. Das Amt bes Ergtaplans icheint er icon feit bem Fruhjahre niebergelegt gu haben.6)

<sup>3)</sup> Ann. S. Nazarii 952 (SS, XVII, 33): Civile bellum inter Chuonradum et Reginherum; Ann. Lobiens. 952 (SS. 11, 210): bellum fuit inter Cuonradum et Rainerum supra Mosam. Ausführlicher Bibutinb (III c. 17), ber mit ben Borten schießt: nocte procliam dissolvitur, nullus victoria lactatur, und Aloboard (a. 953): Quibus mutuo congressis et pluribus utrimque peremptis, Chonnadus in fugam vertitur et urbem Mogontiam ingreditur. Den Bustand Letbringens im Ganna schiebet Muotger (V. Brunonis c. 10): Quod licet nbique et legum minaretur silentium et plebis per caedes et rapinas interitum, nusquam tamen ferocius quam in occidentis partibus aestuabat.

<sup>\*)</sup> Widuk, III c. 23: Militante adversum Mogontiam rege Herimannus dux Saxoniam procurabat; Contin. Regin. 953; firmatis nihilominus et stabilitis suis rebus.

<sup>2)</sup> Ebb. c. 18; Rex autem circa Kalendas Iulii moto exercitu . . Benn man bis jum Beginne ber Belagerung noch einige Bochen verfließen läßt, fo ftimmen bamit Ottos Urt. vor Maing vom 11., 20. und 30. Muguft (St. 227-229).

<sup>4)</sup> Contin. Regin. 953: Fridericus . . civitatem inimicis regis tuendam committer, Biologia, 2003 rusernoum, etrianem antheine regul internam committer, Biologia, 2003 rusernoum, etrianem antheine regul internam regul; c. 202 noble profector, mellius id, quod ei regul munificontis contuliums, reddidisset quam hostibus [qu. Ette ven tjen. 9 ) Die (spiren ad vicem Friedreis archicapell, unterfettigten Urf. find vom 15. Cct. 952, 13. mb 24. febr. und eine pocifetigalte vom Spril 953 (St. 215. 202. 212. 223).

Andem der Ronig fich gegen Maing manbte, erfolgte in Lothringen ein wichtiger Tobesfall, ber leicht am Rieberthein einen Umfcmung hatte hervorbringen tonnen. Am 9. Juli ftarb ber icon feit langerer Beit frantelnbe, bem Ronige treu ergebene Ergbijchof Wigfrid 1) bon Roln: noch mahrend fein Leichnam gur Schau in ber Rirche aufgestellt mar, einigten fich bereits bie Wahler, auf welche Bijchof Gotfrid von Speier vielleicht im Auftrage bes Ronigs leitend einwirtte, Bruno, ben Ergtaplan, an feine Stelle ju feben, und bald eilte eine Abordnung von vier Geiftlichen und vier Laien an ben Sof. um bie tonigliche Buftimmung ju ber einmutig getroffenen Bahl einzuholen.2) Sie wurde ohne Schwierigteit ertheilt, und balb flattete Bruno, mit Jubel bon ber gangen Bevölterung empfangen, feinem neuen Gibe einen borlaufigen Befuch ab, bon bem er freilich in furgem in bas tonigliche Beerlager gurudtehrte.") Diefe Erhebung mar fur Die Gache Des Ronigs bon unberechenbarem Bortheile : gefichert murbe baburch bas machtige Roln, bas noch foeben Ronrad burch Gute ober Bewalt auf feine Geite gu gieben gehofft hatte.4) Begen Bruno aber manbte Diefer jest ben gleichen Saft feiner leibenicaftlichen Geele, ben er bereits gegen Otto begte.

<sup>5)</sup> Ruotger. c. 11 ff., wo bitchrecht (Saiftrati I, 230) für In en primm electione praeter ecteres Goderfrads frouit episcopas, set si qui alium voto praeiret, difficile quispianm expediret, trob beb begründtem birchtpruches son sterect (be Pramone p. 10) stretțieru miti Conderfratus filterit miti con sur ce present proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate proposate propos

<sup>(</sup>de. Yegie Printitts um ausausus.

(de. Yegie Quicipul hereitati inria
Guatrammus babuit in pago Elisaxa situm , nostre vero potestati um subiaceret fiseatum (Sx. XXI, 390), am 20. Mag, felsäigte ret 96 sifter test Erietat sifektes Ereta auf Elitat beš venerabilis archiepiscopus Brun, bet fru sum erflen Stafe fo beigt Gaffé Diplom, ouadrag, 77. Dei britte am 30. 3ug, Magannine austgeftellte litt, auf neider Breter (De Brunone p. 12 große Genedel (sgl. interventa et rogatu germani nostri archiepiscopi Brunone et Cuomradi dues für Et Sagrittit fann bed ummeldie det fein, Italy (de. 1818). The similar of the desire de la litter ausaus et de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litter de la litte

Ruotger. c. 15 . . seditiosis nostrae rei publicae civibus . . erat spes quaedam Colonia potiundi.

Der Ronig war ingwijden mit einem aus Sachfen, Franten und Lothringern bestehenden Seere bor Maing angefommen,1) in welcher reichen und großen Stadt fein Sohn und fein Gibam fich gegen ihn vereinigt hatten. Gein Bruder Beinrich jog ihm gu Gilfe") und es begann eine Belagerung, die mit Mafchinen und Geschuten eifrig betrieben einer ebenjo bereiten Abwehr begegnete, benn bie Bertzenge murben bon ben Berteidigern berbrannt ober gerftort und in fleinen Befechten an ben Thoren bem Beere mancher Schaben gugefügt. Gin bornehmer und machtiger Sachfe Immed fiel bei einer folden Gelegenheit durch einen Pfeilichus.3) Unluftig fochten viele auch im toniglichen Lager Diefen berben Streit, mehr burch Bflicht= gefühl und Chre, als durch ibre Reigung an ber Cache bes Ronigs 3a manche lobten die Tapferfeit der Emporer und nannten fie unichulbig, weil fie nur wiber Willen ben Aufstand unternommen hatten, gezwungen 4) burch ben bojen Baierngergog, ben Riemand leiden tonnte. Richt blok die Beforanis bor der Rache bes Throufolgers in der Stadt, dem fie gleichfalls Treue geschworen, lahmte ihren Kampfesmut,6) nein ihm, dem iconen, in bollem Jugend. glange ftrahlenden, freundlichen und liebenswerthen Jünglinge, fclugen aller Bergen entgegen und munichten ihm Beil.6)

Bei dieser schwantenden Stimmung, und da die Belagerung spin ohne Exfoss an die zwei Wonate währte,? mußte es allen erwinischt sein, das Unterhandlungen angelnübst, der sächlische Wraf

Contin, Regin. 953: collectaque suorum fidelium multitudine tam Francorum quam Saxonum et Lothariensium.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Contin. Regin. 953; sed et frater eius Heinricus de Bawaria regi auxilium collaturus advenit, 191. Widuk. III c. 18, V. S. Oudalrici c. 10; Heinricus praefatus dux... perrexit ad regem.

<sup>9)</sup> Widuk, III e. 28, er gehörte in ben principalibus viris ac potestate claris. Moan von Brinnen Gesta Hammaburg, eeel, pool, II e. 45) pricht von bem clarissimo genere Immedingorum. Daß Neerol. Merzeburg, hat min 12. Oct.: Immed comes. Wäre bieß ber unfrigt, so müßte er auf bem Watte mod Baiern gestalle sein.

<sup>4)</sup> Ruotger. c. 17: Audire hoe erat frequentius etiam ab his qui in castris regalibus militabant, laudare adversae partis fortitudinem, praeferre in eisdem innocentiam causae etc.

b) Widuk. III c. 18: Cunctando enim res universae variavere, dum dominatorem regni foris, intus successorem metucbant.

<sup>9)</sup> Ruotger, c. 15: Liudulfus unice clarus et spectabilis adolescens; c. 19: pulchermi iuvenis; Widak, II. e. 41: Liudulfun, omni virtute animi et corporis ea actate unili mortali secundum; Hrolsvithus Gesta Md. v. 123: Quem populus merito dilexit amore tenello; v. 126: Liudulfun, nerito dilexit amore tenello; v. 126: Liudulfun

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Widuk, III c. 15: Obsidio itaque dum sexaginta ferme dies excederet, sermo fit de pace; Flodoard, 53: post duos fore menses cum egresso ad se Chonrado locatus. Die Redagrung emößnen noch Ann. Augiens, 933 (Jaffé Biblioth, III, 1706): Mogoneia evirias ab Ottone rege obsessa est; Ann. Hidesh, Quedlinb. etc. 953: Hoc etiam anno Moguntia obsessa est.

Elbert, ein Better bes Königs, als Geifel in die Sladt geliefert 19 und benne, die nie tres Koffertigung in des Seget fommen mollten, freies Geleit gugschiefert wurde. Eindolf und Kontad solgen der beiefer Auffredreung, morfen fig im Zoget dem Rönige zu füglen und ertlätten sich bereit, für ihr Bergeben alles zu erdulben, wenn nur ihre Freunde um Genoffen, die sich siehen undertraut, frei ausgeingen. Dit oder, der nicht wußte, wie er an seinem Sohne eine Stade bei Muslieferung ihrer Andanger. Die je eine, durch gegenseitige Einschweite unt jere Andanger. Die je net, durch gegenseitige Einschweite mit ihnen verbunden, vertweigern musten.

In Diefe Berhandlungen griff auch Bruno ein, indem er feinen Reffen Liudolf bei Geite jog und unter bier Augen Die eindringlichften Borte an ihn richtete.") Bei ber Liebe gu feinem Bater, Der ihm pon Rindesbeinen an alles Bute ermiefen, beschwor er ibn, nicht langer ben Berführern fein Ohr gu leiben und nicht Abfalon, fonbern Salomon fich jum Borbilde ju nehmen. Liudolf borte ibn gwar aus Chrerbietung ruhig an, aber fein Inneres bermochte Bruno nicht gu manbeln, jumal ba Konrad ibn noch mehr ftachelte. Go blieb bie Freude, melde Die Aufunft ber beiben Saubter als ficheres Borgeichen ber Berfohnung burch bas gange Lager perbreitet batte, eine eitle. MIS fie fortfubren, bem toniglichen Gebote zu wiberftreben, facte Beinrich burch höhnende und herausforbernde Reben, wie er fie liebte, ben Born bon neuem an. Er ichalt Liudolf einen Anmager bes Reiches,4) ber mit Konrad gufammen icon Plane gur Theilung beffelben gemacht habe. Wenn er, Beinrich, ber fculbige Theil fei, fo moge er boch gegen ihn fich wenden, aber nicht eines Salmes Werth - fo faate er, indem er einen Grashalm bom Boben pfludte - murbe er ibm, wenn er es wollte, bon bem Seinigen ju entreißen bermogen. Ohne Untwort fehrte Liubolf in Die Stadt gurud.

So war abermals burch Deinrichs bojen Willen bie lette Ausficht auf friedliche Beilegung bes unseligen Streites gerfiort. Rur

<sup>3)</sup> Widuk, III. c. 18. 19: consobrinus regis Eeberhtus; in ben Ann. Quedlinb, 935: filius materterae eins Egberns. Liber feine Ablunt von Bidmann 1 unb Briberuma f. Bilmans Saifeunt ber Brobin Seifalen I. 424. Thietm. II c. 3: electis ex utraque parte obsidibus; Ruotger. c. 18: accepta fide per obsidies.

<sup>8)</sup> Widuk. III c. 18: Rex autem non inveniens, quomodo meritas puenas filio inferret, fautores insidiarum expostulat. Hotearb erusibut nur Konrab im Lager.

<sup>4)</sup> Widuk. III c. 15: eece omnis exercitus usurpatorem te regni invasoremque novit, vgl. Ruotger. c. 19: etiam parta, ut ipsi iaetabant, divitiarum et regni gloria.

größeren Sag brachte bie vergebliche Unterhandlung berbor, und von dem Bergen des Reiches aus, mo fie guerft ausgebrochen, begann jest bie Emporung auch in Die entfernteren Glieber fich fortgupflangen. Graf Etbert, Des Konias Better, Der als Beifel nach Daing gegeben war, ließ fich leicht bon ben Aufrubrern gewinnen1): bereits fruber jurnte er Otto, ber ibm wegen eines unborfichtigen Gefechtes, in bem er fein Auge eingebußt, obendrein noch Borwurfe gemacht hatte. 301 Cachien aber war es, vielleicht borber icon, ben Berichworenen gelungen,2) ihre Partei gu verftarten und die tonigliche Dacht auch bort ju bedroben. 2118 namlich Truppen jur Ergangung bes Belagerungsbeeres aus Cachien nach Mains ruden follten unter bem Befehle Thiedrichs und bes jungeren Wichmann, eines Cohnes bes im 3. 944 berftorbenen alteren Grafen Wichmann,3) murben fie auf frautifchem Bebiete bon Liudolf und Ronrad ploBlich umringt und in eine berlaffene Burg gedrangt. Diefe bermochten Die Begner nicht einzunehmen, weil ihr Jahnentrager por bem Thore burch ben Burf eines Rades ben Arm berlor, und bewilligten baber jenen einen Stillftand bon brei Tagen gur Beimtebr nach Sachien. Thiebrich murbe bei Diefer Gelegenheit bon Lindolf, wiewohl vergeblich, mit großen Berfprechungen angelodt, Wichmann bagegen trat auf feine Geite und begann junachft unter ber band bie Gemuter gegen feinen Obeim hermann aufzuregen, ben er einen Rauber feines paterlichen Erbes nannte. Bald berband fich nun fein Bruder Efbert mit ibm, beide bem Bergog Bermann Feindfeligfeiten bereitend. Er aber baute mit fluger Wachsamteit und Borficht einem Ausbruche bor und mußte in ber Abmefenheit bes Ronigs jedem Rampfe auszuweichen.

<sup>1)</sup> Widuk. III c. 19; suasibilibus corruptus verbis.

<sup>3)</sup> Ceb. c. 23—25, vgl. c. 29. Der Auseinantersetung von Bait über ben Zeitpuntt simme ich vollständig bei. Thietmar (Chron. II c. 6) nennt ihn Wigmannum materterae regis filium.

Necrol. Fuld. mai. 944 (Leibnitii SS. rer. Brunsvic. III, 763);
 Wigman comes; Necr. S. Michaelis Luneburg. 3um 23. April.

<sup>\*)</sup> Ruotger. c. 19: cui (sc. Arnoldo) summa rerum per idem tempus in Bauwariorum terra commissa fuit; Gerhardi V. Oudalrici c. 10: commendata civitate Radespona totaque regione Noricorum Arnulfo platino comiti et cacteris insuper suis fdelibus.

Widuk. III e. 21: junior Arnulfus cum fratribus . . eo quod . . ipse . . honore patrio privatus esset; Ruotger c. 19: commemorando insuper odium vetus . .

ab und giengen gu Liudolf über.1) Mit ihnen brach er nach Baiern auf und bemächtigte fich im Bunde mit Arnolf ber Saubtstadt und ber übrigen feften Plage bes Landes. Beinrichs Gemahlin Judith amang er, mit ihren Tochtern und ihrem unmundigen Cobne, fowie mit ihrem perfonlichen Unbange über bie Brenge zu geben, ben Schat bes Bergogs aber plunderte er und bertheilte ihn unter feine Leute.2) Go traf allerdings nunmehr bie Rache ben Schuldigen.

Die bairifden Radrichten mit ihrer niederschmetternben Bemalt entichieden über Die Belagerung von Maing, Die nun endlich von Otto aufgehoben murbe, nachbem Ronrad gulett allein Die Berteidigung geleitet hatte. Gin Bertrag, mabriceinlich ein Baffenftillftand, murbe borber mit ihm und ben Belagerten abgefchloffen.3) Das Beer, von langer und erfolglofer Unftrengung ermubet, erbat und erhielt feine Entlaffung, nachbem es, mie üblich, ein Biertelighr unter ben Waffen geftanben. Friedrich von Main; mar allen bicien Rampfen fern geblieben und batte fein freiwillig gemähltes Ginfiedlerleben fortgefest.4) Rur mit geringer und ungnreichender Dacht tonnte ber Konig um Die Mitte Ceptember bon Main; nach Baiern aufbrechen, benn bem Bruber gu Silfe gu eilen, erachtete er fur feine nachfte und bringlichfte Aufgabe.5)

Richt blog Baiern aber, mo nur bie Bifchofe noch ichmantten, wem fie lieber fich aufchließen follten, auch Schwaben ftand faft gang auf feindlicher Geite.6) Auf Die Unbanglichfeit feiner Mamannen

<sup>1)</sup> Widuk. c. 20: Dum haec agerentur, proxima nocte Bojoarii . . iuncti sunt Liudulfo.

<sup>2)</sup> Auctar. Garst. (Ann. S. Rudberti) 954 (SS. IX, 566. 771); Liutolfus . Hainricum ducem patruum suum de Bawaria expulit; Ann. Ratispon. (SS. XVI, 553) 953: Heinricus dux a Bawaria expulsus a Liutolfo et Arnolfo; Ann. Zwifalt. 953 (SS. X, 53): a Liutolfo duce Alamannorum; Ruotger. c. 19 vgl. c. 20, wo er Otto fagen lagt fratrem regno. liberis, ipsaque dulci coniuge vita denique ipsa privare contendunt; Flodoard. a. 953: quam (sc. Baioariam) filius eius Liudulfus captis quibusdam urbibus devastabat, 954: Liudulfus, expulso Heinrico patruo suo, tocius Baioariae nanciscitur principatum; V. S. Oudalrici c. 10: Arnofius . fraudulenter Radesponam cum caeteris urbibus . Liutolfo in potestatem subiunxit; Coutin. Regin. 953: omnes eius ibi thesauros diripuit suisque rapiendos distribuit; Widuk. III c. 20: omnemque peeuniam ducis suis militibus divisit, coniugem cum filiis patrui et

amicis . regione excedere cogit.

a) Ruotger. c. 20: obsidionem Magontiae, accepto tandem quod petebatur pacto, dimisit; Flodoard. 953; obsidibus ab eo (sc. Chonrado) acceptis trans Rhenum regreditur.

Widuk. III c. 27: ut ipse aiebat timore regis; Ruotger. c. 20: fraudulenta verborum iactantia.

<sup>5)</sup> Etb.; magis illorum miseriae quam suo dampno dolens; Contin. Regin. 953: quae eius incommoda rex suis praeponens; Flodoard, 953: vocatus a fratre Heinrico; Widuk. c. 21 (vgl. Röple Bibufinb S. 102): cum paucis admodum.

<sup>6)</sup> Widuk. III c. 22: Multitudine denique deficiente a fide rari admodum erant, qui partes regis adiuvarent; inter quos erat quidam Adalberhtus et alii cum eo admodum pauci; V. S. Oudalr. c. 10: cuius (sc. Oudalrici) fidelitatis firma stabilitas numquam ab adiutorio regis separata

durfte Liudolf fest vertrauen : jur foniglichen Partei gablten bier faft nur ber bochangefebene Bifchof Ubalrich bon Mugsburg und vielleicht, wenn er nicht eine mehr vermittelnde Stellung einnahm, hartbert von Chur von Otto vielfach begunftigt, Udalrichs Bruder Graf Dietbald und Graf Abalbert, ber Cohn Bertholds, nach feiner Burg bon fpateren bon Marchthal genannt. In bem Rlofter Ct. Ballen, bas Liubolf felbft Ende Ceptember auf zwei Tage bejucht haben foll, feste er Unno jum Abte ein, unter ber bollen Beiftimmung ber Bruber, nach. dem der unbeliebte Rraloh ichon borber feine Buflucht gu Otto genommen hatte, bei bem er an bem Bijchof Moalrich einen Fürsprecher fand.1) Der neue Abt begann bas bis babin offene Rlofter mit Ballen m umgeben.2)

Bebor ber Ronig eilends ben neuen Gelbang gegen feinen Sohn antrat, mußte er fur Die Sicherheit Lothringens Fürforge treffen und er that es in ungewöhnlicher Weife, indem er feinem Bruder Bruno ju ber erzbischöflichen Gewalt für Roln die herzogliche über bas gange Land hingufügte 3) Unter Thranen bitteren Schmerzes nahm er bon

est; eo tempore in tota regione Suevorum nullus in regis adiutorio remanebat, nisi Adalbertus comes . . et Dietpaldus frater religiosi episcopi.

<sup>1)</sup> Ekkehardi Casus S. Galli (SS. II, 113): Erat his temporibers tempestas illa pluribus nota inter Ottonem quidem et Liutolfum . Liutolfus igitur monasterio biduum immoratus, electione fratrum Cralohum detestantium Annonem quidem fratrem eius abbatem eis posuit pluraque gratiae et dilectionis signa ostendens. Obgleich diese Rachticht itrig mit bem Buge Linbolfs nach Jialien verbunden ift, fönnte sie bech ebenjo wie bie von der verangehenden Kinche Kralobs ad Ottonem in Franciam mahr fein. Die Ann. Sangall. mai. 953 faffen Anno 1 3. 2 Mou. et ebdomadam unam bem Rlofter vorfteben und (heu pro dolor) 954 fterben (Herim. Aug. läßt ibn bagegen irrig 959 anno paulo plus uno Abt fein). Herim. Aug. lägt tiln bagegen irrig 1959 anno paulo plus uno 7th teini. Nach erm Ratolege [16] er 1. 2. 20 len. 5. 2. unt noch erm Nerrol. Barb er am 1. 2rc. (Ubitus b. m. Annonis abbatis venerand) j. 2r. 65ller suhteli. I. N. 50 122, mittin file [16] 28.6d, inc. and 9 Reney app Ranona Ct. codier 30/11(ed. XV, 252 % 577) berednet, out ben 24. 2cpf. 953.

7) Ekkehard Lasus S. Gallie – 16 (SS. II, 142): vallos ab Annone patros ceptos. Rimo fatt of, tch. 2f. 153 lacrimandus suis. 38,1 liber det Stance 30/ler 2 tch. 25 (Saltr 30/11/41/41, XV, 254 45).

Flodoardi ann. 953: cui etiam rex Otto regnum Lothariense eommittit; Widuk. I c. 31: quem pontificis summi ac ducis magni vidimus officium gerentem, II c. 36: quem cum rex praefecisset genti indomitae Lothariorum . .; Ruotger. c. 20 (vgl. c. 22, wo er es ale feine Aufgabe bezeichnet, tractare negotia regni apud Lotharios): fratrem suum Brunonem occidenti tutorem et provisorem et ut ita dicam archiducem in tam periculoso tempore misit; Contin. Regin. "53: Brun . . totius Lothariensis regni ducatum et regimen cum episcopatu suscepit; Othloni V. S. Wolfkangi ep. c. 9: archiepiscopus Coloniensis Bruno, qui et ducatum tenuit Lutringensem. In einigen Urt. aus Stavelot tommt Bruno als archiepiscopus et dux vor (Rit) Urt. 3ur Gefch. des Riederschind I, 39. 45. 47); Urt. Eboderichs den Metz (Gallia christiana XIII), 392); in quo (se-Brunone) regni tune procuratio incumbebat; Dudo Hist. Normannor. L. III (88. IV, 105); Brunonem Coloniensem archiepiscopum . . Lothariensem scil. ducem praecipuum; Vita Gerardi Bron. c. 19: duce atque srchiepiscopo Brunone. Uebertreibend fagt bie fpatere Vita S. Agritii (SS. VIII,

ibm Abicbied, ber ihm allein treu geblieben, fein einziger Eroft und feine einzige Soffnung fei, nachbem Cohn und Gibam ju Raubern und Sochverrathern, ju Bermuftern bes Reiches geworben feien.1) Er moge fich nicht an bem Tabel berer ftoken, Die bas Schwert fur unvereinbar mit feinem beiligen Umte bielten : habe boch ber Ergbifchof Friedrich, indem er borgab, in frommer Duge leben zu wollen, nur gu viele gum Abfalle verführt und ben Geinden in Die Banbe gegrbeitet. Roch ließ ber Konig, wenn auch fdmer befimmert und bebrangt, ben Dut nicht finten, und er burfte feft auf ben Beiftanb bes Brubers trauen. Un ihm hatte er bie befte Babl getroffen, bie er überhaupt treffen tonnte 2): tonigliche Bertunft und Burbe, mannliche Reife in ben Sabren jugendlicher Thattraft, ein fich ftets gleichbleibender Ernft, ber nichts Ginfteres ober Abftogendes zeigte, Strenge gegen fich felbit, gepaart mit Difbe gegen anbre, eine fur jene Beit ftaunenswerthe Gelehrfamteit mit ber grundlichften Gefcaftstunde, alle biefe Eigenschaften, burch welche Bruno ber nachft bem Konige angesehenfte Dann im Reiche, ber vertraute Mitmiffer aller feiner Plane geworben mar, befähigten ibn auch, im Beften feine Stelle gu pertreten, mabrend Otto felbit fich bem Often gumanbte.

Ru Achen bielt Bruno am 21. September eine große Berfammlung aller jur toniglichen Partei gehorenben Bifcofe und Fürften Lothringens, um fie in ber Treue fur Die gute Sache gu befestigen gegen alle Drohungen und Berfprechungen, die fie davon abwendig machen fonnten.3) Unter ben Unwesenden bemerten mir ben Ergbifchof Robbert von Erier, Die Bifchofe Balbrich von Utrecht, Berengar bon Berbun, Gulbert bon Ramerit, ferner Silbebald bon Munfter und Drogo von Osnabrud. Der Rreis Diefer bem Ronige ergebenen

<sup>211);</sup> cum frater imperatoris Ottonis I. . . Bruno vocatus meliores Lotharingiae episcopatus Treverensem scil. et Coloniensem necnon maximam regni huius partem in sua haberet potestate . . Den langeren Zwischenraum amifden ber Ernennung jum Ergbifchof und jum Bergog lagt nur Ruotger beutlich ertennen. Dentt man bei jener aber an bie ergbifcofliche Beibe, fo fallt in ber That beibes gufammen. Den von Ruotger erfundenen Ausbrud archidux febrieben ibm Spatere nach, g. B. ber Berfaffer ber Transl. S. Evergisti (SS. IV, 279), Sigebert von Gemblour in ber Vita Deoderici I c. 7 (ebb. 467) und in ber Chronit 3. 3. 959 u. f. w.

<sup>1)</sup> Die Abichieberebe Ottos burfte in ber hauptfache Ruotgere Wert fein, wie auch Giefebrecht (Raifergett I, 826) annimmt.

<sup>2)</sup> Die ansführliche Schilberung Ruotgere bestätigt Grotfvith v. 63: Ipsi dona dedit (sc. Christus) tantae praeciara sophiae, || quod non est illo penitus sapientior ullus || inter mortales fragilis mundi sapientes; V. Io-hannis Gorz. c. 116: Bruno . . germanus regis, sapientia et prudentia cum rerum publicarum tum omnium liberalium eruditione disciplinarum ita adprime eruditus, ut sui temporis omnes superaret et antiquos pene acquiperaret . . omnium tune temporis publice ac privatim agendorum communicator ac prudentissimus erat consultor; Widuk. II c. 36: Brun magnus erat ingenio, magnus scientia et omni virtute ac industria-Berthlos ift bie jungere Vita ber Konigin Dabthilbe c. 9, f. bagu Deerwagen in ben Foric. 3. b. Geich. VIII, 374.

\*) Ruotger c. 21. Die Daten biefer Berfammlung und ber Beibe Brunes

gibt uns Ratherius in feiner Phrenesis c. 1 (SS. IV, 262 n. 11), vgl. Bogel Ratberins G. 181.

Kirchenhirten wurde gerade bier dadurch erweitert, daß Bruno an Stelle bes am 28. Muguft verftorbenen Farabert 1) ben bertriebenen Ratherius bon Berona jum Bijchofe bon Luttich mablen lieg.") Co murbe biefem vielgepruften Belehrten, ber fich als hofphilofoph durch fein reiches Biffen Die Bunft Brunos erworben batte, ein Erfat für die getäuschten Soffnungen gewährt, Die fich ihm einft an Ottos Bug über bie Alpen fnüpften. Bon Achen gieng Bruno nach feinem Sibe Roln und empfieng hier am Sonntag ben 25. September unter allgemeinem Jubel Weihe und Salbung. Gleiches marb barauf bem neu gewählten Lutticher Bijchofe gu Theil. Dit unermudlicher Thatigfeit, allen ein Beifpiel, widmete fich hierauf ber Ergbifchof feinem ichwierigen Doppelamte ; unbefummert auch um Die übeln Rachreben berer, Die bas Unpaffenbe biefer Bereinigung tabelten,8) mußte er fie am beften burch ben Erfolg ju miberlegen. Reben und unter ihm finden wir einen ihm perfonlich vertrauten Mann Goffrid ebenfalls mit bem Bergogstitel gefcmudt,4) boch lagt fich eine andere Thatiateit als Die Rubrung bes lothringifden Aufgebotes auf ber Romfahrt für ibn nicht nachweisen.

Ronrad ingwijden, nachdem er in Maing eine Befatung gurudgelaffen, manbte fich gegen ben, beffen Abfall ihn am meiften berbroffen gu haben icheint, gegen ben Bifchof Abalbero. Dit Lift gelang es ibm, fich in feinen Gig, Die reiche Stadt Det, einzuschleichen,5) Die burch eine ziemlich ichmere Plunderung für Die Parteiftellung ihres Bifchofs bugen mußte. Muf Dahnung bes in großem Unfehen ftebenben Abtes Eginold von Gorge, ber als Bieberberfteller ber ftrengen Benedittinerregel in Lothringen weitreichenden Ginfluß gewonnen batte,

<sup>1)</sup> Ann. Lobiens. 953; über ben Tobestag SS. VII, 201 n. 98.

<sup>2)</sup> Ruotger. c. 38: msgna eius industria; Rather. l. 1: interventu fratris eius Brunonis archipraesulis atque patratu.

<sup>3)</sup> Ruotgeri V. Brun. c. 23; Widukind, I c. 31: Ac ne quis eum culpabilem super hoc dixerit, cum Samuhelem sanctum et alios plures sacerdotes pariter legamus et iudices,

<sup>4)</sup> S. bie llrf. Brunos für Stavelet: Acta sunt haec publice Aquis palatio die II Kal. Nov. regnante rege Ottone fratre nostro anno 18. Godefrido duce (Martene Coll. II, 47), fur beren Unechtheit mir bie von isodetrido duce (Martone Coll. II, 47), für bernt lincidyteit mit bie son & Weter (De Brunone p. 35) beigderdaden Gwilher mid gandjan, necil bas anthijae et ceterorum und et multorum neut ben filofferisher berrühren Contin. Hegin. 964 (dux Lothariensis). Ann. Hildesh. Quedlish. 963, Ruotgeri V. Brunonis c. 41, aber auß, in cintr crit nos (sinem Zott aussenfeltzen Hz. Etak som 2. 34) and 965 (Hobenher Acta imp. 8, 8t. 369). Sänjeltzeit (Gebrieb ber Bärt. È. 11 st. 1) bält ibn für ben Gwalen im Sülfana, ber 982 trainballs erreibnt mich (Sacundich Hirk. bes Buberet I. 1, 60) und miberlegt (2. 9 M. 5) bie irrigen Aufftellungen Depere über feine Derfunft. An feiner bergoglichen Stellung balt gegen Devers Biberipruch Baib (Berf. Gefc. V, 75 M. 3; VII, 99 M. 3) feft.

<sup>5)</sup> Flodoardi ann. 953: quam (Mettensem urbem) mox furtiva pervadit irreptione; Ruotger. c. 24: ita ut Mettim, urbem opulentissimam, dolo invaderet; Brunonis Vita St. c. 9. Met war føon bamals, feit Bildød Søbert (Gesta episcop, Mett. c. 433), eine fefte 2 tabt, 3 obann bom Gotte (Mirac, S. Gorgonii c. 20) spricht von ben septionibus murorum Mettensium, bas Et. Arnulfellofter murbe eben ummquert.

berließ er fie jedoch nach einiger Zeit wieder.1) Begen Roln bermochte Ronrad, fo febr er auch auf ben Erzbifchof erbittert mar, feinen Anfchlag auszuführen.2) Aber auch die Trierer Kirche litt schwer unter feinen Bermuftungen,3) und bem Rlofter Gemblour entrig er eine

Befigung und zwei Leibeigene.

Ein ichmerglicher Berluft traf ihn mitten in Diefem vergeblichen Ringen: am 18. November farb Liutgard, feine Gemablin, Ottos bes Großen Tochter,4) einft ein Unterpfand ber bochften Gunft beffen, gegen ben er jest bie Baffen führte. Rach fpateren Rachrichten foll biefe Che, aus ber nur ein Sohn, Otto, hervorgieng, feine fehr gludliche gewefen fein, traurig war jedenfalls ihr Ausgang. In ber St. Albanstirche ju Maing fand Liutgard ihre lette Rubeftatte: ihre filberne Spindel murbe bafelbft noch lange jum Undenten an fie aufbewahrt.5)

In Bealeitung seines Bruders Beinrich trat also Otto den Zug nach Baiern an, auf welchem er weber offener Begenwehr noch williger Unterwerfung begegnete. Den Rampf in freiem Gelbe meibend, bielten fich die Baiern hinter ihren feften Mauern und liegen bas Unmetter bes Rrieges über bas platte Land verwuftend fich ausbreiten. 6) Regensburg, die Sauptstadt bes Herzogthums, bildete bas Ziel und wurde von ben königlichen Truppen belagert. Die letteren verstärtte febr gur rechten Stunde ber treue Bifchof Ubalrich bon Mugsburg, indem er mit einem Theile feiner Mannen jum Ronige ritt, einen andern Theil als Befahung an seinem Sipe zurudließ. ?) Dieser Diensteiser für die königliche Sache sollte ihm jedoch theuer zu stehen tommen, benn in feiner Abmefenheit überfiel Arnolf feine Stadt mit überlegener Dacht und plunderte fie aus. Ginige bon ben Baffallen mußten ibm in Die Gefangenichaft folgen, andere murben beraubt ober gur Untreue berlodt und bas Bisthum bon Liubolf großentheils an feine Getreuen zu Leben gegeben.8)

a) Urt. Theoberiche v. Trier von 975 (Bever Mittelrb. Urth. I. 716): tyrannorum principum successione tempore Gisalberti ducis seu Conradi ab invasoribus episcopium omne direptum est, ecclesiae destructae, possessiones subrepte, dei cultus imminutus; Ruotger, c. 25. Utéer Gemblour vgl. Gesta abbat. Gemblac. c. 11 (SS. VIII, 529).

3) Cob.: cuius fusum argenteum in eius memoria ibidem est

4) Widuk. III c. 26, Flodoard. 953, Contin. Regin. 953.

<sup>1)</sup> Flodoard.: hortatu, ut fertur, Agenoldi abbatis, vgl. iber ibn qu 959. 2) Ruotger.: ipsi Coloniae et caeteris regni munitionibus suspectum se faceret.

Contin. Regin. 933: Liutgarda filia regis obiit; Aun. Quedlinburg.
 Contin. Regin. 933: Liutgarda filia regis obiit; Aun. Quedlinburg.
 1934; Necrol. Merseburg. 1um 18. 200.: Liudgard filia imperatorio Ottonis.
 Lietri pire Geb egi. Thickurar. Chron. II c. 24: Haec. . quamvis sepe despiceretur et laboribus crebris fatigarctur, tamen virili pacientia haec sufferens, honorem innatum servare conatur.

<sup>7)</sup> V. S. Oudalrici c. 10: Oudalricus . . cum quibus potuit, omisso vehiculo carpenti, equitando in servicium regis in regionem Noricorum sagaciter venit.

<sup>8)</sup> Ebb.: totum episcopatum pene in beneficium extraneorum dividebatur a Lintolfo et sequacibus eius.

Die bairifchen Bifchofe, wenn auch ichwantend, weil iede Barteinahme für fie gleich gefährlich mar, giengen wenigstens noch nicht offen zu ben Emporern über.1) Bu Mufbaufen (füdlich von Regensburg) bestätigte Otto am 29. Rovember einen Bertrag Des Ergbifchofs herold von Salgburg mit bem Papfte Agapit, wonach jener burch jabrliche Rablung von brei Pfund Gilber bas Gigenthum ber bisber papftlichen Befigungen Winhöring, Undiefenhofen und Wollenbach in feinem Sprengel erwarb.\*) Zu Schierling an der Laber (nicht weit von Aushausen) schenkte Otto sodaun auf Fürbitte Heinrichs demselben Ergbifchofe Berold ein Schlog und Sof ju Rrapfeld in Rarnten, welches hermann, bem Bruber bes Pfalggrafen Urnolf, gur Strafe für fein Bergehen abgesprochen worden. Den Benn uns die lettere Urfunde den König noch am 10. December in der Nähe Regensburgs zeigt, jo muß er es boch, ba feine Dacht fich gur Ginnahme ber feften Stadt als ungureichend ermies, bald barauf verlaffen baben. Während Bijdof Ubalrid in fein ichmer heimgefuchtes Bisthum gurudtebrte, wo er verzweifelnd, fich mit geringer Dacht in Augsburg felbft balten ju tonnen, mit feinen Dannichaften ju Comabminden mitten in ber Bintertalte fich befeftigte,4) trat Otto ben Rudjug nach Cachien an, um bort bas Chriftfeft ju begeben, 5) Gine traurige Beibnachtsfeier nach einem fruchtlofen breimonatlichen Feldauge, bon bem man nichts weiter beimbrachte, als ben Tob eines vornehmen fachfifden Mannes, Dleinwert, ben unterwegs ein Pfeil erlegt.6) Trot bes boppelten Gehlichlagens aber bor Dlaing wie bor Regensburg, und obgleich die Cache ber Begner niemals beffer gu fteben ichien, als in Diefem Augenblide, liek Otto ben Dut feinesmegs finten, und nur eine gunftigere Sabreszeit wollte er in ber Beimat abwarten, um ben Feldjug auf's neue ju beginnen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Widuk, III c. 27: Non minima quoque caeteris pontificibus cunctatio crat in Baioaria, dum favent partibus nunc regi assistendo, nunc alienas partes adiuvando etc.

<sup>2)</sup> Urtundenbuch bes Landes ob ber Enns II, 59 (St. 230). Bgl. über biefe Besithungen meine Gefch. bes Csifrant. Reiches I, 577 A. 36; II, 512 A. 48.

<sup>3) (</sup>Ricinaurii Quaccia Rifa, 180 (St. 231); interventu fratira nostri dilectiasimi Heinrici ammoniti quoddam proprietatis nostra praedium in regno Carentino in regimine elusdem fratira nostri et in minaterio Hartve situm hoc videl, quod Heinricus (Hernamans) 'Arnolf filius hereditario iure possidere vius est in loco Crapofelt nominato antequam nostre ut studiaceret potestati pro commissu regali iuxta legem diudicatum fuisset ad altare S. Petri sanctique Ruodberti. donavinus etc. §1, Stuttesboch Urlumben-Segelicim in Strübe iir Selercicia, ©2, 13, 21.

4) V. S. Oudalrici e, 10: ut relicta Augusta civitate castellum quod dictur Mantahiga aedificare et ab adversaria corum bis de defendere

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Contin. Regin. 953: in qua obsidione pene usque natalem domini permanit; 954: rex, omissa obsidione, natalem domini in Saxonia celebravit, Widuk. III c. 28: Agens tres integros menses, a Mogontia recedens, rex in illis regionibus demum circa Kal. lanuar. . . revertitur in

Saxoniam.

\*) Gtb.: in itinere Boioariam pergeutibus.

Babrend ber Anwesenheit bes Ronigs in Sachjen murbe auch Die Angelegenheit hermanns und feiner beiben Reffen Wichmann und Etbert, Die fich in ihrem baterlichen Erbtheile burch ihn beeintrachtigt glaubten, am Sofe verhandelt. Alle gaben bier bem Bergoge Recht und ertlarten bas Betragen ber beiben Jünglinge für ftrafbar. 1) Otto aber iconte ihrer, ba er jumal ben fruh bermaiften Wichmann in feiner Umgebung als feinen Bermandten hatte aufziehen laffen und ihn berglich liebte.2) Diefen begnugte er fich in ber Pfalg gurud ju halten, mahrend Etbert anscheinend frei ausgieng. Er follte inbeffen feine nachficht bald bereuen, benn als er gleich barauf Wichmann in feiner Begleitung mit nach Baiern nehmen wollte, berweigerte Diefer unter bem Bormanbe einer Krantheit, ibm gu folgen, und ichlug die baterlichen Ermahnungen, ja Bitten feines toniglichen herrn in ben Wind. Otto blieb baber nichts weiter übrig, als ibn unter ber Bewachung bes Grafen 3bo gurudgulaffen. 3)

Babrend in Sachfen ber Ronig ju neuem Rampfe ruftete, hatten in Comaben die Waffen noch nicht pollig geruht. Bifchof Ubalrich bon Mugsburg nämlich, unverzagt trop bes Disgeschides, bas feine Stadt betroffen, jog fich, nachdem er in biefer gerabe nur einen Tag verweilt hatte, mit der fleinen Schar feiner Getreuen in das von allen Gebauben entblogte Schwabmunchen, mo man in ber Wintertalte in Belten und butten jo lange barrte, bis bie gufammengerufene Dienstmannicaft Die Burg mit Dols umgaunte und nach Moglichkeit im Innern Bebanbe errichtete. Arnolf forberte ihn burch feine Boten auf, ju ihrer Partei übergutreten, und verzweifelt genug ichien feine Lage; ber Bijchof aber hielt bie Gegner nur burch Unterhandlungen langere Beit bin, vollendete ingwijden feine Balle und erflarte gulest, bag er bem Ronige treu bleiben wolle. Da rudte Urnolf mit einem Beere bor Die Fefte; 4) weber Die Belbfumme, Die Ubalrich ibm bot, falls er ibn im Frieden liefe, noch die Undrohung bes Bannes ichredte ihn bon bem Ungriffe gurud.

Berabe am Countag por ber Faftengeit, am 5. Februar, begann bie Belagerung, aber bie Grafen Abalbert bon Darchtbal und Ubalrichs Bruder Dietbald eilten mit ihren Mannen gu Silfe und ftursten fich andern Tages, ben 6. Februar, auf bas Lager ber

jurüd.

<sup>2)</sup> Widuk, III c. 29; omnes iusti tenaces (pql. Hor. Carm. III, 3 v. 1) sententiam ducis laudavere, adolescentes castigandos iudicantes, f. baju Ropte Bibufind G. 144, ber hierin nur bie Bezeichnung ber Straffalligfeit im Allgemeinen erblidt.

<sup>2)</sup> Cb.: Rex autem amans parcebat illis, vgl. c. 50: unde monitus ab imperatore, quia destitutus a patre et matre loco filiorum eum assumpserit liberaliterque educaverit, honore paterno promoverit.
3) Außerhalb Cachiens, benn Bichmann fehrt erft von bort in patriam

<sup>4)</sup> Gerhardi V. Oudalr. c, 10: Arnolfus, filius Arnolfi ducis, congregata multitudine . . voluit obsesso castello venerandum episcopum vi coactum cum suis ditioni subdere Liutolfi, baraus Herimann. Aug. 953: Arnolfus . . b. Oudalricum episcopum regi fidum in castello Mandichinga obsessum capere vel occidere nititur.

Feinde, Die erichredt und jur Schlacht unvorbereitet floben. Des Pfalggrafen Bruber Bermann murbe gefangen, viele fanben auf ber Mucht ben Lob. Auf bijchoflicher Geite aber fiel ber tapfere Graf Abalbert, ben ein gemiffer Egilolf am Arme tobtlich bermundete, 1) wofür er felbit bon Liutvert, einem Bafallen feines Gegners, erichlagen wurde. Dies war der erste Erfolg der königlichen Partei nach soviel Unfällen und der Eindruck davon so mächtig, daß manche von den Theilnehmern ber früheren Blunderung Mugsburgs ben Beiligen ihren Raub zurudbrachten und Ausföhnung nachsuchten, 2) benn Ubalrich tehrte gleich barauf mit Beeresmacht an feinen Sit gurud, mofelbit er ben Grafen Abalbert in ber Marientirche ehrenvoll beflattete, und jog bie entriffenen Rirdenguter wieder an fich.

Roch verweilte ber Ronig in Sachjen, als Die überrafchenbe Rachricht fich verbreitete, bag ber alte Erbfeind, Die Ungern, Die feit langen Jahren ben beutiden Boben nicht mehr gu betreten maaten. gen Baiern aufgebrochen feien. Beibe Parteien, welche fich bies Land ftreitig machten, Die Unhanger Liubolfs 3) wie Die Beinrichs, marfen fich gegenseitig bor, Die heidnischen Bermufter gerufen gu haben, 4) Die boch mahricheinlich mit ihrer gewohnten Schlauheit in ber Spaltung bes Reiches felbft die gunftigite Gelegenheit gum Ungriffe erfpaht hatten. Dittelbar trugen infofern freilich beibe Theile Die Schuld, unmittelbar murbe bamals mohl eber Beinrich als fein fiegreicher Reffe in ber Lage gemeien fein, fich eines jo perameifelten und ruchlofen Mittels zu bebienen.

Die Runde von bem ungrifden Ginbruche gab bem Ronige feine gange Entichloffenbeit gurud: bem Reichsfeinbe mannhaft entgegen ju treten, ertannte er trot aller innern Birren als feine nachfte Pflicht. Aber als er bereits um ben Anfang Februar mit einem ftarteren Beere nach Baiern aufbrach, fand er fie bort nicht mehr

<sup>3)</sup> Musführlid Gerhard a. a. D. (SS. IV, 400), bgl. Herimanu. Aug., ber et de Marhtale beigt, Ann. Sangall. mai. 954: Adalbert filius Perebatolti et Arnolfus. . occisi sunt; Ann. Einsidl. 954 (SS. III, 142): Adalbertus comes occiditur, baju Stälin Wirtemb. Gefc. I, 546 2. 2. 2) V. S. Oudalrici c. 11: Novis et inprovisis cladibus et aliis multis

formidolosis rebns in reis peractis a multitudine populi compertis, timor magnus invasit in eos, qui illuc pervenerunt, sed et qui aliquid de iniuste adquisitis ab eis acceperunt.

<sup>3)</sup> Begen Beinrich richtet Liubolf bie Borte (Widnk, III c. 32): Condnetos adversum me pecnnia (b. b. bie Ungern).

<sup>\*)</sup> Die Beschuldigung im Allgemeinen sprechen aus Anotger (c. 19) schon möhrend der Miniger Belagerung: Simal Ungros, antiquam pestem patriae, sollicitadbant, ut regnum in sei ipsum divisum invaderent, und (c. 24) jum 3. 954; saeva Ungrorum gens . a perversis illecta civibus, Rēnig Ōtto [ciśń (Widuk. III c. 32]: Tolerabile hoc utcumque foret, si non dei hominumque inimici his causis introducerentur, bod finb beite Euganiffe nicht beweifend genug. Sagenhaft ergablt mit Benutung bes Contin Regin, ber fogen. Rotar bes Ronigs Bela (c. 56): Eodem anno inimici Athonis regis Theothonicorum in necem eius detestabili facinore machinabantur . . tune illi inimici . . miserunt nuncios suos ad Zultam ducem . . et rogaverunt eum dato auro multo, ut adiutorio Hungaro predictum regem Athonem invaderent.

vor. ) Lüubolf, um die Seinigen gegen ihre Pläthverungen sicher gut fellen, date ihren Kährer mitggeden, die sie auf dem Wage durch Franken und dem Westen geleiten follten. Dies hielt sie freilig nicht ab, ohne Ilnterfasie herund um Feind von auszenaben: ei sollen sie einem vornehmen Manne Ernst, dem Grafen im Suadafelde, der auf der Seite Lüudolfs stand, über 1000 Homilien von Horigen ibe Gefangenschaft sie geharen von ihnem schon in dinktiger Weist. Die Westen der die Horizon ander am Kamiponing (19. Merz) zu Worms öffentlich einer der den Aussich und Seiber gefett. )

Hatte vorser Lieboss den Magdaren den Weg weisen lassen, so tral jeht sein Schwager Konrad mit ihnen offen in Berbindung und schos einen sormlichen Bertrag, nach welchem sie, von ihm unter flitt. sich gegen die Bestjungen seiner Widerscher, namentlich des Ershischoss krunn und des Gorfen Recinier Landals, werden sollten,

<sup>9)</sup> Widuk, III e. 30: At ille satis inperterritus tali necessitate, numquam se grati dei dominum ar regem oblitus set, set collecta vailde manu obraum procedit acerrimis hostibus. Illi autem divertunt ab eo., Contin. Regin. 935: iterunque appropinquante quadragegima in Bawariam remeavit (b. b. oggut ben s. Rétenar). Siver founte man specific, belég Seitchimung mist jum 3, 935 spéter, au ir reides bas festquer fin specification set sui pracedatum progredientibus obviam profectus pugnavit cum eis et vicit nec cos ingredi regus aua permisit; ble5 pajit mr out 954.

<sup>3)</sup> Widuk, III c. 30: acceptisque ducibus a Liudulfo, was er fetôft c. 32 befatigt, baranf beruht wohl Zhietmar Chron. II c. 3: Tune Dudo patri suimet ac regi resistere desperans, Avarcs pharetratos conduxit in socios.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Widnk, III c. 30: cuidam Ermusto vocabulo, qui erat partia daversae, extrautifió briefde Vara Grufi, ber ju Rôpanfe in 18-danfelte be glitert mex mib son bem 68 in Ettes II.t. som 12. Sum 959 bejift (Mon. Bejora XXVIII), i. 15, 78, 256: Hace hereditas nobis nontregue regias potentari a populo publice indicata est, quia idem Ermust nobis maxime contrarius extitu. 256 ber film Grufifolds, benedit auch 68 tut. Cuttes litr in pago bualaveddenia situm in comitatu Ermusti. 256,00 Hg film 18 in pago bualaveddenia situm in comitatu Ermusti. 256,00 Hg film 18: 136 bert in 9740 Grufi (fc. 183).

<sup>4)</sup> Contin. Regin. 954: Ungarii, ducentibus inimicis regis in quadragesima Rheno transito.. (baraut Belae regis notar. c. 56; in quadragesima transierunt Renum fluvium).

<sup>&</sup>quot;) Widuk, e. 30: monerbus auri et argenti plurimum donatum, braumf keitent fids 1.25. Ditse Sibert (e. 23): auro mo et argento, quibus filium generumque dituvi, hostes Christi sedes suas remeant refercti, 3r causterts V. Herberti e. (a. 58. V. 7.41) uvita aub br g-dir. Clustos betristut. Plantier of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

<sup>9.</sup> Ruotger. c. 24: aseva Ungrorum gens. . Galliae. . omnia ferro et ignibus vastaura se totum infudit. In hac acie Cuono. . cum sus sequacibus militavit, utrum ad hoc, ut odio suo, quod in virum dei Brunonem. . conceperat . . satisfaceret, an . . iucertum; Flodoardi ann. 954; praemomoratus Chonradus, pacto cum Hungaris into, cos per regnum

Bis nach Maftricht ioll er sie begleitet boben, 1) aus meldem Bisthume ber geleirte Aufber von dem ungeirichenn Bolle bereits midder vertieben war, um Balberich, einem Berwandben Reginars, Rob zu machen. 2) Eine schwerz seinstigung rach über bas uns glädliche, salt wechtele Land berein. Das Aloster Gorze bei Netz zwer, in besten Ungerard sie mehrere Lage streisten, tam troß seiner auch umoofflachungen Bestellungen mit dem bossen Schrechen davon. 2) Selbs in der Gegend von Koln zisterte man vor ihnen. Der Hoskpengan wurde ausgerandb, bis zum Kolstwadbe brangen die Feithe. Bei Gembloux, das sie zweimal bestudeten, wogste ver heit. Wickert, Er Sister beises Kolsters, dem Ungern das Christistulium zu predigen,

Lethariense dedneit etc.; V. Iobannis Gorz. c. 136 89cb be Şūşifirmi ut nunc in genero ipsius actum est, qui . n publicam tiranulme contra eum exercuit, ad hoc ut gentem externam Ungrorum per media quaeque regnorum sonoum depopulandam transduzerti, spl. c. 67: infausta regni diseasio, quase inter domaum . . Ottonem et filium eius Litutifum et generum Louoradum cucra auque di gentii siminca deu Ungrorum in generum Cuoradum cucra auque di gentii siminca deu Ungrorum failiquado tempestate seditionum inter pincipes huius regni, quidam contra fidem samm . . agens misi legatos et adduit Hungariorum gentem ., praevius illorum deducens eos dux videlicet Lotharii regni illius temporis.

<sup>1</sup>) Folcuini Gesta abbat. Lobiens. c. 25 (SS. IV, 66): sed ubi Traicetum ventum est. quam Moss alluit, incertum qua de causa ab eis descivit. Damit filmmit felobach; nonade ri fie usque in terram Ragenarii

scil, aemnli sui geleitete.

N. Ruotger. c. 33: conspiratio enim gravissima facta est, quae nisi et ipentus amoveretur, et in euudem locum Baldricus, qui ernt de magnatorum terrae illius prosaspia oriundus, subrogarctur, sedari non (pop. p. 219): vi publica comittum Regeneri atque Ruodvoli nepos iporum, qui et filius fratris exsiterat Baldrici .. eiusdem nominis puer quidam ... ne sell. iam fati comites a rege ac Conradum, qui tune contra lipsum agebra. «fefereent sibique cum on himiracuntur. Eduritum that saircenti. 1, 526. bit. III, 349). über bit Scittefinuman; 1 Oktribut Saircenti 1, 526.

und foll fogar einige der Rauber belehrt haben. 1) Die Monche von Lobbes fchloffen durch den Bruder huckert für Zahlung von 200 Schillingen einen Bertrag mit ihnen zu ihrer Gicherftellung, murben aber bennoch am 2. April von ihnen eingeschloffen und hart bedrangt,2) bis ein ftarfer Blatregen, ber bie Bogenfehnen ber Beiben ichlaff machte, fie jum eiligen Abjuge bewog 3) und überbies bie Rirden gegen bas angelegte Beuer ichuste. Obgleich fie manches an Roftbarfeiten, fowie eine Angahl von Gefangenen mit fich fortführten, fo batten boch bie Bruber von Lobbes Urfache, jahrlich ihren Couspatronen Uremar und Ermin am 2. April einen Gebenftag gur Erinnerung an ihre Rettung zu feiern. Weiter nach Sudweften vor-bringend über Lieffies (bei Avesnes), bas gleichfalls heimgesucht murbe, 4) ftanben bie Ungern icon am 6. April bor Ramerit, bas ber toniastreue Bifchof Gulbert nach Moglichteit gegen fie befestigt batte. Drei Tage lang fturmten fie bergeblich, indem nur Die offenen Borftabte bon ihnen berbrannt werben tonnten, und gogen fich bann in ihre Gegelte an ber Schelbe gurud. Der Tob eines Bermanbten aber, ber bon ben Stabtern abgeschnitten und beffen Saupt auf einen Spien gepflanat murbe, entflammte ihren Guhrer Bultau, b) ber bergeblich einen Mustaufch anbot, 6) gu neuer But, und wenn es ibm auch nicht gelang, die Stadt vollständig einzunehmen, fo fiel boch

Sigeberti Vita Wicherti c. 14 (SS. VIII, 514): Ungaris erpo et eundo et redeundo per vicum Gemmelacensem transeuntibus, occurrit vir dei Wiebertus .. tantum gladio verbi dei accinetus .. Nec destiti tilia idolatriae spurcitia sordentibus pandere fidei dogmata . . donec aliquos eorum a regno diaboli abbartaxii.

<sup>3)</sup> Massiligitide Rolluin (Gesta abbat Lobiens, c. 25), br non kr for trimmôt kê Sunhe Semerit; laudata illa et uncuis seculis precilicas Lothariensis milita in Hungrorum adventu. , bebetata suis manitioniban passim tenebatur inclusa. Sen Zag bat bos non Rolluin angriffert Wartryologium bemofrt (SS IV, 67). 831. Ann. Lobiens. 934 (SS. II, 210): Ungri partem Galliurum vastamt. Sigeberti V, Wieberti c. 14. Det mie in ber Géronit a. 955 (SS. VI, 349) pat Gigebert ans Rolluin geldébylt.

P Folcuin a. a. D.: pluvia pergrandis, quae gentiliciam illis sagittandi artem cordarum distentione frustravit.. terror tantus in eos irruit, nt maturarent fugam et principes ipsi uterentur flagellis in eos qui volebant subsistere.

<sup>4)</sup> Vita S. Hiltrudis virg. c. 12 (Mabillon Acta aanct. IIIb, 428). Es tempestate seeviente -, gens Hungroum partes Galliarum irrumpens invaluit, quorum effreata mallita -. ad breve tannen tempus immodice grassata urbes catefal et vices cactef et griev aratubat, sed et ecclesia properantes, ubi et multorum anactorum reliquias et sanctae Hiltrudis fratrumque eius osas collocata dizimus etc. Drife Grajbiung lann re@ mut in ba 3. 954 gepern. Der Drt liegt bei Acesnes an her gr. Oche um fransjö, femnagnia.

<sup>3)</sup> Gesta episcop. Camerac. I c. 75 (SS. VII, 428), vgf. II c. 4.

<sup>9</sup> Ebb. istam pactionem . pretenderunt, ut si videl. sibi caput redderetur. ipsi omnem predam et omnes captivos, sed et omnis quaecumque in hac vicinia rapuerant, usque sa minimum restituerent.

Diefer Ungerneinfall, einer der schlimmsten und gerscherchen unter allen disberigen, beziehnte, nie er fall moderfunwöse is sig aubeiten tonnte, dem Gipfel der Roch, in welche das Reich durch den Eingertieg gerathen war, pagleich aber auch dem Wenderunt zum Bestreten. Ben dem Augenfolde an, da die Empdere sich mit dem Archäfeinde in ein Blindmis eingelassen hatten, wahrend der Rochgiende ist, werden der Bestreten fich der Belauftablen fühlbar. In Baiern das nach dem Duchgung der Ungern von der Erfffand Fallen. In Baiern das nach dem Duchgung der Ungern von der Erfffand

<sup>9</sup> Fioloasdi ann 934, Ann S. Quintini Verom. 934 (SS. XVI, 969). He anno Hungri Franciam vastant; Ann. Elmon. min. 949 (SS. XVI, 959). Vice secunda Hungari in Galliam venerunt, sed tamen mule pugnaverunt hab biefer dinial gemein (B. senell bie baruf leighert Nädriche vom Zobe 1988). Proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition

<sup>\*)</sup> Flodoardi ann. 954: eeteri per Italiam revertuntur in sna; Ann. Einsidl, 951: Ungari per Noricos et Francos in Italiam (barant Herimann. Aug. 954); Contin. Regin. 951: per Italiam redierunt; Widuk. III c. 30: lade Galliam profecti per aliam viam in patriam revertuntur.

<sup>\*)</sup> Ekkehardi Casus S. Galli (SS. II, 110): Erat tunc Burgundionum rex Chuonradus adolescens floridns. Dies wütze gut 14 954 paffen, baggen, baß bie Ungern burch baß Eilaß über Bilan, tommen, beffer 14 937, bgl. Mever b. Rnonau (Et. Galler Bittbeit. XV, 236 B. 821).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Belae regis notar c. 56: inde per abrupta Senonennium, per populos Aliminos (?) ferro sibi viam et gladio aperuerunt .. montes Senonum (Wont Scris) transcenderunt et Segusam ceperunt civitatem; deinde egressi Tauriana civitatem opulonissismam expugaverunt et totam pene Italiam .. concitatis cursibus spolisverunt, āḥriḍi Slimon de Keza (Endlicher Monum. Arpad, p. 52. 106), Ṣhṛḥm llugemāyronit (Engel Monum. Lugrae p. 28).

Widuk. III c. 31: Boioarii civili excreitu externoque fatigati nam Ungariis egressis exercitu regali premuntur — coacti sunt de pace tractare.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ruotger. c. 38: Obstricti sunt sacramentorum fide spontanei, ut si accipere mererentur episcopum quem petcbant, iuvicta exinde firmitate auctoritatem aecclesiae et ius imperatorium tuerentur.

<sup>9)</sup> Contin. Regin. 354: In eodem anno Chuouradus dux cum Lothalensibus duce Brun archieptopo in Blesensi pago apud villam Rimilinga congressurus crat; aed in ultimo, quia contra regem crat, deo ocleate ne fieres, remanebat. Zer figorițeer Riginol (qui brie Regierului vill), abet et crajbit biet auch antre viel fishert Gereimije viel şui fulla Rusager (c. 24) steatgal autreficiili, bağ Romar auch nach Semletan noch in bet fitubleoit agen Evun behartte: Et postea allquantulum tempora in bet esdem qua dadum erat immunitate perananist. Nalli reliquit inricuses tum Chouradi dacis infentationibus qu.m matuis inter se depradationibus lacerantur. Ruch centifiera Sopann em Goney (Mirae, S. Gogonii c. 201; Recedentibus illis (se. Hungariis) ... terrio exercitum suum onnem adunari fecti, ut super non repente innelin nobis irrucert. Qui onseen, veniente mane acrior illum adeo cura coercebat, ut funditus nostri oblivisceretur. Ruf jueda Equiammunifien Rumm the Edvert Suusgard (c. 25) gébra: Et revera quos nulla unquam acies, nulla inflexit asperitas, hos buius viri pietas inhelies et timidos faciebat. Geag za recrection fi bit Veriquam beier Berellic in bas 3. 385, nedec Soglet (Subtermas C.) pietesto.

Bu Langengenn (weftlich bon bem fpateren Rurnberg) traten berabrebeter Dagen Die Saupter ber Gegenpartei mit bem Ronige bor gefamtem Bolle gufammen. 1) "3d murbe es ertragen," fo ungefahr ibrach Otto bor ber Berfammlung, "wenn bie Erbitterung meines Cobnes und ber übrigen Wiberfacher es nur auf mich abfabe und nicht bas gange driftliche Boll in Bermirrung fturate. Ihnen genügt es nicht, meine Burgen nach Rauberart gu nehmen, Die Lande meiner Botmäßigfeit ju entreißen, auch an bem Blute meiner Bermanbten und meiner theuerften Benoffen muffen fie fich fattigen. Co flebe ich verwaift, ba ich ben eigenen Cobn als fclimmften Feinb ertragen muß. Der aber, ben ich am meiften geliebt und aus maniger Stellung gur bochften Dacht und Chre emporgehoben babe. bat fich mit meinem einzigen Cobne gegen mich verbunden. Dennoch mochte bies erträglich fein, wenn nicht burch biefe Beranlaffung bie Geinde Gottes und ber Menichen bereingezogen murben. haben fie mein Reich vermuftet, bas Bolt gefangen ober getobtet, Die Stabte gerftort, Die Rirchen in Brand geftedt, Die Priefter gemorbet. Roch triefen bom Blute Die Baffen, indeffen Die Feinde Chrifti beladen mit dem Golde und Silber, womit ich meinen Sohn und Schwiegersohn beidentt hatte, in Die Beimat gurudtebren. 2Bas noch Mergeres an Frevel und Niebertracht geschehen tonnte, bermag ich nicht auszudenten." Den Worten feines toniglichen Bruders pflichtete fogleich Beinrich eifrig bei und flagte ebenfalls bie Gegner an, baft fie bie von ihm zweimal befiegten Feinde ichmablicher Beife in ihren Sold genommen, um ihnen ben Weg jum Unheil ju eröffnen. Begliches Disgeschid wolle er lieber ertragen, als jemals mit bem Reichsfeinde einen Bund ichliegen.

Linbolf erwiderte Diefen aufreigenden Worten: "Bon ben gegen mich mit Gelb Bedungenen habe ich es erlangt, bas geftebe ich, bag fie mich und meine Untergebenen nicht ichabigten. Wenn ich bierin idulbig ertannt merbe, fo moge bas gange Bolt boch miffen, bag ich nicht freiwillig, fondern burch außerfte Roth gezwungen alfo gehandelt habe." Ergbifchof Friedrich trat gleichfalls bor die Berfammlung mit bem Erbieten, bor meldem Berichte ber Ronig wolle, feine Uniculb ju beweisen, benn niemals habe er etwas Bibriges gegen ibn im Schilde geführt und nur aus Furcht bor feinem unverdienten Borne fich gurudgegogen. Otto wies feine bargebotenen Reinigunggeibe ab und erbot bon ibm nur bie Rufage, burch feine Ratbicblage fortan

contra regiam se fidelitatem egisse, accessit; sed rex omni pietate plenus

ab hoc eum sacramento absolvit.

Ronrab burd Brun gefangen genommen werben. In biefe Beit mag auch eine vereinzelte und etwas ratbielbafte Angabe Ruotgers geboren (V. Brunonis pertingited und eimed ridipichelic ungade Uniques gebern (V. Brunonis c. 25: Hoc (appd.) Treverin, hoc in Alisatio gentibus et populis innotuit, quanta constantia et securitate animi sui inconstantes et temerarios adversariorum motus redarguit. In bichen Drien alfo fédini Plant Illaruben innetritidi su baben. Ini Geimhidungan ber Uniter Sticke bentet bie Vita Magneriei (S.V. VIII, 202).

Vita Magneriei (S.V. VIII, 202). 30: Serbatten bes Unbidorie Schäligt ber Contin. Regin. Set; Fridericus etiam sacramento se expurgaturus, nibil

den Frieden und die Eintracht zu fordern. In der That demuhler er fich sodann, zu Enaden wieder aufgenommen, mit Konrad zu-sammen, Lindolf zur Unterwerfung unter den Willen des Bottets zu bermögen. Da simen dies nicht gesong, so sagten tie fich don ihm des und Konrad fehrt zur Erne gegen den Konig zurcht. Der die weitere Entischedung über sein 2008 wohl einer allgemeinen Bereinigung vorbeblieft.

In der folgenden Nacht brach Eindoff, dem jetzt nur Baiern und Schwoden noch übrig blieb, mit dem Schingen von Langergenn auf und 30g mit ganzer Nacht nach Regensdurg. Der Later folgte ihm und griff unterwegs die Hele Horischaf, jetz Nachfall, am rechtler ber Ibater in " Gen Lertet entfpann fich hier, jo hart, wie tein haterer je um Nauern tobte. Nachdem biefe auf beidem Seiten geftobet, noch mehr derwonder worden, trennte erft die Nacht das Geschle. Um andern Worgen zog man weiter gen Regensdurg, das in der Lagensdurfen erreicht unter. I wen ihren verfangstaft das erreichten das herfunkten bie Königlichen, das Schurmgerälf an die Wauern zu fringen, aber ist stiegen given das verfunkten die Königlichen, das Schurmgerälf an die Wauern zu fringen, aber ist stiegen auf inen allusfankten Wöhrefland und de

gnügten fich mit ber Ginichliegung.

Da berfuchte man, um nicht bem Sunger gur Beute gu merben. nach manchen früheren Gefechten bor ben Mauern einen moblburchbachten Doppelangriff. Die Reiterei follte jum weftlichen Thore ausbrechend die toniglichen Truppen jum Rampfe aus bem Lager loden, ingwifchen ein Theil ber Befatung auf ber Donau gu Schiffe nach ber berlaffenen Lagerftatte fahren und bicfe überrumpeln. Auf ein Beichen ber Glode fammelten fich Die Stabter und bas Unternehmen gieng bon ftatten, allein, ba die Reiter zu lange mit ihrem Unsfalle jogerten, fo fanden Die Schiffsmannichaften bas Lager bollftanbig befett und fuchten ibr Beil in eiliger Flucht. Rur menigen aber gludte es, ju enttommen, benn theils murben fie umringt und niebergehauen, theils fturgten fie fich in ben Gluß ober ertranten, inbem Die überladenen Fahrzeuge umichlugen. Die Reiter erlitten ingwischen gleichfalls eine Riederlage und murben, viele mit Bunben, in Die Stadt gurudgejagt, mabrend auf toniglicher Geite nur ein einziger Mann gefallen fein foll. Endlich gelang es noch bem Bergog Beinrich, ber ben Ronig begleitete, bas gefamte Stadtvieh auf einer Weide amifchen Regen und Donan abzufangen und es unter feine Gefährten gu theilen.

Die Stabter, burch baufige Gefechte aufgerieben, burch Sunger

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Widuk III c. 33: discesserunt ab co deo reçique sese iungentes.
<sup>5</sup> 95. c. 34: urbem offendens quas dicitur Horsada Obsedit eam;
c. 35: Facta antem pugna durius certamen circa murum nemo umquam viderat mortalium etc.; Ann Hildesh, Quedlinh, Lamberti 935: Eodemanno obsessa Mogontia et Rossadal castellum factaque est in illo loco magna pugna.

magna pugna,

3) Widuk. c. 36: Trium dierum itiner proinde ad Rainesburg. Rut bier find aussishtlidere Rachrichten über biese Belagerung, die gegen Ende Juni begonnen baben muß.

geichwächt, begannen an Frieden gu benten. Liudolf ericbien mit ben bornehmften Dannern im Lager, ibn gu Stanbe gu bringen, aber er erlangte ibn nicht, weil er noch immer bem Bater ben Behorfam, b. b. wohl bie unbedingte Unterwerfung, weigerte. Beimgefehrt ohne Frucht machte er einen verzweifelten Anariff auf ben Martgrafen, den berühmtesten Geerführer jener Zeit, welcher das oft-liche Thor belagerte. Bon Morgens neun Uhr dis Nachmittags drei Uhr murbe auf bas hipigfte geftritten: bem Pfalggrafen Arnolf marb bas Rok unter bem Leibe getobtet, er felbit feiner Ruftung beraubt und bon Beichoffen burchbohrt, blieb auf bem Relbe, 1) boch bie Roniglichen ertannten ibn nicht und erfuhren erft zwei Tage fpater sufallig burch ein Weib aus ber Stadt, wen fie erlegt. Sein Tob berbreitete allgemeine Bestürzung und steigerte die Sehnsucht nach Frieden. So wurde benn nach einer Belagerung bon anderthalb Monaten unter Bermittlung ber Fürften Baffenftillftand geichloffen bis auf einen Tag in Friklar. Beinrich befeste Die Borftabt, Regensburg felbft 2) brannte in ber nachften Racht (vielleicht am 15. Auguft) größtentheils ab, bennoch fuhr es fort ju trogen. Wahrend ein Schriftfteller Otto fofort von Diefer Belagerung

Wahrend ein Schiftisteller Cito sofort von dieser Belagerung nach Sachsen heimtesten lätzt, erzählt ein andrer nach von einem Juge nach Schwaben, der freilich auch schon vor den Tag von Langenzenn fallen sonnte. Der König 20a gegen die Aufrührer mit

<sup>1)</sup> Widuk. c. 37, Ann. Sangall, mai. 994; Adalbert., et Arnolfus Arnolfus, ... obsessa Radespona civitate paratus ad praelium exivit et attini in striciuo bamultus occissus est. 3n enum Necrol. Prisiago (Borfel, et attini in striciuo bamultus occissus est. 3n enum Necrol. Prisiago (Borfel, et attini in striciuo bamultus occissus est. 3n enum Necrol. Prisiago (Borfel, obiit, bridgide) ter miritge. 20c Ann. Palidens. 917 laffet an Strupermelte attini ministructu cuiusdam Wichmanni ducis Saxonum regnum invasi et redecunte parter Ratispoli cum eo dimienna victus est, et in ecclessiam fugiens unta altare sancti lienerani delituit; eni lienireas patruus suus dava 20. 30 Mille. e. 28: dum mense integro et dimidio obsideretur., e. 29: 3.

Heinricus vero Novam urbem obtinuit; Rainesburg pene omnis proxima nocte concernanta. Sunt Nova urbs etunaja di mid mit Daimgáré (E. 38. 2.) oui Reuburg un beitjen, Jonevan nur bem "Jaimmenbenge mad mit oligidera et a. auf bet Befrait Segenstungs. Sgl. liere bei Errectierung ber nicht eine auf Sitzere Lucile gefesbigt Noorfül bei Hund Metropolis Salish. 129: sub lind Raisbona für obsessat et post longam fannen ab Henrico capta et proxima nocte pene tota combusta 1s. Kal. Aug. a. 954. in jüngere Gütting ber Aun, Raispon (SS. XVII, 583) metlert. A. inc. 560 combustio permaxima civitatis Ratispone facta est octava decima bet eine Turtum in zer-güsterbald nunchmen, lo lönnte ber Verune an. 15. Mungin 934 fantgelumben haben.

15. Mungin 934 fantgelumben haben.

15. Mungin 934 fantgelumben haben.

15. Widok c. 383: Rex indepatriam reversus, Sjeker fest Stumpf

<sup>&</sup>quot;) Widuk e. 38: Rex inde patriam reversus. hiefer fett Stumpf (Nr. 234) nod eine per interventum fratris nostri Heinriei dueis für ben Geifflichen Thietperft Regina ausgeschalte litt. vom 31. August (vgl. unten ju 3. 935). Kare bies richtig, so müßte man vielleicht einen zweiten Besuch

Um 25. October farb Friedrich, Erzbifchof bon Maing 5) und papftlicher Stellvertreter fur bas beutiche Reich, 9 ein Mann, für

<sup>5)</sup> V. S. Oudalrici c. 12: Cum rex Otto in Alamannia propter cos, qui cum Lintoffo filio cius dicioni suas regalis potestatis contradicere voluerum, cum exercitu conversarciar iuxta filmem quod Illiara vocatur etc., brancia Jornami ter Zehme, Chronic, a. 38; 76S. Y. 11B. October Chen, brancia Jornami ter Zehme, Chronic, a. 38; 76S. Y. 11B. October Zeb Entelle um Sogi uucer, logi er medi etiliom retradures ab enumeratione ex utraque parte obsessarum urbinm et bellorum undique d'urcutium, memit bod ani Meßighal unb Negensburg anapticif mvir. Gint Extraingum et Welnthu fii intérfen um raingidi, neum ann annimum, tod or Negensburg und Welnthu fii intérfen um raingidi, neum ann annimum, tod or Negensburg und versamment de extra de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contradiction de la contr

percer.

9 M. a. D.: durae amborum mentes . . pactum pacis inter se placitaverant et turbine belli mitigato in sua cum pace redierunt. 3ctenfalls befagen biefe Worte ju bief, ba ber legte Möldfulg erft fräter folgte.

9 Width III e. 40 in loco qui diettur Surgellun, pol fire bie Poer

<sup>9</sup> Widuk. III c. 40: in loco qui dieitur Suveldun, vgl. über bie Lage Reue Mittheil. bes thur. fach. Alterthumsver. IV, 2, 172.

Rut. Wittiel. Vet bür. jöß. Mittripunder. IV. 2, 172.
9 Widuk. c. 41; Quapprober regis placitum modice est dilatum.
9 by din. c. 41; Quapprober regis placitum modice est dilatum.
B. dein Zobelsjör beben bit Ann. Sangail. mai., Corbeiens.
S. Bonifaci, Contin. Regin., Necrol. Finld. mai. unb min., Ann. Augicas. 934
(Jaffe Biblioth III, 760), ree [cin Radio[agt and ben Zag eigenbarb]; cin-gertagen.
Zen Zacetelag beit bar Necrol. Meraphurg.
S. Galli jum 25. Cet.
Hildesbeim. (Leibniti SS. 1, 760), Launchurg.
Augicase jum 24. October.
Gerne Orabiderit bei Jaffe Bibl. III, 718.

<sup>9</sup> S. die Bulk Lock VIII, wodurch Kriedrich zum vicarius et missus nostrae apostolicae sedis totius Germaniae ernannt wird (Jaffé Bibl. III, 336). Eine glock Bollmodt, die fich nicht mehr erhalten hat, empfeng Kriedrich nochmass durch Marinus II. (942—946), f. die Bulk Agaptis (686. 346).

beffen Beftrebungen uns ber Schluffel fehlt, ba wir feine politifchen Brigange nicht mit feiner ben Beitgenoffen ehrmurbigen Berfonlichfeit und seinem lebhaften tirchlichen Eiser zusammenreimen tönnen. 1) Den letteren bewies er auch u. a. durch sein Bemühen, die Juden feines Sprengels zu befehren, Die Papft Leo VII. ihm gu bertreiben geftattete, wenn fie hartnädig blieben. 2) Jebe bestimmtere Andeutung über feine eigenen Zwede, mogen fie nun eine größere Gelbftanbigfeit ber Kirche ober was immer betroffen haben, bleibt uns vorenthalten. Die Befegung bes Mainger Ergftubles murbe auf Die Berfammlung berichoben, welche, etwa zwei Monate fpater als anfanglich bie Abficht gemejen, um Die Mitte December gu Arnftadt in Thuringen gu= fammentreten follte.

Bahricheinlich noch bor biefem Tage mußten bie Utern wieber gebandigt werden, die fich, fuhn gemacht burch die langere Abmefenheit des Markgrafen Gero, gegen die deutsche Herrschaft erhoben hatten. Sie murben rubmvoll befiegt, indem ber abgefette Bergog Konrad, für ben bies vielleicht eine Art von Berbannung fein follte, fich biebei an Gero anichlog. 3) Große Beute murbe heimgebracht, Die Freude burch gang Cachjen verbreitete, und ber Rame bes tapfern Martgrafen mar in aller Munde. In Diefem Lande felbft hatte hermann fcon fruber eine Erhebung ber Bebruder Wichmann und Etbert gu unterbruden gehabt. Jener mar namlich unter bem Bormanbe einer Jagopartie ber Obhut bes Grafen 3bo entflohen und batte, auf ben Befit einiger Burgen geftutt, mit feinen Genoffen Die Fahne bes Aufruhrs erhoben. hermann aber ichlug biefen raich nieber und nothigte feine beiden feindlichen Reffen, jenfeit ber Elbe bei ben Glaven eine Buflucht ju fuchen. 4)

In der Pfalz zu Arnstadt traten darauf die Fürsten, unter ihnen auch des Königs Brüder Heinrich und Brun, zum Reichstage sufammen. b) Erft jest murbe Mains, bas anderthalb Sabre mider-

<sup>1)</sup> Widuk. III c. 41: Finem summi pontificis qui interfuere satis laudabilem praedicant; Contin. Regin. 954; Ann. Hildesh., Quedlinb. 954: Frithuricus archiepiscopus Mogontiacensis ecclesiae obiit, vir summae abstinentiac, in religione sancta et doctrina probatus. Bgl. oben E. 215 H. 2. Albrich (Chronica a. 945, SS. XXIII, 764) berichtet von ibm: Hic archiepiscopus Fredericus claustrum sancti Petri Moguntie construxit.

Hie archieppscopus Fredericus claustrum sancti Petri Mogunite construxt,

) © bri Bult (Yeo a. a. D. chett @ 6. 8 3. 8 m. cimen gelebrten

Virighter Gerbard erlast er fich gleichgalls Maslaufti über ihre "chamblung (Jaffe

Bib. III, 338). Sem bem fireichjette Giler (richterick) great und eine Maningte

Eunobe, bit er pseifdem 530 und 934 mit Mann som Worms dum Ube ser Erngiburg im Evung auf Zerdmeilen und Manneigher fieldt (ch. 344).

1) Wuldt. III. e. 21 com ei pressible esset dux Conradus a regemissus, bod fignertiich nach bem Zage som farmlach; c. 541 Gero denique .

iam tamen magnus ac celebris ubique pracdicabatur, eo quod Slavos qui dicuntur Uchri cum magna gloria cepisset.

<sup>4)</sup> Ebb. c. 50: Industria autem ducis Herimanni facile eos oppressit trans Albiamque coegit.

<sup>3)</sup> Den Tag ergeben ble Ann. Aug. 954: Eorlem vero anno ego Willi-helmns... loco eius cum consensu cleri et populi eiusdem sanctae sedis XVI Kal, Iannarii, ipsoque die pace inter regem Ottonem et filium

Rabrb. b. beutiden Gefd. - Dammler, Otto ber Große.

fircht batte, und mit ihm das gangs Frankenland dem Königs wieder unterflon. ) Desgleichen woren auf übrigen Reichsfonds zum Gehofpene zurückgen mit alleiniger Ausnahme von Boiren, das freisiger des Untergangs des Philaggafen Amolf um it feiner Dauptikal in ohfimungsfoler Gegenwehr verkarete. Budolf und Konrad wurden bede nummehr öffentlich und freteilig begandigt und im Pelijse ihrer Gigengüter belaifen, die lie berinalls verwirth hatten, ader die Gegengüter belaifen, die lie berinalls verwirth hatten, ader die Gegengüter belaifen, die nie berinalls verwirth hatten, ader die Gegengüter belaifen, die nie berinalls verwirth hatten, ader die Gegengüter belaifen, die nie berinalls verwirth hatten, ader die Gegengüter belaifen verligt war, wurde Schlichweiter den kontrolle die Gegenschlich eine Weisel die Gegengüter den keine Weisel die die Gegengüter den Verwanden und eilehalt die die Versachen der die die Gegengüter den Verwanden und eilehalt die die Verwanden die Verligt die Verwanden die Verligt die Verwanden die Verligt die Verwanden die Verligt die Verwanden die Verligt die Verwanden die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Verligt die Ver

Fraucia, b. i. feit Anfang ber Belagerung im 3, 953.

<sup>\*)</sup> Widuk. c. 41: filius ac gener in gratism suscepti ohne nähere An-

goben; Contin. Regin. 934; Est tempestate Liutoffus in gratiam regis ervocatas, vassallos quos habiti et ducatum patir rediditt. - Chuomadus etiam omnium divitiarum quas habuit nudus, omisso ducatu, in gratiam regis intromittur, vita et patria et praedio contentus. b. 5. et rébielt écen uno étrègut unb reurbe nicht retraunt. Plodoardi ann. 955; Chomrado iam sibi pacificatio.

Widuk. III c. 44: Burghardus, oui nupserat filia fratris regis, 89 if irris, mit Ediffin (1,453 M. 8) u. a. auß belien nupserat yı fichigen, boğ bê gbeğeti ver 1955 gejiriri surte, benn Bibuliub brandı briçli grum etnib non füngard (1, 63, fil. e 4) ju cinte gêti, to no fic fider non fut servi befeinztet near. 2g.f. ilber fic Ekkehardi Casus S. Galli (\*S. II, 122): Hadawiga Henrici ducis filis, Sueverum post Purchardum virum dux vidua ... femina admodum quidem pulchra, nimiae severitatis cum esset suis longe lateque terris erat terribilis.

30 Schwoben also vie in Lothringen, wo Gres Aeginar eine iehr einstürckes Molle spielte, woma be Noth, bie Nachfommen ber alten antionalen Dergoge wiederum zu erhöben. In Balern wurden die ichen umgelehrt in Joge ihrer Musselmung jest erti ganstid entwurzelt und verschwischen sie langere Zeit aus der Geschäche, um pieter unter guintigeren Eernen als Wistlesbacher wieder aufgewahren. Das nicht bloß die Honbert, sondern auch viele siere Andanger mit Verfulf ihres Besiges diesen musten, sleit sich mit Sicherheit annehmen. Dahin gehören wohrscheilich der Geraf Ernst im Studielsche der eine Solimar im Abaengaga und Nordhau, dunch in Spelien, dem Nachgaga und Nausgeshunden begütert, denen als Aufführer ihre Eigenplicher öffentlich abgefrochen worden.

Sur bas erledigte Ergfift Main; ließ Cito am britten, Abbentisjomtage, bem 17. Terember, ieinen untedigten, jum geftlichen Stanbe ergogenen Sohn Bilbelm als Ergbifdof mablen, der schon acht Tage spater am Weifungsteifer im Manin, die Weise empfreng. Wie den am 13. September verstorbenen Bissch Thiotopten von Hilbes beim solgte ber zweite Magdeburger Wir Chhuin, bormals Mönd, im Richenau. 3) In das Klofter St. Gallen lehrte ber vertrebene Abt Kralof zurüd, nachbem Anno am 1. December durch den Tob ber sollt volleicht unwermelichten Wisseun antannaen war.

Die Wahl Wilhelms brachte das britte und weitaus wichtigste ber drei rheinischen Erzhisthumer in die Hande eines nahen Verwandten des herrichers, denn in Trier führte gleichzeitig sein Oheim, in Roln sein Bruder den Arummfach Die Kamitiempolitit Ottos,

4) Bgl. oben S 225 A, 1. 2; Ekkehardi Casus S. Galli (SS. II, 113. 114).

venat dieude Viete sing ein die Germann besonder (zumpf. ech und gel. 300; Gefdadta, bet Bronin Endern V. 30; Sg. 6em 2-, 8 % 2. <sup>5</sup> Ann. Hilderbeim 384, Neerol. Fuld mai, min. 984, Hildesbeim, Thiem. Chron. II. e. 6; Trans. 8 Epiphami e. 1; Ollwinns .. ipsi principi tantum commendatus quantum fide probatus, vgl. c. 6 liber Roccana (SS. 17, 249, 250).

welche auf weltlichem Gebiete ibm fo bittere Früchte getragen batte. ichien er gleichsam auf bas geistliche übertragen zu wollen. In jenem Sinne gefchah bies, in welchem Otto mabrend bes Burgerfrieges einft gu Brun geaußert haben foll :1) "Bas mich am meiften troftet in meinen Drangfalen, ift, bag ich burch bie Gnabe bes allmachtigen Gottes bas tonigliche Priefterthum mit unferem Reiche berbunben febe." Bu ben fefteften und treueften Stuten gablte unter allen Bebrangniffen namentlich auch Bijdof Ubalrich pon Augsburg. Satte mit Recht ber Chalif von Corbova, wie er fich gegen Ottos Befandten aussprach, es als ben munben Gled an feiner Berrlichkeit ertannt, bag er einzelnen feiner Großen gubiel bon feinen Landen einraume und fie baburch ftatt willfahriger und ergebener vielmehr auffaffig mache,2) fo erbliden wir in ber bergoglichen Stellung Bruns ben Martftein einer neuen Bolitif, Die ihre pornehmften Stuten in ber boben Beiftlichfeit fucte und Diefe mit Gutern und Dacht überhaufte. Gur biefe Wendung mußte Ottos Cohn auf bem Stuhle bon Maing gang besonders geeignet ericbeinen. Gine Annaberung an Die Rirche und ihre Beftrebungen mochte auch barin gefunden werben, daß ber Ronig, feiner Erziehung nach burch und burch Rriegsmann, erft nach bem Tobe Ebgiths bie Runft bes Lefens erlernte. 3)

Nach einer Seite sin gendhren die innern Wirren des Jahres 
54, die das Rich Senhi (thri in sieme Armbositen erfahlterten, 
dag einen günstigeren Andlich als die von 939: der westliche Vachhort 
indet diesmal nicht deutigle Gernalande an sich ar erfeste. Verdiedene Gründe wirtten zu dieser Enthaltjamteit zulammen: die 
lamicht und Feiligkeit, mit der Konrad durch sein Bemühen Lotdetingen enger an Deutischand gesetzte batte, vor allem die bissedden 
itze Schwache des französsischen Könligs, der seinen deutschen Unter 
wanden in diesen Jant schuldig geworden, endich der verherende 
Einfall der Ungern, die quer durch Frankrech streiten. Dazu sam 
um ein Thomwochssel, den Allemand des früh erwartel koden würde.

Abnig Ludwig, dem eben fein gleichnuniger Sohn gestorben wor, bestand hög auf dem Beger dem Loon nach Reims, als nach vor der Alisne ein Wolf seinem Psah treugte. Auf per hurtigen Verfolgung des Aspirees flürigte et vom Pserbe und wieder bereitelt nach Reims zurüdgeschaft werden, wo nach längerem Krautlenlager ein Mussign bin am 10. September dem Zob broduke. 4) Unter all-

<sup>1)</sup> Ruotgeri V. Brunonis c. 20.

<sup>5)</sup> V. Iohannis Gorz. c. 136: Quod potestatem virtutis auae non sibi soli retinet, sed passus ubere quenque suorum propria uti potestate, tat ut partes regni sui inter cos dividat, quasi cos sibi inde fideliores habeat et subsectiores. Quod longe est; exinde enim superbia et rebellio contra eum nutritur atque paratur.
9) Widuk, II c. 36.

<sup>4)</sup> Ann. S. Columbae Senon. 954 (SS. I, 105): mense Septembri obiit Hludovicus rex, totum vitae suae tempus plenum ducens angustiarum et tribulationum; Flodoardi ann. 954 ausfüßrüder, banach Richer. historiar. II c. 102: Ann. Lobiens. Floriac. 954 (SS. II. 210. 255). S. Germani.

gemeinem Wehtlagen begrub man ju St. Remi ben in ber Fulle feiner Rraft babingerafften Fürsten, ber bas Alter bon 33 Jahren taum überfcritten hatte. Gein ganges Leben, fo fagt mit Recht ein Beitgenoffe, mar voller Drangfale und Wibermartigfeiten gemejen, bod hatte er ftets mannhaft bagegen angetampft. Seine Witme Gerberga manbte fich fogleich an Sugo bon Francien, ber zwar lange Beit ihr Begner, aber boch auch jugleich ihr Comager und ber machtigfte Monn im Bolte mar. Freundlich nahm er fie auf, Troft und Beifant gemahrent, und am Conntag ben 12. november marb in ber That ber zwölfjährige Anabe Lothar, Lubwigs und Gerbergas altefter . Cobn, ber fpater als fraftig, bebend und bon guten Anlagen geidilbert wird, bon bem Erzbijchofe Artold bon Reims gu Gt. Remi ' jum Ronige geweiht. 1) Dagn wirtte neben Sugo borguglich Bruno bon Roln, ber leibliche Obeim bes jungen Ronigs und hinfort fein uneigennfitigfter Belfer, mit. Sugo empfieng als Lobu für feine

Masciac, 954 (SS. III, 168, 170, IV, 3), Elnon. min. 949 (SS. V, 19); mense Septembri; Folquini Chartular, Sithiense l. II (p. 149); Sub a... 954 . . gloriosissimus rex occidentalium Fraucorum Hludovicus decessit a sacculo et Remis in monasterio sancti Remigii est tumulatus IIII Id. Septembris; Necrol. Autissiodor. (Martene et Durand Collectio VI, 720) jum 10. Espl. Daß Necrol. Hildesh, (Leibnitii SS, rer. Brunsv. I, 768) hat um 17. Lodewicus rex Franciac. 3u bem Necrol. Hugonis Flaviniac. (SS. VIII, 287) fieht er fälschied jum 15. December, jum 10. Cept. auch in bem Necrol. S. Remigii und bem Gebetbuche ber Ronigin Bemma (Mabillon Ann. 111, 520). In ber Urt. Lothars vom 1. Jan. 955 beißt es von bem b. Re-migins: in cuius sacro templo genitor noster dominus Ludovicus rex tumulatus esse dignoscitur (Bouquet Recueil IX, 617). Seine Grabschrift bei Mabillon Ann. III, 520, Leibnitii Ann II, 641.

<sup>1</sup>) Ann S. Columbae 954: Cuius filius Chlotharius iam iuvenilibus incrementis gaudens ipso anno pridie Idus Novembr. patri succedens regni gubernacula suscepit, civitate Remis ordinatione Ilugonis Francorum ducis; Flodoardi ann. 954; favente Hugone principe ac Brunone archicpiscopo ceterisque praesulibus ac proceribus Franciae Burgnndiae atque Aquitaniae. Richer (III c. 1-2) fagt, baß Gerberga legatos dirigit fratribns suis Ottoni regi ac Brunoni ex praesule duci, matrent Flodoard mur bie au huge erwähnt, und fährt fort: Adveniunt itaque ab Ottone rege omnes ex Belgica duce Brunone principes, sed et ex Germania aliqui, both ift bies wohl willfürliche Ausschmildung. Bgl. Ruotger. c. 39: Praeterea Lotharium, sororis suac filium, de antiqua regum prosapia ortum. . mirifice cruit et exaltavit, nec cessavit, donec in locum patris sui regem constituit; Folquini Chartular. Sith. p. 149: filius eius, adbuc puer, Ho-tarius III Id. Nov. in regem ab Artaldo archipraesule Remensis aecclesiae consecratus; vgl. Lothare Urt. für St. Remi (a. a. D.): ubi etiam ipsi Remigio ab exortu nativitatis specialiter oblatus et ab omnibus Fran-corum proceribus electus sum ac regali diademate coronatus, quem videl, genitrix nostra domina Gorberga regina locum prae ceteris vene-ratur et diligit. Sethar heißt bei Sherr (III c. 2) duodennis, er rear nach filoboard gegen Ende bet 3. 941 geboren, bel Ann. S. Quintini 940 (SS. XVI, 507): Lotharius rea nascitur, baher til et ein entidichener Grethum, menn Richer (IV c. 109) ihn 986 anno . . sexagesimo octavo sterben lägt. Egl. iber ihn Rodulfi Glabri Historiar. l. I c. 3: ut erat agilis corpore et validus sensuque integer, Gerberti ep. 51 (p. 32 ed. Olleris): Lotharius rex Francorum praelatus est solo nomine, Hugo vero non nomine sed actu et opere,

Unterftuhung die Belehnung mit Burgund und Aquitanien. Auch bie Sohne bes Grafen geribert verfielten fich bamals frieblich; einer von ihnen, Graf Moalbert von Bermandois, vermählte fich sogar einige Rabre folter mit ber Schweiter bes jungen Konigs. 1)

Roch ein zweiter Tobesfall, ber bor menia Jahren fur Otto eine große Bedeutung gehabt haben murbe, erfolgte bor Ablauf Diefes Jahres. Zu Rom ftarb Alberich, der Patricius und Senator aller Römer, ") ein Sohn des Martgrafen Alberich von Spoleto und der berüchtigten Romerin Dlarogia, nachdem er 22 Jahre hindurch Die bochfte Wemalt gludlich behauptet batte, Die ibm einft burch einen Unfftand ber Romer gegen Ronig Sugo gugefallen mar. bem er biefen ebenfo wie Otto nachmals ausichlok. 3) ficherte er nach Ungen Die Gelbständigfeit ber ewigen Stadt. Dit bem für Diefe ungefährlichen bigantinifden Sofe trat er bagegen in nabere Begiehungen, er verichaffte burch ben Papft bem Batriarden Theophylatt bas Ballium, ja er ftrebte gulett fogar nach ber Sand einer ariechiichen Bringeffin, Die ihm bereits jugefagt mar, als er ftarb.4) Schmer laftete auf ben funf Bapften, Die nach einander gu feiner Beit regierten, fein 3och, und feiner bon ihnen durfte fich etwas wider feinen Willen erlauben, 5) bennoch erwarb er fich große Berdienfte um bie Rirche, ba er mit bem berühmten Abte Cbo bon Gluni im engften Bereine es unternahm, in ben innerlich wie außerlich verfallenen Rloftern Roms und feiner Umgebung Bucht und Ordnung wieder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 3m ciner llrt. Petfoars für Nesson femmt Lyudulfus nepos nosster Noviomorum prasul vet, in citer auchte nelfelde assentientibus fratribus suis nepositus nostris Alberto Viromandease comite et Guidone und Recueil IX. 6.33. 631; 83. Am. 8. Quintini 1991. Ledulfus episcopus ordinatur (SS. XVI, 508), [cin Wergäner, Sphull [hart 21. 2mil 977. 7]. Flodorardi am. 954; Albrico patricio Romanorum defunci; Am.

Farfens, 954 (SS, XI, 585); Albericus princeps Romae obiit.

9) Benedicti Chronic. e. 31 (SS, Ill., 717); Ad Albericum principem vertamur articulum, et qualiter a regibus terre Langobardorum sea

vertatur articulum, et qualiter a regions terre Langooardorum seu Trasalpine nullus robore suis temporibus in Romam finibus non sunt ingressi.

9 C&c.: verumtamen ad thalamum nuptiis non pervenit, lleber (eine früberen Leichungen zu Ronflantinopel [, Liudprand, Legatio c. 62. Zeo-

riuctus executingen ili Memiantinopti i. Liuoppinio. Legatio c. 52. Ebbpolitit, bri Codo Memanis i. j. bem Microba des Paulium erfolisfite, nort
Surtiard son 1933—1966 (Rring Ghrond. bri Palyantier 111, 289). Jiul ben
Stritfer Microba mit Palyani bentat and folgance Mirrific bet Confinantia
(De cerimon. aulae Hyzant. II c. 48 p. 689): et; ton nelyxivi Palyani,
Solla zgovoj denolita. Kavarentirico xal Paurato; xal korta nego: o
deira tor trobolotator nelyxivat Palyani.

5. Liudprand Leg. c. 62; c. cum implissimus Albericus ... Romanam

civitatem sibi usurparet dominumque apostolicum quasi servum proprium in conclavi teneret; Benedicit Chron. e 32; Erna eimi terriblis nimis, et aggrabatum est iugum super Romanos et in sancte sedis apostolice. Electus Marinus papa (912—948) non audebat attingere aliquis extro iussio Alberici principi. Yee VII. telitațigt 11. 3ufi 935 bit ărtiulețim este obulece por remedio anime nostrare nostrique dilectissimi filii videl. Alberici gloriosissimi principis atque omnium Romanorum senatoris (Muratori Ant, Ial. VI, 201).

herzuftellen, zugleich aber auch nach ben ichweren Beimfuchungen burch Die Saracenen fie vielfach beffer ausstattete. 1) Co geschah es u. a. mit S. Paul in Rom — wofür Agapit fich fogar bon bem Abte Gainold Monche aus Gorge erbat -, mit Cubiaco und Farfa, mit S. Andreas auf dem Moute Oreste, mit S. Maria, das er auf dem Abentin auf eigenem Familienbesige stiftete. Auf den römischen Adel geftüht, herrichte er fast wie ein Ronig als beffen Saupt über bie Stadt und Rirche. Aller innern Bewegungen, an beren einer fich fogar feine Schmeftern betbeiligten, mußte er gludlich herr gu merben, und hart mußten Die Berichworer fur ihre Unichlage bugen. Go ficher fühlte er fich im Befite feiner meife und fraftig geubten Bewalt, baß er por feinem Sinicheiden am Grabe bes b. Betrus Die romifchen Ablichen fcmoren lich, nach bem Tobe bes bamaligen Papftes Mgapit II. feinen jum geiftlichen Stande bestimmten Cobn und Erben Octavian jum Papfte erheben ju mollen.2) Rur fo durfte er hoffen, Die Berricaft über Rom in feiner Familie erblich gu machen.

<sup>2)</sup> Chron. Bened. c. 34; Flodoardi ann. 954: filius eius Octavianus, cum esset clericus, principatum adeptus est. Hugo (Destr. Farf. c. 9) läßi ibn irrig schon vivente patre zum Bapfie gewelht werden. Bgl. übrigens aber Alberich Gregorovius Geich. ber Stadt Rom III, 302-340.

<sup>2)</sup> Chrou, Bened, c. 33: gloriosus princeps Albericus . . cepit esset cultor monasteriorum, worüber bann bes weiteren gehandelt wirb; Hugo Destructio Farfensis c. 7 (SS. XI. 535): Qui gloriosus princeps in tantum cupiebat monasteria sub suo dominio constituta ad regularem reducere normam, quam amiserant in vastatione predicta paganorum, ut de Gallia faceret venire Oddonem sanctum abbatem . . et cum archimandritam constituit super cuncta monasteria Romae adiacentia etc. Bon bem Bertehre Alberichs mit Obo († 942) handelt die Vita S. Odonis (Mabillon Acta sanct. S. Bened. saec. V, 168. 169). Ueber das Kloster E. Faul f. Vita Iohannis Gorz. c. 53: Andreas quoque . . Romam ad postulationem pape Agapiti mittitur, qui litteris cum nuncio . . multum a domno Einoldo efflagitaverat, aliquos sibi religiosos, quos in monasterio b. Pauli, quod tunc ad monasticum ordinem transferre moliebatur, cum auxilio regis Albrici collocaret, transmitti. Quo cum altero quodam fratre, qui ex monasterio Luxovio Gorziam ante aliquod annos advenerat, perductus etc.

## IV.

## Unterwerfung Baierns. Sesiegung der Ungern und Slaven. Tod heinrichs von Baiern. Magdeburger Pläne. 955.

<sup>1)</sup> © baß ©drifem 366amß XIII, an bic ©spube ben Raxema (Hund Metrop. Salisb. ed. Gewold I, 35: \$crob nurbe geblenbet, eo quod ecclesias del exspoliaverit, thesaurum paganis crogaverit seseque eis iunxerit in christianorum necem et depracdationem, contra dominum et plissimum imperatorem suum seniorem rebellis et tilefiles extilerit,

<sup>9 -</sup> Gerrefen Wilfelms von Want am Montt (Jaffé Biblioth, III, 348): Qui (se. Heroldus) Kalendis Ma. captus a patru onsotto Heirico, duce Baioriorum, sine aliquo accusatore canonico escoulatus et in exiliam apud Seponam urbem religatus est. (Negar Meiferdeuf, bet Pm. 1. 2001 annimum (Raifergit I. 527) regănţ tât liter bir gleithefilmuming burch Martin, reil ber fortleiger Migniaß a. 834 justeț hir Effentum Qercello (a frater regis caecatus est) unb bam bir Ürinadim Stigensburg meibet. 2028 30th isat midt, niet bleiter anglist, am bir ili bur bei forma Berrie mağ jernidi parelit palten Excerpta Alfaheminis Celevită (SS; IV, 3h), 363, nod nie bir 2024 partir Billedus bir leiterum (Hölle attifoliche, ulmm fie ber 2026 printeß in beliefde. 30th; fleşti. 30th Celen war bamals nedpţidenlită Biljimb Wilden.

Der König berließ Sadjen — wo eine am 10. Januar zu frügger sie nas von Fran Gelmburg gestliete Monnentlotter Filichet geltigene Ilrtunde von seinem Wirter zeugt!) — im Frühjahr, um Thern (1. April) mit seinem Birter zeugt!) — im Frühjahr, sietern, umd wande sich som mit ihm zu seiner Unterstähung gegen vos auffälisse Regensburg. Obgleich im vorigen Sommer zum groben und Velagerungsmoßinen der löntiglichen Brüder das der entbilde umd Velagerungsmoßinen der löntiglichen Brüder einen harthadigen und Velagerungsmoßinen der löntiglichen Brüder einen farthadigen Beitande aber entbildet umd dem Dunger erliegend, mußten die Etabler endbid vor des Thom ausmärtigen Beitande aber entbildet umd dem Dunger erliegend, mußten die Etabler endbid vor des Thom sinnen zu fahren, der sich dem Rechamblung wurde ihnen zu Thill, denn nur die dornderent raf Berbanntung der über gelten, der gelten der gelte gelten langen Kriegdwirten gestlitten harte, gieng freglös aus. Mis Sieger in dennte Ctto Eind Mis and Godien heimtlefferen, in abehar er gant Balern — mit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) firagment @alþimgar #mmden (SS, IX, 771 n. 58, XX, 239 n. d.) a 956. Heroldus archiepincopus Salaburgenis proh dolor earcestur apud buldorf propter carmulam imminenten: Auctar, Garat 956: Heroldus Asabeburg, archiep execcatur apud Muoldorf, Ann. S. Rudderi 956: a doce Henrico, qui expalsus crat (SS, IX, 566, 771), Thietmar, II. e. 25; Patriarcham de Aquilea castrair (sgl. 507, 62, 157, 42), et archiepiscopum Salzburgensem precepit execcari, Causass ponere nolo, quia ad hee promerenda non esse idones ain veritate seio.

<sup>2)</sup> Brief Biffelms: Eius vero parroechia . . vassallis prefati ducis

distributa esse dinoscitur et a proprio tutore lue usque privatur.

9. Zafilunger fragament: in lan ecaruntia interfecti sunt quatros comites
Adilbertus Arkwinus Arnoftus Kerloli et alli quam plurini. Darani geglen
stidiche tie Brotte te St. contin. Regin; viribus imminutis inimicorum. Das
Necrol, Frising. (Rorft, XV, 163): III Kal. Apr. Aschwin comes obiit.

9. Erhard Regesta hist. Westf. 1, 46, 82, 323 us Brugkinen (an ber

<sup>9</sup> Erhard Regesta hist. Westf. 1, 46, 51, 233 zu Bruckihen (an ter Vinc) anfspfildt euidam venerandae matrona nomine Helemburch, seider bas klofter fliftet pro remedie animarum Rieperhif domini sui et Richarddi et Aelfelben filli sui. Eutumpf (etge trieft lett. in bas 3, 254, 26/sfc bisti. 935 für richtiger megen a. r. 20, weif ber 91otar Linbelf genößnlich 1 3ahr meist időlt.

<sup>9)</sup> Widuk. III c. 43: Dum praesidio Saxonum destituitur ac fame vexatur (neomit nur auf ben früßeren Existans Simbolis angelpielt nerten stam); Contin. Regin. 951: in brevi tota Bawariae virtus ad eum. in tantum convertitur, ut et Radasbona civitas regi redderetur ipsique rebulatores, nijil se contra eum velle von passe profeterutur.

Otto Heinricum fratrem suum potestativa manu in regnum confirmavit.

) Widuk. c. 44: Ingressusque Saxoniam circa Kal. Iulii obvios habet legatos Ungariorum. Siemit filmmt eine litt. für Queblinburg nicht,

Aussischuf freilisch ver Mart Werona, die unmittelbar im Folge des Bürgertrieges abgefallen wart) — feinem Eruder wieder unterworfen hatte. Mit dem Falle Regensburgs endete überhaupt der durch Lüdoff und kontrod entstündete Bürgertrieg, nachdem er volle spot Jahre hindung Jerrifikung im soft alle beutigte Lands getragen und

ichmere Opfer an Gut und Blut erfordert hatte.2)

Bu ben ichlimmften Rachmeben Diefes Tranerfpieles geborte neben fo manden Bundftoffen, welche im Innern gurudblieben, Die eng bamit jujammenhangende Ermutigung und Erstarfung ber außeren Reinbe, ber Claven und Ungern. Die Gefahren, welche icon bas borbergebende Jahr bon diefer Ceite gezeigt hatte, follten in bem gegenwärtigen noch bei weitem übertroffen werben. In Cachfen hatte hermann feine eigenen Reffen, Die Bruder Wichmann und Etbert, über die Elbe gejagt: Diefe aber berbanden fich im Clavenlande mit zwei ihren Landsleuten langft feindlichen abobritifchen Fürsten, ben Brubern Rato und Stoines.3) Gegen fie rudte Bergog Bermann, berbunden mit zwei ber tapferften fachfifden Edeln, dem Grafen Beinrich und feinem Bruder Gifrid, in's Feld. Bu Unfang ber Faftengeit, b. h. bes Merg,4) fand man bie Gegner jenfeit ber Elbe in einer Burg bon unbefannter Lage, Guithleiscranne, b) beren Ueberrumpelung beinahe gegludt mare, wenn nicht ber Feind burch bas Beidrei eines einzelnen Dannes aufgeidredt zu ben Waffen geeilt mare. Man mußte fich baber begnugen, etwa viergig Mann, auf die man außerhalb bes Thores fließ, ju erlegen und ihre Ruftungen und Waffen als Beute babon gu tragen.

ble Ω. rogatu venerandae ac dilectae domine matrisque nostre Mahthildae μι Mogbeburg om 25. Μαί αμεβεθιε, mit ben πεθετβρετάθειδει Φαιεπ a.r. 18 (= 954), 955, ind. XVIII (βαιτ XIII) bei Erath Cod Quedlinb. p. 7, St. 235.

ber Eildoj Wilio ieldi die Ausiteller ind.

2) Ann. Hildesheim., Quedlinb. 953: mansitque (sc. dissensio) per duos annos in incendiis, caedibus et depopulationibus, multique nou

duos annos in incendiis, caedibus et depopulationibus, multique no solum de populo, sed etiam de optimatibus occubuerunt.

2) Widuk, III c. 50: duos subregulos barbarorum . Naconem e

<sup>a</sup>) Widuk III c. 50: duos subregulos barbarorum , Naconem et fratrem eius, bietr beißt in c. 33. 53 Stoinef, in ben Ann, Sangall. mai 955 Zkoignav, pgl. Thietm, II c. 6: ducatu autem Nacconis et Stoinnegul fratris eius. Die Ann. Quedlinb, Hildesh. 955 nenuen bie von Egbert aufgebeiten Böffer Mobriten.

9 Widuk. c. 51: initio quadragesimalis iciunii. Affectmittreoch field post out ber 28. Rebruar. 36 belte es mit ton Deimmann (1904rqua Geres. 8. 148) für ideminds gereiß, baß ble in c. 51 ff. bernöteten kömple in 38. 955 fellen, bagegen mödet is im Anfeldinic om Bedis ple Beyelenbeiten son c. 50 unter 94 (cpen. neoturd freilich möd alle Ameriel [dwinden. 8. 88pt. (28bluthe b. 8 percie 2) 18) felt and c. 50 in to 83. 955.

3) Die Lage biefes Ortes, ber in ben Capitellberfchriten Suitleiscare genannt wird, bleibt unsider. Schwebt, das Webelind (Volen I, 20) n. a annahmen, liegt zu weit fillich, da e fich bier um eine abobritische Burg

banbeln muß.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diesen Absall beweist die Zühlung der Jahre Berengare und Abalberts in den Beroneier lutt. von 1955 u. s. w. die Ughelli It. saera V, 737, 1de Dionysiis De Aldone et Notingo p. 121—120, wo gerade der Martgraf und der Bildog Milo selbst die Aussteller sind.

Rach Oftern 1) machten bie Claven unter ber Führung Wichmanns bafür einen Ginfall in bas beutiche Gebiet. Unberguglich mar hermann jum Coupe ber Ceinigen bei ber Sand, aber ba er erfannte, bag feine wenigen Dannichaften bei weitem ber feindlichen llebermacht nicht gewachsen feien, und eine Berftartung wegen bes Burgerfrieges für jest unthunlich,") jo beichloß er, wo möglich es nicht auf bas Meugerfte antommen gu laffen. Bum größten Disvergnugen feiner Leute, unter benen namentlich ber gewaltige Sifrid vergeblich nach Rampf burflete,3) befahl er baber ber Befatung ber Burg ber Cocarescemier,4) Die als vorzüglich fest vielen aus bem bebrobten Bebiete gur Buflicht gedient batte, fich burch einen Bertrag mit bem Feinde ficher ju ftellen. Dan tam in ber That babin überein, bag Die Freien mit ihren Weibern und Rindern unbewaffnet auf Die Dauer fteigen, ibre gefamte Sabe bagegen und ibre Anechte in ber Ctabt ben Feinden preisgegeben fein follten. Als Die Claven fich beuteluftig in ben Ort ffürsten, Die andern abzogen, erfannte einer ber Eroberer in ber Frau eines Freigelaffenen feine eigene frubere Ctlavin. Da er fie an fich ju reifen fuchte, wehrte ihm ber Dann burch einen Fauflichlag. Jener rief aus, bag bie Gachien ben Bertrag gebrochen batten, und es entftand ein allgemeines Blutbab, in welchem famtliche Danner niedergemebelt murben, mabrend bie Frauen und Rinder ber Befangenichaft verfielen. Fur ben Mugenblid mußte Dieje Unthat ungeracht bleiben, benn eine biel bringenbere Gefahr rief ben Ronig in ben Guben feines Reiches.

Es mar gegen Ende Juni, als bei Otto in Sachfen Gefandte ber Ungern ericbienen, friedliche Absichten, Treue und Freundichaft heuchelnd,5) doch in ber That, um ben Ausgang bes Burgerfrieges su erfunden. Raum batte fie Otto mit geringen Geidenten im Frieben entlaffen, ba murbe ihm bereits bon ben Boten feines Brubers Beinrich gemelbet, bag Ungernschmarme tampfbereit bie Brenze überfdritten. Cofort ruftete ber Ronig, als ob er feine Dubfeligfeiten borber ju ertragen gehabt, jum Mufbruch gegen ben neuen Reind. Da aber Cachjen burch einen Wenbenaufftand bebroht murbe, tonnte er bon bort nur wenig Mannichaften mitnehmen, unter ihnen vielleicht

ben Martarafen Gero.6)

Magbeburgs, ju suchen, f. v. Beinemann Gero S. 147.
3) Widuk, c. 44: tamquam ob antiquam fidem ac gratiam enm

<sup>3,</sup> Widuk. e. 52: post proximum pasche, b. h. nach bem 15. April. 2) M. a. D.; sibique parvas admodum belli copias affore civili bello urgente. Diefe Borte finden burd ben gleichzeitigen Keldig Ottos nach Bucen ihre Erflärung und nötsigen baber nicht, an bas 3. 954 zu benten.

3) Wieluk, c. 52: et maxime Stiridus qui erat bellator accerrimus,

porber c. 51: Heinricus praeses cum fratre Sifrido, viri eminentes et fortes, domi militiaque optimi. 1) Unbefannter Ort, aber ficher auf beutidem Gebiete, etwa in ber Rabe

<sup>\*)</sup> A. a. D.: eo quod jam bellum Slavanicum urgeret, vgl. c. 49 mit ber Giesse: Nam ipsi bello Ungarico aberant Slavanico certamini reservati. Die Mitwirtung Geros bat man baraus gefoloffen, bag nach c. 45 Thiabrich ibn in biefer Beit ju vertreten fcheint.

Die leichten Erfolge bes porangebenben Sabres und Die reiche Beute beffelben hatte ben Magharen Die Luft und ben Mut gemacht, ihren Raubzug nach so kurzer Zeit schon zu wiederholen.1) In so gewaltiger Menge aber ergossen sich ihre Scharen über das ganze obere Deutschland bis zur Iller und bis zum Schwarzwalde, wie teiner der Lebenden sie jemals erblict hatte. Man schätzte die Zahl Diefer Reiter auf minbeftens 100,000, und es fei nicht möglich, fo follen fie felbit geprablt haben, fie ju überminben, wenn nicht bie Erbe fie verichlange ober ber Simmel fie verichuttete.2) leberall nach gewohnter Weife mit Feuer und Schwert haufend, berbraunten und beraubten fie unter vielen andern firchlichen Gebauden bas bairifde Rlofter Benedittbenern 3) und fobann, nachbem fie über ben Lech in Schmaben eingefallen, Die Rirche ber b. Afra bei Mugeburg.4) Diefe Stadt, welche burch ben Burgerfrieg icon fo ichwer gelitten hatte, wurde felbst bon ihnen belagert und fand in ihren von Thurmen noch nicht gefronten niederen Mauern nur einen ungenügenden Schut. Bum Glude berlor ber Bifchof Ubalrich mit ber ftarten und tapfern Bejagung ben Mit nicht, geftattete aber ben Rampfluftigen feinen Ausjall, fondern befdrautte fich auf Die Berteidigung. Der Sturm auf bas öftliche ober Barfugerthor, mo man jum Baffer binabajeng, murbe trop bes beftigen Andrangens ber Feinde abgefchlagen, als jur guten Stunde einer ber ungrifden Unführer fiel.5) Der Biidof, ber ju Roffe in ber Stola bem Rampfe beigewohnt

hatte, ohne Saruifch und Waffen, Die feinem Stande nicht giemten,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ruotgeri V. Brun. e. 35: aggravata est ultra modum et omnino intollerabiliter superbia ferocissimae gentis Ungrorum, seducta, credo superioris anni successu <sup>2)</sup> Coutin. Regiu, 955: Ungarii cum tam ingenti multitudine exeuntes,

voltida regent 935 Ungari cum van ingerit mantitulinite electurites, at rou, nisi terra eis delicieres vel coclium cos obrueres, ab aliquo se un composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Chronie. Benedictobur, c. S, Breviarium Gotscalchi c. 2 (SS. IX, 218, 222). In letterem Orte wird die Zerfferung des Kloftets fällslich in das 3. 973 geleth, aber auch das vom Berausgeber dermutete 3. 954 fann schwerlich richtig sein.

<sup>4)</sup> V. S. Oudalrici c. 12: cum Licum transcenderet et Alemanniam occuparta secclesiam sanctae Afrae concremavit; c. 13: Aecclesiam autoscuntae Afrae, quae a pagania fuerat cremata. Nus Gridari doctri Herimann. Aug. 935 (SS. V. 114), aus biefem ble Ann. Admunt. 955 (SS. IX, 574).

<sup>3</sup> Buillieftich berieden über bie Rünnige um Bugsburg, Gerbart e. U. g., bau Brumner (mirfülle ert linger im Dautlichan bis jur Edigdet und bem Engliche, Bugsbe, 1885 C. XXVIII. ff., no feserbeite übertiefterungen ertsöhlt nerben, ib den Rüchler, Bugsbe, 1885 C. XXVIII. ff., no feserbeite übertiefterungen ertsöhlt nerben, ib den Rüftigert gie estuis ductu et antecessione maximam praeliandi in illa hora confidentiam habebant) mitfortien.

gieng nach beenbetem Gefechte in ber Stadt umber, ließ bie Balle erneuern, wo es nothig war, und in ihrem Umfreife Die feften Saufer und Bollwerte ausbauen und ausbeffern. 1) Gobann brachte er noch ben größeren Theil ber Racht im Bebete gu, indem er nur gegen Morgen fich einen turgen Schlummer gonnte, Die Ronnen aber ließ er theils eine Brogeffion balten, theils in ben Rirchen Die Mutter Bottes um bie Befreiung ber Stadt aufleben.") Rachbem am andern Morgen die Streiter durch den Genug bes Abendmahles und die Ermahnungen ihres Bijchofs ermutigt worden, faben fie in aller Grube ein ungablbares Deer bon allen Geiten anfturmen, mit binlanglichem Gerathe jur Rieberlegung ber Manern ausgeruftet. Die Feinde aber ftutten, als fie bie Bollmerte um die Ctabt alle ftart befett fanden, und icon begannen ihre Gibrer, Die Unluftigen mit Beijelhieben vormarts ju treiben,3) ba rief ploplich ein Gignal fie bon bem Rampfe gurud und fammelte fie um ihren Oberanführer. Denn in bem ungrijchen Lager mar Berthold, ber Cohn bes Pfalggrafen Urnolf, ein beimatlofer Berbannter, beffen Guter gerichtlich eingezogen worden, und Berrather an feinem Bolte, aus Reifensburg bei Bungburg eingetroffen4) und melbete bie Untunft bes Ronias

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Orthard a. a. D. neum fie domos belli in circuitu civitatis unb propaganeula civitatis, mabrente et von ber Zubet im Genguen [agt: quae tance inis sine turribus circumdata muris firma ex semet ipas non fuit, mab vertyer. a. 3; quam ineptis valilecula et lignis putridis circumdatam invenit; yaf, bagu bie Sproullen ber [dwx50f]den Ziable I Z. XIII

<sup>1</sup>) Aufger Gerfarde ernöslin nech Effektri VI in ben Causes S. Galli (SS.

<sup>&</sup>quot;Miner Gerbard errubnt ned Offchart IV in ber Chaus S. Gall (SS. II. 194. 109) erme Echigering von fingsburg brom bei längeri, von ber Die nicht in der Gerbard von der Die universos ub überibus matrum rapios circa se coran altaribus nuda berra ischari innserst i. 1 n. 2. ar bieft Swelfale ausbridific univer Geinte Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Gerbard von der Ge

shit e soi fir (188. II.) fol n. 711 an bas 3, 955 gebast, bennech mogt de prim into the femal majasch edevation ju madem. Gellis alics minuates ad paganadum corgerunt, red. oben 2, 234 M. 3 hr Gerfelbete hi Samertl.

9) Gerphart: Perchelolas filius Arnolifi de castello Risineshurer vocitato venit ad regem Ungen: Perchelolas filius Arnolifi de castello Risineshurer vocitato venit ad regem Ungen: Perchelolas filius Arnolifi de castello Risineshurer vocitato venit ad regem Ungen: Perchelolas filius Arnolifi de castello Risineshurer vocitato venit ad regem Ungen: Perchelolas filius Arnolifi de Castello Risineshurer vocitato venit ad regem Ungen: Perchelolas filius Arnolifi de Castello Risineshurer vocitato gratia manenas imperatoris ad moussterium, quod vocatur Metama . Wischiliburg tradicit, regali potentia reddictimus. Dos finchen factoris producente, de cuius origines sum palaini comites. Esta cribidi fid. f. Auctar. Garstense, Ann. Admunt. 953: quodam Schirense comite con producente, de cuius origines sum palaini comites. 254: 1711. Azistello Risineshurer vocatures. Perche tera ipsica tradicitator vocatures. Perche tera ipsica in facum refidie a sume poenas solvens, dum Ungarios incautte eductos morti exponisses, ab cia funquam tradictor castus set. Perro tera ipsica in facum refacta partim a rege inter castus set. Perro tera ipsica in facum refacta partim a rege inter reases quidam Wersherss comes fuit, qui Ungaros temporbus saneti.

Otto. Hierauf bracken die Ungern die Belagerung ab und pogen ism entgegen, in der Meinung, daß die Stadt nach erfochtenem Siege ihnen ohneihin zusällen millie. So fest aber vertraust auch Bischol ibatrick auf den Siege, den ihm an dieser Statte die f. Afra ichon in einem Traumgeschie gezeigt batte,) das er in der solgsteden Nach feinen Bruder, den inder Arabien Rach feinen Bruder, den infern Gracken Diebald, mit den Reisign aus der Stadt um Könige ischen ließ. ?)

Stie, mit ungenügender Mach von Sochfen aufgebeoden, batik, ber Ulm beraugidend, sowit die Kürge der Zielt se glatten wollte, die Gegend von Augsdurg jur Vereinigung mit den übrigen Streiträften bestimmt. Dein Bruder Brun zwar felle ihm mit den Sotiringen, weil er nicht rechtigtitt gat dem Placke fin sonnte und es für alzu gewagt hieft, dies unruhige Land zu entslößen, zumaf wenn eine Befreide wieder, wie im vorigen Jahre, dem Kampfe ausvorichend die Arche nach dem Welfen einschliegen sollten. Im der ausvorichen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen von der Verlegen der Verlegen der Verlegen in der Verlegen der Verlegen der Verlegen in der Verlegen der Verlegen der Verlegen in der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen in der Verlegen der Verlegen in der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen in der Verlegen Die übrigen deutschen Stämme aber, sowie auch die Böhmen enfanden alle zur rechten Frist ihre Wannen zum soniglichen Heren, dessen geringe Jahl der ungeseuren Uebermacht gegenüber dennoch Otto mit danger Sorge erfüllte. V. Nach der jagenhassen Kaiserchronist

Oudalriel in campo Lici dimicaturus adversus imperatorem Ottonem . . apud Augustam duxit, quia hune idem imperator rebus et patria proscripeerat 'Belgidulid ficht fibrr ben Russang Bertholbs night feft, als mas

bie lirt. Ottos II. andeutei, pgl. pirida Centrida I, 422.

') Gerhardi V. S. Oudair. c. 3: Indicavitque ei venturam supergressionem Ungrorum et loca belli et, quamvis laboriose, tamen victo-

riam christianis concessam esse nunciavit.

2) M. a. O.: nocte exiens, permutico pom 9. jum 10. Mugust.

<sup>3)</sup> Widuk, III c. 44 in confiniis Augustanae urbis, und prar tamen nach Ruolger. c. 36 bie Schren ad praestitulum diem aufammen. Simon von Reja (Gesta Hungaror. I. Monum. Arpadiana ed Endlicher p. 105) läßt Otto de Ulmensi curia anniden, von bem Bildoft libolinch berbeigeruien,

nomit die McDung Bertholds von Günzdurg her übereinstimmt.

1 Ruotger. c. 36: simulque esset sollicitus, no forte hardari vitantes in Galliam . declinarent. Daß man ties erwartet, beweist auch Flodard (a 935): Hungari . volentes venire in Francism.

<sup>9)</sup> Ruotger, c. 35: Imperatoris quidem spiritus agitabatur in ipso, quia non erat el tempus exercitum congregandi; Gerbard, c. 12: Ret igitur cum tantum exercitum Ungrorum perspexisset, aestimavit non posse ab hominibus superari; Modus Ottine v. 21 ff.; diu diu militely tardos moneo frustra Jum ego demoror, crescit clades semper unb v. 43: Parva mauu ceasis Parthis.

Widuk, III c. 44: cuius adventu erecti milites iam optabant non differre certamen. 3n bem Modas Ottine treibt Dux Cuonrât intrepidus, quo non fortior alter bic Zruppen jum Rample: ipse ego signife= effudero primus sanguinem inimicum; Ruotger. c. 35: Aderat ibi Cuono, non iam dux set miles . cilito membra domans etc.

and the statement of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

<sup>3)</sup> Widuk, c. 44: primo diluculo surgentes; Ruotger. c. 35: primo sanctae festivitatis diluculo susceptum. \$\frac{1}{2}\$fi. fiber ba\( \frac{1}{2}\$\$ Seran\( \frac{1}{2}\$\$ gette bie Beidortebung ber \( \frac{1}{2}\$\$ of la\( \frac{1}{2}\$\$ to on Yengen Widuk I c. 36 und meine \( \frac{1}{2}\$\$ efide be\( \frac{1}{2}\$\$ first l. 417.

heer, in acht Buge getheilt, von benen wir jeben auf minbeftens taufend Ritter beranfchlagen burfen, aus bem Lager.1) Die Buge maren nach ben Stammen gebilbet, fo gwar, bag bie Baiern allein bie drei ersten ausmachten, nicht von ihrem damals icon ertrantten Bergoge geführt, sondern von verschiedenen Grafen.2) In dem vierten Buge ftanden die Franten unter dem tapfern Bergog Ronrad. In bem fünften, bem toniglichen, ber zugleich ber gablreichfte mar, Otto felbit, bon ben tuchtigften Rriegern aller Stamme und einer munteren Jugend umgeben, bor ihm, bon einer ftarten Bewachung geschüt, bas große Feldzeichen mit dem Bilde des ftreitbaren Erzengels Michael. 3) In Diefem Buge befanden fich jedenfalls auch die Cachien, Die Dem Ronige aus ber Beimat gefolgt maren. Un fie fchloffen fich als fechfter und fiebenter Bug Die Schwaben unter ihrem Bergoge Burchard. Das Borrecht Des Borfireites in Reichstriegen, meldes Die fpatere Sage auf Rarls bes Großen Schwager Gerold gurudführt, murbe ihnen bamals alfo noch nicht zugeftanben.4) Den Beichlug bilbeten taufend auserlefene und wohlgeruftete bohmifche Krieger unter ihrem Bergoge Boleflav,5) benen als ber Rachbut bas gefamte Bepad gur Bewachung anvertraut mar. Unerwartet aber follte fich ber weitere Berlauf gestalten.

Sudlich bon Augsburg auf bem linten Ufer bes Lech befand fich bas ungrifche Lager in ber mehrere Ctunden weiten malb- und bufchlofen Cbene, Die, noch jest wie damals unter bem Ramen Des Lechfelbes befannt, für ein Reitertreffen einen vorzüglichen Tummelplat barbot.6) Richt auf gebahnter Strage, fondern auf unebenen

<sup>1)</sup> Co vermutet Giefebrecht (Raifergeit I, 828), Ropte (Widufind G. 105) aber zweifelt mit Recht, ob es möglich gewesen fei, Die Ungern mit 8 bis 10000 Mann zu schlagen. Die Worte Widnstnibe: In octava erant Boemi electi milites mille scheinen mir zu beweisen, daß die andern Legionen flärter waren schlächt je 2000 Mann), neckhalb bei dieser die sleinere Zahl bervorzschoben wird. Bem mehrfach e ne Ginteilung in milia vortommt, fo folgt barans boch nicht, bag biefe mit ben Legionen gufammenfielen, Die ja auch im Alterthume viel größer find. S. Raiferdronit v. 15953; die kristen gwunnen au der stunt sehs unde zweinzic tûsunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Widuk, c. 44: quibus praefuerunt praefecti ducis Heinrici. a) Widuk. a. a. D.: angelus, penes quem victoria, vgf. I c. 38:

coramque eo (sc. imperatore) angelum --- hoc enim vocabulo effigieque signum maximum erat insignitum. 4) Stälin Birtemb. Gefch. I, 393, vgl. Fider Ueber einen Spiegel beutider Lente (Gipungeber. ber biftor. Al. ber Wiener Atab. XXIII, 161). Das erfte

Filte (19liningsteff, eer opine) sit eer coorner attae, AAAI, 1913. Sows van bedaunte Gerlieb sleett but e dedead toon Qombung 1913. Tun principe. Der 885men gebeufen auf, bit Ann. Sangall, mar. 985men gebeufen auf, bit Ann. Sangall, mar. 990. Ontin, Regin. 985: apad Liebum fluvium; Chronic Ebersperg. (SS. XX, 12): prope fluvium Lehe; Ann. Ratispon. 955. (SS. XVII, 595): Interfection Ungerverum ad Leebt, kinnidi, 395: Ungart eirest flumen Leebt Interfection Ungerverum ad Leebt, kinnidi, 395: Ungart eirest flumen Leebt 1914. a rege Otton occisi sunt. Arnoldus De S. Emmer. 1 c. 17 (SS. IV, 554): secus Licum flumen. Gerbarb (V. S. Oudalr. c. 3) [agt jucrft, von ter b. Afra [vrzeknt): eduxit eum in campum quem Lehefeld vulgo dicunt. centlo gambert a. 955 in Lechfelt. (Edon in ben Ann. Lauriss. mai. 757 ficht: in loco ubi Lechfeld vocatur super civitatem Augustam.) Aus Gerhard und Bibufind ergibt fich beutlich, bag ber Rampf auf bem linten Ufer

Bioben und burch Gebuich führte Otto bas heer gegen ben Feind, um fo bor feinen Bfeilen, ber Baffe, worin er am ftartften war,1) auf bem Dariche ficher gu fein. Die Ungern aber vereitelten feine Borficht, benn ungefaumt überichritt ein Theil von ihnen zweimal ben Bed, umgieng fomit bas beutiche Beer und griff im Ruden beffelben bie bobmifche Rachbut an. Durch einen Bfeilregen murbe ber Rampf etoffnet; mit fo großem Ungestume aber warfen fich laut fcreiend 2) bie Ungern fobann auf Die Czechen, bag bieje nicht Stand ju halten magten und bas Gepad preisgaben, indem biejenigen, bie nicht fielen ober gefangen murben, Die Flucht ergriffen. Richt viel beffer ergieng es ben ichmabifden Beerhaufen, bon benen ebenfalls nicht wenige fielen, andere floben. Da ber Ronig bemertte, bag unverhofft bon binten eine ernftliche Gefahr brobe, ichidte er Ronrad mit ben Franten ben Bebrangten jum Beiftanbe. Rafch befreite er bie Befangenen, jagte bem Reinbe bie Beute wieber ab und verfcheuchte feine plunbernben Scharen. Rachbem bie Strafe gefaubert, tonnte er als Sieger jum Ronige gurudfehren, und alle flaunten, bag Ronrad mit jungen und noch ungeschulten Kriegern biefe That bollbracht batte. mabrend bie fieggewohnten alten gauberten.3)

Das Boripiel ber Schlacht hatte glidlich geendet und icon ftand man der Hauptmacht des Feindes gegenüber. Ginige Worte der Aufmunterung richtete Otto an die ihn junachst umgebenden Genoffen, 1)

ftattiand, weil fie vom Zurudbrangen über ben Led (nach Baiern gu) sprechen, 121. Greiebrecht Geid. ber beutichen Kaijerzeit I, 829.

<sup>9.</sup> Widuk, a. a. D. . sagititis . . quibus utuntur acerrime. Sgl. filer bit ungrifichen Syllic mein éché, bes Öpfrich, Sedés Bl. 447 snm. 33. 3 9 %b.: cum ingenti vociferatione, vgl. Vinbycanb (Ant. II c. 30) filer bit Stefeburge Zédádoi: es corum vero (parre) turpis et diabolica haib biti frequenter auditur, Ann. Altah. 1044 fiber ble Zédady ési Svenfë: illis eccotra incondite vociferantibus.

isā madķcilbērte Sumiprobuti. Beadstraberti finb cīma nur bir Edoriz-Superanur, sei on multiudine, sed non virtute, sed non armis; maxima enim ex parte nudos illos armis omnibus penitus cognovirus. Tējcitmat ill. c. 4), pola pad Tējbutīthe pējdin, pit dawichenē Rubutumgari morientes bib remneracionībus demulcens acternis, vincentes autem presentībus detectaments, mult Gertapir (c. 12) faşt beidmet umagletir: rex., suorumque consolationībus principum roboratus. Ileber Şcintrids Mcce 933 vgl. Wilak I. c. 33.

<sup>3</sup>ahrb. b. beutiden Gefd. - Tummler, Ctto ber Große.

in benen er besonders auf den Beistand des himmels hinwies, der ihnen im Kampse gegen die Heiden gewis sei, auf den heimischen Boden, der ihren Mut beleben musse, und auf die mangelhafte Rustung des Keindes, der nur an Jahl überlegen fei.

hiernach ergriff er ben Schild und bie beilige Lange und marf fich auf feinem Roffe als ber borberfte bem Feinbe entgegen, bebergter Krieger und trefflicher Felbherr in Giner Berfon. Wie lange Die Begenwehr bes Reindes Dauerte, miffen mir nicht, boch mar eine Beit lang bas Befecht ein ziemlich blutiges für beibe Theile.1) Unter benen, Die fich auf beuticher Geite porguglich hervorthaten, heben jüngere Radrichten 2) ben lothringifden Pfalggrafen Bermann berbor 2115 bie Flucht endlich begonnen hatte, wurde fie balb eine allgemeine und berworrene und rig auch die Mutigeren mit fich fort. Manche geriethen blindlings unter bie beutschen Scharen und fanden ein raides Ende, andre murben in benachbarten Beilern umringt, mo fie ihren ermubeten Bferben hatten Raft gonnen muffen, und mit ben Behöften verbrannt, andere endlich, bie burch ben Lech fcmammen, murben bom Strome fortgerafft, bebor fie bas fteilere jenfeitige Ufer erflimmen tonnten.") Der bom Blute gerothete Led, jo fingt ein Dichter, zeigte ber Donau bie parthifche Rieberlage. Obgleich auf bem Schlachtfelbe, das die spätere Ueberlieferung bei dem Sügel Gunzenlo fuchte, 4) Unzählige gefallen waren, so bildeten die Gefclagenen bei Mugsburg borbeigiehenb boch noch ein fo gablreiches Beer, bag bie Stabter nur an ber Gile, mit welcher fie über ben Flug ftrebten, Die erlittene Nieberlage mahrnahmen.5) Un bemfelben Tage noch murbe bas ungrifche Lager erobert und bie Befangenen befreit. Um fpaten Abend bielt ber Ronig mit ben Geinigen in bem aus ichmerer Roth erretteten Angsburg feinen Gingug 6) und über-

<sup>3)</sup> Gerhard. c. 12: cum matua caede utrolique. ceediisent; Widak. c. 40: Sed non adeo incruenta victoria fuit de tam asava gente; Ann. Quedlinburg. (Hildesh, etc.) 955: cum magno periculo aui suorunagea advera. (exe ad f. .). multi occisi spd. 2. 237 ff 3. 2. 295 ff 2. 2. 295 ff 3. 29

mannus comes palatinus cognomento Pusillus . . in praelio, quod coutra beluinam Ungariorum gentem commiserat, fortissime hostilem pugnando aciem attriverat. <sup>8</sup>1 Bibutinb läft uns über den Eang der Haupticklacht dellig im Dankla.

<sup>\*!</sup> Bibutint läßt und über den Gang der Saurtichlach tellig im Annten.
In betm Modus Ottine v. 38 beißt es: Pauci cedunt, plures cadunt; Francus
instan Partius fugit vulgus exangue undis obstat.

\*) Ann. Palid. a. 924 (SS. XVI, 60): Inito ergo certamine ad cli-

vum qui dicitur Guncenle (me ans bem Eige tim Richerlage gemast mich). Chronic Ebersperg, prolitius (beffer St. rer, Bioiar, H. 7); Laces autem certaminis usque in hodiernum diem super fluvium Licum id et Lech, latino dopquio nominatir Cuciologia, vulgares vero vocant Gunzenlé. 93,6 fiber ben Evt. bet am linten tilet us finden ilt, Er, Skiffer latterfluvium, Erick Fordfum 2- 273–306. Gine andern Spanne nennet bet Ann. Zwifaltens, 912 (SS. X, 53); inuta Augustam apad Kolital, 9) Gerhard, c. 12; quanturs incredibilis numerus illorum occius

fuisset.

6) Gb.: Rex . . vespertina hora diei ad Augustam pervenit; Ruotger.

 <sup>6)</sup> Gb.: Rex.. vespertina hora diei ad Augustam pervenit; Ruotger.
 c. 35: vixdum vespertino crepusculo.. satis feliciter peractum.

nachtete bei bem treuen Bifchofe Ubalrich, ber felbft an ber Schlacht

feinen Theil genommen.

¹) © dreiken Ritichms (Jaffé Bibl. III, 347): deo seil, preliante; Ruotger. a. 35: deo misericorditer dispensante et pro suis pugnante, c. 36: edica immo divina virtute; Ann. Sangall, mai. 955: deo auxiliante; Gerhardi V. Oudalrici c. 12: gloriosa victoria Ottoni regi a deo, cui nihil impossibile est, data est.

<sup>3,</sup> Ricorger. c. 33: miserendum post victoriam Cuononia interitum; Viduk. III c. 47 auslightidicy; Contin. Regin. 935; Flodoard ann. 935; Chouradus autem, qui vaide fortiter ea die pugnaverat et reçem praccipue de victoria confortaveat, libéme peremptus est; Ann. Ilidialei., étc.) confortaveat, libéme peremptus est; Ann. Ilidialei., étc.) coccasa est; Quedlinb 953; Cono dux fortis mortem guatavit ab Ungaria; Corberna, 955; Neerol Fuld. min. 95; (Pronke Tradit; Fuld. p. 117). 260;48)st unb Zag bat bas Neerol. Fuld. mai, (Boehmer Pontes III, 158, Cortena, 260;48); min 10, Neerol. Lunchurg, (Boehmer Pontes III, 351; W. I. Aug. Coundada dux et mindiant production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the p

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Thictmari Chron. II c. 24: Post longum tempus imperator ad Merseburg veniens, a quodam produtore comperit, exuvias eiusdem a Sclavis in Zuencua sub Cuchavico seniore sibi multum dilecto haberi; et cum auxilio illius hos in singulari prelio devictos suspendi precepit, predacque maximam partem resitiuit.

<sup>4)</sup> Widuk, III c. 47. tarans Thietm Chron. II c. 4. 5) Thietm, Chron. V c. 16: Hie igitur (sc. Otto Carentorum dux) a

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Thietim, Chron. V c. 16: Hie igitur (sc. Otto Carentorum dux) a Comrado duce et Ludigarda, filia Ottonis maximi procreatus, moram Comrado duce et Ludigarda, filia Ottonis maximi procreatus, moram burg. 985: Otto dux filius Chuornadi ducis. Mm s. Mert 950 madeir telo tercite inter Gedenting filir 24: Sterie mi Macrams 1 utentificiorum in pago Nahgowe . in comitata Ottonis filii Cuonradi ducis (Scheidt Origa, Guelf, I.V. 22, St. 230) mbi ni ciner titl. Cuelf 1 ison 15: Mag 942 fedit fing Itlinuicutb. s. Spriet I, 18; St. 241, 3n Morma belaji cr noch ret Vita ing Itlinuicutb. s. Spriet I, 18; St. 241, 3n Morma belaji cr noch ret Vita Burchardi c. 7 (SS. IV, 8.35) one felte Burg Serga dani filer bir Sadsformien Tituqarba bad Schreiben bed Miste Singlith s. Ospri (Oldetted) 25. Maliegel III, 20) une filer Cutte Asa Geletti in tilingany sen Timeten. I. VI.

einst das Haus Konrads in ruhmvollter Weife den deutschen Königstiven festjegen sollte. Wit libelrig gemeinsten betrauerte der König den Tod feines kapfern Bruders, des Errefen Vielkald. und deschnie beilen Sohn Nivol sofort mit dem Erassfadzien des Balters, wie er sig auch dem höchgerbienten Bischofe auf jede Weife dansfaur zu bezugen juckt.) Die Leiche feines Bruders, sowie die deschnier zu bekruften den des Godies feiner Schweres, sowie die des hie Neginstald, des Sohnes feiner Schweres, sowie des des find der folgenden Tagen auf dem Schachtscha und und feste beite in eine gemeinstenne Gruft in der Marientsche und und hieße des für der war von den alamannischen Edeln auch Graf Wohlfeld vom Argengau.)

<sup>9)</sup> Massiligtüder Gercfarb V. S. Ondalr. e. 12: Riwinum filium Dietpaldi comitatibus patris honoravit episcopique fido adiutorio, in quibuscumane cius desiderium cognovit, dignam mercedem restituit, e. 13 ilbr bit 80 featum, baronik Herimann. Aug. 955, brt un Regimbaldus comes higuifiait aviae mene Bertine patruus; Neerol. S. Galli (2t. 684r: Witthelf. XI.); IIII d. Aug. et (obitud Ohouoradi ducis et Uodalrici ar Thetapatic comitum aliorumque multorum ab Ungaria occisorum. 806 bit 234g bit 33/fm und ber 64doidt ben 61mgnelf: bemelcio miscreatis dei antum est., in thic quoque filius suus (sc. Odelricus) occisis in prima congressione frarte et duobs patruelibus flagella sustineret. 981, mod Ann. Ottenbur 955 (SS. V. 4): Auctore Udelrico sancto episcopo Uugari iusta Lichum fluvium magna cacde prosternutur.

<sup>5)</sup> Casus monast. Petrishua. I. c. 4 (SS. XX. 629): Ipsum Oudalricam ob leporem vocaverunt Ouzonem et fuit in bello quod Otto imperator cum Ungariis pugnavit iuxta Vindelicam Augustam, bod söm ginedi fetfelick, en bis Zobenishders om Steidenau und et. Godien neuem, en Steidenstam obs. Steidenstam obs. Godien, et al. (1988) op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988 op 1988

<sup>9</sup> Gerbard. c. 12: Mane autem facto fugitivas barbarorum aciss sequendo regionem Bawariorum revisit. Õţirţer gebêt vidiletêt ûnte êdenting Sites clerico euidam Thietpreht vocabulo librt 2 ŷuftu în page Covunuit et în ministerio Ilartungi noble tine Remillie vos felelejami regione et al page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1

<sup>4)</sup> Ruotger. c. 35: trophaca per totam regni ipsius latitudinem usque ad eiusdem gentis fiues frequentissima, vgl. Herimann. Aug. 955: Ipsique qui tunc effugere poterant per totam postea passim Baioariam capti trucidatique sunt.

jebenfalls aber jur Bernichtung faft bes gangen ungeheuren Deeres an ben beiben ber Schlacht folgenben Tagen fubrte.1)

Schidfal, ber eine, Lele ober Lehel, von Boleflab und feinen Bohmen in einem besonderen Treffen übermunden. 6) Die Gefangennehmung

<sup>1)</sup> Widuk, III c., 46: secundo die ac tertio a vicinis urbibus reliqua multitudo in tantum consumpta est, ut nulus aut rarus evaderet; Flo-doardi ann. 955: et cosdem Ilungaros interimens cunctos pene delevit; Ann. Corbeians, 955: Ungariorum. exercitus a rege Oddono deletus. Uter bie 2ag von ben 216cm, bie ber Richertage entrannen, f. meinen Muffah in brn Wacht. Der Weitinger Weitide. 1556 De. 360.

<sup>3)</sup> Ruotger. c. 25: regem ipsum barbarorum, duces et principes captivos; Ann. Sangali mai, 1955: et multi ilforum comprehensi sunt eum rege corum nomine Pulsa! et suspensi sunt in patibulis; Wichak, III c. Gerhard, e. I. 2: nön post multios dies reges corum et principes comprehensi et ad Rudesponam perducti (verber ctrajut et nur cinten regem Ungrorum); Simonis de Kesa Gesta Hungaror, 1. II (p. 105 ed. Endlicher): Lei et Bulcha fage remedium queritantes in naven se colligant, sub-rasabit Ratispone canditati cesar i transmitutarian; qui quidem in transmit Ratispone canditati cesar i transmitutarian.

<sup>&</sup>quot;Yaminarin (De alaini. imp. c. 40) [sqt tent ilim: 'tertor ör is Book-rio's congrig viole fart to Rahi, to the xogo; and is at but Kahi fartar o'roun xiquor, it old xangia (tarir dibuna, banne ma' to yukh;, o farti riora viquos, to the xangia (tarir dibuna, banne ma' to yukh;, o farti riora viquos, min ban ban bider bebin Zibirentriager neten tem erbiden Tougates. This ban had bider bebin Zibirentriager neten tem erbiden.

"Gesta erpicopor, Camerae, I. c. 15 (SS, VII, 282): Biggio.

"Gesta erpicopor, Camerae, I. c. 15 (SS, VII, 282): Biggio.

"Gesta erbidentriager of Biokanovich, o'rotroria o'graybo riora degraybo 
<sup>9)</sup> Georgii Cedreni Historiar, compend. cd. Bekker II, 25%: Die Hagrt madeine Gnißle μέγερε ο Bookoon-Orig > tottora αργογός την των χρατιστών πίστιν δαπαζισθαι ύπους θέξε κατιλήμετη Νουταυτινών αλλα με των χρατιστών πίστιν δαπαζισθαι ύπους θέξε τεκτικήμετη την Κουταυτινών αλλα βατιστών αλλα το δεκ επίστικο το δεκ το του δεκ το του δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δεκ το δ

bes iehtern, eines gleichsalls hochgefeierten Heben, idrie spatteren, eines deichsalls hochgefeirten Heben, idrie spatteren Genallenige bem doirtigen Grafen Beherd von Geverberg zu. Diefe bei und viele ander bornehmere Gesangene wurden nach Regnisburg zum Argang heinrig gedracht, ber sie night als siendische Siederen eines, sonderen geberren eines, sonderen zu berren eines, soder des gemeine Auber und Friederecher zu bem feinwillichen Zode bes Erhangens berurtbeitet.) Go bitte Aufzu zugleich für seinen treulofen Abfall vom Christenthume, das er nur zum Sedeine bedannt batte.

Die Schlacht auf bem Lechsche, ein Sieg von so großer Bebeutung, wie keiner seit jemer Vernichtung der Sanacenen bei Polities durch Nard ben Jammer. ?) ersochten gegen eine gewaltige Uebermacht, vies einen freudigen Wiederschaft Durch alle deutschen Gueu und Derzen und die nach Franklich gervon. 9 Alles Bolf spille ich von

(SS IV, 792): reges eorum Lelium videl. et Assur; Belae regis notar. c. 55; tandem Bavarorum et Alemannorum nefandis fraudibus Lelu et Bulsuu capti sunt.

serben, beide Germus (a. a. d.), her wos Budiebe dagt of a circ voire senten, etchie Germus (a. a. d.), her wos Budiebe dagt of a circ voire sea hara depiryre nanious diaronysis (b. i. ut blünten) and siche die resolonios y ario faseron voi gandlege airas. Bebutind (e. 8) lägt tres duces Schurd vosgrifight retren: mals morte, ut digni erant, multati sant, aspendio namque erepuerunt, splitid Gertyn, tet vos ben agringent schung (a. g. ben angelangent schung) angelangent schung (a. g. ben angelangent schung (a. g. ben angelangent schung) angelangent schung (a. g. ben angelangent schung (a. g. ben angelangent) suppression schung (a. g. ben angelangent) suppression schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. ben angelangent) schung (a. g. g. ben angelangent) schung (a. g. g. ben angelangent) schung (a.

3) Widuk. III c. 49: neque enim tanta victoria quisquam regum intra ducentos annos aute cum lactatus est; Contin. Regin. 955: tanta caede deo praestante prostrati sunt, nt nunquam ante apud nostrates

victoria talis audiretur aut fieret.

3) Rufer ben iden angelibiere Rugger 19f. noc Ann. S. Nazarii 1952. Otto rex feeti bellum eum Urgaris, Stabulene, 1952. Vietoria de Ungris (tetrifo Ann. Leodiena, Laubiena, 1, 3 550); Ann. Virdun. (SS. IV. 9) 893; Hungari populantur et ab Ottone opprimutur; Lobiene, 1964; dominus Otto vietoriam de Ungris obtinuit, ubi et Conradus dux occubul; S. Bonifacii 1956 (SS. III, 118); Bellum Ungrorum eum christiania, S. Vincentii Mett. 935; Ungarii , ab Ottone imperatore devincuntur. Gur Hit. 805berte son Zirte som 9-Cert. 955 (Percy Biltetrijen, Hift. I, 259 lat ben Jidaly; codem anno glorious rex Otto et imperator Ungros viet Schwinke in Gristiania (S. Deli Perch 1964). Perch 1964 (Perch 1964) and Schwinke in Gristiania (S. L. Zon Urghringlighe steji etc. andre Zirter Urt. bet Ritter Grunbelb vom 21. Roe. 955 (cb. 260); codem anno Otto rex Ungros viet Ungros viet.

einem Drude, von einer gurcht befreit, Die lange und ichmer auf ihnen gelaftet. MIS Bater bes Baterlandes und Raifer begrufte bas Seer feinen fiegreichen Führer; 1) ber Beiname bes Großen, ben er allein unter allen beutiden Ronigen bes Mittelalters nach Rarl bem Großen führt, blieb ihm porguglich feit biefem Tage.", Durch alle Rirchen bes Reiches wurde ein Dantgottesdienst gehalten, an die verwitwete Königin Mahthilde, desgleichen an Bruno und Liudolf eilends eine Botichaft entjandt. Bald tonnte Cachien ben bon Regensburg gurud. febrenden Berricher, ben es mit Stoly borgugemeife ben feinigen nannte, jubelnb empfangen.3)

Die ungrifden Raubzuge, Die burch mehr als ein halbes Jahrhundert bas gange Abendland in Schreden verfett und Die ichlimmen Beiten ber hunen und Abaren ernenert hatten, fanden burch bie Riederlage bei Mugsburg für immer ihren Abichlug. Dogen auch Die hochft lugenhaften und ruhmredigen ungrifden Chronifen ber fpateren Beit bon blutigen Degeleien und anbern Rachethaten ihrer Altporderen fabeln, biefe felbft magten, wie ein Beitgenoffe fagt, 4) erichredt, nicht mehr gu mudjen, und gitterten bor Angriffen in ihrem eigenen Bebiete. Diemit trat fur fie nach ihrer rauben und roben Belbengeit bie Rothigung ein, ber driftlichen Rirche und Gefittung fich jugumenben, mofern fie noch furber an ber Geite ber gebilbeten Bolter Europas ihren Blat behaupten wollten. Aufhoren aber mußte auch iene Unficherheit ber Greugen, iener unfriedliche und gewaltigme Buftand, wie er im gangen Guboften unferes Baterlandes jum Unjegen ber Bevollerung burch eine folde Rachbaricaft bisher erhalten Bugleich mit ben erften Betehrungsversuchen in Ungarn morben.

<sup>1)</sup> Widuk, III c. 49. Bal. über bie giemlich buntle Cache Ropte Bibutinb G. 164-166.

<sup>3)</sup> Diptyebon Trevir. (Brower et Masen Ann. Trevir. I, 461): IIII Id. Aug. Magnus Otto imperator dei gratia Ungarios prostravit; Necrol. Merseburg.: IIII Id. Aug. Magnus Oddo imperator, vgf Widuk. III c. 56: Crebris victoriis imperator gloriosus factus atque famosus . .

<sup>3)</sup> Widuk, c. 49; cum tripudio ac summa laetitia Saxoniam victor reversus a populo suo libentissime suscipitur; Gerhard. c. 13: et ipse in Saxoniam victor, sicut solebat, revertebatur. Egf. Ruotger. c. 36.

<sup>4)</sup> Liudprandi Antap. I c. 5: Ungariorum gens, cuius omnes poene nationes experte sunt sevitiam, quae miserante deo . . invictissimi regis Ottonis potentia . . mutire non audet exterrita; Otto Frising. Chron. VI c. 20: tantaque praedictos barbaros virtute stravit, ut ex hine gens omnium immanissima non solum regnum invadere non auderet, sed et suum desperatione correpta vallibus et sudibus in locis palustribus contra nostros munire cogitaret. Achilich ichen Benithe von Sutri (Lib. ad amicum IV, Jaffé Bibl. II, 619. 620): Ungarorum igitur bachante sevitia surrexit quidam Saxonum et Francorum rex nomine Otto, qui bis eos bello vicit tercio bello pene consumptos inter fines suos cos babitare coegit unb meiterbin: Hic primum . Ungaros debellavit et non solum omne suum regnum set etiam omnem occidentem ab eorum servitute liberavit. Raiferchronif v. 15976 (ed. Maßmann III, 452): daz riche stuont immer mer mit gnäden || von hünisker diet; Simon de Keza Gesta Hungaror. (p. 106 ed. Endlicher): Postquam vero Lel et Bulchu . . interissent, exercitus siluit non intrans ulterius in Germaniam etc.

treten daßer die Anfänge einer neuen Spaart, die Wiedergeburt Cesterreich, uns entgegen. Su je nem ein für beise ibliech die Stadad auf dem Leckfelbe die notwendige Voraussespung, die somit für die Seiger wie für die Velegien reichen Segan im ihrem Gelogie date. So übte dieselbe sier die Negen im ihrem Gelogie date. So übte dieselbe sier die Negen wie für Auftragen und ihre Auftreiche für die Velegien die Velegien das als 44 Jahr erüber bis Vilderlage von Chartes auf die Vorannenen an der Seine. Die so ohn diesen Seige mit der die Velegien die Velegien für die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien der die Velegien die Velegien der die Velegien die Velegien der die Velegien der die Velegien die Velegien der die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegien die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Velegie die Ve

Noch deingender als diese Scharte zogen die Bewegungen im Norden die Aufmertsamteit des Königs auf sich, welche durch die Betwandten des Herzogs hermann hervorgerufen wurden. In diese Richtung tüdle Otto selbs in Sedh, und es ward als Einleitung für die weiteren Kriegstichen qundigt über Wichtigen wurden. Gericht gehalten: 1 als Reichseinen jundigt über Wichtigen wollen. Herzogen wurde, wenn sie zustelleren wollten. Begtadigung zugelogt. Bielleicht gehörte zu diesen auch Bulfbard, der Sohn Bulfbards, bessel eine Gegentler Otto der Richarlstriche zu Jundeburg im Jahre 259 schaften.

<sup>1)</sup> Jaffe Bibl. III, 347. Bgl. unten G. 272.

<sup>3)</sup> Widuk. III c. 46: Ingens interea pavor omnem Saxoniam trepidam pro rege et exercitu eius pro hac re adversa invasit. Terrebant nos practerea portenta inusitata.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bibufiub (c. 43) schiebt biese Erzählung mit ben einseitenden Borten: Dum ea geruntur in Boioaria varie pugnatum est a praeside Thiadrico adversus barbaros mitten in bie Schiberung ber Schiebsschoft ein, woraus wan aus Geischiebsicht ihr bei Greinwige telließen nuß.

man auf Eleichzeitigleit beider Ereignisse ichließen muß.

9 Widok. c. 53: iudicatum est, Wichmannum et Ecderhtum pro
hostibus publicis labere oportere, vgl. Körte Widhuth S. 143.

Richteripruches eingezogen morben, benn Bulfbard batte fich an einem Aufftande betbeiligt und fogar eine Burg mit Rirche verbrannt.1) 3m toniglicen Beerlager traf aber auch eine Befandticaft ber mit jenen berbundeten Claven ein, welche erflarte, Tribut wollten fie in gemobnter Beife als Berbundete entrichten, im übrigen aber Die Berricaft über ihr Land behalten. Rur unter biefer Bedingung wollten fie den Frieden, fonft murben fie fur die Freiheit mit den Waffen tampfen. Darauf erwiderte ber Ronig, ben Frieden ichlage er ihnen teinesmeas ab, aber er tonne ibn überhaupt nur gemabren, mofern fie fur bas begangene Unrecht eine entiprechenbe Genugthnung leifteten. Cengend und brennend führte er barauf bas beer burch ibr Gebiet. Der größte Theil der Glavenstämme gwijchen ber unteren Elbe und ber Offfee nahm an bem Aufftande Theil, jumal Die Abobriten, ferner Die Circipaner (an ber Beene), Tollenfer und Bilgen 2), und nur Die in ihrem Ruden figenden Rugianer, bas Infel- und Ruftenbolt, an welches noch beute ber Rame Rugen erinnert, ftanben auf beutscher Seite, 3) Dagegen wurden Ottos aus Cachjen erhobene Streitfrafte abermals durch ben Bugug des Bohmenherzogs Boleflav verftarti.4) Die Unwesenheit feines Cohnes Liudolf's) zeugt von ber beginnenben Bieberannaberung amiiden Bater und Cobn.

Bis an ben Fuß Raga, Die heutige Redenit in Medlenburg, brang ber Ronig tief in's Land binein, ohne Wiberftand gu finden, bor,6) hier aber fah er fich an ben fumpfigen Ufern, Die Den lebergang bermehrten, ploglich auf allen Geiten burch ben Feind eingeichloffen. Offenbar mar bieje Stellung von ben Benben fur eine ihnen gunftige Enticheidung borbereitet, benn burch Berbaue bon Baumftammen veriperrten fie bem beutiden Seere ben Rudaug und befetten zugleich bie Strafe, im Angefichte beffelben aber befand fich Blug und Sumpf und Die flavifche Sauptmacht unter bem Cber-

<sup>1)</sup> Urt. Ottos vom 9. April 959 (Bebefind Roten III, 99. St. 261): Ad sanctum Michaelem . . omnem hereditatem Vulfhardi, filii Vulfhardi in proprium donavimus, quae nobis publice iudicata est, quia idem Vulfhardus cnm aliis, qui tunc temporis inimici nostri esse videbantur, nobis nostrisque fidelibus magnam rixam intulit, in tantum ut etiam quandam urbem in regno nostro cum ecclesia in ea constructa omnibusque edificiis incenderit. Die von Webefind (Roten II, 62) vorgefchlagene Menberung Uuiehmanni für Uultbardi ift eine ju gemaltsame bem Originale gegenüber.

8) Bibufind nennt teinen Ramen, bagegen bie Ann, Hildesb., Quedlinb.

<sup>955:</sup> Sed et rex Otto periculosissime contra Abodritos conflixit, quos . . Egbertus contra illum congregavit, genauer bie Ann. Sangall. mai., beren Abataroni bie Abobriten find. Bgl. über bie Bobnfibe ber anbern Adam. Brem, Gesta Hammab, eccl. pontif. II c. 18 und Schafarit Glaw, Alterib. II, 578. 579. 3) Widuk. c. 54: cum amicis Ruanis, von Rana, ber Infel Rugen be-

nannt, vgl. Chafarit II, 578. 1) Flodoardi ann. 955: et suffragante sibi Burislao rege, quem dudum

sibi subdiderat, victoria potitus est. 3) Ann, Sangall. mai. 955; et filius eius Liutolf (wie im 3. 954 Konrad gegen bie Udern mittampfte, vielleicht beibes ale eine Art von Berbannung

aufgufaffen, vol. oben G. 241).

6) Widuk. c. 53: castris positis super Raxam fluvium, nur bier

genannt.

befehle Stoinefs. In Folge der ungefunden Luft stellten sich bald anstedende Krantheiten bei den Sachsen ein und der Hunger begann

ihnen augufegen.

In Diefer ichlimmen und fehr gefährlichen Lage gieng Martgraf Gero, der nicht blog das Schwert, fondern auch das Wort wohl gu führen wußte, als Unterhändler zu dem Slavenfürften : wolle er fich freiwillig bem Ronige ergeben, jo werbe er an ihm einen Freund ftatt eines Gegners gewinnen. Getrennt durch Moraft und Fluß begrußten fich Bero und ber Glabe. Dann begann jener: Benug mare es für bich, wenn bu gegen einen ber unfern, einen bon ben Dienern meines herrn, Rrieg führteft und nicht bielmehr gegen meinen herrn, ben Ronig felbft. Was für ein beer, mas für Waffen haft bu, um folches bir herauszunehmen? Traut ihr euch Sapferfeit. Rriegotunft und Ruhnheit genug gut, fo gebt uns Raum, gu euch binüber ju tommen, ober mir wollen euch ju uns herüberlaffen, und fo unter gleichen Umftanden moge fich ausweisen, wer bon ben Rampfein tapferer ift. Der Clave fließ nach Urt feines Bolles gahnelnirfchend Schmabungen aus und berhobnte Gero, ben Ronig und bas gange Beer, weil er fie in großer Bebrangnis mußte. Da marf Bero ibm bas gornige Bort entgegen: Der morgende Tag foll geigen, ob bu und bein Bolt an Rraft Die ftarteren feib ober nicht. benn morgen merbet ibr guverlaffig uns mit end im Rampf erbliden.

2118 ber Martaraf berichtet, mas er vernommen batte, befahl ber Ronig noch bei Racht ben Aufbruch; burch Pfeile und Burfgeschoffe murben die Glaben berausgefordert und hielten fich bereit, mit aller Dlacht ben Uebergang ju wehren, auf ben fie es abgefehen mahnten. Ingwischen folug Gero etwa eine Deile unterhalb bes Lagers mit Silfe ber Rugianer brei Bruden über bie Rednig, nach beren Bollendung er burch Boten ben Ronig idnell berbeiholte. Much Die Claven eilten, als fie es mertten, an biefe Stelle, aber ihr Guftbolt ermubete auf bem weiteren Wege und wich in feiner Ericopfung fonell bem Ungriffe ber beutichen Ritter. Muf ber Glucht aber murben fie in Menge niedergehauen. Ingwischen martete Ctoinef mit der Reiterei auf einem Sugel haltend ben Unsgang ber Cache ab: ba er bie Benoffen fliehen fah, floh er gleichfalls, gerieth aber in bem Walbe mit zweien feiner Begleiter in Die Sand eines fachfifden Lebnsmannes Sofed, ber bem Ermatteten und nicht mehr binlanglich Bemappneten Das haupt abhieb.1) Bon ben Gefährten murbe ber eine lebend aefangen genommen und famt bem Ropfe Ctoinefs und ben Beuteftuden Otto vorgeführt. hofed erntete für Diefe That großen Ruhm

und als toniglichen Lohn ein Gut bon zwanzig hufen.

<sup>1)</sup> lieber ble @diodt fambelt aussisficifa Sibustino (c. 54 u. 55); Ann. Sangall, 955 (we olicitus tr Za ongeșten wivi): Deciden anno Otto rex et . . Liuvoli în feativitate sancti Galli pugnaverunt cum Abstarenia et Vulcia et Zeirizapania et Tolonearia et victoriam in eis sumati, cocicio duce illorum Zioignavo et fecit illos tributarios; Flodoardi ann. 955: Post hoc bellum pugnavit rex Otto cum duobus Sarmastraum regibus, no redit-dictitid @tionfe @tionfe @tionfe @tionfe @tionfe.

Roch am felbigen Tage - es mar ber 16. October, bas Feft bes beiligen Gallus - murbe bas feindliche Lager erobert, viele Slaven getobtet ober gefangen und bas Morben bauerte bis tief in bie Racht. Um anbern Tage murbe ber Ropf bes Glavenfürften mitten auf bem Felbe aufgestedt und rings umber gur graufen Rache fiebenhundert ber Gefangenen enthauptet.1) Giner bon ben Rathgebern Ctoinefs aber ward geblendet, und jugleich ber Bunge beraubt blieb er als ein hilflofer Dann unter ben Leichen gurud. Bichmann und Efbert aber, Die Unftifter Diefes Unbeils, floben nach Franfreich jum Bergoge Sugo.") - Co murbe burch Beros Rlugheit bas beutiche beer aus ichmerer Gefahr errettet und ein Gieg erfochten, ber, wenn auch in feinen Birtungen viel meniger nachhaltig, bennoch bon ben Beitgenoffen an Große mit ber Lechfelbichlacht verglichen wirb.") Die Unterwerfung bes großeren Theiles ber aufftanbifden Glavenftamme icheint indeffen Die unmittelbare Folge gewesen ju fein. Rach einer fpaten fagenhaften Rachricht foll Otto Die Beute Diefes Feldguges für ben Bau bes Magbeburger Domes bermenbet haben. )

Richt lange nach biefer gludlichen Begebenheit gelangte eine Trauerpost an ben toniglichen Sof: herzog heinrich von Baiern batte am 1. November fein unruhiges und vielbewegtes Leben geichloffen b) und in ber bon ibm neuerbauten Rirche von Niebermunfter ju Regensburg fein Grab gefunden. 6) Richt gang unerwartet trat Diefer Tobesfall ein, benn Beinrich frantelte bereite feit langerer Beit wie man fagte in Folge einer Berlegung, Die er bei Birten babongetragen hatte ) - und fein letter Befuch, ben er vielleicht gu

Frising (Forich. XV, 165).

<sup>1)</sup> Widuk. c, 55: Postera luce caput subreguli in campo positum circaque illud septingenti captivorum capite caesi, eiusque consiliarius etc. 2) Contin. Regin. 955; Wigmannus expellitur; Widuk. c. 55.

<sup>\*)</sup> Contin. Regin.: Rex inde revertens in Sclavos hostem dirigit, ubi simili potitus victoria, vasta illos cacde prosternit. Seltre Ediodica que sinili potitus victoria, vasta illos cacde prosternit. Seltre Ediodica que sició getendra be Ann. Corbeiens. 955: et Ungariorum et Selavorum exercitus a rege Oddone deletus; S. Bonifacii: et in ipso anno belum eum Selavis, chenjo S. Nazarii: et in ipso anno cum Selavis (SS. XVII, 33).

Sclavia, cheule S. Nazarii et in ipao anno cum Sclavia (SS. XVII, 36)

) Bigagheringer Geferpenformul p. S. ed. Schulmengall, and, 955; In

ipao anno Heinricus dux Baloariorum defunctus est, Ann. Hildesh,

(Quedlinb, Lamberti), S. Bondfacii (SS. III, 118), Ratispon, 955 (SS.

XVII, 953); Auctar, Garst. n. Ann. S. Rudberti Blifdifia pi 956; Necrolog,

Fold, min. (Bochmer Pontes III, 154); Zebelgher nu E 263 gibt va Secrol.

Fold, min. (Bochmer Pontes III, 154); Zebelgher nu E 263 gibt va Secrol.

(et. IV, 141), bus Gjüner (Pacembiet Britis) bis Gvida, bes Spiterrigins V.I. 761,

(irist. Iva Schulmer Schulmer), S. S. Schulmer Fold, but Spiterrigins V.I. 761,

Grat. Iva Necrol. Meresburg, Weissenburg. (Fontes III, 313), Baben
Grat. Iva Necrol. Meresburg, Weissenburg. (Fontes III, 313), Baben
Grag, (Joff Elithier, V. 355), S. Emmerammi (Mon. Bolea XIV, 995),

<sup>4)</sup> Neer S. Emmer. : Kal. Nov. Henricus dux Baioarie hic sepultus; Thietmari Chron, II c. 25: Huius coniunx, Iutbitta nomine . . corpns eiusdem in aecelesia, quam ipse in honorem sanctae Mariae . . construcxit, cum magno merore deposuit; Vita Mathhildis post. c. 16: in urbe Ratis-pona sepelierunt corpus incliti ducis, pgf. über [cime @raspatte pirfc] Deinrich I, 121 9. 3.

<sup>1)</sup> Liudprand, Ant. IV c. 23: Unde et multo post huius facinoris occasione ipsum fassi sunt hominem exivisse; Widuk. III c. 44: ipse

Anfang des Jahres der Mutter in Vöhlde machte, erfüllte diese mit dengen Khumgen de siense kriedenden Justandes. I Diese siene Wilwirtung mußte dahre die Schlacht auf dem Echfelde geschlagen werden, von der von allem das Wohl, is der gescherte Kessen Vortuns felhe abhieng. Nach errungenem Siege befundte Erto den einst sienbeiden, den fangt ihm wörder lied geworderen. Bruder in Regensburg aufchtmal, und in diesen Aufgern. Als die hinrichtung der gefangenen Ungernstellen am Galgen. Als die leite Sunden nachte, ermachnet inn, wier es frührer ichm die Mutter geschan, Bischof Vähael von Regensburg zur Kene über alle seine Sunden, Dorgäussich aber über die Gewaltstaten, die er sich gegen die Meckopolisien von Salburg und Aglei hatte zu Salbuben sommen salfen. Sein harter Sinn vertaugnete sich auch dier nicht, denn nur in Keyng auf den Lefteren

ertannte er an, gefündigt gu haben.2)

Beinrich hatte in feinem turgen Leben fcmere Berfculbungen auf fein Gemiffen gelaben - fein frubes Ende betrachtete man im Bolle bie und ba als eine Strafe fur bie ruchlofe Blendung bes Ergbifchofs Berold 3) - und ficherlich bem Baterlande bei weitem mehr geschabet als genüht. Rachdem er zuerft aus Gigennut ber gartlichen Dutter ihr Witthum porenthalten, emporte er fich bann gu wiederholten Malen gegen feinen befferen Bruder, ja er trachtete ihm fogar nach bem Leben, nicht um irgend welcher hoheren 3mede willen, fonbern lediglich von verzehrendem Chrgeige getrieben. 2118 ihm bann endlich burd unperdiente Dilbe Die nachft ber Rrone machtigfte Stellung im Reiche zu Theil geworben, trug er gwar einige in ihren Wirtungen wenig bauerhafte Erfolge fiber ben außeren Feind babon, aber er trieb auch burch gehäffige Unfechtung Cobn und Cowiegerfohn bes Ronigs zu offenem Aufrühr und ftürzte das Reich in unabsehbare und unheilvolle Wirren. In späterer Zeit erzählte man sich daher, daß Beinrich, bon feinem Bater wider bas gottliche Bebot in ber Racht bes grunen Donnerftags erzeugt, für fich und feine Rachtommen bon bem Teufel ben Kluch auf ben Weg erhalten habe, bag fie ftets Zwietracht und Unfrieden faen follten.4) Go bienten feine borgug-

<sup>(</sup>sc. Heinricus) bello interim aberat, eo quod valitudine corporis laborasset, qua et mortuus est; V. Mahthildis c. 16: ibi quam plurimos dies aegrotando laboravit.

1) V. Mahthildis post, c. 16: Heinricus . . nimia infirmitate correptus

est. Qui cum sentiret, morbi gravedinem non minui, sed magis magisque augeri, iter festinavit in Palidi, piam matrem videudi.

<sup>2</sup>, Thietmari Chron. II c. 23: Is cum in fine suo a Michaele Ratis-

bonesi de tali commisso amoueretur, se in priori peccasse solum fatetur et in archipresule nihil.

<sup>3)</sup> Gragment Caliburger Mnn (SS. IX, 771 n. 58): et Heinricus dux qui hoc fecit codem anno obiit Kal. Novembris, barans Ann. S. Rudberti nnb Auctar Garstense a, 956 (cbb. 566).

§ Thietmari (bron, I c. 11: ex co ct ex omnibus de lumbis cius-

Intermant nron, 1c, 14: ex co et ex ommotios de immost encode ne dem umquam progredientibus numquam deerit mea comes discordia ne proveniet eis pax firma . Multi autem affirmant . quod sub eius et filli suimet temporibus crebra fieret commotio et quietis parva certitudo. Erft uniter kaifer Schirch fei die Wirtung de Kindos erfolden.

lichen Gaben taum Jemand zum Segen, weil sie nicht mit tieserem sittlissem Gefalle verdunden waren, und sein Jinspielen wurden nur von weigen betrauert.) Er verstaubt es übrigens zumal in den jüngere Jahren, durch sein jahnes und bestedendes Keusere Heren zu geswinnen, wöhrende hötete sein sinsterer Ernst manchen odstieß. Man rühmte ihm Beharrlichteit in allen Stüden und Juverlässigkeit gegen Fermaden von der Debarte er einst einen Lechnsmann von geringem Bermdoen vord die kondo der Schofften eine Genabline.

Die Liebe der Multer, die in ihm nicht nur dem Namen, sondern auch der Schaldt und dem Befein nach das Schenbild liebe schafderen Semafles und der Schenbild über derschafderen Semafles und der einigen Troft sir feinen Berluft wiederfand? Diebe ihm unwandelban treu. In liesten Wilhvensiße Queolindung die Rachtighte verlentlt, als sie auf idrem Wilhvensiße Queolindung die Rachtig und wieder sich mit ihren Vilnennen und der Spücklie um die Seele des berstockenen Liebtingssones. Border noch in singliche Gemacher gehüllt, legt sie seitem das Tauertield nicht wieder ab. I Zedenfalls geschaft ganz in ihrem Einne, wenn nicht wieder ab. I Zedenfalls geschaft ganz in ihrem Einne, wenn nicht wieder auf ihren Mutterbilderen, down auch der wieder nicht der Mutter sie der Verlage und der Verlage und der Verlage und der Verlage und der Verlage und der Verlage der der Verlage und der Verlage der der Verlage und der Verlage der Verlage eine Mutter Verlage eine Mutter Mutter

<sup>1)</sup> Liudpr. Ant. IV c. 14: cuius recenti pro funere non mediocres adhuc lacrimas fundimus. Sanz anders fauten die Klagen um den Tod Lindolfs.

<sup>415, 417).

9)</sup> V. Mahthildis c. 16: Hoc totum tunc deposuit, et postmodum lugubri veste processit. Posthac neminem voluit audire carmina secularia cantantem, nec quemouam videre ludum exercentem etc.

<sup>4.</sup> Contin. Regin. 935 (barons Herimann. Aug.); Cuius filio Heinrico pius rex ducatum et marcam dedit (egs. Ruotzer. e. 17; Bawariorum ducem et marchionem inclitum). Qie: ŋi gicenfalls an bir Mart Strana ducem et marchionem inclitum). Qie: ŋi gicenfalls an bir Mart Strana ducem mann Heinricus, filius Heinrici ducis, natus est, fibr bas fexifilmis ber Gröfmutter V. Mathhildis post. e. 20: sieut venerabilis regina hunc (sc. Heinricam) prac ecteris suis natis dilexerat, ita et filum eius Heinricum . Aliis nepotibus in amore pracposuit.

Jubith ober Jutta, bie Tochter bes alten Bergogs Arnolf, erhielt somit in Baiern eine regierende Stellung, der sie mit Krast und Klugheit sich gewachsen zeigte. Alles, was Heinrich bei seinen Lebgeiten gesehlt hatte, suchte fie insonderheit durch Thrunen und Allmosen gu fuhnen.1) Bon ben Tochtern, die fie ihrem Gemable geboren batte, murbe bie eine, Berberga, eine gelehrte Mebtiffin ber liubolfingifchen Familienstiftung Ganbersheim,2) bie andre, habwig, gleichfalls eine Freundin ber Wiffenschaft, herzogin von Schwaben. Weit gefürchtet als ftrenge Bebieterin, ftiftete biefe mit ihrem Gemable Burchard, bem fie feine Rinder gebracht, aus ihrem reichen Erbqute ein Rlofter auf bem Sobentwiele, ihrem Lieblingefige.

lleber bem Baffengetofe, burch meldes bas Jahr 955 mehr noch als irgent eines ber früheren erfüllt murbe, batte boch ber Ronig feineswegs bie Plane jum meiteren Musbau ber Rirche im Wenbenlande aus dem Ange verloren, die ihn icon feit langerer Zeit beschäftigten. Für die Erfüllung seines Gelübbes, in Merseburg ein Bisthum ju ftiften, fand er fowohl bei feiner Mutter, als auch bei ben fachlischen Großen, Die er um ihre Unterftitung angieng, freudige Beiftimmung.3) Schon aber hatte er bie weitere Abficht gefaßt, an Stelle ber bon ibm begrundeten und auf bas reichfte ausgestatteten Abtei ju Dagbeburg ein Bisthum ju errichten und gwar in ber Weife, bag bas Bisthum Salberftabt, ju beffen Sprengel Magbeburg mie Merfeburg gehörten, an ben erfteren Ort verlegt murbe.4) Wenn schon früher für die Stiftung der außerhalb der Reichsgrenzen ge-legenen banischen und wendischen Bisthumer im 3. 948 die Ditwirtung bes papftlichen Stubles burch feinen Legaten Marinus erforderlich gemefen mar, fo noch vielmehr jest, mo es fich um bie Menberung noch bestehender Sprengel und Die Berlegung eines alten Bifchofslikes handelte. Otto entfandte baber, etwa im Commer biefes Jahres, benfelben Bertrauensmann, ber bor acht Jahren bereits eine abnliche Cenbung ausgeführt hatte, ben Abt Sadamar bon Gulba,

I c. 43 (SS, XX, 637): Per idem tempus Burchardus religiosus dux et Hadiwich eius coniunx cum non haberent carnalem, Christum sibi elegerunt heredem etc.; llrt. Scinrids II. vom t. Sct. 1005 (28irtemb. llrt. 1, 241, St. 1412).

3) Thietmar. II c. 5: hiis tunc id collaudantibus.

<sup>1)</sup> Thietmari Chron. II c. 25: Huius coniunx . . in quocumque animam eus umquam deliquisse ipaa scivit vel ab aliis conperit, lacrimis ac incribalibluse semendavit elemosius. 'In 2 III. 'Ultês vom IS. Im? 9. Sumi 959 fit belgats bet sõter bevoen, belg Sefiguangen Bergelgen (sdier in isa XXVIII a. 18. 15. 16. St. 263 - 255), inub em II. 17. feet. 961 madet ert ludiuse prepotenti Bawariorum domnae cint Sedentung (St. 279). 'Il cher (Arcetta (gd. 1. 2. 50. 1001), br. 'Portlephif bit Gesta Oddonis wibmett. I. Seete Syreluit v. Osnberdi, S. 31—36, ilder Sparrig (gd. 2. 328, 994) (Sdiffic Bittern), Geld, I. 439. Seyt. Casus momast. Petrisbus. mam eius umquam deliquisse ipsa scivit vel ab aliis comperit, lacrimis

<sup>4)</sup> Bilbelm beutet in feinem Briefe (Jaffe Bibl, III, 349) barauf bin: Tum quod monachi Magadaeburgensis coenobii eodem privilegio a vobis vestrisque antecessoribus sunt adminiculati; tum quod minorationem nostrae scdis translationemque Halberestetensis aeclesiae me vivo 1008 consentiam.

abermals nach Rom an Agapit. Der Auftrag, das Pallium für den Erzbijchof Bruno von Köln von dort zu holen,<sup>1</sup>) verbarg wichtigere und mehr im Geheimen zu führende Unterhandlungen mit dem Papste.

Mit bem höckften Uliwillen vernahm Erzibische Wischen von Mains von dielen ohne sien Zustum gehöngenen Bertwandlungen: 2) von demielben Baptle Ngaptl, der so bereitwillig auf die Minische Skaligs einigien, hatter eis sich ohn richer der Verwissigsien eineme Studies, namentlich des pahpfliche Bilariat für Leutsschand, bestätigten lassen, und jeber, der bie Effern der Mainger Westervople antlies, war mit dem Banne berocht worden, und jett sollten unter dem Bormanke, die Bertweitung des Errichtungs zu soberen, 3) dennoch sien Rechte,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ruotger. V. Brunonis c. 26: synodicam suam epistolam per Hadamarun venerabilem monasterii Fuldensis abbatem Romam ad Agapitum mirae sanctitatis papam dirext. 2c. 2cipuntt biefer @enbung þat @rosit® ridnig feftimmt (De archiepiscopatus Magdeburg. originibus p. 22 n. 4).

<sup>8)</sup> Ruotger. a. q. Q.: Legatus inde cum magna mentis alacritate reversus; c. 27: Legatus ergo. Roma rediens bonum nuntium Coloniam ferre acceleravit. Properavit in occursum eius laeta civitas...
8) Ruotger. c. 28: utputa in loco secretiori et ab urbanae inquie-

<sup>8</sup> Ruorger. c. 25: utputa in loco secretiori et ab urbanae inquietudinia molestia remotiori. Röfn beigt in ber Transl. S. Maurini c. 9 (Mabillon Acta sace. V, 339) populosa civitas.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Brird Wiftelmis: Siquidem quis a falsis prophetis Romam venices in vestimentis voium. Intrinsecus autuer rapax lipus, auro genmisque farcitus, inde rediens inctatur, se domi ferre nescio cuius manere tot pallia quot velti empta centum libris . Ferrem apostolicas acpiatolas quo sibi placcat, neitrifin [pricht er von brr intercessio pecuniae Hadamari.

<sup>5)</sup> Ebb.: Me inscio non id idoneum rebar.

<sup>4)</sup> S. bas Schritten Agapitts (Jaffé Bibl. III, \$45—347), worin és n. a. beigt: ut sits noster viearius missas in partibus Germaniae Galliacque, und am Echtiff Sanctae etiam Mogontinae sedi privilegium conscribinus, ut si quis eam cuiusque sit personae aliquo bonore hue habito vel depredari, ipse depredetur etc. Darauf beigt fic Bilfelm australdide p. 348. Sajt. betm 2.40 N. 6.

<sup>\*)</sup> A. a. D.: Culpam iustitia pretendentes aiunt id fieri eausa propagandae christianitatis.

wie er meinte, berlett werben. Er richtete baber einen geharnischten Alagebrief an ben Bapft, worin er, ausgehend bon bem traurigen Buftande bes Reiches, in welchem ber Bruber gegen ben Bruber gestanden habe und alle Ordnung vertebrt worden fei, 1) unter ben übrigen Schaben, Die Die Rirche erfahren, porguglich Die Berlegung der Mainzer Privilegien hervorhob. Auch die vom Bapfte anerkannten Rechte des Magdeburger Klosters würden nicht minder durch diese Abfichten in Frage gestellt. Bei feinen Lebzeiten, fo berficherte Bilhelm, werbe er bergleichen nicht zugeben. Der Papft moge vielmehr, am liebsten ju Maing, unter ber Leitung ber brei Ergbifcofe, Wilhelms felbft, Bruns und Ruobberts, eine Spnobe gufammentreten laffen, um über ben gefamten Buftand ber Rirche Rathes ju pflegen, um Abhilfe namentlich auch ju schaffen für die gesehwidrige Blen-bung bes Erzbischofs Gerold und über die hocht ungerechte Bertreibung bes Bijchofs Ratherius von Luttich,") - ber bamals in Maing felbft eine Buflucht gefunden hatte, - und über alles andre Untraut, bas ben Weigen ber beiligen Rirche erftide. Biel lieber wolle er bann als Beibenbote in Die Frembe geben, als bas Unglud feiner Rirche mit anichauen, benn nimmermehr burfe bas Gelb Sabamars - ben Wilhelm ebenfo lebhaft gehaßt zu haben fcheint, wie bor ihm fein Borganger Friedrich - mehr vermogen, als bie frommen Capungen bes h. Bonifacius und aller fruheren Babfte.3)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> (26b.: Episcopis sums subtrahitur privilegium, qui quasi pupillae domini angariantur, externiantur, externi

<sup>(</sup>Ep. Alex. c. 5, Euseb. c. 3, p. 96. 230 ed. Hinschus).
3 (26b.; de Rathario Leodicenis acclesine canonice et legaliter intronizato moxque more villici sine causa eiecto, vgl. Ratherii Phrenesis c. 1 (opp. p. 219): Moguntiacque benignitate archiepiscopi Willihelmi fili regis munificentissima copiosissime frueretur, data otti occasione

curavit quae circa eum acta fuerant in libros digérere.

9 Er [átiest: et sint tot pallia quot episcopi, sed id non me presule

fidem sublectionemque vobis prebente.

1) Die Abfailung von Bilbelms Brief blirfte wohl noch vor ben 1. Norfallen, weil er herzog heinrich darin als einen Lebenden ermöhnt.

plant, seit et vergag ventum vann te una centra et trouve.

Flodorati ann. 35-1; quique (cc. Cetavianus) postca, defancto Agapito suggerentibus sibi Romanus papa urbis efficitur; Benedicti Chron. c. 35 (SS III, 717); Ann. S. Benigin Divino, 954 (SS. V. 40); Agapitus papa obiti. Octavianus successit. Rebr. ben Schipuntt f. Jaffé Regesta pontificum Romanan, p. 329. 32;

<sup>6)</sup> Jaffé Bibl. III, 350.

und nur durch fernere Schentungen an das Magbedurger Moristloßer oberteitet wurch. 3 anjören erithr i boch feine urprüngliche Whichlich in den nächften Jahren eine wicklige Mondelung, als der Konig, flatt er Verlegung Hofferfablis nach Angebotung, beitnefte die Errichtung, eines neuen Erzhisthums am letzteren Crie beiglich. Wenn er hiedung, dies neuen Erzhisthums an letzteren Orte beiglich. Wenn er hiedung, dies Mohren der Wilhelms übermand, je erwahren der fich dafür an dem Bilghof Bernfand von Hofferfahr die einen hatigen Kegner. Howeltwurg gefangen fehr, um einen Troch zu deutgebord der der joll durch Verehängung des Vannes alsbann vielmehr Chto pur Kirchenluge gegavungen haben.

Wir wiffen nicht, wo ber Konig ben friedlichen Winter verlebte, ber auf dies unruhvolle und vielbewegte Jahr folgte.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Thietmari Chron. II c. 5: Quicquid in prediis vel rebus in aliis permisso contrazit in tempore, totum hoc deo militique eius Mauricio concessit heredi.

<sup>2)</sup> Thietmari Chron. II c. 5 (vgl. c. 14): Ibi etiam episcopatum facerocatus, apud Bernardum sancte ilaluversidemis secclesiae antistitem septimum, in cuius diocesi urbs prefeta facet, quandiu visit impetrare om poriut. Ekitemat iqu biqim Elbedynub biqir berindis in cinen şi index gicimuni: ta8 Edweigu Elbiquini beteviti, bai Ecrubato gaçun cine martin elbedyn elbedynub biqim elbedynub gaçun cine sanctin gicini biqit. Ekitemat loğun bi Gesta episcop, Halberstad, (SS. XXIII, 83), bic jetoğ biquiliğen: unde ceiam imperator ipsum non est veritas capitvare et in Quidelingheburch careric custodia manaçinar etc., daz şur Ekriyertidisung bek Bildols criturium göstd, neide bic Mogabeturger Eddepemporun (E. 84 ed. Jamid) michright.

## Drittes Buch.

findolfs Ausgang und Wahl Ottos II. Ottos Römerzug und Kaiserkrönung. Bruno von Köln, herzog von fothringen.

956-965.

## Sindolfs heerfahrt und Cod. Weffrankifde und lothringische Händel. Ottos II. Königswahl. 956—961.

Sehr fruh im Jahre 956 finden wir den Ronig im Beften, ben er feit ber Belggerung bon Dains nicht wieber belucht batte. Dort hielt er in der Pfalz zu Ingelheim einen Lag mit den lothringischen Großen. 1) Daß er aus fast allen ihren Städten sich Geiseln stellen ließ, zeigt, wie ber Buftanb bes Lanbes aus ber Reit bes Burgerfrieges ber noch immer ein unruhiger und unficherer geblieben mar, bod hatte Bruno es menigftens vermocht, burch fein perfonliches Unfeben unter Bermeibung pon Rampf und Blutbergieken Die tonigliche Autoritat im Gangen aufrecht gu halten.2)

Mehrere Bochen bermeilte Otto, in beffen Gefellicaft fich auch feine Gemablin Abelbeid befand, in ben rheinischen Gegenben, und feierte mabriceinlich ju Frantfurt bas Weft ber Reinigung Maria.3)

<sup>2)</sup> Flodoardi ann. 956: rex Otto placitum habuit apud Engulenheim eum Lothariensibus, a quibus et obsides accepit de cunctis pene ipsorum oppidis. Der Beitpuntt bleibt unficher.

oppniss 201 Schmidt vereit annown.

2) Rungfer, e. 25, 951 boter 5. 236 H. 4. Diefe und andere Anders tangen ladfen fid elicite in teinen Ratern Bulmumendagn einfügen.

5 201 litt. für Vorfe und Botern 6 (1) weiter unten find ausgestellt per interventum dieete comingis nostre Adalbeidae. 201 Schmidt beführund bei Vita Iobannis Gorze. 1930 Inde circa festum saanche Marine matris dei (Recemundus) ab eodem venerabili pontifice (Adalberone), comitante simul domno Eginoldo abbate deductus honorifice in palatio Franconofurde avseipitur, womit es gut libereinstimmt, daß Accemund, nach einigen Aufenthalte nach Gores gurlidgeleftet, boert noch den größeren Tehic der am 19. Hebruar beginnenben vierziglägigen Kaften judrachte. Am 5. Merz fann Otto bann fehr wohl fich wieder in Frantfurt befunden haben, nach der Urt. 8t. 235. Eine zweite aus Prantfurt bom 10. Merz batierte Urt. (Beper Mittelfbein. Urtb. 1, 260, St. 240) für E. Marinin ift daggen eine Salfdung, benn im 3. 955 paßt fie nicht in bas 3tinerar Ottos, unb 956 mar es

Befandticaften tamen bieber bon bericiebenen Seiten, bom griechifden Sofe bes Raifers Conftantin, bom papftlichen Stuble und aus Corboba, ber glangenden Sauptftabt ber fpanifchen Araber.1) Reiche Befdente breiteten fie bor ben Mugen bes erftaunten Bolles aus, golbene, filberne und funfivoll gegrbeitete brongene Befage, andre bon Glas und Elfenbein in manigfacher Beftalt, Balfam und Spegereien, ferner brachten fie Lowen, Ramele, Affen und Straufe, frembartige Beicopfe, Die Damals theilmeife querft auf beutidem Boben erblidt murben. Das gefteigerte Unfeben bes Reiches nach aludlicher Wiedererlangung bon Frieden und Gintracht ftellte fic burch biefe Sulbigungen fichtbar bor aller Mugen bar. 1) Und foon begannen auch, wie die Anwesenheit bes fluchtigen Diatonus Liubprand 3) berrieth, in Italien bie Ungufriebenen auf beutiche Silfe gu hoffen.

Benauer unterrichtet find wir bon biefen berichiebenen Genbungen nur über bie fpanifche. Bifchof Recemund bon Clvira, ein gelehrter,

unmöglich, daß interventu fidelium nostrorum Brunonis videl, germani numequia, deg interventu neenum nostrorum Drunoms viete, germani nostri atque archiepiscopi neenon Heinrici aeque germani nostri atque Conorradi ducis cine Getentung erfolgte, ba bie beiben tepteren niet metr unter ben Pretenben weitten. 281. auch Gesta abbat, Gemblac, c. 11 (SS. VIII, 529): venerabilis abbas Erluinus (wen @emblau). . clementiam serenissimi adiit regis in nutu sedis eius Franconefort vocato, et quod per nefas amisit infandum (sc. villam Sotheiam) per fas ac regale sumpsit mandatum (vor 957), vgl. oben G. 228 M. 3.

<sup>1)</sup> Widuk. III c. 56: Crebris victoriis imperator gloriosus factus atque famosus, multorum regum ac gentium timorem pariter et favorem asque Isanosia, multorum regum ac gentium timorem parter et lavorem promeruit; unde plarimon legatos sauscipit, Romanorum seiluet et Gras-corum Sarracenorumque, bet Scherlieg bet Graßdung nach im 3, 956. All deinen mehren bet et der Scherlieg bet Graßdung nach im 3, 956. All fichten regen bet simisse et arturloren um bei et in the Tilbenung bet specien Sudes (rifit; quanousum in Africam Asianque patris tui im potestas protendatur (pst. Ili c. 75, no eine Gebenthich(s) aus Hiftig etmöjat nicht). Hiftig morten beidelt bet Ettern mich [sp. quan jurcöst, benn in te Splutt, bet Sijche (Solit on Rola (Dallia christiana XII linatt. 485) febti de simis, quanvis sit ridiculosum animal duodeeim (sc. denarios) dis Durcôsanspholt.

<sup>2)</sup> Widuk. c. 56: omniumque circumquaque christianorum in illo res atque spes sitae, vgl. Contin. Regin. 956; rex in pace et otio degens.

<sup>\*)</sup> S. Die Borrebe von Bert, ber biefen Aufenthalt (burch eine frubere faliche Ergangung ber V. Ioh. Gorz. getäuscht) vom 6. Januar bis Ende Derg anfelt, möhrend er in der Thot nur eines dem Federaus diebnied dauerte. Dur gie fam tilleburand die Edenantifoldst Wesenmade gemacht doden, vom er sein Bud der Bergeltung nedbanete, f. Antap, I c, 1. Er ernöfant darin auf Abberredman II., 1. l. c, 2, v. 2, 2. 19. Giefrer (Allgem, Airengegle. III, 1895 A. 1) seht im Anschuf an Macklion Jodannet Wereile 955-396 und Kerennald Migrefalt (37 1–355, allein biefe Ammaster unt in Macklioner Schwierigfeiten für bie Beitbeftimmung von Liubprands Biebervergeltung beroor, auch tonnte fich Johann recht mobl fcon mit bem Chalifen über bie Ereigniffe von 953 - 954 unterhalten, ba bies erft nach ber Anfunft Recemunds und feiner Begleiter im 3. 956 gefcab. Giefebrecht (Raiferzeit I, 837) folgt Bert. Benn Johann von Borge, wie man annimmt, ber Berfaffer ber Mirac. S. Gorgonii war, fo tonnte er nach obiger Berechnung bie in c. 20 ergablten Borfalle bes 3abres 954 freilich nicht in ber Beimat erlebt baben, obgleich er fie ale Augengenge barauftellen icheint.

der arobischen wie der lateinischen Sprache gleich tumbiger Mann, der nach eines Reich von einen O Wochen als Soutschafter des Chaliften Abderrchamans III. isom im Mugust 965 zu Gorze in Lothringen megetröffen wor, wurde durch den Ukt 16 glind den Worge und den Bischof Abdere den Mehrendol von ihm empfangen. Er dechte Rachricht von dem im Spätterbste 958 dortfin entjandten Wonge Johannes, der von dem Spätterbste 958 dortfin entjandten Wonge Johannes, der von dem Spätterbste 958 dortfin entjandten Wonge Johannes, der von dem Spätterbste 958 dortfin entjandten Wonge Johannes, der von dem entistelt, die, even sie zu allegienen er Kenntals gelangten, der Machannes werden ihm zu überreichende fangliche Schrieben Ungeriffe auf den Ukterbstager der Verlegenen und der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unter der Verlegenen unte

<sup>3)</sup> S. über biefen Brief Vita Ioh. Gorz. c. 115. 120 ff., und über bie mahommebanischen Sathungen Passio S. Pelagii v. 57. 257 ff. (Protivita ed. Barad S. 66, 72).

janet, Jun 1, 35, 10 rejek Virdunensi quidan (Ernenfarb) gnarus partium Hispanarum, anti Stermmb Virdunensi quidam, cui Dudo vocabulum (V. 16). Gors. c. 116. 117. 130). Yübyranb (Ant. VI c. 6) feşt sen cinet te su Berfielmiterin quod Verdunenses mercatores oli nimensum lincrum facere et in Hispaniam ducere solent. Stider (Historiar, III c. 103) feride estructum in Extun, vice and Bertard (Jesta spicopp. Virdun. c. 5. SS. IV. 41) ben Sindam te in Extun. vice and Bertard (Jesta spicopp. Virdun. c. 5. SS. IV. 41) ben Sindam te in Extun. Stider of Octobalthe, bas S. Zupobbert ber Enthalmader (Iregor Turon. III c. 33). 3 her Tranal S. Sanctini de Verdun retournant d'Expanger resight.

mußte, mußte bie Theilnahme ber Glaubensgenoffen im gangen Abendlande ermeden. Wir erfeben bies u. a. baraus, bag um biefe Beit Die Ronne Grotfvith von Ganbersheim Die erft im 3. 925 erfolgte Hinrichtung bes Junglings Pelagius als ein chriftliches Martyrium befang, 1) bon ber fie burch einen ber fpanifchen Botichafter gehört hatte. Schon ju Anfang Juni langte Dubo in Corbova an und gewährte durch sein Kommen Johann, der sich durch die ftrenge Charafterfestigkeit, mit der er den furchtbarsten Drohungen Stand hielt, Hochachtung erworben, endlich die seit fast drei Jahren ersehnte Belegenheit, bem Chalifen - guerft am 21. Juli - feine Auftrage au eröffnen. Er fand bei ibm, einem milben, gerechten, bulbfamen Fürften, Forberer aller Runfte bes Friedens, Die huldvollfte Aufnahme, boch wiffen wir nichts Raberes bon feinen Erfolgen, und ficherlich blieb bas Raubneft ber Saracenen in ber Brobence borlaufig noch ungebrochen. Gewis ift nur, daß Johann von feiner Gendung gludlich beimtebrte und für feine Duben fpater burch bie Abtei Gorge belohnt murbe, in ber er fich icon unter Eginolds Leitung als ein Mufter aller mondifden Tugenben, aber auch nach außen bin als einen febr prattifden und thattraftigen Bermalter bes Rlofterqutes bemabrt hatte.2)

Bon Frantsurt aus besuchte Ctto Ende Februar auch das benacharte reiche Kloster Lorich an der Bergstraße, das damalls etwas heradgetommen war, und gab den Wonden das längere Zeit entbehrte Richt ber freien Wokswass jurild, wie er ihnen auch gestattete, zu Bensheim einen Wartt zu halten? Mut Brunn, der bem Kloster

2) Contin. Regin. 956: Abbatia sancti Nazarii in Lanresheim electioni restituitur, 9,5 ble Febru Itt Citte in tem Chronicon Lauresham, (SS. XXI, 390. 391). 3n ber critin þeigi et: abbatism sancti Nazarii mart, eccobio Lauresham appendentem, multis ante nos temporibus suaque ad hec nostra tempora per varia dispersam atque divisam in unum recollegimus, et sine eam potestati, quam ninuste visa est amsisse restituimus et venera.

<sup>1)</sup> Bgl. Ropte Grotfuit v. Ganbereb. G. 76-86.

<sup>9.6.</sup> bie [aben Charachtrichilberung Jochams in ber Vita Iohannis Gorz. c. 72—94 und Vita Gaddrose c. 20 (Mabillon Acta anact. sacc. V, 498); Iohannes abbas Gorziennis oenobii, columnă in templo dei — cumortem, sicut neecio quis ait. Poenos genuisee leones montesque ferace mortem, sicut neecio quis ait. Poenos genuisee leones montesque ferace poris correptus loctulo decubabat, et, quia erat vir incuarrabilis absincation, artistici clibis, utsolehat anaus, imbelles artus, cogneto apiritu, exercaciabat etc. Scientz 220 (etc bas Neerol. Fuld. mai, unb min. (Boehat Michael and Charachteria) and comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the comparation of the co

nur furge Beit borgeftanben,1) mar ber Abt Gerbobo gefolgt. Ofterfeier (6. April) tehrte Otto vielleicht nach Sachfen gurud.2)

Einige Beit nach bem Ofterfeste gog ber Ronig gum zweiten Dale nach bem Weften und amar biegmal an ben nieberrhein, und bielt in Roln einen noch größeren Softag mit ben bortigen Getreuen ab. auf welchem ihm aus Lothringen bebeutenbe Schape gufloffen. ") Gerabe mabrend biefes Rolner Aufenthaltes aber, ba alles fich ber Segnungen bes hergestellten Friebens glaubte erfreuen gu burfen, brach eine anftedende Rrantbeit febr gefährlicher Urt aus, Die, über alle beutiden Baue wie über bas meftfrantifde Reich fich verbreitenb. eine große Bolfsmenge hinraffte, noch mehreren aber ftatt bes Tobes langes Siechthum brachte.4) Diefer Ceuche erlag neben andern Bijcofen 5) am 19. Dai in Roln in bes Ronias Unmefenheit fein Cheim, ber Ergbifchof Robbert bon Trier," bormals fein Begleiter

bili einsdem loci abbati Gerbodoni cum omni integritate commisimus . . et perpetuam vel liberam eisdem monachis eligendi cum opus fuerit abbatem inter se licentiam . . concedimus, außerbem 3mmumtät. Mach ben Ann. S. Nazarii 18S. XVII, 33) fiel bie Ordinatio Gerbodouis abbatis in bas 3. 951. Siemit ftimmen, ba er 972 ftarb, Die 22 3. überein, Die ibm

bas Chron. Lauresh, gibt.

1) Das Chronic. Lauresh, gibt Bruno 4 3., indem es den Tod feines Borgangers, des Bischofs Ebergis von Minden, in das 3. 948 fett. Dem widerspricht das Necrol. Fuld. mai., das 31 950 Eberis episcopus aufführt. Scinen Tobestag, ben 18. Oct., überliefett bas Martyrol. Lauresham. (Adonis Martyrol. ed. Georgius p. 693): XV Kal. (Nov.) Ebrigisus ep. obiit, Neer, Moellenbeck, (Schannat Vindemiae liter I 141) n. Visbeccense (Boehmer Fontes IV, 409). Da and Muolger (c. 10) von der Abiswurde Prins grugt: In his extat Loresham, locus regnim munificentia nobilis, adhuc in memoriam tanti viri retinens et praerogativam libertatis et monimenta religiouis, so werben wir wohl in bem Neer. Fuld. einen Brrthum annehmen muffen. Chon am 11. Mug, 953 vermittelte Brun eine Schenfung für Lorich, obne bag in ber Urt. ein Abt genaunt murbe (SS. XXI, 390). Bgl. oben C. 158 A. 1.

\*) Die ju Berla am 21. April für Ganbersheim ausgestellte Urt. (St. 241), welche Rudlehr nach Gachien beweifen murbe, wird von Rople (Grotjuit G. 257) mit triftigen Grunben angesweifelt.

\*) Contin. Regin. 956: rex . , maximo suorum fidelinm conventu Coloniae placitum regale habuit Flodoardi ann. 956: Item aliud placitum ab eo post pascha Coloniae habitum est, nbi non paucos a Lothariensibus

thesauros accepit. (Ruotger. c. 36 gebort in bas 3. 959).

\*) Flodoard 956: Moxque pestilentia super Germaniam omnemque Galliam effusa interiere nonnulli, plures gravi suut langore confecti; Contin. Regin. 956: Ea tempestate gravis per omnes regni partes pestilentia grassabatur, quae innumeram populi multitudinem passim

5) Der von Floboard genaunte Balberich von Lutlich farb nach ben Ann.

Lobiens, Leod., Lanbiens, crit im 3, 959.

8) Flodoard, 956: Rothertns Trevirensis episcopus et Baldericus et duo alii episcopi ex ea peste sine mora defuncti sunt; Ann. Hildesh., Lamberti 956; Contin. Regin. 956; ex qua (sc. pestilentia) Ruodbertus etc.; samoeri 1906; contin. Regin. 1905; ex qua (sc. pestiennia) Rudolertia setc. Rudotger. c. 37: Rutherto magnifico presuli Coloniae in gravi pestilentia, cum et imperator ibidem esset, defuncto. Em 1s. Mai ad Schestigo gitt baß Necrol. S. Maximini (Hontheim Prodromus II, 977), ben 19. baß Necr. Weissenburg. (Fontes IV, 312). Blobardo nobmete ibin (midden 952 und 956) feine Wefchichte ber Reimfer Rirche, vgl. oben C. 210 A. 3.

auf ber italienischen Beerfahrt, bon ber er fich bie Bebeine bes h. Ceverus nach Maifeld heimgebracht hatte.1) 3hm folgte wenige Tage fpater, am 25. Dai, Abt Sabamar bon Fulba,") ber noch fürglich durch feine romifche Cendung fich fo fcweren Unwillen bon Seiten bes Erabifchofe Wilhelm augezogen Schon früher, am 2. Februar, mar Megingog, ber Mbt bes benachbarten Stiftes Bersfeld, geftorben.3) Babrend bas Rlofter Fulba in ber Familie Dabamars auf feinen Schwefterfohn Satto bererbte (28. Juli),4) murbe bas Ergbisthum Trier bon bem Ronige einem entfernten Berwandten, Beinrich,5) bem Bruder bes Bijchofe Poppo bon Wirgburg, übertragen, ber feine Studien au Reichenau und bann au Wiraburg unter ber Leitung bes nobarefen Stebban gemacht batte und bon bort auch feinen Miticuler, ben Schwaben Bolfgang, als Schulmeifter ibm nach Erier ju folgen berebete.") Ein wohlunterrichteter und rechtschaffener Mann, fand er bei bem Ronige in hohem Anfeben und trat auch mit Brun in eine enge Gemeinschaft fowohl fur bie Ctubien als fur Die praftifchen Aufgaben ihres Berufes. Durch Bolfgang nothigte er ber Beiftlichfeit feiner Rathebrale, für welche er neben berfelben ein Rlofter erbaute, bas tanonifche Leben mit gemeinfamer Dahlzeit und gemeinsamem Schlafgemache auf.7) In bas burch ben Lob Fulberts

1) Gesta Treverorum I e. 29 (SS. VIII, 168).

Aun. c. Dominaci Devisis. Ing. Marannis Scott. 915 (SS. III, 118, V, SS4). Ilder, abandres Grafs J. Brower Antiquit. Fuldons. p. 81.

9) Lamberti ann. 936, Necrol. Fuld mai., min 936.

1) Marian Scott 978: Hatto filius sorroris suae successit; Contin. Regin., Ann Hildesh, Lamberti, S. Bonifacii 9.6: Hatto B B. electus est in 5. Kal. Aug.

5) Ann. Hildesh., Lamberti, Contin. Regin. 956, Flodoardi ann. 956: Episcopatus Trevirensis cuidam Haynrico regis Ottonis propinquo datur (cifl nado btm Tobe Quigost); Ruotger. c. 37: Arcbiepiscopum Treveris Heinricum, magni meriti et summae probitatis virum. Die nur von Floboarb berichtete Vermanbticaft mit Otto iceint Ruotger ausbrudlich in Abrebe ju ftellen, ba er Bilbelm von Daing und Beinrich nenut: ambos egregios, ambos in domini lege perfecte instructos, imperatori alterum consanguinitate, alterum probitate, utrumque familiaritate coniunctissimos.

9) Othloni V. S. Wolfkangi c. 4 wird erzählt, wie ju Reichenau propter studium scolare quidam Heinricu seximia Francorum Suevorumque prosapia genitus fic aufhielt und dann mit seinem Mitschiller Bolfgang gen Bürşburş oçı, quod frater eius Poppo nomine monarchiam illius episcopii tenebat (941—962) et quendam Stephanum de Italia scolaris doctrinae causa conduxit, fermad c. 7: Brevi dehine evoluto tempore Heinricus ab Ottone Magno Treverensem suscepit archiepiscopatum etc. \$5000 H. son \$Bitkurg with von Lto II. am 5. Juli 976 als Sermandter begidant (Mon. Boica XXVIII a, 212: nepotis nostri Popponis).

t) Vita S. Wolfkangi c. 8: consensit ut esset decanus clericorum; Gesta Treveror, c. 29 (SS. VIII, 168); qui (sc. Heinricus) regulares officinas et claustrum circa maiorem ecclesiam construxit et rigorem

regularis conversationis ibidem exercere decrevit.

<sup>2)</sup> Contin. Regin. 956: ex qua Ruodbertus archiepiscopus Treverensis, et Hadamarus abbas Fuldensis obierunt, Ann. Hildesh., Lamberti 956. Den Tobestag hat bas Necr. Weissenburg., b. Mariae Fuld (Fontes IV, 311. 453), S. Emmerammi (Mon. Boica XIV, 384), Fuld. (Forfd. XVI, 173), Tag und 3ahr bee Tobes bas Necrol. Fuld. mai. (Fontes III, 156), Ann. S. Bonifacii breviss. unb Marianus Scott. 978 (SS. III, 118, V, 554).

Det lottragilgen Verbaltnisse schaftlisse scheinen den König noch länger beschäftligt zu haben, denn am Z. Juli machte er zu Deventer dem Wagsbeurger Klöser eine Scheitung im Hamalande, dum dehen döberen wir von einem Besieche, den er um dies Zeit der allen Psich Kimwegen abhaltet. Die Sicher famme mit dem Resieulen des h. Audomar die Wönste aus Set. Omer gezogen, um einige Bespungen am rechten Rheimusen ab dem Nache des Machagen Amusst mieden zu geroinnen. Von hoher Wössigktift für die wössischen Ausgenan der Sein den Angele der Angele der Angele der Angele der Angele der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen des Verlegen des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des Verlegens des V

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Flodoardi ann. 956: enidam Berengario Transrhenensi elerico tribuitur. nepoti Bovonis, Catalaunensis quondam episcopi; Gesta episc. Carmerac. I e. 50: vir siquidem ex nobili parentela Germanise ortus, sed et Ottonis imperatoris proxime consanguinens. Scienta Zebettap sto bas Necrol. Camerac. (SS. VII, 431 n. 16). ©, fiber [clnt Etriwanbi]doi! Estattaba6 Vefdoistquellen I, 192 %. I.

<sup>&</sup>quot;) Mieris Charerbock I 45 (St. 244) außgestellt Daventria, auf nelden 2rt fied ble Zehnlung auß beight. VII Non. Iul., roellie ohne Jivelie VI ju verbellen B. Bil eine proteit Uit. Diets vom 2. Snp. 58), vo bed Smejitiefert in beinleten Gegentem bereichert (Gerfünunga All.), 622. ") Folgamin Chartular, Sthienne p. 148 ed. Guérard: Ilic etiam

b) Folquini Chartular. Sithiense p. 145 ed. Guérard: Ilie etlan (Regenoldus abbas 954—961) tempor regiminis sui consentiente immo compellente glorioso comite Aranlfo saucti Audomari reliquias cum hopore maximo et eum multimodo ac devotissimo monachorum acanonicorum obsequio, sut terras trans Ithenum sitas hute sacro loci incidente deportari, que in noco time gloriosus Otto, rea orientalis Gallaca, adequeritari, que in noco time gloriosus Otto, rea orientalis Gallaca, adequeritare, cue la loco time gloriosus Otto, rea orientalis Gallaca, adequeritare celesiam in Frechensa regia donatione recepta (gractur, gractur) eum reliquiis saucti ad propria sunt reversi.
9 Foloardo 956: Hugo princeps obiti, sussigifutder Richer. III c. 5:

pp. 7. addourd. Soc. ruigo princeps ount, amouprincer, ducher. 11. c. 25. species of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the prope

gehalten hatte. Erft im vorhergehenden Jahre war er mit bem inugen Konige aggen Boilres gagsgen und hate über Bilfoffen von Anulianien dem Sieg dabongetragen. Alls Erben hinterließ er außer wir Täckeren, den bei eine (Beatrie) fich mit dem lothringischen Grafen Friedrich, die andre (Emma) lich hatter (900) mit dem Jungen Breinrich, die beiden letzeren ohne Zweifel nach dem mittertlichen Ohein und Großbeiter, den der Angles der der Schreiter der Benefit nach dem mittertlichen Ohein und Großbeiter, den deutsche den Benigfen, benannt.) Wie frührer der Zad herbeiter, so durfte auch jest ber Augus als der beithelbaft für das Königktum erschelnen, dem seine Macht liebtlich fich, die Sohne traten mit geringerem Rachbrucke auf, weil Zweiftgließen ibsweilen ibre Einsteil flörten, und nothwendig gad dies dem Könige ein größeres

Im August befand sich Otto nach jenem Besuche ber westlichen Reichslande wieder in Sachsen, wo er den ganzen Rest des Jahres

¹) lleber bie Zöchter f. Flodoardi ann. 951. 954, 960, fiber bie Söhne weiter unten. Als Basarb gehörte başu auch Bisch heriert von Augerre (Gesta episcopp. Autissiodor. c. 47, Duru Bibl. de l'Yonne 1, 382).

Pi Piedourdi ann, 366: munitionem quandam aupre Charum fluvium, quan Ragenaius comes Unioni cuidam Remensia secclesia militi abstuderat, baggen ét Stider (Historiar, III c. 8): oppidum praedicti Rageneri quod dicitur Monse-caterati-loie, b.; 180mes der Bergein im Pennegan, ein umercriabarre Süberferude. Das Bangnis Stiders genelmt babred, an Genidi, bağ lein Bater Röbulği feliğ burür, dure tiği be ülmambe tewirit baben foll, branod bilirte bir dien Sternechfelung vorlügen, aşıt. Reimann De Richeri vita p. 181.

9) Flodon'rdi ann. 566: reginae vero possessiones, quas Illi quondam feilebertus dux dotis nomine dederat, restituuntu. 2m. 4; feft. 968 (fentlte Gerferge für bei Ectelheit Gelfebert an El. Stmit quoddam iuris nostri praedium in alodo. vocabulo Marsaum (Betreja) in comiatus Masaugo cum omnibus ad ipsum praedium pertinentibus, id est Ulumam (Masaugo cum omnibus ad ipsum praedium pertinentibus, id est Ulumam (Masaugo cum omnibus ad ipsum praedium pertinentibus, id est Ulumam (Masaugo) cum as petermanos LNXMI (Bouquet Recueil IN, 666). 39,6 fister biefe Befriumgen Richer, Historian 1. c. 39 um fiber ct. 2 kmit ober 6. 245 %1.

spiradice, sum Theil in Gefellichaft seines Brudres Brun.<sup>1)</sup> An biefe Zeit fall der Anfang eines neum indeinission guges, der, langk erfordert durch Berengars vollige Richachung der in Augsburg übernmenen Berpflichungen, wegen der anbermeitigen trigerischen Ercignisch der keiten der Zohre doch ert jetzt zur Ausstütung gelangen innnte. Alfich der Konig 161st dere, sondern ist nach die geschen der in feinblicher Blöch, vielmest ein Geden der in feinblicher Blöch, vielmest ein Geden der in feinblicher Blöch, vielmest im Einbernchmen mit dem Baler, den Benn der Krmittler dafür gewonnen beite, dem Goden der einberden Auftrag zur Eroberung Ausliens zu geden.<sup>3)</sup> Auch debstalb war ihm berfelbe erwäufigt, weil er das auch Gelegensteit erheit, manch einer Früheren Genossen, denne erkeite Zugage nicht hatte erfüllen konnen, aus dem zu hössenden Verlegen.<sup>3)</sup> Echwertich wieder kreigest zu entschädigen und zu vertogen.<sup>3)</sup> Echwertich wieder beiers Kreigest zu entschädigen und zu vertogen.<sup>3)</sup> Echwertich wieder beim beite Genugliumg zu Tebel geworden fein, wenn nicht sen feinblichte Ochsin Deinrich damaß bereits verfäglichen eine in wieder him feinblicher Ochsin Deinrich damaß bereits verfäglichen eine frien fichtlicher Ochsin Deinrich damaß bereits verfäglichen is der fein feinblicher Ochsin Deinrich damaß bereits verfäglichen genen der fein, wenn nicht sein feinblichte der Dein deinrich damaß bereits verfäglichen und der eine friend dem fein der fein dem fein dem fein der fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem fein dem f

Von ben italienischen Berhältnissen nach der Gerstellung Berengars sit ums siehr wenig betannt. Der sinssifarige einert um den Beis des Exploisthums Waisland zwischen Wannisse umd Weckmann, der die Aufreche des d. Mindervilles schwerze geschödigt datet, erlangte badurch endlich im 3. 933 seinem Woschule, doch an beider Seiche der Explosische Washert und nachdem sie zum Berzische bewogen

<sup>3)</sup> S. bie Urt. aus Magdeburg vom 13., aus Einelinburg vom 21. Muguft, aus Memicken vom 12., aus Gorburg vom 25. Deember 36 (8: 216–249.) 236). Legtere mit bem 3.056 (1) hatt 98.6, gefört nach a. r. 21 bester beter. Sie sie dieset fratis nostri Brunonia archiepiscopi necessaria suggestione sie B. Derritert von Chur ausgestione sie B. Derritert von Chur ausgestione sie Sierts für die foracensischen Sermöllungen

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Den einigen Anhalt für die Zeitestimmung gibt Bidutind (III e. 57), indem er von Liubolf schreibt; quo agente annum fere totum, darans Thiermar (II e. 6): ibique cum unnm ferme annum esset. Wir haben die Jahr also von seinem Tode an rildwärts zu zählen.

<sup>9)</sup> Rootger, c. 36: Factum est in brevi instinctu hņius consiliarii, nt filo suo, qui perierat et inventae est, imperator totam Italiam delegaret, et quod matus fuit, paternam hrmisime pietatem impenderet, bremit filmmer br Ankenumgen, probiniție filoreni, nemad Eunled üler bie et reşă inici nevitate in nema cu probiniție filoreni, nemad Eunled üler bie et reşă inici nevitate in nema cu probiniție filoreni, nemad ne cu probiniție serie est respi inici nevitate în nema nema probini particul nemium grarea duri bețident.

<sup>&</sup>quot;9' Widuk, III e. 5i": Lindufus autem, imperatoris filius, cum fidem vita servare amicis, patria cessai, Italianque cum eis adit. Gen férumbe find bit e. 15 mb 15 crafduten gelfer, bit fid him chifd mb para radd e. 19 mb 24 obre Breitil gegen Evefredmann errefluctt betten. Zoß-fürbell im Zultrage bed Setters gieng, bereift nomentild aufter Studigter betten. Toß-fürbell im Zultrage bed Setters gieng, bereift nomentild aufter Studigter betten fornin. Regin. Seb: Eedem anno Lintuffus in Italian auf deprimendan federinen bahr bit Bottt Zheimart (Linon, II e. 6) up terubent. Lindufus, malorum deparvatus consilior nursum resisit starisque cedens Italian perrexit. Hod urniger Bertth fol tod Squajni Gifthorts (SS. II, 113), bet fürfieres und Späterte burd dimanter worlt. Lintuffus per Success secum

perrexit. Roch meniger Berth hal das Zeugnis Effebarts (SS. II, 113), ber frührers und Späieres durch einander wirft: Liutolius per Suevos secum tunc sentientes Italiam petens locum sancti Galli .. adiit. Bgf. oben © 225 M. 1.

worben. 1) Der neue, mehr weltlich als geiftlich gefinnte Rirchenhirt ftand junachft menigftens mit bem Ronige auf gutem Fuße, bon bem er fich freilich fpater, vielleicht in Folge bon Liubolfe Buge, ganglich abwenden follte. Benig ift über bas Berhalten ber anbern Bifcofe in Diefem enticheidenden Augenblide feft guftellen : weil fie burch ihre Unmefenheit in Hugsburg Die Unterwerfung Berengars unter Otto gleichsam mit berburgt hatten, fo hatten fie aus bem Bruche biejes Bertrages fich wohl jum Abfalle bon ihm berechtigt glauben tonnen. In ber That icheint Berengar ihnen wenig getraut ju haben, ba er, mahricheinlich bei ber Runde bon Lindolfs Annaherung, nicht gufrieden mit ihren Beriprechungen, bon ihnen gur Giderung ihrer Treue Die Stellung bon Beifeln berlangte.2) Der hochgeachtete Atto bon Bercelli (Bifchof feit 924) holte barüber bas Butachten feiner geiftlichen Umtsbruber ein, indem er felbft biefe Forberung als eine unwürdige und unnöthige gurudwies. Wenn bie alte eibliche Treuberpflichtung nicht mehr genugen folle, fo mußten, meinte er, entweber bie gurften ichlechter ober die Bifcofe gottlofer geworden fein. Denn entweder, to fuhr er fort, glauben jene durch ihr Bitten fich fo verhaßt, daß fie auf die Liebe des Bolles fich nicht mehr verlaffen tonnen, ") ober wir werden als fo treulos beargwohnt, daß unfer Wort gar fein Butrauen mehr berbient, ober beibes ift jugleich ber Fall. Offenbar mar ber ehrmurdige Atto ber Meinung, baf beibe Theile vieles qu munichen übrig ließen, wenigstens enthalten feine Schriften Rlagen genug über ben weltlichen Ginn ber itglienischen Beiftlichteit,

Unbefannt ift es, um welche Zeit Berengar über die bisherigen Grengn eines Reiche hinnafgreifend die berugmbisse Graffbaft Alfica en sich brachte und einem Sohne Abalbert übertrug. Diefer bemäckigte fic auch eines Theiles der icht einträglichen Jölle, welch bort von allen durch des Urstüber tommenden Waaren erhoben zu verben pflegten, namlich des Jolles don Pferden, und gad dadurch Ben Bilchofer Giso von Abal Beranslung zur Mowere josher

<sup>3)</sup> Arnulfi Gesta archiepp, Mediol, I. c. 5; Inter hos fluctus natabat caute Walpertus, contrabena son lateri quasi undas consilii, usque adec ut utrique aponte vel invito cedentibus sedem teneret ipse solus; lamidali Hată. Mediol. II. c. 16; vii ndolsi bonas, invenis tamen et ut tempas habebat militaris, satis attente conscilio et suorum militum armis innistens rugi deserviebat.

<sup>3)</sup> Mitof Zércilen an feine Amthefilber (Attonis opp. ed. Burontiss, 301): Kovit carties vestra, quia nostri principes et domini gloroissismi seil. reges dum hostilem se dieunt suspicari impetum, nostra, seil erges poprum, contra hase quaerunt suffragia, nee nostrie contenti pollicationibus nec de fidelitate iuramento confisi, obsides insuper a nobis pro eo accipere, ut nuper audistis, omnino laborant, feltre dure fieb gid-angabe. Uniter ben Rönigen verfteht man Berengar und Moslert, ber feinbide (5, 78 %) früher annahm. Gelfelftellung von Seiten ber Biddele (6, 78 %) früher annahm. Gelfelftellung von Seiten ber Biddele erfolgt m. a. and 930 in Vehringen.

<sup>9</sup> A. a. D. p. 309: aut illi sua saevitia adeo exosi videntur, ut ad popularem iam non possint redire amorem, Worte, die sehr gut auf L passen. Bal oben S. 209 A. 1.4

rauberifden Uebergriffe bas Anrecht feiner Rirche zeugeneiblich im Einzelnen feftftellen gu laffen. 1) Als heftiger Antlager gegen Berengars und Willas Tyrannei hatte fich am beutiden Sofe ber Diatonus Liubprand bernehmen laffen, ber, aus einem angelebenen langobarbifden Saufe ftammend, einft gleich fo bielen anbern aus bem Dienfte Dugos in ben Berengars übergetreten mar. Auf Grund ber in feiner Familie gleichsam erblichen Renntnis ber griechischen Sprache und Berhaltniffe übernahm er bann für feinen neuen Berrn eine Gefandticaft nach Ronftantinopel in ben Jahren 949 bis 950, beren Roften ju tragen fein Stiefvater fich bon Berengar bereben ließ. Bas weiter amifchen ihnen borfiel, ift uns im Gingelnen nicht befannt, benn Liub. brand bezeugt nur im Allgemeinen, bag ber Ronig und feine habgierige Bemablin ihn und feine Bermandtichaft ohne alle Urfache mit fo giftigen Bfeilen ber Luge, mit fo rauberifden Erpreffungen und gottlofen Ranten verfolgt hatten, wie weber bie Junge es ausgufprechen, noch bie Geber es zu beschreiben vermöchte.") Er wird nicht berfehlt haben, ben gerechten Unwillen Ottos über ben Ereubruch ber italienifchen Ronige auf alle Beife gu ftacheln und ihn gur Bergeltung angutreiben, wie er felbft eine folche fpater (feit 958) burch bie Abfaffung eines Bertes über Die Gefdichte feiner Beit, ju welchem Bifcof Recemund ihn aufgemuntert hatte, fich ju berichaffen fucte.

Bon Liudolfs Herfahrt felbst fehlt uns leider die Kenntnis aller Einzelheiten. Wir wiffen nur, daß Berengar und Madbert vor ihm weichen mußten und daß er in der Hauptstadt Pabia selbst seine Einzug bielt. 9 Auf Berwechselung mit höteren Ercianissen schein

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gallia christiana XII instr. 485 auß Beson Mémoires des diocènes de Genève, Trantanies etc. p. 473. Bubaitre Urit: Cun iniquitaits filio ad mihilm sacram fidem deducentes ecclesias-que subvertentes ... pracessa non cessat parere dies, vigilandum sane dictur pastoribus, ut sie res ecclesias viventes constituant, nei illis ab hoc sacculo discedentibus non valenti. Qua rapaciate capita Adalberras comes isinia civitatis, filius Berengarii regis, voluit ecclesiam nostram minorare de quadam parte telmarii quod perintei capita s'Adalberras comes isinia civitatis, filius Berengarii regis, voluit ecclesiam nostram minorare de quadam parte telmarii quod perintei da portama S. Iras, dieses quod telonarium quod culbat de vendini equis, preignor, magis pertinebat ad sunn conjugatori quod perintei que ecclesia espicopus commotas paratis mais testibus cum inramento secundum decreta indicum convici eum etc. figli etc. 8145hung bet rindicum Selfièle, Diel Itt. fam tienedida mit bett Grundgetern te Califa christ. (p. 570) min mit Ston; (Mon. hist. tur br. 2 dewiegarfein, abet mitt br. 60th Berengarte I mor.

<sup>3)</sup> Antap. III c. 1 nub ilter Bertengare Gei; VI c. 3. 6: Sed nec hoe pigeat memorare, quid tune pro Berengario egerim, scilicet ut agnoscatur, quanta hunc caritate dilexerim, et cuiusmodi ab eo reconpensationem pro bene gestis acceperim. Leiber ift er uns ben Bericht über bleie "Betohunn;" [sublika gefeiber.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ann. Einsidl. 956: Liutoffus in Italiam hostiliter, fugato Peringario et filio eius Papiam intravit, barauß Herimann. Aug. 956 mit ber dienberung Papia urbe provintiaque potitus est umb Ann. Altah, (no biefe Borte nicht größ gebruch ein. Mubre Angaben find noch blittiger, fo

Die Radricht gu beruhen bon einer Ginfdliegung und Befangennahme Berengars auf ber Infel S. Giulio im Ortafee, aus welcher Liubolf ibn freiwillig entlaffen und nur ermahnt habe, fich ber Dacht Ottos ju unterwerfen. 1)

Mit gludlichem Erfolge fette Liudolf fein italienisches Unternehmen im 3. 957 fort. Rachbem er Berengars tapfern Cohn Abalbert in einer Schlacht, Die bon ber fpateren Sage in Die Rabe bon Carpineti (fublich bon Reggio) verlegt wird, befiegt hatte, fiel ihm faft gang Oberitalien gu 2) und alles eilte ihm ju hulbigen. Urfunden aus Lecco und Mailand bom Juni und Muguft biefes Jahres bezeugen, bag man jest wieder nach ben Regierungsjahren Ottos ju gablen begann, 5) wo man im Januar noch Berengar und Abalbert anertannt hatte. Liudolfs Bater aber, hocherfreut über diefe Lorbeern, Die er nur in feinem Ramen errungen hatte, übertrug ihm ausbrudlich bie Leitung und ermachtigte ibn, bas Bolt für fich in Gib und Treue gu nebmen. 4) Ohne Zweifel giengen auch bie Bifcofe großtentheils qu

Contin. Regin. 936 (ber bamit in bas nachfte Jahr binuber greift): et in brevi expulso Berengario totius pene Italiae possessor efficitur, Ann. brevi expulso Berengario totus pene itaniae possessor emenur, pana. Sangall mai 986: Liutolius, filius regis Ottonis, italiam ingreditur; Ann. Hildesh. n. f. w. 986: Liutolius in Italiam percetit eanque sibi subegit; Colon breviss. 986: Liutolius in Longobardiam. Ganj unita ficibi bas Chronic. Benedicti c. 33: Otto rex Saxone et Liutulfo filium eius primns in Italia ingressi, et qualiter in accidentia Langobardorum vel Liutulfo modo non dicamus.

1) Arnulfi Gesta archiepp. Mediol. I c. 5: ideoque destitutus a suis 3) Araulfi Gesta archiepp. Mediol. I.c. 4: ideoque destitutus a suis properanti hosti minime valut congredi, sed ingressus quod dicitur nasula sancti Julii municipium recedii invalidus (bert [dolf] fid 2814a 962 citil, restaul fin quidam familiares Berengarii milites Dem glarihe enstitéran. 2as Chronic. Novalic. V 2 läjt Berengar beführt ens 2tto bedgart recreta min in 6t dengage index geneties. 2beits V Masthidis v. 31 ft.) [dgt. 3lille vires promtos cum nato dirigit Uto Italiam, notam caute venique Veronam min bilgi fin hann fig mit 8th verträgen. Edato om Crencea (Muratori SS, Yil., 58)) arant Enabel [Bliqlid Zine, dimentication of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

Adalberto regnum optinuit omnesque sibi subiugavit, barans Herimann. Aug. 957; Flodoard. 957; qui pene totam obtinuerat Italiam. Der fabelinte Donigo läßt in ber Göladet in prato Antognano . . apud Carpinetum Lindolf burch Abalberte Sand fallen, fein Deer aber unter Atto mit Berinft fiegen (V. Mathildis v. 319-367, SS. XII, 359).

\*) Monum, hist. patr. XIII, 1067. 1068, beibe mit Oto (Hoto) gratia dei rex anno regni cius hic in Italia sexto mense Iunius (Augustus) indictione quiuta decima, bie eine ben Grafen Ato von Lecco, bie anbre ben Abt Aupald von G. Ambrogio in Mailand betreffenb, vgl. bafelbft bie vorber-

gebenben bom Januar und April 957 G. 1063. 1065.

4) Hrotsvithae Gesta Odd. v. 1142-1163, mofelbft ber Inhalt eines angesieren ostrum, signasti nobis proprii decus ome laboris, deferuibrentum englische erichtet mith, in weichem Dito den Sohn belobt. Haut obsenra tuae fidei quia signa dedisti, sum per te reguum enpiens augeseere nostrum, signasti nobis proprii decus omne laboris, defer übergibt er ihm das Reich, imperio subdi nostro quod constituisti and forbert ibn auf, bas Bolf quem victriei populum dextra superasti für fic

ihm über, und aus diesem Absalle mag daher die spätere Berseindung Berengars mit Walpert von Wailand entsprungen sein, so wie namentlich mit Waldo von Como, welche nachmals zu offenem Kampse sowie

ju ichwerer Bermuftung feines Bisthums führte. 1)

Alls Liubolf im Sommer den Auftrag feines Vaders wollfländig ertüllt zu jaden glaubte, tillete er lich zur zeintlehe, um nach saft jädriger Abweienheit die Seinigen wieder zu iehen. Die aus den allemitigen Städten zusammengebrachten Schäte sowie das ihn degeftende Kriegsvolt schüdt er woraus umd bestimmte, schon im Begriffe nachzulogen, die Ortek, an denen er auf seiner Sahrt zu rassen wie eine Bewirthung anzumehmen gedochte, das der in ihrebes Gefählt: zu Vombla, südlich vom Langenster, wurde er am 6. Sepe werden der in sieder in stickelter Unserhalt ihngerafik. Seine werden der in sieder in stickelter underhalt ihngerafik. Seine

ju vereibigen. (An ein wirtliches Attenstüd, das der Dichterin vorzelegen, ist hier schwerlich zu benten, f. Wais in den Korsch. z. d. G. IX, 337.) Liudoss lesste Kosse eum iuramento religat sidi sirmossad patris obsequium populum digne moderandum.

3) Mut bide Reimbögelt geßt ein Zeirciten Mites an B. Mache von Commodationis opp. 315—321), werin er biefen von gewelfigmen Kullehming ehmöhnt: nam armis defendi, deprædatione vel devastatione vindiear, præda ditari viel homicidio vel detrunactione ulmeri non sacredoum sed dæmonum est. Mut biefelden Borfälle bejight fich tiubprant (Ant. V c. 29), we r nach ber Ginfelmug Säsbos burd Betrengar finnifigiar; Quod quam bene feeert, subditorum depopulatio, vitium incisio, arborum decorticacio, mulicorum oculorum excussio, simultaits seplisiona repetitio, cum signis tum gemithus narrat. Diefe geißen 938 und 962 geißertema Betre deitem auf eine burd länger 264 fich §ningiefene Reiber un betre.

3) Hrotsvithae Gesta Odd. v. 1164—1188, barin þrigt es collectim proprias iussit præmittere gazas, lipsius et faciem turbam praecedere totam, liquam belli causa secum deduxerat illo unb meiterbin: hoc quoque melliflu verbis signaverat oris, lin quis castellis, in quis voluitque

locellis | sumptus hospicii dignos sibimet reparari.

Leiche trugen seine treuen Gefährten über die Alben, und in der St. Albanklirche ju Maing, in der bereits seine leibliche Schwester Liutgard bestattet war, bereitete ihm sein Halbbruder Erzbischof Wilchelm die lette Auchstäte. 19

Setten erregte ein Todesfall größere Trauer durch alle deutlichen Bende als diefer, nicht allein bei der ihn lange überlebenden Gattin, die mit zwei unmindigen Nindern, Mahthilbe und Otto, zurüdstieb. ind bei dem Bater, der, auf einem Feldungs gegen die Redarter bergiffen, die Unglüdsbeifsdarf mit heizen Idnaten vernachm, ob durch die Gaue vielenche erichfoll laute Klage um Tundolf, die ernifte Bilche bet Krifcke, und gewost aus dem Gresen vieler

<sup>3)</sup> Widuk, III e. 57: Funus autem eins a milliùbus debito honore curatum etc.; Ann. Hildesh. etc 957; Foloardi ann. 957: sepeliturque Mogoniise apud sanctum Albanum: Einsidl. 957: et Mogoniis sepultus etc.; Contin. Hogin. 957: ettus corpas inde translatum a venerabili Biblioth. III.; 19: 20: Cri to the sepultum etc. Gin: nidi@lagnic @tablioth von Pert let Jaffé Biblioth. III.; 19: 20: Cri to beqieder: @fananus &cottes als in choro monasterii sancti Albani Mogoniise. 20: fabelinte Zeniig [448] beridet: eson @fananus &cottes als in choro monasterii sancti Albani Mogoniise. 20: fabelinte Zeniig [448] beridet: eson @fananus &cottes als in choro monasterii sancti Albani Mogoniise. 20: fabelinte Zeniig [448] beridet: eson @fananus &cottes als in choro monasterii sancti Albani Mogoniise. 20: fabeline Zeniig [448] beridet: post @fananus &cottes als in choro monasterii sancti Albani Mogoniise. 20: fabeline zenii fabeli 
<sup>9) 30</sup>a flate ert 1956 nad ben Annal, Quedlinb: 18a quoque regalia domina, contectalis Liudofi, . obitt, 17. 382 und Nerrol. Merseburg, Einstidt (Bochmer Foutes IV, 144): Domna Ita obitt. Iteler the sinet I. Hrotsvinken (esta Odd. . 1917: ae prolis geninas longe post terga interest of the content of the

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Widuk, III c. 58: satis plurimum lacrimarum pro filii interitu fudit; Thietm. II c. 6: supra modum turbatus plansit filium ut Davit Absal n (ein unpafienter Bergleich!); Donizo V. Mathildis v. 388: Otto de nato nimium doluit.

291

ichrieb Liudprand damals: O ware er niemals geboren ober nicht fo frub bingerafft worden! 1)

Bahrend Otto, als er im nachften Jahre bas Grab feiner Rinder ju Maing besuchte, burch eine Stiftung an bie St. Albansfirche auf Bitten 3bas bas Undenfen bes Cohnes ehrte, 2) lebte Die Erinnerung an feinen vergeblichen Belbentampf gegen ben Bater, beffen Schuld er fo fcmer gefühnt hatte, in ben Liebern bes beutiden Boltes fort. Der tiefe Ginbrud feiner ebeln Berfonlichfeit, Die echt menichlichen Beweggrunde feines Bergebens und der tragifche Ausgang mitten auf neuer Lebensbahn wirtten gleichmäßig bagu mit, ibn unvergeklich gu machen. ibn, ben liebens- und betlagensmertheften unter ben gabllofen Emporern gegen Reich und Recht, bon benen Die beutiche Beichichte melbet. Aber bas neibifche Beichid, bas ihn bei feinen Lebzeiten verfolgt, gonnte auch feinem Ramen nicht biefen mitfühlenden Rachruhm. Spatere Jahrhunderte verschmolzen feine Geftalt mit ber bes in manchem Betrachte abnlichen, an Geelenabel freilich ibm bei weitem nicht gleich zu ftellenden Bergogs Ernft von Schwaben, ber mehr als fiebgig Jahre nach ihm fein Leben im Aufruhr gegen feinen Stiefvater Raifer Ronrad beichlog. 3) Die Treue gegen Die Schwurgenoffen im Guten wie im Bojen, Diefer echt beutiche Bug brachte beiben bas Berberben.

Denn wir von der menichtichen Kührung um diese allyn frühe find des jeden absein, jo war es vielleicht für ihn wie für das Reich ein Glidt, das ihm ein langeres Wirten nicht beschieden ward. Für viejes, well nun eine volle Einsteit ihr ein lafterlichen Familie bergefellt, jeder Gährungsfloß befeitigt war, für Liudolf, weil ihm kaum das Loos eripart geblieben ware, seinen füngeren Anstheruber der Borrang zu lässe, word werterfeber zum

b) Liudpr, Ant. IV c. 16: Cuius ob recentem facturam quociens memoriam agimus, lacrimis sinum replemus. O si numquam natus, aut non tam mature defunctus essett; Widuk. III c. 57: toto Francorum imperio relinquens suo vulnere vulnus durum . . cum luctu et planetu multorum populorum. Sql. 66m S. 221 3. 6.

<sup>3)</sup> Etto foonti pro remedio animae dilecti filii nostri Liudolfi per petitionem dilectae et venerabilis matrone Ide vidue filii nostri pronominati cin Gut quale nos in villa quae dictiur Nasina in pago Loginahe britten ad ecclesiam sancti Albani quae est foris murum Moguntie coutruris, (Nemero Priga, Nasoisea, B. 178, St. 258, Nam. 4 (1974) (198).

ginabe beligen ad ecclesiam saucti Albani quae est foris murum Mogantie constructa (Kremer Origg Massoiene II. 3, 84, 255 wom 1 Kpril 285). Bright 285, 187 member 187 member 187 member 187 member 287 Unterthan herabzufteigen. Die gerechte Bergeltung aber, Die Ronrad und Lindolf fruhzeitig abgerufen, hatte nicht minder ihren Gegner Beinrich, ben die großte Bericulbung an allem Unbeile traf, gwijden beiben borgeforbert. Auch Die Ronigin Abelbeid, Beinrichs Berbundete . Durfte fich Diefes fur ibre Nachtommenicaft portheilhaften Todesfalles mohl wenig erfreuen, benn nachdem fie icon fruber ihren alteften Cohn, Beinrich, als fleines Rind in bas Grab gelegt, ftarb ber zweite, Brun, gerabe zwei Tage nach Liudolf, ) und eft in dem dritten diefer ichonen Kinder, dem im J. 955 geborenen Ctto, 2) wuchs bem Reiche ein Erbe heran, ber freilich bem berrlichen Lindolf nicht gang gleichfommen follte. Geine Beburt begrugte bie Großmutter mit besonderer Freude und mit Lobgefangen, indem fie borahnend feine bobe Bestimmung borausfah und berfundete.3)

Muf einen Reft bes fruheren allgemeineren Wenbenaufftanbes, ben Otto an ber Redenit niebergeschlagen, beutet ber im Commer bon dem Konige unternommene Feldzug gegen die Redarier, 4) auf welchem die Trauerpoft bon Liudolfs Ende ihn erreichte. Die bieburch berbeigeführte Entblogung Cachjens bon Dannichaften 5) benutte Wichmann, bem burch ben Tob Sugos bon Francien auch feine bisberige Stute entzogen mar, um beimlich beimautebren, Saus und Weib wiederzuseben, bann aber mit ben Claven fich bon neuem ju verbinden. Gein Bruder Efbert bagegen erlangte burch Brunos Bermittelung die Gunft tes Konigs wieder und gab ben beillofen Rampf gegen bas Baterland auf. Erft unter Ottos II. Regierung betheiligte er fich abermals, wiewohl nicht ungestraft, an bem Aufftande heinrichs bes Zanters, und ftarb endlich hochbejahrt und hoch-angesehen unter ben Seinigen am 7. April 994.6)

<sup>1)</sup> Bei Bibufind (III c. 12) wird unter ben Cobnen Abelbeite secundus Brun crivilpat. Iléter [tinen Zeb ]. Ann. Lobiens. 936 (Batt 937): Eodem etiam anno Bruno frater eius parvulus obiit; Necrol. Fuld. mai, 957; Brun parvulus regis filius VI Id. Sept. — Vita Mahth, ant. c. 10: fili nascuntur utriusque sexus pulcherrimi,

<sup>2)</sup> Contin. Regin. 955: Otto filius regi nascitur; Albrici chronica 955 (SS. XXIII, 767): Eodem anno natus est imperatori Ottoni secundns ex supradicta regina Adhalheida; Vita Mahthild. aut. c. 10. Da bie Ann. Quedlinb. bie Gebut von Ottos Tochter Mechtib auch in bas 3. 955 Ann. Lobiens. (SS. II, 210), die Otto II. am 26, Mai 961 anno actatis suae septimo geweißt werden lassen, seine Geburt in bas Jahr 954 seben mussen.

8) Vita Mahthild. ant. c. 10; Hie ceteris illustrior fama uobis ali-

quid praebiturus est insigne parentibus, fagt Dabibilbe von ibm. <sup>4</sup>) Widuk III c. 58; eum esset in militia qua militavit contra Redices; Contin. Regin. 957: Rex iterum Sclavos invasit.
<sup>5</sup>) Widuk. III c. 59: Eodem tempore Wichmannus sciens Saxoniam

Widuk. 11 c. 397. Lodent tempore Wichmannus sciens Saxoniam bellatoribus vacuum, bartó br. 3ga gegen ik Skčaritr. 9) Widuk. a. a. C.: Ecberhtus vero interventu magni poutificis Bru-nonis in gratiam recipitur, sel, iker (eine weiteren @efoide Aun. Hildesb. 978, Quedlinb. 994: Egbertus comes prudentibus sapientior et fortibus audacior Non. Aprilis e mediot secessit; Thietmari Chron. III c. 5, 1111. c.; 1 cum Ekberto comite unioculo (ans biefer Bezeichnung erhellt die 3bentität), c. 2: Ann. Magdeburg. 978; Necrol. Hildesheim. (Leibuitii SS. rer.

😰 Die Beimtehr ber beiben Berbannten aus ihrem westfrantischen Bufluchtsorte fleht zweifellos im Bufammenhange mit ber Leitung, welche Erzbijchof Brun fiets ben Angelegenheiten biefes Reiches wie Lothringens angebeihen ließ. In letterem machte ber fruhere Bunbesgenoffe gegen Konrad, Graf Reginar der Langhals, ihm viel zu ichaffen. Gein rudfichtslofer Trop und übermutiges Gebaren entforang vielleicht dem Misvergnügen darüber, daß nicht ihm, dem Reffen Gifelberts, die herzogliche Bürde zu Theil geworden. In bas Bisthum Luttich hatte er nach ber ungefetlichen Bertreibung Rathers feinen ihm gang ergebenen Bermanbten Balberich gebracht 1) und ichaltete nun bier in ber gewaltsamften Beife, indem er felbft bas Ainlrecht ber Rirden nicht achtete und Gottesbaufer burd Gaftgelage entweihte. Bu feinen Gunftlingen gehorte ein gewiffer Erluin, Abt bes fürglich bon Bicbert gestifteten Rlofters Gemblour: ibn, einen ebenfo frommen als begehrlichen Mann, brangte er auf miberrechtliche Beije ben Donden bon Cobbes guerft als Probft, bann als 216t auf, trot ber Prügel, Die Erluin bon ihnen au wiederholten Malen empfieng. Endlich, nachdem er bie meiften ber widerfpenftigen Britder aus bem Alofter getrieben, überfielen ihn brei bon Diefen aus Rache und beraubten ibn am 20. October bes Angenlichtes und eines Theiles feiner Bunge, jo daß er als ein elender Rruppel nach Gemblong gurudgefcofft werben mußte. 2)

Wührend Reginner Schöpfling ein so grauses, wiewosst nicht und unter Gemaligan; unverfichniebets Woos freis, wurde er jehlt wegen siente Gemalithaten, zumal gegen zirchen, von Bruno angegriffen und mit ihm ein Theil ber Volbringer. Im so ungekaltener mochte ber große Erzbischof auf den Greifen sein, als er diesen die Giniehung Balbricks einft nur für die eiblicke Verpflicktung zu unbedingtem Gebordame

Brunsvic, I, 764): II Non. April. Ecbertus comes dedit Balthem cum 60 mansis fratribus; Necrol. incertum (Reut Mittheit, VIII c, 86), bgl. Spectelin Noten II, 70.

Folcuini Gesta abbat. Lobiens. c. 26 (SS IV, 67): Is (sc. Baldricus) avunculum suum Raginerum unice colchat, pro eo quod eum in episcopatu adipiscendo ille plurimum iuverat. Sergt. oben ©. 233 %. 2.

<sup>9)</sup> Folcuini Gesta abbat, Lobiens, c. 26 mit bem @dfuffe quod praevidere ante debuerat sanus, declinavit debilis et exoculatus, banda, davi nr entagengefeber ?mt/filma @ciabert in ben Gesta abbat Gemblacens. c. 13—15, we de ben Gruin bejit, bei er singulari amicifica confederatus erat Raginero comiti, qui ob proceritatem corporis eognominabatur Longicollas, qui nobilitate et poteutia charat, tune temporis principabatur Haginorensibus. Sier neite auch err @citpunit genat angegeben (85. VIII. 552), pelgiali bund. Ann. Laubiens, 857 (Leod.); Heriuma abbas ciem 1532), pelgiali bund. Ann. Laubiens, 150 (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Heriuma abbas ciem (Leod.); Herium (Le

<sup>\*,</sup> Flodoardi ann. 957: Bellorum tumultus agitantur inter Brunonem . . et Ragenarium comitem ceterosque Lotharienses.

gegen Kirche und König jugestanden hatte.) In dem Gau von Kamerit fam der jungs König Lothar mit jeiner Wutter Gerferga und jeiner Bafe Hodermacht verägen und bequeunt sich in St. Gauss Reginar mußte der Ubermacht weichen und bequeunt sich in St. Gauss dei Valenciennes zu einer Jusammentumf mit Brun. Da er die zum Unterpfande seiner Terus verlangten Geiseln nicht flellen wolktwurde zwo den Arma fle Hoderrachter überführt und erflegenommen.)

Von Ctto selbst ist außer jener turzen Nachricht über ben slavichem Feldung aus biesem Jahre beinahe nichts überliefert. Abbie Et Peter zu Weisenburg an der Gauter gabe er bie seit langer Zeit entbetzte Schländigstet und das Necht der jreien Midswolk aurich, nach dem Beispiele von St. Maximin und Corfd, und ieste ihr in Geilo einen würdigen Borstebere.) Die einzige Urtunde des Königs in dem genen Jahre ist am 2. December zu Müstedt für einen Bassilch, dem Greisen Stilling, ausgescheicht.)

Nachbem der König in Sachjen anscheinend überwintert hatte, brach er im Frühlinge V58 nach Weften auf. Ju Mainz machte er am 4. April die schnes Liubolf. V 3. Par Olterfeier gieng er von dort nach der beseines Sohnes Liubolf. V 3. Par Olterfeier gieng er von dort nach der benachbarten Pfalz Ingelheim.) wo acht Tage fohrer (18. April) in seiner Anweienheit eine Synobe von lechzelm Vissoften zusquammentrat.

1) Ruotger. c. 38, rgl. oben G. 236 M. 3.

\*) Flodoard, a. a. D.: cum matre et amita sua relicta Hugonis.

\*) Flodoard,: At quia quaesitos dare noluit obsides, eum Bruno

omprehendens at quist quiestios dare notati ossicies, eum procupor comprehendens ab custodia secum deduxi; Folcuin, c. 26: Reginera tyrannidem multiplicat, pauperes premit et res ecclesiarum non dei suas facit. Pro quibus omnibus a domno Brunone . spud Sanctum Salvium evocatus, confessus, et laesae regine maiertatis convictus reus proceriptus est; Ann. Colon bevius, 20; SS. XVI, 731; Reginerus Conpute est; Ann. Leodiens, (Laubiens, 1985; Raginerus Longicollis capitus est; Ann. Leodiens, (Laubiens, 1985; Raginerus Longicollis capitus .) Contin Regin. 93; virum venerabilem Gelionem educe oceoloio

abbatem praefecit.

9) Origg. Gnelficae IV, 558, St. 251: nos cum quodam nostro fideli
vasallo comitique dilecto Billine dicto quandam prediorum fieri com-

mutationem decrevimus etc. Bielleicht gehört hieber St. 248 aus Memleben

rom 5. Dec sin Durblinburg wegen s. ř. 22 – 958. \*) St. 255, außgestellt in Moguneis eivitate. Die beiden aus Frihar rom 12. und 16. Januar duiterten litt. möcht ich falum mit Etumpf (n. 233. 234) hieber sehm, weil in der ersteren Brun als Fürbliter genannt wid, den auch Budager (c. 36) Olto medyscheinig erst in köst mederss, mid weil.

a. r. 23 = 959.

1) Contin. Regin. 958: rex pascha celebravit in Inglenheim.

9) (98): Fridericus consensă Heroldi Inglenbeim în praesentia regis no ctavis pasche, habita ibi le episcoporus synodo luxversis ecclesise archiepiscopus ordinatur, cheric Auctar, Gardense 935 (88. IX, 566); Fridericus archiepiscopus Saluburgensis ordinatur post Heroldum ezeceatum a fratter regis Heinrico, nedit bit Ann. Admunt. (cb. 514) 959, bit Ann. S. Rudberti (ch. 772) 957 (tent; Caolbudy son Et. §tett (Ridmayur Ma). 299); aobilis prosapie Fridaricus pontificalique excellentia dignissimus electione pontificalique promeruit. 3n cinne fadțiatyră Părdrytolgium (Cod. Vindobon. 387) [kêt; qu. VIII I d. Mai, Ordinato Friderici archiepiscopi, bod §181 reft ber 3. 981 495 sa qui renza Gemutag.

um die verworreum Betöllmisse des seit der Jahren verwaisen Schwarz Wetopolianpirengeist, endige inmal au odenen, mie es se der Erzdissehof von Mainz schon in sien feinem Schreiben an den Lapft in seinem Schreiben an den Lapft gefordert hatte. Augeblich mit Justimunung des gestendeten grundlich in der ander habet vorgegangen sein, doch mocht man daran zweisen, der auch sieder von als Erzbissch Weise las, foger des Pauliennen Ausgester sein um fletzig zu machen sieder. In den einem Nachfolger sein Aus flertig zu machen sieder.

<sup>3) &</sup>amp; bir Endis Qobanna XII. vom frör. 962 (klitmoxru Juravia Mith. 209, Jaffé 251): De illo ecco nomine Heroldus, qui antes fuit episcopus, et nunc missam canata per suam audaciam, quod ei licitum non extence diencepa in tali praesumpeione permanere praesumpserie tet. Gentjo in bem Zörtröm Qobanna XIII. vom 25. Sprti 967 (cb. 183): dilectioni vestrontam esse volumus, quod Heroldus dudum Sabburgensia eccleis archiepiscopus contra canonicam est apostolicam auctoritatem nefaria praesunciane post suorum oculorum anissionem videatur sanctum celebrare mysterium, et, quod ridiculum est, pallium gestare solempliter.
3) Gint nontre lutf. Ditte som 5. Suni 959 (cb. 182, St. 264) ift auts-

<sup>9.</sup> Cinc nuche Int. Dites vom S. Quni 959 (cb. 182, St. 264) fil ans-gelfüll per interventum Fridarie iluvavensis ecclesia archipiscopi necono ob petitionem fratris eius comitis Sigerhardi, aber amb in ciner Trabition beijit e, bag frictivité cinen Zunlé cum Sighardo fratri un facere decrevit, veluti et fecit (cb. 194). Ucber [cine Graffdalt sgl. Şirild peintid I, 43] Elimente Siligarim G. 185.

Θ. bic Bulle Sohanns XIII. (Meimann Suvavia ©. 183): electione et postulacione omnium pene nobilium Bancariorum scilicet elericorum et laicorum.

<sup>4.</sup> ltf. Dtte vom 7. Ært; 970 (fc. 157): reverentissimo atque valde mato Fridario Salzburgensis ecclesie archiepiscopo nosto, ltf. Dtte II. vom 21. Juli 976 (fc. 158, St. 689): quamdam tradicionem . Fridario Salzburgensis ecclesie ven archiepiscopo suique auccessoribus in perpetuum fecimus praedicti archiepiscopi suorumque parentum familiari ac delicii devocione exigente, quam nobis nostrajue antecessoribus fiedliter servavenut. Ært ¾api nenti iju (a. a. C.) virum venerabilem et cunctis landsbilem.

<sup>4)</sup> Thietmari Chronic, II c. 25: Hace in viduitate sua continenter vivens cmm Habrabam Frisingensem episcopum pre caeteris diligeret, invido vulgari dente admodum inculpabilis dilaniehatur. Zen Zebeslog faines Borgangers Vambert facten 3 ferdingar Zebtenbüder (Boehmer Fontes IV, 586, 587, förfö, ur bentiden Gefid XV, 164); XIII Kal. Oct Laut-

Nach einem Aufentsalte von mehreren Bochen — noch am 29 April ichente Chia auf Elite ved Sergas Burchard von Schwasen ber verwinderten Jerspajn Reginfund eine Bestigung zu Bürger den Ausgiau !) — fluhr er zu Schiffe dem Richt an abnatt nach Asin v) und belachte hier seinen Bruder Brun, um die innige Gemeinichgit, be beide steis berbunden halte, in vertrautlichen Beispammerlein zu erneuern. I Daß sie bei biefer Jusammerlunft zieboch vor allem die Ztaatsgeschäfte im Auge halten, dewies der lotztrugliche Doftag, der her gegen die Bitte Juni vom ihnen unter Bittivitung des Grafen Gossen, der Bestigung der Brude geben die Brugetegenleiten, die zur Sprache lamen, den Belongungen oder Eirafen, zu denen die leisten unrusigen Jahre Auflaß geben, beind ih siederlich auf die Sache des Grafen Registen vom Symmegan, den Brun als seinen Gesangenen an den Khein mitgeführt hatte. Nach der Nachfall, die man bieher mit seinen Rusisfereitungen beweisen hatte, traf ihn jeht eine harte, doch mich under Sichdigung: er mußte auf Evenskylt nach Sohmen in die Berchannung geben.

bertus episcopus obiit, weşu cinc danb beš 11. 3abrū, gelilgt bat quartus decimus inph anno Domini 957; feinc Ekcile teb. XII Kal. Ian. Ordinatio Abrahae episcopi (ber 21. December il ber Zag beš Spolidā Ebenadā). Einc litt. vom 13. 3cdc. 961 wurte ausgefüllt per interventum Heinric dueis matrisque sause luditas encono et fieldis nontri Abrahae Frisigiensis episcopi (Pusch Diplomat. Styriae I. 7), čenfo cinc antere vom 3. %pril 965 (St. 332).

<sup>3)</sup> Etger Mitteft, Urf6. I, 263 (St. 256): per interventum Rurchardi dueis euidam matronae fidelique nostre Reginlind, no namentlido die Bertnendung Burchards ballir fpricht, baß neit es mit der Wines Burchards I, ut bun baben. Byß. Milmans Kaiferurf. der Probing Welft, I, 451.
3) Contin. Regin. 1955; unde navigio Coloniam placitum fibi acturus

venit. 2 Urf. Ottes bom 11 und 13. Suni bejießen sich auch ib autenthalt, big est i Duvivier Recherches sur le Hainaut ancien 339, jene bei Wauters Mélanges d'hist, et d'archéol. I, 38; cuidam fideli nostro Tietholdo.

\*B. Ruotger. c. 36: Coloniam venit; ibi se non tam fraternis deliciis,

"Ruotger. c. 36: Coloman vennt; ib: se non tam fraternis celicus, quam mutus cum illo aspectibus, affatibus, et cunctis commico icum-dissimis usibus oblectavit, teo @ciptertot (Raitegati I, 530) mit Stoch and the Sajor kopen. De li Irlumbe flir Ramerit inverte ausgeldit per interventum et suffragium fratris nostri reverentissimi Brunonia archiepiscopi, bis für Eithob rogatu dilectissimi fratris nostri Brunonia archiepiscopi et Gode-Eithob rogatu dilectissimi fratris nostri Brunonia archiepiscopi et Gode-

fridi comitis.

"S Buotger. c. 36: Nec defuit hidem severa in improbes et importunos cives regui censura indicii, blanda item in bonos et misca piae dominationis liberalitas. Die critteru Bestet geken vicilieit gerabet auf Steptan, effen Serfeanmag reft in bes 3640 v55 fällt, bem fällebarda fälgt 957 fünut: nee multo post trans Rhenum in exilitum misit umb ber Coatia. Regin. 958: Ecodem anno factione Brun archiepseopi Reginherus comes comprehenditur et in Schwos exul mititur; Thietm. VII c. 32: Huiss pater ad Boeman ab Ottone in exilitum missa bildem mortuu. Sgl. Vita S. Gerardi Bron. c. 19: Cuius rei indicio est Raginerus comes laimensium haud (ignotus, cognomento Longetolis, qui qui at vyranice sals importundatur comprovincialibus in prodit respiratore, pocurante industria ambidestra archippraculis hiuis; Polenim Gesta abbat. Lob. c. 26: perpetuo exilio damnatus ac deportatus; Gesta episcop. Camerac. I. e. 95: quem (s. Kainerum), archipsiscopus Bruno. pro

Gein Land wurde, unter Ausschluß feiner Gobne, einem gewiffen Ricar, einem vornehmen Manne verließen. 1) Dem Bisthum Kamerit, das unter den Räubereien Reginars und seiner Genoffen besonders fcmer zu leiben gehabt hatte, 2) fcentte Otto eine bei biefer Ge-legenheit von ihm eingezogene Besitzung zu Wambair im hennegau.3) Bon manchen Seiten murbe bie Strenge biefer Beftrafung getabelt, ber Erfolg aber rechtfertigte fie burchaus und Brun gereichte es gum bodften Ruhme, Lothringen auf folde Art von ben Raubern befreit ju haben.4) Auch nach dem Tobe jenes Richar blieben bie Cohne Reginars, Reginar und Lantbert, enterbt, indem die Gebrüder Werner (Beringo) und Reingld (Regingo) mit ihrem baterlichen Gigen belebnt murben ; bennoch maaten jene, fo lange Otto am Leben mar, nichts gegen Dieje Berfügungen gu unternehmen. b) Ginen Berd von Unruhen bilbete fortwährend bas Bisthum Ramerit, beffen bamaliger Birt, Berengar,

insolentiis, pro rapinis, pro aecclesiae incussionibus, pro multis etiam sceleribus saepe arguendo corrigebat, saepe beneficiis cius scritiam placando leniebat, sed cum tamen cius feritatem . . nullo modo premere potenti, in exilio tandem perpetuo dampuatum fratri contradidi; Sige-berti Gemblac, Chron. 959: pro eo quod regnum bellis inquietabat, vel anod verius fuisse dicitur, pro eo quod mortuo Gisleberto duce con-sanguineo suo ea quae Gislebertus uxori suae Gerbergae sorore imperatoris in dotem contulerat, violenter ei auferre presumebat, 1) Cbb.: terramque suam primum Richario nobili viro . . contulit.

In einer Urt. Ottos vom 2. Juni 965 (ebb. 348, St. 369), Die fich auf bas Benuegan beiiebt, tommt Richarius comes fidelis noster por.

2) SS. VII, 439 n. 46, Duvivier Hainaut ancien p. 340: Haec sunt nomina malefactorum, qui ecclesias misere cum comite Rainero suc-

cenderunt, folgen 43 Ramen aus einer Sanbidrift von Ramerit.

\*) S. bie Urt. Ottos (Duvivier p. 339): dedimus . . ad aecclesiam . . in castello Cameracensi constructam . . fiscalem nostrae dominationis terram, quam a rebellibus et paci quietique nostrae invidentibus aecclesiamque Christi diuturna gravique molestia conturbantibus, legaliter fiscatam recepimus, iurique nostro et dominio consensu totins sanum sapientis populi vendicavimus, videl. villam quae vocatur Wambia, sitam in pago Heinia, in comitatn Godefridi etc. (St. 257). Das angebliche Driginal biefer Urt. fann nicht echt fein, weil Otto barin imperator augustus beißt, ferner ift bas ego Liudolfus anflößig, fowie bas 23. Regierungsjabr, bas ju 959 paffen murbe. Die Gesta epp. Camerae. haben bie Urt, nicht. Dennoch glaube ich eine echte Borlage vorausfeten ju burfen.

4) Auf Reginar betiebe ich bie Worte Ruotgere (c. 34): in eo, quod nefarios quosdam patriae civiumque praedones de regno, ubi quieti et pacifici esse noluerunt, quasi pestem bonorum expulit et exulari coegit, ipsis, licet nescientibus, profecto consuluit, woran fich eine weitere Ansführung foließt. Den folgenben Cab: Quo enim diuturnior (est) nequam, eo graviorem et proliziorem sibi comparabat poenam manbte fcon Foltuin

(Gesta abbat. Lobiens. c. 26) and Raginett an.

9) Gesta episcop. Camerac. 1. c. 95: hoc (sc. Richario) defuncto Warnero et Raynaldo . (terram) contulit, filiosque eius praefatos a patriis finibns pro eisdem insolentiis eliminavit, baber flagen fie (c. 96): se videl. exheredes et exutos patrimoniis factos extorres paternae habitationis; Thietmar. VII c. 32: ipse (sc. Lanbertus) cum fratre suimet Reingerio Wirinharium et eius germanum Reinzonem pariter occidit; Ann. Altab. 974: Occisus Werinzo, frater eius Reginzo de Lotheringea cum aliis multis a Reginherio et Lantperto.

als Frember, fowie burch robes und gewaltthatiges Auftreten fich bie Bewohner feiner Stadt vollig zu Reinden gemacht hatte. Bon Ramerit burch eine Berichmorung ber Burger ausgeschloffen, erzwang er ben Gintritt mit ben Streitfraften , Die ihm Brun gemahrte, und burd ben Beiftand bes Dartgrafen Urnulf von Glandern. Den letteren aber betrog er um ben berbeißenen Lohn und an ben Ramerifern rachte er fich in einem gewaltjamen Ueberfall, bei welchem nicht einmal bie Rirche St. Bert fie bagegen fcutte, burch Berftummelung an Banben und Gugen, burd Blendung ober Brandmartung fur bie frühere Wiberfeglichteit gu bugen.1)

Der Ronig brach noch im Juni in Begleitung Bruns bom Roln wieder nach Cachien auf, 2) um Die burch Wichmanns Auftreten entftanbene Bewegung gu bampfen.") Rach einem Rampfe gegen Die Claven, über ben Raberes burchaus nicht befannt ift, entichlof fic Wichniann endlich, bem Wartgrafen Bero und beffen Cobn Sigfrid fich auf Trene und Glauben ju ergeben, fo bag biefe ihm bei bem Ronige ftraffreie Rudtehr in Die Beimat und Burudgabe bes Erbgutes feiner Gemablin auswirften. Er mußte jedoch einen furchtbaren Gib ichmoren, bag er gegen ben Ronig und bas Reich niemals irgend etwas Feindliches in Butunft finnen ober thun werbe. Co wurde er in ben Frieden bes Reiches wieder aufgenommen und bon Otto fogar burch Berbeigungen aufgemuntert.

Gine fonberbare Ericheinung, Die in gang verschiedenen Begenben bes Reiches, in Schmaben und Cachfen, wie in Lothringen und Frantreich beobachtet murbe, erfüllte Die Gemuter mit Schreden: man alaubte nämlich auf ben Rleibern vieler Leute Rleden zu bemerten, melde Die Geffalt bes Rreuges nachabmten.4) Dan veranftaltete bie

finibus velut indomita barbaries.

2) Aus Baberborn vom 25. Juni ift eine Urt. fur bas Ronnentiofter Gefett batiert ad interventum dilecte coniugis nostre Adelheidae et amantissimi fratris Brunonis archiepiscopi (Seibert Urfb. I, 11, St. 255).

4) 3n ben Ann. Sangall. mai. ficht irrig fcon ju 956: Ipso vero anno cruces apparuerunt in albis vestimentis, in ben Corbeiens, 959: Hoc anno signum sanctae crucis in vestimentis hominum et in corporibus. Muf 958 beutet bagegen Bibutinb (III c. 61) : eo anno prodigiosae res apparuerunt etc., Ann, Einsidl. 958: Cruces in vestibus apparuerunt, Hildesh., Quedlinb.; eine Sulforift auf einem Eintreuge auf bem Trierre Bartte (Brower Ann Trevir, I, 462, SS. VIII, 165 n. 10, no bas 3afr burd einem Trudfelfer

<sup>1)</sup> lleber biese zeitlich nicht näher zu bestimmenben Borfälle handeln bie Gesta episcop. Camerac. I c. 80-84, wo es von Berengar beist: Hie ctiam tantae feritatis extitisse dicitur, ut non modo lingua et natione, sed etiam moribus populo suo barbarus esse videretur. Quanto etenim regii generis ei aspirabat auctoritas, tanto ferocior populum saepe vexabat . . Quod autem tantas infestationes edebat . . hoc nimirum non potius episcopi quam insolentiis suorum civium possumus imputare, quos semper pre ferocitate inobedientes omnibus suis episcopis audivimus atque rebelles existere; Ruotger. c. 37: Erat namque in occidentalibus Lotharici regni

<sup>2)</sup> Flodoard, 955: Otto rex bellum adversus Sarmatas habuit. Bibu-tinb (c. 60) fpricht zuerft von bem Juge: Ductus exercitus contra Wichmannum tertia vice vix obtinuit und bernach (c. 61) von einem Bintfabe: Peracta caede barbarorum, ohne ein Treffen ermabnt gu haben. Dit donatus patriae bezeichnet er fpater (c. 64) mas Bidmann erlaugte.

und ba Proceffionen, 3. B. gu St. Omer am 22. Januar, und fuchte burch Buge und Reue fich feiner Gundenlaft zu entledigen.') Manche erblidten barin auch ein Borgeichen bes Musfages, ber balb barauf viele Meniden befiet.2) Der Ronig felbft murbe pon einer Rrantheit ergriffen, aber burch die Fürbitten ber bon ihm angerufenen und beichentten Beiligen, wie man meinte, wiederhergestellt, darunter namentlich bes h. Beit zu Korvei. 3) In Schwaben endlich, in welchem Lande burch ben Tob ber Aebte Alewig, Kraloh und Cberhard die Rlofter Reichenau, St. Gallen und Ginfiedeln erledigt murben,4) brachte im folgenden Jahre Die Disernte eine fcmere Sungerenoth.6)

Roch gegen Ende bes Jahres 958 gog Brun an ber Spipe eines lothringifden Beeres burch Francien nach Burgund gu einer Bufainmentunft mit feinen Schweftern Berberga und Sabwidis und beren Cohnen.6) Ohne Zweifel handelte es fich um eine beabsichtigte Musgleichung swifden bem jungen Konige Lothar und feinen Bettern, ben Gohnen Sugos bes Großen, Die, machtiger als jener, bolltommen in ber Lage maren, ihm ihre Bedingungen gu ftellen. Beiben Theilen permochte Brun als Cheim mit baterlicher Antoritat gegenüber-

<sup>968</sup> lautet): Oh memoriam signorum crucis, quae celitus super homines 968 lailt(!) Uh memoriam agnorum crucis, quae celtuta super nomines veneranti a.d. inc. 933 amon vero epitoceptuta sui secundo Henricus veneranti a.d. inc. 933 amon vero epitoceptuta sui secundo Henricus Anno poet hoe V (b. 5, fct 954, 416 955) aignum crucis ... subito in vestimentis insignitum videbatur lumanis. Erat autem color seci ex aliquo pinguedinis liquore vestis, in qua apparchat, per loca, in crucis modum videoretu infecta, sed non erat nosse ex qua acciderat causa; Ann. S. Benigai Divion. 937 (85. V. 40): Cruces appararenta in vestibuna; Gesta episcop. Pullegan. c. 33 (88. VIII, 60): tricesion ceius (ca. Gauzlini) praesulatus anno cruces apparuerunt in vestihus, cinc ungenque Angabe, ta Gaustin 922 Bifdof murte; Sigeherti Gemhlac. 959: Prodigiosa res multos terret et a vitiis coercet, notis cracis in veste plurimorum apparentihus, quorundam autem vestibus quasi lepra sordentibus. (Eine

Thilide Ericeinung wird icon 3. 3. 756 berichtet.)

3. n E. Dmer wurde am 22. Jan. eine Brozestion von dem Biscoried von Terouanne veranstatte, der totius episcopii sui populum . . ad

Exictico von actonomic veranitalité, ber toitus episcopis sui populum . ad Sithui inseit advertare monasterium (Er fant 19. Ming. 19. doi: 10. doi:

<sup>4)</sup> Ann. Sangall, mai. 955; Neerol. S. Galli: IIII Kal. Mart. Cralo venerahilis abba vita discesit; III Id. Mai, Alawicus Augensis abba de hoc saeculo migravit; Augiense tgl. (Boehmer Fontes IV, 142); Contin. Regin. 958, Herimann. Aug. Chron. 958 — Aun. Einsidl. 958 (SS. III. 142. 145); Eberhardus pater obiit; Neer. Aug. (a. a. C. 143); XVIIII Kal. Sept. Eberhardns abha, Einsidl. (Bert) Arthiv VIII, 738); Gerhardi V. S. Undalrici c, 14, 3) Ann. Sangall, mai, 959; Annus durus et in multis regionihus

deficiens fructus et multi fame perierunt. \*) Flodoardi ann. 958: locuturus cum sororibus ac nepotibus suis.

gutreten. "Diefe Bluteverwandten," fo fagt ein Zeitgenoffe, 1) "in feindlicher Gefinnung entzweit, bilbeten ein Spielmert für ihre gierigen Mannen, Die, nur auf ben Gewinn von Gelb und But bedacht, meber bem einen noch bem andern Theile Treue ermiefen. Denn mo Die Fürsten eines Landes von Sabincht erfüllt find, hoffen die Armen

umfonft auf Die Gegnungen bes Friedens,"

Da man für biesmal nicht jum Biele gelangt mar, fo tam ber Erzbifchof gu Anfang bes Jahres 959 abermals nach Weftfrancien und traf gu Compiegne, ber alten farolingifden Pfalg, mit ber Ronigin Bitwe und feinen Reffen gufammen, welche um einige in Burgund bon bem jungen Konige in Befit genommene Burgen haberten.") Auch jest erfolgte noch feine volle Ginigung und man vertrug fich nur über einen burch gegenseitige Geifeln berburgten Baffenftillftand bis auf eine neue Berfammlung. Bothar fette feine Hoffnung ganz und gar auf den Oheim, mit dem er in Begleitung feiner Mutter zu Köln das Ofterfest (26. Merz) begieng Brun lies fich bon ihm Gicherheiten in Bejug auf Lothringen geben, 3) benn ber Dant, welchen ber junge Ronig ibm ichulbig geworben mar, gemahrte nur eine fdmache Burgichaft gegen Die Wiebertehr von Groberungegeluften, wie fie einft auch fein Bater Ludwig verfolgt batte. Daber fuchte man die lothringifden Bisthumer gern auch in befonbers guverläffige Sande gu legen.4) Dit Beichenten entließ er ibn iobann nach Yaon.

Bevor Brun fich weiter ben weitfrantifden Ungelegenheiten widmen tonnte, gaben ibm die Lothringer felbft, welche Reginars Beftrafung noch nicht hinlanglich abgefchredt hatte, vollauf gu thun. Unter ber Gibrung bes liftigen Grafen 3mmo, ber einft Otto fo wefentliche Dienfte gegen Gifelbert geleiftet und auch in Brung Rath bisher eine hervorragende Stellung eingenommen hatte, 5) fielen fie jum Theil von ihm ab. Den nachften Unlag gab ber Befehl gut Berftorung einiger neuerhauter Burgen, moran fich bie Befürchtung

rius ex Burgundia receperat. 3) Ebb.; Dataque illi securitate de regno Lothariense et quibusdam acceptis ab avunculo donis Laudunum revertitur.

b) Cbb.: suadente quod in Immone, qui eius pridem consiliarius extiterat. Bal. oben &. 87 2. 2.

<sup>1)</sup> Translatio S. Patrocli (SS, IV, 250); Bruno , , ab Ottone imperatore . . in Lugdunensem Galliam missus est, nobis in tempore ipso, populo illius provintiae pene servo, ubi diversae voluntates civium distractaeque fuerunt sententiae; velle suum euique; nee consiliis solum et studiis, sed armis etiam dissidebant et castris. Illic ergo duorum sororum eius filii summa rerum potiebantur. Hii propinqui inter se etc 2) Ebb. 959: discordantibus pro quibusdam castris, quae rex Lotha-

Bibrich (Vita S. Gerardi e. 3), ein allerbings fpaterer Schriftfieller, fagt von Brun in Beug auf bas 962 erfebigte Bistbum Toul: Is vero . . eorum lamentationi condolens, ipsamque urbem, Franciae regno confinem, Romano nuperrime adiunctam imperio perpendens summa mentis ange-batur sollicitudine; Ruotger. c. 37: Ille vero ante omnia prevido usus est moderamine discretionis, ut pro qualitate locorum et temporum in praelatione pastorum ad sapientissimi imperatoris nostri imperium dominici gregis paei et tranquillitati consuleret.

lnüpfte, daß er ihnen noch weitere ungewohnte Vossen aufertegen woll. Benn berusigste ober unterwarf sie, feste aber upgleich auch zu seiner Unterstüßung und Bertretung gleichjam den Gersen Friedrich, Ernder des Alfgebes Wadleren um Schwiegelich Longos des Großen, aus einer der mächtigken und angeschenken kommitten, die sich so Vollammung avon den Arosingeren tübmte, um Gersen ich "3 getenAlbammung avon den Arosingeren tübmte, um Werzog ein.") Zeten-

1) 26b.; Quibus postmodum revocatis Fredericum quendam comitem eis vice sua praefecit; 960: coram Frederico Lothariensium duce; Coustantini V. Adalberonis II. Mett. c. 1 (SS. IV, 659); Friderico, qui Galliae medianae dux, generositatis excellentia et sapientiae praeminentia multos praedecessorum in id officii superavit. Theoberich, ber in principatu auf ihn folgte, wird baselbst (c. 18) dux autem eorum, qui cis citraque Mosam Mosellamque resident genannt, Albrici chronica (SS. XXIII, 767. 774) a. 958, 985; Fridericus dux Mosellanorum id est de Nanceio. Ucber bie ihm gehörigen Alöster s. Chron. S. Michaelis Virdun. c. 1: quidam praepotens dux Lotharingiae Fridericus, qui . . praedictam abbatiam terrae suae contiguam ... dominio suo ... subiugavit et dominium illud ... ad posteros suos transmist; Chron. Mediani mouast c. 7: duci Friderico, cui intererat Mediani mousterii per id tempus dispositio; Gesta episcop, Tullens, c. 33. Quique (sc. Gauzlinus) a rege Ottone adeptus est abbatiam Mediani monasterii ca lege, ut Fredericus dux, dum adviveret, advocatiam retineret ac pontifex praebendam loci ordi-naret, postque finem ducis tota abbatia ad episcopum perveuiret, vgl. Widrici Vita S. Gerardi c. 21. - Shon eine Urt. für Gorge vom 3. 939 über eine Befitzung in pago et comitatu Moslinsi wird in presentia ducis Frederici quegentilt Mettis coram duce Frederico mit bem Signum Frederici comitis ducis, ebenfo in bemfelben Jahre am 26. Febr. wird ein Tauid. vertrag guischen bem Abte Berhard von dem St. Martinssscher in Mey und einem gewisch Rambald per consensum et auctoritätem domni glorio-sissimi imperatoris Ottonis et ducis Frideric, qui eidem monasterio dominari videtur, volljogen (Hist. de Metz III preuv. 62. 65). Bielleicht ift bier burch fpalere Ueberarbeitung ans bem blogen Grafen ein Bergog geworben, wie auch Sto Alfeblich Kaifer flatt Rönig heißt. Filt unecht halte ich eine Urt. vem 17. Aug. 550 mit bem Signum Frideriei dueis (Calmet Ilist, de Lorraine I, 357), weil barin Ubdrich bereits als Erthische von Reims vorfommt, mas er erft frater murbe. Reinen Auftog gibt ein Taufdvertrag bes Graien Gigfrib vom 17. April 563 mit bem Sign. Frideriei Luthariensium ducis, cuius consensu et collaudatione opus istud totum peractum est effect "Mittelfine Hefs. I, 27130 Gine Hef bes Mus 100 and per of the third to on 10. A man 100 d. A man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d. Man 100 d brš unscrešiniiden Titelš rex Lotharigensium, Francorum atque Germa-nensium if Diteš Url. vom 3. Juni 1960, in ber Adelbero egregius videl, saucte Metensis ecclesio presul una cum germano suo Friderico duce filt Et. Beter gu Diet fich an ibn mentet (Bouquet Recueil IX, 385, St. 272). Auf taffelbe Rlofter bezieht fich eine banbgreiftich unechte und beebalb icon von Stumpf verworfene Urt. vont 24. Febr. 947, worin Bergog Friedrich gleichfalls vorfommt (Hist. de Metz III preuves 65, St. 114), ber bagegen in 2 Urf. ans tem 3. 952 nur ale Graf ericeint (ebb. 69). Berbacht burch ungewöhnliche Faffung erregt eine Urt. fur Gorge vom 3. 959, in ber ber Bergog Fridericus gratia dei et electione Francorum dux beigt und batiert wirb anno regni Ottonis imperatoris 24 (Bait Berfgeld, V, 143-445), bagegen neunt er fich in einem Urtheile über Bourieres vom 26. Oft. 966 (Calmet I, 377): Fredericus divina comitante gratia Lothariensium dux. And bie Vita 8. Kaddroac c. 28 (Mabillon Acta sanct, saec. V, 497) erwähnt Fredericum tune ducem, ber ten beil. Rabbroe mit großer Ebrfurcht empfieng.

2m 18. ober 19. August ftarb and ber bodverbiente Abt Eginold von Gorze, 2) einst Archibiatonus zu Toul, Hersteller feines Klosters aus arger Zerrüttung und Berwahrlofung, 3) und erhielt an jenem Monche Johannes, ber einft die gefahrvolle Gendung nach Corbona übernommen batte, einen feiner murbigen Rachfolger. Geit bem 3. 933, in welchem Eginold mit völliger Celbftverleugnung fein bornenvolles Umt antrat, hatte er ftets mit Johannes, feinem Befährten, in fo innigem Ginbernehmen gewirft, bag bie Reform bes Rloftere burchaus als ihr gemeinsames Berbienft ericien. Berborgerufen burch ein Gelubbe bes Bijchofs Abalbero von Det. ber als Jungling auf einer Buffahrt nach Gorge Die Altare ber Rirche bon Gielsmift und anderm Unrathe umgeben fand, 4) fließ bie Berftellung bes Stiftes bennoch gerade bei ihm nachmals auf die großten Schwierigfeiten. Denn fie erforberte nicht blog bie volle Bingabe ber Manner, welche, auf Die genugreiche und pruntende Stellung bornehmer Beltgeiftlichen verzichtenb, es unternahmen, die Regel bes h. Beneditt in urfprunglicher Strenge ju erneuern, fondern auch ben Gebrauch außerer Mittel, b. h. liegender Grunde, gu binlanglichem Unterhalte einer großeren Bahl von Brudern. Da ber alte, reiche Befit ber Stiftung bes b. Chrobegang jeboch gum allergrößten Theile

\*) Necrol, Fuld. mai., min. 959 (Boehmer Fontes III, 157; Dronke Tradit. Fuld. 177): Einolt abbas; Necrol. Merseburg.: XV Kal. Sept. Einolfus abbas; S. Galli ②t @aller Whitleft. IX, 50): XIIII Kal. Sept.

Obitus Ainoldi abbatis, vgl. Leibnitii Ann. imp III, 40.

1) Mirac. S. Gorgonii e. S, Vita Iohannis Gorz. 39, beibe unabhangig von einauber. Bgl. über bie herftellung Abalberos Urt. vom 16. Dec. 933

(Calmet Hist, de Lorraine I preuv. 338).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. Lobiens, Laubiens, Leod. 959, Subridé fart nach tem Nerrol Leodiense au 20. Strij (18S. VII, 201 n. 5). Sq.f. Folcuini Gestr abbat. Lobiens. c. 27: Baldrico decedente domusa Evracrus ex Bonas decanso Brance concedente efficitur pelacopas vir ingenaurom artium literatura. But the control of the control of the control of the control in the control of the control of the control of the control of the literatura dispositur radiomata etc.

<sup>3)</sup> Heer eine unfange I. Vita Iohannis Gorz, e. 29: Sanctus pater et unicum in his regionibus postmodum lumen monachorum domus Einaldus ipso tempore Tullo in summo omnium bonorum exemplo vitam dueschat. Is in scientis literarum tam seculeriam quam divinarum en temperatate inter suos nulli secundus. — cunctarumque opum affluentis dilatatus etc., e. 42—44 [n. 67: 15: prudens ets sugas in utramvis partem domuse. Einoldus Heert 3 channes etc. 20 m. 20 de 10 de

in Laienhande gerathen mar 1) und barunter nicht jum menigften in Die Der Bermanbten bes Bijchofs Abalbero, fo bedurfte es gur Wiebergewinnung vielfacher Rampfe, in benen fich burch prattifche Thattraft Robannes besonders bervorthat, und ber beilige Gorgonius mußte in eigener Berion bem bon weltlichen Blanen und Gebanten beberrichten Deter Bijchofe ericheinen, um ihn mit ftrafenden Worten an fein Belitbbe ju mahnen, 2) Denn Die Bedrangnis mar icon fo groß geworden, daß Eginold mit feinen Genoffen ernftlich an eine Ueberfiedelung nach St. Magimin bachte, wo ber gleichgefinnte Abt Ogo ihnen gern Zuflucht gewährt haben wurde.") Allmalich aber befferten fich Die Berhaltniffe, es gelang, ben gierigen Sanben ber weltlichen Dachthaber ein Leben nach bem anbern ju entreißen, Reichthum und Befit mehrten fich und eine ftattliche Mauer fcutte bas Rlofter mit allert feinen Gebauben gegen außere Ungriffe.4) Das lieblich gelegene Borge murbe burch bie ftrenge Bucht und bie gelehrten Studien feiner Infaffen eine weitberühmte Mufteranftalt, Die fromme Bergen bon nah und fern anlodte.5) Mus feiner Schule giengen u. a. Die Bifcofe Abalbero II. von Des, Rothard von Ramerit, Abalbero von Reims und Beribert von Roln und Abt Etbert von Dichelsberg bervor. 6)

Bor allem aber wirfte biefe Berjungung ber Benediftinerregel anregend und befruchtend auf benachbarte lothringifche Stifter. 3)

Vita Ioh. Gorz. c. 95: quae (sc. possessiones monasterii) iam abhine
 longe retro beneficio secularium cesserant; Mirae. S. Gorgonii c. 10. 15.
 2) &bb. c. 10; Vita Ioh, Gorz. c. 98, vgl. c. 110 - 113, Mirae. S. Gorgonii c. 15.

a) Ebb. c. 10; Vita Ioh. Gorz. c. 95—97: Cum interim praedicti Ogonis . . ducisque Gisleberti suasio de migrando cos stimularet etc.

<sup>•</sup> Yita loh. Gorz. c. 89. 90: Magistris artium diversarum undecumque conductis, primum claustrum muro in modum castri undique circumsepsit, qued hodieque nou modum munitioui, sed et si opus sit oppugnationi adesse perspictiur etc.; Mirac. S. Gorgonii c. 20: castelli exiguitas a senioribus ampliabatur; 26: muri quoque fictiles absque coopertura nisigniti saut venustate et honore.

<sup>&</sup>quot;S) Constaniini V. Adalberonis II c. 22: locus idem et sacrae religionis districtione insignis et divitis opulentus et situ amoenitareque gratissimus ad divinos usas . placidum quietumque otium exhibebat; generatis de foracia videl. Burgundia, ac de penitus toto divisis orbe Britannis, Metteusibus, Tull-asibus, Verduneasibus; atque unam fidelium turmam conocians fecit frares etc.; Lentherit V. Herberit c. 3: Flore-bat iam dadum in forzia districtus comobilarum ferror, et ab eis ubvis religione ceteris prastantas et honeste i printa auditorio redundantes etc.; Sigeberit Vita Wicherti c. 5(SS VIII, 511); Nec quisquam vel initium conversionis se credebat arripuisse, cui non contigerat Gozziensi regula initiatum esse (Chronic, Mediani monast. e. 7: Goreiense coesobium ab industra Alandi aimium reverendae vitae abbati, longe

Inteque evibrabat radios monasticae religionis.

Vita Adalberonis c. 2, V. Heriberti c. 3 (SS. IV, 660, 742), Gesta
episcop. Camerae, I c. 102 (SS. VII, 443); Lamberti ann. 1071, 1075 (SS. V, 184, 238).

<sup>(</sup>SS. V, 184 235).

One of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the constraint of the

Dem Et. Arnulistlofter ju Den erwarb fich nach Beribert Anfleus, ber Bermandte und Wefinnungsgenoffe Eginolds, gang abnliche Ber-Dienfte, wie er ihm auch - am 1. September 960 - im Tobe febr bald nachfolgte. 1) Er umgab gleichfalls fein Rlofter (953 - 954) mit einer ichirmenden Dauer und gierte es burch neue Gebaube. Unter feinem Rachfolger Johannes, bem Freunde und Genoffen bes Abtes Johannes von Gorge, beffen Leben er in murdiger und berfandnisvoller Beife ber Rachwelt überlieferte, erlaugte Gt. Armulf nicht bloß burch feine mondische Strenge, fonbern auch burch feine gelehrten Studien großen Ruf, der viele Schuler herbeilodte. In naher Berbindung mit Eginold und Johannes von Gorge ftand ber Brenmond Raddroe, zuerft Abt von Bauffor nach Ottos Billen, Dem Abalbero bas Rlofter bes b. Felig (Clemens) ju Des alsbann jur Leitung anvertraute, ein Mann bon ftrengfter Weltentjagung.2) Gein Reifegefährte und Landsmann Maltallan, fpater Abt von Ct. Michel en Thierache, einer Stiftung fur irifde Bilger, nachbem er Bauffor an Raddroe überlaffen,3) bilbete fich für feinen Beruf burch einen Aufenthalt bei Eginold,4) ebenfo Witbert, ber Grunder von Gemblour.5) In bem gleichen Ginne ftellte Abglbero bas Ronnen-

curam vires suas excedere. . domnum orabat Kaddroe, ut nomen patris in loco Walciodoro non recusaret suscipere . . rege tunc post augusto Ottone cogente vix acquievit. 1) Vita Kaddroae c. 20 (Mabillon Acta sanct. saec. V, 494); devotionis

desiderio crescente monasticae religioni cocperunt aspirare (sc. percgrini). Unde . . domina illa (Hersendis) Machalanum Gorziam, scil. disciplinatui venerabilis Agenaldi . . direxit . . Machalanus apud patrem Agenaldum

monachum professus est etc., pgf. Plodoardi ann. contin. 978 umb iber 25t. Midde bir 24/itmap bes 38/ichols Nobuli sen von von von 946 für bir bonniese Hibernicae regionis mare transaavigantes ad nos causa peregrinationis (Mabillon Acta V. 909). Wickelf von 18. pgf. co. 16. 17. Son 25t Cruin II. pp. 18. pp. 1

ven Gemblour (991—1012) feißt es (Gesta abbat. Gemblac. c. 24, SS. VIII, 555): in Gorziensi coenobio regulari monachicae vitae disciplina adprime exercitatus.

tutum viro domno Egineldo promoto, et brevi copiosa religiosorum turba eo confluente . . ad cius exemplar reliqua extra vel infra virorum ac feminarum . . composuit monasteria.

en conduction.

1) Vita Johannis Gora, ce des —8. Eu? Bauter vollerbte et mis country

1) Vita Johannis Gora, ce des —8. Eu? Bauter vollerbte et mis Commer

934 (muro iu modum castri forinsecus cuneta circumdare aniuma hi
1944 (muro iu modum castri forinsecus cuneta circumdare aniuma hi
tendri). 31 citure Zedenlung Shabetere ülir 24. Zemull ivon 24. Sves. 932

beigit et sen Sinituati suggerens nobis de codem loco, queem ci com
conversationi mousehorum coovenerist destitutum et maxime illa tan

laudabili hospitalitatis offician etc. (Hist. de Metz H1b, 69). Hefer (riner N3ch
loft, 30chamel, 4. Acta ababat. S. Armulli (SSLV), 356 n. 13): Statim corum

loci funam innu ubique celebrem studio litterarum adeo nobilitavit, att

partibus undecenque ad eius magiterium quam plurimi coulmerent, et

quibus nonnullos . post ad episcopatus apicem vel ad regenda mous
ateria elector fusise ecognovirum.

<sup>3)</sup> Vita Ioh Gorz. Pracfatio, V. Kaddroae c. 24. 30 (SS. IV, 337. 352. 377).

Fi Vita Kaddroae c. 21: cum videret Machalanus utriusque loci

flofter St. Gloffinde in Det mieber ber, bem er eine Bermanbte himiltrud als Aebtiffin vorfette, und bereicherte es burch bie Chentung bon Saftiere an ber Dags aus feinem eigenen Familiengute.1) Dem nämliden Rreife gehorte Cbilo von Berbun an, ber Ctavelot mit Malmedy, nachdem fie lange von Laienabten regiert worden, ihrer mahren Bestimmung jurudgab,2) ferner Friedrich, ein Oheim bes Bijchofs Abalbero, zuerft Probft in Gorze, alsdann Abt von St. hubert in den Ardennen ;3) von der gleichen Bewegung aber wurden auch im Basaau Genones unter Rambert, ber felbft langere Beit in Borge weilte,4) und Mobenmontier unter Moglbert ergriffen.5) Danner bon pornehmer Geburt, feiner Bildung und großen Unfpruchen in ber Belt, wie ber Deger Ardibiatonus Blibulf, verzichteten auf alles, um bald in der monchiichen Gemeinschaft, bald in einsamer Klause des Balbes burch Rafteiung bem herrn ju bienen. Eginold, ber ju biefer Richtung ben ftartften Antrieb gegeben hatte, wirtte auch bei ber Reform von St. Bavo in Gent im 3. 955 mit, ") und felbst für bas Baulstlofter in Rom murben unter ibm gwei ber Gorger Dionche begehrt, um Die Regel jurudguführen.7)

In bemfelben Jahre wie Eginold ftarb am 3. Ottober auch ber Abt Gerard von Brogne, ein vornehmer Lothringer aus bem Lommatichagu gwifden Dags und Sambre geburtig.8) ber große Refor-

20

<sup>1)</sup> Mirac. S. Glodesindis c. 46: Unde et hoc idem b. virginis collegium, praefecta ibi domna Himmiltrude sanguine et . . spiritu sibi Adalberoni) propinqua ad monasticam institutionem coegit. S. bic ltrf.
Abalberos über Dasiere (Calmet Hist, de Lorraine I preuv. 359), worin er ertäblt, baß er neptem nostram Himiltrudem sanctis monialibus praefecimus unb bağ bas Riofter juvor pene ad ultimam egestatem iam iamque de-venerat praecipusque sui iuris possessiones violenta tyrannorum inun-datione frequenter amiserat.

<sup>2)</sup> Vita Ioh, Gorz. c. 56: Odilo, vir natalibus clarus, facultate sufficiens, in rebus agendis admodum strenuus . . petitus reformationi monasterii, quod dicitur Stabulacum, ibidemque promotus ad rectitudinis lineas quae prava forte invenerat . . correxit, pgl. über ibn oben @ 178 2. 2. Ale Abt ericbeint er in mehreren Urt. aus Stavelot (Rit Urt. gur Gefch. bes Rieberrheins S. 31-38).

a) Vita Ioh. Gorz. c. 55. Er farb am 23. Oftober 942, vgl. oben G. 145 M. 3. 4) Richerii Chronic. Senoniense c. 6 (Mabillon Acta sanct. saec. V.

Rambert foll, ba bie Dionche fich gegen feine Reform ftraubten, Eginolb son Gorze jum Peistande herbeigezogen haben. Wir haben für ihn (Rembertus renerabilis abbas Senonensis monasterii) eine Urt. Sachteros von Meh vom 30. Dec. 938 (Gallia christ. XIII, 454). Lyl. über Semones Vita Ioh. Gorz. c. 65.

<sup>5)</sup> Chronic. Mediani monast, c. 7, vgl. über Blibulf und Gunbelach, bie Abalbert borthin folgten, Vita Ioh. Gorz. c. 69.

<sup>6)</sup> Urt. Lotbare von 954(?) auf Bitte bee Grafen Arnulf, in ber es beift : dietus Womarus religiosos abbates accessit, Aginaldum videl. Gorziensis coenobii abbatem, (Gerardum) provisorem coenobii sancti Petri necnon et suae ditionis abbates quamplures (Bouquet Recueil IX, 615, Boehmer Reg. Car. 2027).

7) Vita Ioh. Gorz. c. 53. Andreas, ein Britte (vgl. c. 23. 50), und ein

Bruber, ber aus Lurenil nach Gorze gefommen, traten die Reise nach Rom an.

\*) Ann. Gaudens. 959 (SS. II, 188), Vita S. Gerardi Bron. c. 31 3abrb. b. beutiden Geid. - Tummler. Otto ber Grofe.

mator bes Diondesmefens in Flanbern, mo ibm Graf Urnulf alle Alofter feines Gebietes übergeben haben foll. Gein hauptfit mar bas bon ihm geftiftete und nach ihm benannte Ct. Gerard in Ramur, aber auch St. Ghislain murbe ihm bon bem Bergoge Bifelbert anbertraut, und borguglich ftiftete er fich in St. Babo und Blandigny ju Bent, fowie in St. Omer burch Berbrangung ber früheren Bewohner und Ginführung regelrechter Monche ein bleibendes Bebachinis.1) Un Die Ramen Gerards, ber erft als gereifter Mann der Welt entfagte und in St. Denis die Rloftericule burchmachte, und Eginolds tnupft fich bemnach fur Lothringen und die benachbarten meltfrantischen Saue eine tiefgreifenbe und bochft mirffame Reformbewegung im Donchsmefen, welche bon ben gleichzeitigen Beftrebungen ber Cluniacenfer burchaus unabhangig fich entwidelte, wenn fie auch die gleichen Biele verfolgte.") Co viel wir miffen, haben Die Ginwirfungen Clunis in Diefen Gegenden fich lediglich auf Toul beidrantt, mofelbft bas Rlofter St. Epre allerdings bon Fleum an der Loire aus reformiert wurde,3) wie nicht minder St. Remi gu Reims. Weder Abalbero bon Det aber, noch Friedrich bon Maing iceinen mit ben Cluniacenfern irgendwie in Berbindung getreten gu fein, als fie an Die Berjungung ber Benedittinerflofter Band anteaten.

Der enge Bufammenhang Lothringens mit bem weftfrantifden Reiche aab fich, wie in bem Gebiete ber Rlofterreform, fo auch in politifcher Sinficht in bem 3. 960 mehrfach wieder fund. Bei ber Rurudaabe ber Gefte Degieres an ber Dlaas an Die Reimfer Rirche

(Mabillon Acta sacc. V, 276), Sigiberti Gemblac. Chron. a. 959; Ann. Laubiens, 958. Rach ben Ann. Blandiniens. (SS. V. 24) murbe Gerard Laudeins, vos. 2020 cen Alin, inantiniens. (SS, v., 21) murce servicio 2008 gelectro, begann 1910 bad firmoniense concolbiam in terbanar, 318-1008 gelectro, begann 1910 bad firmoniense concolbiam in terbanar, 318-natur. (circudo in Baltierbad (Gejdeinde, 1, 22)) su beriedisen, ber jelien fattritt in El. Zenis erft intert Schig Robert erfolgen fölgt, objekted auch ber Bertoffer ber Vita Gerardi Bron. c. 5 p. 255 bei beier Gelegericht mitt von Robings, fondern von Ren Greich Robert [Prick (incitic culcidam consilinomine Roberto).

nomine Roberton,

1 Ann. Blandin, 941: Abba Gerardus receptus est ab Arnulfo in
Blandinio; Folquini Chartular. Sithiense p. 144: Arnulf ilbertrug 944,
15. April &t. Omer ipsique Gerardo abbati, qui pene solus et primus in occiduis partibus ultimis temporibns regularis vitae normam servabat cum monachis e diversis locis collectis eundem monasterium tradidit regulariter gubernandum; Ann. Gauricas. 937 (pp. Hoostenaem file Boucinneam in [then the]. 949, 946; Mirac. S. Bavonia I. e. 14, Mabilion Moniensem in [the tile, 10, 940, 946; Mirac. S. Bavonia I. e. 14, Mabilion Acta sace. II, 410); Vita Gerardi Bron. e. 28 p. 273; decem et ceie conobiorum truditur exstitisers procurator vigilantissismus. 94; fiver a secondary of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

Perceis.

b) Miracula S. Bercharii c. 9 (SS. IV, 487); V. S. Kaddroac c. 20:

"Selding vero Floriacum, ubi Erkembaldus vir magnac religionis pracerat, direxit, vgl. über Fleury Vita S Odonis III c. 9 (Mabillon Acta V. 182).

burch einen gemiffen Lantbert, ber fie befett gehalten, feben mir ben neuen Bergog Friedrich gugegen. Aber auch Brun felbft mußte abermals nach Burgund gieben. In die Ctadt Dijon nämlich, Die unter ber Obbut einiger Getreuen bes jungen Ronigs ftand, ichlich fic Graf Robert von Eropes, einer ber Cohne bes (im 3. 943) verftorbenen Grafen Beribert von Bermandois, argliftig ein, indem er fich felbft fur einen Dann beffelben ausgab, und bertrieb Die tonialiche Befagung.1) Lothar brach mit feiner Mutter fofort gur Belagerung bes michtigen Plates auf und manbte fich gugleich mit einem bringenden Silfsgefuche an feinen Oheim Brun, ber benn auch nicht faumte mit lothringischen und andern Truppen fich bem tonialichen Beere anguichließen. Comobl Dijon als Tropes, von mo Robert ben Bijchof verdrangt batte,2) murben von ihnen belagert. Der Graf fucte Baffenftillstand nach, den Bruno vermittelte, und ftellte bafur zwei Beifeln. Den Bijchof Anfegis von Tropes fette Brun in feinen Git wieder ein, wofur berfelbe nachmals fich baburch ertenntlich beweifen munte, ban er ihm ben toftbaren Leib bes Dartyrers Batroflus überließ. Brun ließ Diefen burch Everachar bon Luttich junachft nach Roln bringen (3. Juli 960, von dort in eine, bem Beiligen gu Chren erbaute Rirche nach bem meftfälifchen Goeft (9. December 964), wo er burch feine Bunberfraft jur Bebung bes driftlichen Ginnes unter ben reichen Bewohnern beitragen follte.4)

9) Richeard eraşlit ble Erciquific tem Dijen uvcimal şu ben 3. 959 umb 10. 20ct beçlit et ben Erun; idemque catarum (sc. Divionem) sed et Treccae civitatem, quan pracefatus potichatur Rothertus obsidione vallat; ber mit îm tercishni, baje bez seding Dijen Ectagert und Bran Delfeld un princepe Dijen brird Ecratij nabm. umb Bifi fotom (sc. 12) Erun mit 2000 98mm Erorge Stegent nabm. umb Bifi fotom (sc. 12) Erun mit 2000 98mm Erorge Stegent nabm. senia Dijen. 2001 98mm Erorge Stegent Stefen Stefen Committit.

9) Translatio S. Patrochi (SS. IV, 28): gum (sc. Ansgium) et paulo anto expulsium, inter alia insignia legationis suase cum ingenti plasus populi restuium proprias estl; flust Francor, Secon. (SS. IX, 367): Sub populi restuium proprias estl; flust Francor, Secon. (SS. IX, 367): Sub

"I ransanto S. Patroei (SS. IV, 290); quem ise, anaguanio f patro and construction and construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the

de Champague I. 141) fémertife ju serverten.

§ Piodovid aun 960: Puno praesul, obsides a Rotherto accepit, quos regi tradicii. Quorum unas, Odelrici comitis filius, proditor compostate et indicatus atque decoltatu est, alter vivus retentus. 3836 %ider (III c. 12) bolit figt; Coactusque obsides et sacramenta dat; et insupero popidi proditorem vivius tradit. Qui mos prolata ab rege sententas, aute oppidi portam coram patre decollatur [éctut mit burdaus retillutifié. %ilmadium].

4) Transl. S. Patroeli: ratum duxit, ut locum quendam Saxoniae, Sussatium nomine, robus seculi opulentum, populo plenum, longe lateque circumpositis Saxonum gentibus . notissimum, sed religionis adhuc

Bahrend ber große Ergbifchof noch in Burgund bei ber Belagerung bermeilte, tam es burch feine Mitmirfung endlich auch ju bem icon langit vorbereiteten Bergleiche gwifden bem Ronige und feinen Bettern. Otto und Sugo, Sugos Cobne, ericbienen, ibm perfonlich die Suldigung ju leiften, 1) bafur empfieng biefer, ber nunmehr bie erfte Stelle nach bem Ronige einnahm, Die Leben, Die fein Bater gehabt hatte, und überdies noch die Landichaft Boitou, jener bagegen bas bon feinem Schwiegerbater Giflebert ererbte Burgund, über meldes bisher 3. Ih. Streit obgewaltet batte.2) Co ertaufte ber ohnmachtige Monig ben Frieden mit bem Saufe Roberts bes Tapfern burch ein neues Opfer, bas beffen Stellung im Rorben wie im Guben bes Reiches noch mehr befeftigte. Wenigstens murbe bie innere Rube baburch für langere Zeit gefichert und burch bie Autoritat bes gewaltigen Kölner Ergbischofs verbirgt. Bu teiner Zeit bestand eine jo ausgebehnte Berrichaft eines beutschen Ronigs über Frantreid, als bamals unter Otto burch Bruno bon Roln, allein fie murbe nicht burch begehrlichen Ehrgeis bon beutider Ceite herborgerufen, vielmehr bon frangofifder aus innerem Bedurfnis geforbert. Bemilbert aber ward fie burch bie Familienbande, welche bie Saupter auf beiben Geiten verfnupften, sowie burch bie Uneigennupigfeit, mit ber Deutschland trot ber Schmache feines Rachbars fich ftets an bem Befige Lothringens genügen ließ.

Bon Dijon, vor bejjen Mauern König Lothar mit feinen Bettern

pene ignarum, hiis sancti Patrocli pigneribus decorare et quodammodo ad sacramenta futurac salutis initiari debuisset; Ruotger. Vita Brunos. c. 31 crusățut nur bie Ubcetrragung. Uber bie Zeitbelinmung f. Acta sanct. Bollandi Isanua: II, 1144, Erhard Reg. hist. West f. p. 131. Zeitridy son Çerfer) (Chronic. c. 80 p. 81 ed. Potthast) feșt bie Ubcetrragung în bas 19, 30¢r Cluca.

<sup>16.</sup> Johr Citot.
3) Fidodard, 460: Otto et Hugo, filli Hugonia, mediante avanculo ipsorum Brunone, ad regem veniunt ac sui efficiuntur (son Stéar III et al. 3) efficiat trig, ande San ertetat, reight elsbart eri siel fishei grandfestrue; Ructger c. 39: maiores ipso potentioresque Hugonia filico omnesque illus reggii principes sub ingum euis atravit; Transi S. Patrotti; glorious archiepuscopus, pacie suncius, citius quam credi posset, calidar fecti maccaminite communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication

<sup>9)</sup> Fisofoard, 960: addito illi pago Pictavensi ad terram quam pater pinais tenucari; concesso Ottoni Barguudia; Hist. Francor. Senon. (SS. 18, 566): Huge dux Francorum effectus est et Otto dux Bargundiouni, and ben Necro. Autisofoar. ed. Lebeuf; p. 622 auccessil feliuricus frater eius (geft. 15. Ct. 1902). 281: Ctt su Eurgumb tam, melbet blist, Franc. Senon.; In jaco anno defunctus est dislebertus dux Burgundia, relimqueus ducastum Ottoni fillo flugonis Magal. Halebata namque Senon. 255 (SS. 1, 103) [art Gidebertus princeps Burgundiounu am S. Egril 395 regni sui monarchism manibus praedicti committens Hugonis be belgit et bel filebeart plen 943 ven 30g. bem 98: res d'ucastum Prancine delegavit comonque Burgundian ipsius ditioni sublecti. 2538 (Sulf 396 864 Quantin Cartlal, de l'Youne 1, 139).

zurikfölich, mußte Brun eiligst nach Coliptingen heimtehren, um die durch offene Auflehung geföhrt Angle des Landes hezpiklellen. Gime feiner Widerlacher, Kolbert, hatte sich in Namur verschangt, der andre, iener Erst Jamen, in dem uneinnehmderen Chebremont. Alls der Erzhbifchef sich gegen den lehteren womder, land er die Umgegend gan erzichheft, den Der istellt reichtig mit Vorräthen verfehen, daher zog er es vor, Wassenstimmten auf schiefen Jahre fonigliche Belahung aufnehmen. Veral mußte noch in demischen Jahre fonigliche Belahung aufnehmen. Veral James erzicheit später (966) wieder unter den Getreuten Citos und im Vessige einen gegen daren, der einem gewissen Ausgest laten einem gewissen, der

Tito verbrachte, mahrend jein Bruder, mit dem er viellricht zu Fristar im Januar zujammentraf, den Weiteren Tegierte, den größeren Abeil des Jadres 950 in Sachfen, wosselößt er auch Oftern (3. April) zu Quedlindurg begienge. In zachfericher Berjammlung der Großen wurde hier vom dem Könige dem ehrmülisign Ginfieder Battarm, der in fümfziglightiger Abgefoldenheit vom der Weit zu Golanesberg im Elfas ein Röffertein gefilfte hatte, das berjaltene Lure am Ognon flat dessen zu gerstellung übergeden, unter Verpflichtung eines sichtlich Werten Politichtung eines jährlichen Zinies am den nachtlichen Eucht. Ver

<sup>3)</sup> Spun entiente ich nach ficheard rege ad obsidiouem eum suis consobrinis dinnisse, unb erft am Cinche bed 3,44reb sprickt er von Divionis munitione recepta intromissisque custodibus suis. 33tr erimt jide der mit briefer Zeitschimmung niet ult. Vedasts ten 23. 39e. 595 Actum Divioni in palatioi (Bouquet Recueil IX, 623)? 3n ben Mincula S. Waldebord ust Strenit. c. 16, Walbillon Acta sanct. III. 4, 852, met explicit. Into igriur Burgundionum sub ditione sua Divionense receperat castrum, monachi notum repetunt suffraçium et der.

<sup>3)</sup> ltf. 2ttes vem 17. 2anuar 966 filr acett (?acombiet I, 63. St. 394): curtem Galmian nominatam, que quondam Rudolfi erat, sed ob infidelitatem cius, quam în nostrum imperium exercuerat, in nostrum ius diludicatis, sitam în pago Haspengeuue . . quam postmodum fideli nostro comiti Immoni iure concambii possidendam condonavimus etc.

comiti Immoni iure concambii possidendam condonavimus etc.

\*\*1 Dieter lege ich St. 252 — 254 auß Hößler bom 6., auß Frihlar bom
12. 11nb 16. Januar, alle brei mit 959 iud. I a. r. 23, bie zweite für Melchebe
per interventum dilectissimi fratris nostri Brunonis archiepiscopi.

<sup>9)</sup> Ilrt. vom 6. April 959 (Schöpfin Abatia diplom, I. 113, St. 260): legatia abatia Baltrami eiusque congregationis qui manebant Colanesberg (Alanesberg Khabillon Acta sanct, sacc, V, 277, 5gl, Ştirğ Şcird, J. 393 de 39 Jocum monachorum utilitati valde incommodum nostram actierumi dementiam proclamationis causa et consilii ..., qualifer jasun venientem concederenna. Nos vero legatione de tali congaudentes ... accepto consilio ab episcopis et abbatibus et omnibus nostris fidelibus, qui in pascha domini nostri nobiscum Quistilingaburg maebant, locum quem accepinus a filiis Hugonis Heberhardo et Hugone Latherha vocato monachis aptissimum eis concessimus, Baltramo videt et eius subditis etc. Bur nabrm @fduterung birm bir Vita S. Deicoli (Mabillon Acta sauct, sacc. II, 111) c. 24; Baltramus videt use per omnia laudabilis, qui institubus dustisee ferebutur etc. Stitrfbin (c. 22) swith berüchte, inc fish btr 94/sidefie (Rabforr) son Wickum bille von efforture avarities simulati un bird.

geblich batten baber bie Bifchofe von Det und Strafburg fich bereits auf Die Sinterlaffenichaft bes Greifes Soffnung gemacht, ba Diefe mit ibm an Lure übergieng; Die Leitung beffelben vererbte er nach taum

einem Jahre feinem Reffen Berbolf.

Die in mancherlei urtundlichen Berfügungen fich tundgebende friedliche Thatigfeit Ottos 1) wurde nur durch einen neuen Feldung in bas Benbenland unterbrochen, auf welchem ein gewiffer Thietmar fiel.2) Weber bon biefem Unternehmen - wenn bamit nicht etwa überhaupt nur ber icon ergablte Bug bom borbergebenben Jahre gemeint ift noch bon einem abnlichen, bas ber Ronig im 3. 960 ausführte, lagt fich Richtung und Biel genauer bestimmen, boch burfen wir barin mohl bie letten Budungen bes großen Aufftanbes aller nordlichen Clavenftamme von 955 ertennen, Die biedurch niebergeichlagen murben. Gie maren feitbem ju einem in Gilber gu entrichtenden Bins verpflichtet, bon welchem Otto im 3. 965 ben Reinten an bas Dagbeburger Moristlofter jur Unichaffung von Rergen und Raucherwert ichenfte 3) Auf Diefe Beit ber volligen Unterwerfung mag baber vielleicht Unwendung finden, mas ein fpaterer Schriftfteller als Ergebnis biefer Rampfe binftellt,4) bag burch gang Clavien Rirchen und Rlofter gestiftet und bas gange Land in achtzehn Gaue getheilt murbe, Die allmalich bis auf brei gum Chrifteuthume befehrt worben feien. Auf ein bestimmtes Jahr läßt fich bieje Umgestaltung, bon ber bie Dart Bermanns bon ber Elbe bis gur Beene betroffen murbe, nicht gurudführen. Gie zeigt uns in großen Umriffen, wie

14. April, aus Robra (öftlich von Deiningen) vom 8-12. Juni, Dagbeburg nom 2. Juli und 28. August (Forsch jur b. Gesch. XIII, 622).

3) Contin. Regin. 959: rex iterum Sclavos invasit, ubi Thietmarus occiditur, 960; Eodem anno rex iterum pergit in Selavos. Da ber fort-

feter Reginos ben burd Widmanns Deimtebr veranlaften flavifden Feltzug unter 958 nicht erwähnt, fo liegt allerbings bie Bermutung febr nabe, bag er benfelben unter 959 meint.

ndr gerade die Etsmur, mit tenen 955-960 gelämplt wurde.

"Adam, Gesta Hammaburg: eecl. pont. II e. 24: Testis est rez
Danorum, qui hodieque superest, Suein, cum recitaret Sclavaniam in
duodeviginti pagos dispertitam esse, affirmavit nobis, absque tribus ad
christianam, fidem omnes fuisse conversos, adiciens etam: l'incipes eius temporis, Missizla, Naccon et Sederich, sub quibns, inquit, pax continua fnit, Selsvi sub tributo servierunt. Bon ben bier genannten Namen ist uns

nur ber bes Nacco anberweitig befannt.

Riebertassung und ihren Besith fireiten, woraus Graf Sugo und feine Cobne Baltram nach Lure einsaben (c. 26), bas Deto nach bem Rathe ber auleid atque consiliarit imperatoris ihm als Mohnfig überneist (c. 25). B. betrat Lute am 27. Oct. (959) und flare am 15. August 1960), die Leitung seinem Ressen Berebos sintertassiende (e. 29). (Bgl. Neer. Fuld mai und min. a 960.) 1) St. 260-267, aus Duebtinburg vom 6. und 9., aus Baltest som

<sup>2)</sup> Urf. vom 27. 3uni 965 (Riedel Nov. codex Brandenburg, I, XIII, 310, St. 375): quicquid enim . . censuali iure a subditis nobis Sclavorum nationibus videl. Ucranis, Riezani, Riedere, Tolensane, Zerezepani in argento ad publicum nostre maiestatis fiscum persolvitur sive nostro iuri aspiciat sive alicui fidelium nostrorum beneficiarium existat, decimam tocius census illius deo sanctoque Mauricio ad concinnanda luminaris Magadeburg sive thimiama emendum offerimus et donamus. Dier baten

man bas Bebiet ber Glaven aus einem blog ginspflichtigen in eine

unterworfene Proving umgumandeln bemuht mar.

Gegen Ende des Jahres 159 begab fich Otto gur Weihnachts-feier nach Frantfurt. 1) hier beschäftigte ihn neben andern Angelegenheiten, wie ber Bergebung bes Rlofters Bersfeld, beffen Abt Sagano ichmer erfrantt mar,2) ein Antrag ungewöhnlicher Art. In dem vorhergehenden Commer nämlich mar eine Gesandtichaft der rufsischen Großfürstin Olga, der Witwe Igors (gest. 945), eingetroffen, bie, nachbem fie im 3. 957 auf einer Reife nach Conftantinopel Die Taufe und in berfelben nach ber Gemablin Conftanting ben Ramen Belena empfangen batte,3) jest ben beutichen Ronig erfuchte, ihr gur Betehrung ihres Boltes einen Bijchof und Priefter gu überfenden.4) Die Beweggrunde, aus benen fie fich gerade hieher manbte, bleiben uns untlar, boch nehmen wir ja ein abnliches Comanten gwifchen bericbiebenen Beerben bes Chriftenthums auch bei anbern neubefehrten Boltern, wie 3. B. ben Bulgaren, Dahrern, Ungern, mahr, Die mit politifden Rebengebanten gufammenhangen mogen.

Otto beichlof auf Diefe Buniche einzugeben, und bestimmte einen Dond bes Alofters St. Alban ju Dlaing, Libutius, jum Glaubensboten für Rugland, ber gu Diefem Bebufe bon bem Erabifchofe Abal-Dag bon Bremen Die Bifchofsweihe empfieng.5) Gin fruhzeitiger Tob, ber ibn bereits am 15. Februar 901 mabrent ber lanamierigen Borbereitungen ju Diefem großen Unternehmen ereilte,6) hinderte ibn

jeboch an ber Erfüllung feiner Aufgabe.

 Contin. Regin. 960: rex natalem domini Franconofurt celebravit.
 Contin. Regin. 959: Eodem anno Hagano, Heresfeldensis abbas, paralysi pereutitur; 960: Guntherus rogatu Haganonis abbas constituitur; Ann. Hildesh., Lamberti 959. Sagano flare nach bem Necrol, Fuld, mai. am 21. December 960.

\*) E. ben Bericht Conftantine (De eerimon, aulae Byzant. II e. 15. 594 ed. Reiske) über ben Besuch Elyas της αρχοντίσσης 'Ρωσίας, serner Georgii Cedreni Historiar, compend. II p. 329 ed. Bekker unt baju Rrug Brant. Chronologie @ 267-282, Billen Heber bie Berbaltniffe ber Ruffen

jum bojantin. Reiche G. 32-37.

4) Contin. Regin. 959: Legati Helenae, reginae Rugorum, quae sub Romano imperatore . . Constantinopoli baptizata est, fiete, ut post elaruit, ad regem veuientes, episcopum et pre-byteros eidem genti ordinari petebant; Ann. Hildesbeim. Quedlinb., Lamberti) :60: Venerunt legati Rusciae gentis ad regem Ottonem, et deprecati sunt eum, ut aliquem suorum episcoporum transmitteret, qui eis ostenderet viam veritatis; et professi sunt se velle recedere a paganico ritu, et accipere religionem christianitatis. Der Rame bes Kaijers Romanus II. an ersterer Stelle ift besbalb nicht gerabe falich, weil er bereits Conftantine Ditregent mar.

3) Contin. Regin. 960: a venerabili episeopo Adaidago genti Rugorum episeopus ordinatur T§3. Cappendera in Pett Archo IX, 437); Annalista Saxo 959: Quos ille benigne suseipiens et multum gavisus consensit deprecationi corum ordinavitque ad boc venerabilem et catho-

lienm virum Libutium.

6) Contin. Regin. 961: priori anno quibusdam dilationibus ab itinere suspensus. Babriceinlich bod berfetbe ift in bem Necrol. S. Maximini Hontheim Prodromus II, 969) gemeint, mo es unter IIII Id. Febr. beißt Libucius Bruno episcopi.

In Frantfurt hielt fich ber Ronig nach ber Beibnachtefeier Die erften Bochen bes neuen Jahres 960 hindurch auf, benn er bestätigte bort noch am 12. Februar eine Stiftung ber Frau Medbila an bas Ronnentlofter gu Silwartshaufen.1) Am 25. Februar treffen wir ibn fobann in Borms, wo er auf Fürbitte Poppos von Birgburg feinem Betreuen Thiatgog eine Reihe bon Befigungen in ben mittelrheinifchen Gauen schentte aus der Erbschaft Hunalds, die diesem gerücklich ab-gesprochen waren, vielleicht eine Nachwirtung des Bürgertrieges.") Neber Kloppen bei Mannheim, wo er am 16. Wai mit Abelheid, Burdard bon Schwaben, Bartbert bon Chur und andern Gurften fich aufhielt, und mit bem Ronige Ronrad von Burgund, feinem Schwager, zusammentraf,3) zog Otto nach Roln 4) — hier wurde die Stiftung des Nonnenflosters Bonrieres (aux Dames) durch den Bijchof Gauglin bon Toul bestätigt - und bon ba noch im Juni über Dortmund in die Gegenden bes öftlichen Sachfens,5) in benen er fich am meiften beimifch fühlte. Bon bier unternahm er ben icon ermabnten Bug gegen bie Claven. Um 26. Juli ftarb bafelbft Bifchof Dubo von Baberborn, bem ber Rorveier Mond Foltmar in feiner Burbe nachfolgte.6)

2) Wend Deff. Lanbesgeich. II, 30, St. 269 Wormacia civitate; interventionibus Popponis Wirciburgensis ecclesiae episcopi obtemperantes. Bal. oben G. 119 2. 5

S. 301 M. I, bie sweite erwirft egregius Tullensis ecclesiae pastor Goselinus una cum dilectissimac coniugis nostrae Adalheidae subventu pro unus una cum alternatives marconigis nostras Adameidae subventu pro quodam loco Buxier dieto, b. i. Bourières aur Dannes, Behätigung ber Etifung felßt unb ber Befigungen (Gallia christiana XIII, 456 obne Ort, St. 272, 273), sgl. Vita Iohann. Gorz. c. 52; Widrici Vita S. Gerardi c. 17. 2 ms Dottmunb iff cine litt. vom 13. Bunt für D. Drogo von Stan-

<sup>1)</sup> Stumpf Acta imp. p. 8, Nr 268 Actum Franconofurt.

<sup>\*)</sup> v. Mohr Cod. dipl. I, 78 (St. 210): interventu dilecte coniugis nostre Adelheide ac Burchardi ducis Alemanniae für ben Mbt Bictor von Differiis, antegrieft Clotheim nosteo palatio. Mei befen Mefericht beziehe field Ameliere Hick Lies, eine mubaitet, eine vom 17. Mai 1861, berne Criginale im Chur, beite kreiglis nuchet, recit er fereit imperator augustus berin beijn. Heterenishimmen brieft in beign Bellisigmage nom Zaufderertägen bei Bildelle Spartbert som Chur über eine Belliumg bellichen gemeitett quam nom jen cum manu præliktud praesuitis, in love Clotheim, praesenthibus nostitische Greise der Bellische Spartbert der Bellische Spartbert som Chur in der Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellische Bellisc colloquii quam plurimis, a rege Chuonrado, datis in Alsatia eiusdem ecclesiae praediis in legitimum concambium recepimus (Elittum). Urfb. I, 213-215, St. 271, 286); bagegen gibt es von ber letteren Urt., einen Taufc gwifden Baribert und bem Grafen Konrab ale Abt bon Edwargad betreffenb, eine Bestätigung, in ber es ebenfo lautet: quae nos in loco Clofheim una cum manu praefati episcopi de rege Chourado in legitimum concambium dato praedio praescripti episcopi in Alsatia multis praesentibus recepimus sand placeau placeau, place 200, 200 per 3 place in the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the co

brild, ans Magdeburg vom 13. Juli für Sefto (f. S. 313 A. 1 mit sign. domni Ott. invictissimi imperatoris augusti), 21. nub 26. August unb 10. September für bas Morigliofter, für Serbield und bas Nounentiofter Oribed (St. 274-276, Acta imp. ined p. 300).

5) Erhard Regesta hist. Westf 1, 130, Foltmar ftarb nicht, wie bort

In Cachfen, im Berbfte etwa, ergiengen an ben Ronig bringenbe Aufforderungen ju einem Unternehmen gegen Italien, Die unfern Blid auf die Justände dieses Landes gurudlenten. Aur einzelne Streiflichter aber fallen auf die Ereignisse dieser Jahre, die zu einer flaren Anfchauung viel ju wunfchen übrig laffen. Bon ben Groberungen Liudolfs, wie weit sie immer sich erstredt haben mögen, blieb für Deutschland nichts erhalten, das seine Herrschaft in dieser Richtung nur über Aglei und bochftens noch über Frigul aus-Debnte. 1) Sinter ihm fturgte fogleich bas Gebaube feiner Dacht aufammen, wie icon aus bem Umftanbe berborgebt, bag bereits am 13. Januar 958 Berengar und Abalbert zu Berong bem Rlofter Deno im Sprengel von Brestia feine Rechte und Befigungen ber-brieften. 2) Auf die Mittel, Die bafur in Bewegung gefest murben, lagt vielleicht ein Freiheitsbrief fur Genua ichliegen 3) vom 18. Juli 958, ber fruhefte, ben bas Stabtemefen im Mittelalter überhaupt aufgumeifen bat. Die Ronige bestätigten barin allen ihren Getrenen und Ginmohnern ihr tauflich erworbenes ober ererbtes But, ihre Gigen- ober Pachtguter, fomohl innerhalb wie außerhalb ber Stabt, mit bem bagu gehörigen Bald-, Beibe-, Gifcherei- und Mühlenrecht, und nahmen fie mit ihren Grundftuden und Saufern in Sout gegen ungefekliche Bedrudungen und Belaftigungen ber toniglichen Begmten. Der Gemeinde ber Freien murbe bemnach bas ungeftorte Gigenthumsrecht burch biefen Schutbrief verbürgt.

Ungunftig blieb ohne Zweifel bas Berhaltnis Berengars ju ben lombardischen Bischöfen, die sich früher an Liudolf angeschloffen hatten. Den Erzbischof Walpert von Mailand versuchte er, auf Antrieb ber Willa, Durch Manaffe von Arles von feinem Gibe gu

<sup>(</sup>p. 138) angenommen wirb, 981, fonbern 983, nach bem Necrol. Fuld. mai.

<sup>19.</sup> hbb. augeneintet. mite, 981, ienerem 983, una erte n. Newer, 2 ute. mite, 981, ienerem 983, ute. pet n. Newer, 2 ute. mite, 981 mite, 981, ienerem 983, ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 ute. pet n. Newer, 2 swifden bem Tagliamento, ber Ungernftrafe, ber Livenga und ber Gee gelegenen Befigungen, Die ber Abt Abalbert von Gefto am 13. Juli 960 fich ertheilen lieft (Boehmer Acta imp. I, 4). Gefto liegt im Friaul norblich von Bortogruaro. In einer Dailanber Urt. bom Gept. 957 wird gar fein Ronig genannt und nur nach den Jahren des Abtes Aupald (regiminis sni XIII) gerechnet (Mon. hist. patr. XIII, 1972). 3) Mon. hist. patr. XIII, 1973: interventu ac petitione Attonis seu

Everardi comitum nostrorumque fidelium, mit bem 3. 957, a. r. 8, ind. 1

Exeraro comitum nostrorumque ndenum, mit tem 3. 951, a. r. 5, ind. 1

(= 958), Actum Verone.

<sup>3</sup> Monum, hist, patriae, Chartar, II, 44 (B. 1435): interventn ac
petitione Hebonis nostri dilecti fidelis unb mar corroboramus omnibus
nostris fidelibus et habitatoribus in civitate lanuensi cunctar res et proprietates illorum seu libellarias et precarias et omnia que secundum consuetudinem illorum tenent aliquo titulo vel modulo scriptionis acquisierint n. f. w., worauf bann noch bie Consuetudines nachfolgen, lettere nnr in bem Liber iuris reipubl. Gennensis I, 1-4, rgl. Pawinsti Bur Entftebungegeich. bes Confulate G. 21.

verdängen.) mit dem Bijdoje Waldo den Gome lag er zum größen Rachfeie ienne Atrete in offener Serde, melde über das Andvoll schwere Leiden verhängte. Der ehrmitrige Atto von Bereelli, an Dulden sich um eine Julammentunft gemendet hatte, vieß eben Enneinschaft mit ihm zurück, mahrie ihm vollender an seine Philosten gegen die door die gleigte Obeigstell und empfall ihm, lieber dem Erimme des Konigs durch erchanung eine Zeitlang auszuweichen, als demlechen zu trogen. Untstart biede ist, der zu geged zum gehot zum Felzuge, das im Nal iso von Aller ist die feine Sohne zu Aller von der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der

<sup>1)</sup> Liudprandi Hist. Ottonis c. 1: quae (ec. Willa) Mannassen Artenaeme episcopum contra ius faque Mediolancais seid pracfecerat. Ideter 28afto sql. oben 62.29 M. 1. 2010 (Opp. p. 317) [dorcht ibm u. c. 1. Quod si ira pracipej in tantum desaeviat, v ed a itan gravis feorit calps, quod si ira pracipej in tantum desaeviat, ved a itan gravis feorit calps, dotali interventu neque magnatum precibus, verum etiam uec familiarium consilius ved supplicationibus nullaque satisfactione ipsius animus placari possit, tune fugiendum esse consulimus. Unbeqüinet ilb bic 8metting von figur (9del, 9crengas 11 2. 25 3. 4.), bolj "vicit Ultumbra Perrosart von reditione Robusten interçadaer" (efen. 20m 25—96) finiche Perrosart von reditione Robusten interçadaer" (efen. 20m 25—96) finiche 23 bic 8 mit effectivet, von 252—96) finiche 30be von Wickelen als Cuptanier, cine Ult. Musikerts affein (gdrei ein Diacenus Smitus. 3) Mon. hist. patr. XIII., 1965: ego Alcherius filius quondam Teutaldi habitator infra rauce de Ayruno, quia in exercitu vocatus sum ambalandum cum filis mens Teutaldie de Ariprando saturi in primis

<sup>&</sup>quot;9) Mon. hist. patr. XIII, 1995: 'go Alcherius filius quondam Teatldi habitator infra rauca de Ayruno, quis in cerceitu vocatus sum ad ambulandum cum filiis meis Teutaldo et Ariprando statui in prinsi alquid de rebus meis ad dominum offerre (inte Genetic Vederliuc ner des Zoster Ausni de Carimalo uni b tello et ine Educative tee frighera Stejesd et al contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata

<sup>\*)</sup> Mon. hast, patr. XIII, 1103: metrventu ac petitione Widows marchionis notrique dilectismi filli seu Robinsi iudicis nostri fidelis per hoc nostrum preceptum., largimur Willae reginae nostroeque dilecte coningi et consorti regin nostri cortem Ubiani unb, para ideirco hane predictam cortem nostrase preceptaliter fecimus coniugi, quia voluma omnibus nostri fidelibus esses notum, hunc Rogum cuius place hereditas legaliter vias fuit, in nostri fidelitatem omnino decidisse quodque statum regin nostri nostrasque personas tractando pentius comesnis in

In Rom regierte ingwischen feit bem Spatherbfte 955 auf bem papftlichen Stuhle Johann XII., ber icon vorher als Octavian bie meltliche Berrichaft in ber Stadt angetreten batte, jung, unbefonnen und ju allen Ausschweifungen neigenb. Es fehlte ihm inbeffen nicht gang an einem ebleren Chrgeige. Begen Die in Benebent regierenben Fürsten Bandulf und Landulf unternahm er, mabricheinlich 959, einen Feldgug, um ihnen Rapua gu entreißen, 1) gu welchem er nicht blog Die Romer aufbot, fondern auch Beiftand bon bem Martgrafen Theobald bon Spoleto, bem Cohne bes Martgrafen Bonifacius und ber Balbraba, ber Schwester Ronig Rubolfs II., beifchte.2) Panbulf wandte fich fogleich an ben Gurften Gifulf von Calerno um Silfe gegen biefen Angriff: feine Unnaberung mit ganger Dacht bewirtte ben ichleunigen Abzug bes papftlichen Beeres. Johann aber fant es rathfamer, fury nachher eine vollig andre Politit gu befolgen, indem er jenen Gijuli selbst burch Gesandte zu einer Jusammentunft einlub. Zu Terracina trafen sie beibe mit glanzendem Gesolge zusammen und ichloffen ein Bundnis. 3) Bahricheinlich nach bem Unternehmen bes Bapftes gegen Rapua feben wir Berengar mit bem Martgrafen von Spoleto im Rriege begriffen. Un Diefem Buge, ber in bas 3. 959 fiel, nahm auf Ginlabung bes Ronias auch Betrus Canbianus, ber aus Benedig vertriebene Cobn bes gleichnamigen Dogen, Theil, ber, burch Berengars Cobn, ben Martgrafen Bibo, Diefem borgeftellt,

nihilum redigere nostrisque se copulavit inimicis ab huius regni volens potestate pellere. Dies lönntt fowofi auf Simbolf als auf Etto geben. Den Ert indet ber Seransgeber bet ber ehiesuola di S. Biagio di Urbiano nel territorio di Rivarolo nel Canavese.

<sup>3)</sup> Chronic. Salernit. c. 166: papa Johannes . undique hostium congregare inseit in unum, et non tantum Romanum exercitum, set etiam Tusci Spoletinique in suum suffragium condunit, populisque multum minis et cum magna virtute Capuna properabat. Aus de tre Grafismus ber Zuster Johanne 1900 de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la

ja 1981.

2) Lindyrand. Ant. II c. 66: Dederat rez Rodulfus Waldradam sororrem suam . , quae nunc usque superest . . coniugem Bonefatio comiti potentisismo, qui nesto post tempore Camerinorum et Spolence comiti potentisismo, qui nesto post tempore Camerinorum et Spolence comiti potentisismo, qui nesto post comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comitino comiti di comitino comitino comitino comitino comitino comitino

<sup>3)</sup> Chronic. Salernit. c. 167: Et inter se alternatim foedus inierunt atque ab invicem sunt segregati.

Jufluck und Unterftügung bei ihm gefunden hatte. 1) Shgleich Mactiqua spinet von Tustien, der natürliche Sohn König Hugos von der Wandelmoda, mit Theobald verschwagert war — denn er hatte bestim Schwelter Willa geheinalet ") —, in stand von den gebergen sons seite und gehorte gehien Getreuen, wie er auch ancher seine Tustien Bachten und Verleichgenen jenem Petrus Candianus vermählte, der inzwischen state als Bacter als Doge gefolgt war. 9)

Die Bechindung mit dem angeschenen Martgarden Hobert und von zug gegen Spolete dereilen, das Berengarts Macht sich von den der Ausbelf erkilteren Schlägen wieder erholt hatte. Biestleich fällt in diese Schwieden, welchen des gehodenen Schlöstenublessiens ein beleidigendes Schwieden, welches König Nadbert an die griechtigken kaier Conflautin und Nomanus II. gerichte haben joll. 4) Werauch der papfliche Sulft sonnte von dem vordringenden Echzeigie Berengars nicht unberücht leichen, dessen Sohn umd Mittengent Wasibert, möglicher Welse im Anschaften die Geoberung Spoletos, Critdieften des Kindlichen Gesches beständer und in Beste nachm. §

a) Ioh. Chron. Venet. p. 25: Deinde (nach 959) Hugonis marchionis

<sup>9)</sup> Johannia Chronic, Venet. (88. VII., 24): In autum Petrus, qui patria pulsus furent. a. old Hirdonem marchineam, Berengani regis lilium avenut. Qui cum devote asseipina, patri Berengani regis sentavir. A quo similitre cum honore susceptus, ut sevum di Spelestavire de la committa de la commenta de la commenta de la commenta properaret, invitatus est qui rediena, accepta a reggi licentia de Veneticie vendicandi, Ravennam adiit. Err geitpuntt ergibi fich berans, bag bic Rüdtégir test jimgerm Betra Gefint Bertrubung ber Batra um 2 Monate 14 Zage übertlet baben [ed] in bas 3. 959 gefçut nivit.
395 gefçut nivit.
3 Liudpr. Ant. III. c. 20: Habuerat sane tune temporie ex quadam

<sup>3)</sup> Liudgh. Ant. III c. 20: Habuerat sane tune temporis ex quadam muliere nobilissima, vocabulo Wandelmoda, filtum nomine Husbertum, qui nune usque superest et Tuscine provintine princeps potens habetur; Petri Damini no, 57 c. 3; qui (se. Obertum arachio) minimum Guillam matoris Bonifacii marchionis filiam coniugali sibi foedere copulavit, i. VII peist 1.13 culli matter eggenți marchionis Intigonia, Cul cute titt. vom 5, 50 s. ment Jugo. Nr. 20: Schertik, fone funtre 20: Ugentii Lisea Collegatii Lisea Collega

sorerem He Authered, monthe et a. cellungi, caregoly. A suguine sincuran man cellularunque copiis predisique manimis dotalici iure acceptis, etteros milites de Italico regno cum quibus eferadere et possidere predicta pracdia posset, acquirere studuit; Vita S. Romandici c. 5 (SS. IV, §48): in coniugium namque germanam Hugonis magni illius marchionis acceptrat et aemulatione leviri sandente multoos ex Longobardiac et expensive estade et aemulatione leviri sandente multoos ex Longobardiac et 93,1 bit lift. bet Hualderada quondam Veneticerum dux vom 25. Crt. 976 (fider fierde, sur Sednégafe, Statiens IV, 93).

9, Liudpr. Leg. c. 3: Nonne Adelbertus contumeliosas littra Romano et Constantino decessoribus tuis, imperatoribus misit? Gen

<sup>9)</sup> Liudpr. Leg. c. 5: Nonne Adelbertus contumeliosas litteras. Romano et Constantino decessoribus tuis, imperatoribus misit? Conflantin mb Romanus II. führten ben faifetliden Ettel geneinjam 945—949.
9. Translatio S. Epiphanii c. 1 (SS. IV. 249): in tantum ipse Beringarius avaritine exarsit aestu, ut., aliquantum etiam de terminis

Diefes Borgeden, mag es nun burch ben Kapli seibil veranlaßt und verschülltel worden sein oder midt, wurde für die weiter Entwisdeung der Tinge entscheiden, denn Johann XII., unstet und laumenhaft wie er war, siebt den beröhangisbollen Entschäftig, fig einem Retter und Beschiftiger gegen Berengars ind Bodliefers Tyrannet von jensche Allen der Allen geforen zu ursen und doburch selbt bie Fremben nach Rom zu stehen, welche die weife Festigteit seines Baters Alberich fiels sen zu halten gewuß fatte. Das die Untwischenfeit der Allener mit einer Almigen ibm bei die m Borhaben förderlich sein werde, durch er mit Eichgefeit voranlsssen,

So etigienen also als Geiandle des Applied der Gardinaldiacomis Johan und der Geheimigkreiber Ags der dem Könige und sorderten ihn auf, er möge lommen und die ömitigte Kirche von der Kriechischell Verengard betreien. ") Sie beriefen lich der auf, daß sinn, dem Nachfolger der früntlighen Könige, ein erbligke Murchel auf den Kartriciat über Kom gustande, das ihn verpfliche, der Kirche Beifand gegen ihre Iluserbuider augsbeiden gut assert. "Mit biefer Gindabung verband sich die vieler italiemischer Großen, die sich fehrlis brieftlich dorer durch Bober am Cito wendern, theils, wie ber Murchard Eibert.

licam vocaretur in Italiam.

sancti Petri praedatoria vi sibi arripere praesumpsiset; Liudpr. Leg. 5: Nome (Adelbertus) sanctissimorum apostolorum ceclesias rapinis expoliavit? Rustrididu nunti flubyrant (Hist. Ott. c. 4) eundem Adelbertus ecisisarum dei eiusdemue papue lobannis persecutorem um fogt won bem Şarpfe in Equa qui flui: quem prius odio velnementi insequebatur. Crito ober nunti et suum selitote et Adelberfi manibus liberatorem. Zolger verrunt eum Roman in adiutorium lohannis papue, ut mitigaret severitatem Adalberti regis, quam exercuti super monarchiam.

<sup>9)</sup> Jiudpr. Hist. Ott. c. 15. Cite felts fast; idem Iohannes papa oppressus a Berengario atque Adalberto. misit nobis in Saxoniam nuntios, rogans ut ob amorem dei in Italiam veniremus et celesiam sanctil Petri ac se ipsum er corum fancious liberaremus. Sinhide, I, noo et beigt. Nal Newande en Sebannes und hie adjeidte asppliciter lite for the corum fancious liberaremus. Sinhide, I, noo et beigt. Nal Newande en Sebannes und hie adjeidte asppliciter lite Romanam celesiam ex corum faucious liberaret, ac salut et liberati pristinae restitueret. Die Weighten ment auch etr Contin. Regin. 960: lohannes diaconus et Azo seriniarius und Penetit (Chronic c. 35. SS. III, 7117), bet in gans gereitret Edele lie zu Gegnern bed Saplice most (hodiblies erat cum pontifices), agent hen fe Chro tetterinte, ag. Ann. Hildestelle et regroum Italieum sub sus ditione obtineret. Gäft et geltechtimung fäßt fich nur bas Gine geftenb macken, bol her Contin. Regin. ben Zob bed Zibed Weilo son Edelgebung, bet om 20. Server offselt, and beiter Weinbride; de berächt. (183). liber refina Zob Neerol Full. mal., min. 960, b. Mariae Fall., Martyrol. Weissenbung, Bockner Foutes III., 1841. 187, 1 V.

<sup>313. 451.</sup> 3 Tanal, S. Epiphanii c, 1: Ad cuius rabiem reprimeudam legatis dormai apostolici Octaviani, qui et lohannes, invitatur Romam Otto Tanaior ., ut aut patricitatu Romanae urbis, quac sibit a maioribus suis compretebat, descisecert vel fessis corum rebus succurrect; Adam. Gesta Ila mmab. eccl. pontif. Il c. 7: cum rev. a di liberandam sectom aposto-

ber Stammbater der Cffe, der Ersbischof Mahret und der Richard Baldo, in cippern Perion ich das Kinding de is ihm eingebnen. de Sit flagten übereinstimmend, des das Kinding des ind meinsten und Wildes eich under auf ertogen sei; Wahpert, der ihren Geinme halbabet nur entgangen war. 2) beschwerte lich darüber, daß wider alles Recht Wannaffe sich in iem Visthymm eingedrang dahe, dem überbeis Wilde ieine Gintlunfte vorentsbatte und von einer nicht minder ichmachvollen Vekandlung august in in der Vekandlung august in in der Vekandlung august in in der Vekandlung august in in Kauden.

Daß der König auf ihre Waniche eingehen würde, wenn gleich nicht in dem Sinne einer blohen Befreiung Jatliens, ergad mit innerer Nathwendigliei seine bisherige Volitit. Datte ihm Berengar durch den Brud der Echnisten ab Spilizgeind der Prach der Echnisten ab Spilizgeind der Prach der Echnisten ab Spilizgeind der Prach der Greicht gageben, 'do er einer einer eine Spilizgeind der Spilizgeind der Erneit gele von der eine einer Auge vergeblich gefrecht date. Die Kaliertrone, wie sie guleht Arnolf von den Bordaugern getragen, und die ober der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude der Brude und Abstickte im Aufgewerte der Brude der Brüden und Abstickte im Aufgemendange.

<sup>9)</sup> Contin. Reçin. 960; Walbertus etiam archiepiscopus Mediolanenais et Waldo Cumanus episcopus et Upertus amerchio Berengarium fugientes in Saxonia regem adeunt; sed et reliqui pene omaes Italiae comites et Luidyr. Hist. Ott. 6. 1: Haee dum Romani nuntii conqueruntur ... Waldpertus ... semivivus ex praedictorum rabie Berengarii atque Adelberti liberatus ... Ottonis ... ottentiam aduit ... Sed Waldo Cumanus episcopus lune pone est secutus non disparem a Berengarii atque Adelberti liberatus ortinis ex testi wiri, quos intere illustris marchio Otherius cum apostolicis cucurrerat nuntiis. Xim 23, 3an. 951 madeur Per. nun Ab. bern 388; pum Walbert alice decentral pieterestu as petitiono Geberri marchionia stque Maguifredi comitis dilectorum nostrorum fidelium marchionia stque Maguifredi comitis dilectorum nostrorum fidelium (PR belden Ziele (1871z.). 26 m. 1913). beb millen nut nicite, de re (done von GR belden von de nut nicite, de re (done von GR belden Viele (1871z.).

<sup>9)</sup> Arnulfi Gesta archiepp. Mediol. I. c. 7; Walperti quoque aliorumque regui principum (fretus consilio); Landulfi Hint. Mediolan. II c. 16: Walpertus, regem (sc. Albertum) virum veanuum et furiosum cognoscesa r. sub quoddam negotium simulans se pergere trans montes Ottonem de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de reguia de regui

P) Ctto felßt (Hist. Ott. c. 15) spricht von ihrem als rebellibus nostris, vgl. Liudpr. Leg. c. 5: Et quia, suggerente diabolo, haue (se. föden) perfide violarunt, iuste illos quasi desertores sibique rebelles regno privavit linticing fielt fölobard a. 962 die Erhöhung Berengars als eine Rolge von Erkos Momerunge dar.

Gegen Ende des Sabres begab fich Otto nach Baiern, wofelbft er in Regensburg bas Weibnachtsfest begieng. 1) Diefe Stadt mochte fich bamals bon ben Leiben bes Burgerfrieges und ber langen Belagerung wieder erholt haben, Doch follte fie unter Ottos Regierung noch zweimal burch Brandunglud beimgefucht werben.2) Außer ben papftlichen Gefandten und ben fie begleitenden italienischen Bifcofen, bou benen uns ftatt bes Bijchofs bon Como ber bon Robara genannt wird, fanben fich bier bon ben bairifden Rirchenbirten bie bon Salzburg, Regensburg, Paffau, Freifing und Seben gufammen, von den ichmäbischen Udalrich nach Augsburg, der unter Gefahren den Baffermeg auf ber Donau nach Regensburg gurudgelegt hatte,") und Hartbert von Chur, beibe bem Könige besonbers vertraut, ferner Wilhelm von Mainz und die Bischöse Landward von Minden, Poppo bon Birgburg und Landelaus bon Bafel. Unter ben weltlichen Großen ragten ber junge Bergog bon Baiern und feine Mutter Rubith hervor, fein Schwager, ber Bergog Burchard von Schwaben, benen fich viele Grafen gumal aus Baiern aufchloffen. Bon ben Berhandlungen biefer ftattlichen Berfammlung wird uns jedoch nichts gemelbet, und wir erfahren nur, bag gerade am Chriftabend bie Reliquien bes b. Mauricius und einiger andern Beiligen hieher bem Ronige überbracht murben.4) Diefe aus bem burgundifden Reiche ftammenben Gebeine, aus bem berühmten Ct. Maurice, erflaren vielleicht bie Anwesenheit bes bemielben Reiche angehörigen Bijchofs bon Bafel. Otto fandte fie an feine Lieblingsftiftung in Magbeburg, mo die Be-

<sup>3)</sup> Contin. Regin. 961: rex natalem domini Radasbona civitate cele-pravit; Annalista \*sax 961 (St VI, 613): Regnante pinsimo rego Ottone a. r. eius 25. presentibus legatis domni apostolici et universalis pape Iohannia XII Iohanne sell. sanctae Homane ecleniae archidiescono et Azone protoseriniario, archiepiscopis vero Waltherto Mediolauensi, Willehelmo Mogontiensi, Friderico Salzburgussi, episcopis quoque Otherico Augustensi, Popone Wireeburg, Michahele Ratispon, Hartherto Curiensi, Adalberto Laurescensi, Abraham Frisciani, Laurescho Derto Lumini, Adalberto Laurescensi, Abraham Frisciani, Laurescho ber Damalige 29/fod pon Gabino higi 30-bamet, filtr Michert unten 10 4671, Landelalo Basiliensi, ligrat Ann Magdelb. 961 (SS. XVI, 1471): cum 13 episcopis. 20; \*kunefqubit ber metifiden @roßen geßt auß em befelbft aus-artiller unt. bertor.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Ann. Ratispon. (SS. XVII, 533) 963: Combustio Regine civitatis; 964: Item combustio eius; Auctar. Garstense (SS. IX, 566) 963: Conbustio Regiuse civitatis; Ann Salisburg. (SS. I, 89) 964: et Ratespona conburebatur.

<sup>\*)</sup> Gerhardi V. S. Oudalrici c. 17: Alio vero tempore cum ad colloquium Ottonis imperatoris ad Radesponam civitatem navigaudo per Danubium venire decrevisset etc., von dem Octanegeber mit Recht auf biefen Beitpunft bejogen.

<sup>9)</sup> Thietmari Chron. II c. 11: Anno d. i. 961... presentibus cuncius optimatibus in vigilia nativitati domini corpus sancii Mauricii et quorundam sociorum eius cum aliis sanctorum porcionibus Ratisbone sibi alatum est. Quod etc. 2r. Annalista Sazo (lig bimu: lamper plurimorum reliquie sanctorum apostolorum scil., matriram, confessorum deden die gloronisamo regi Ratispose allate aust.

völferung fie mit Freuden empfieng; er felbft aber widmete dem Schutbatron ber Dagbeburger Rirde, ben man fich als einen Dobren porsuftellen pfleate, pon ba an eine gang befondere Berebrung. 1)

Rach ber Weihnachtsfeier verweilte Otto minbeftens noch bis Mitte Gebruar 961 in Regensburg. Dier bedachte er Die Rlofter Ginfiedeln 2) und St. Emmeram, letteres mit Befitungen, Die einem vornehmen Manne Dietmar ju Bremberg durch Urtheilsipruch entgleichen die Bergogin Judith, feine Schmagerin, ') und einen icon früher (954) beichentten Beiftlichen Diotpert. 5) In Die Stelle Des Bijchofs Poppo bon Birgburg, ber, bem Ronige befonders lieb, am 14. ober 15. Februar ftarb, murbe fein nachfter Bermanbter Poppo gefest. 6) Jener, ein Bruder bes Trierer Ergbifchofs Beinrich, entftammte einer vornehmen ichwäbisch frantischen Familie und batte fich ein besonderes Berdienft um Die Pflege ber Biffenicaft baburch erworben, bag er ben gelehrten Stephan bon Robara aus Italien als Lehrer an feinen Git berief. 7)

Bon Regensburg, bas er jum letten Male gefeben, jog Otto im Gruhling nach Cachfen. Bengnis bon feinem Aufenthalte gibt eine in Ballbaufen am 23. April ausgestellte Urfunde, burd melde

9) Boehmer Acta imp. I, 5 (St. 277). Am 3. Febr. verlieh Otto auf Bitte bes Burchardus dux bem Kloster Einstebes (loco qui vocatur Eberhartes cella) unter bem Abte Dietland Ronigefcut und bas Recht freier Abtowahl.

5) St. 278, vgl. oben G. 243 A. 1. Dtto machte bie Schenfung ad victum scil, mouachorum, qui ibidem deo sanctoque Emmerammo in divinis officiis et operibus bonis et sanctarum scripturarum studiis devotissime serviunt am 4. Jebruar. Bielleicht hieber gehört die von Armold (De St. Emmer. I c. 1, SS. IV, 552) erzählte Weinfrigung Olios in quodam monasterii palatio durch den Bildoff Michael (942—972), die er freilich irre thumficher Beise mit ber viel früher ersofgten Schenfung von helsendorf (St. 86. 189) in Berbindung bringt.

1) Leuckseld Antiq. Gandersh. p. 101 (St. 279) vom 11. Februar über

Befitungen im Taubergau, auf Fürbitte Boppos. 3) Pusch et Froelich Diplom. Styriae I, 7 (St. 280) vom 13. Febr. auf

Fürbitte Beinrichs, Jubithe und Abrahams über ein Gut in pago Crawati

βüfchite Spünriche, 3ubishé mib Wetafamen über ein Gent in pago Crawati ministerio Hartwigi comisie, spd. (ed. 1, 5 (8), 334). • (9 contin. Regim. 961; cui proximus suus Poppo in episcopata successit; Chronic Wirchi (SS. V.1, 20) a. 21. 1s. Kal. Mar. Pohho Wirchurgemis episcopus obiti, sedit ann. 20 (teldmötr 19) m. 10 dies 14; Necrol. Fuld. mai. 9611 Bohbo episc. XVI Kal. Mart.; Necrol. S. Michaelia Bamberg. 3u 15 Kal. Mart. (Jaffé Biblioth. V. 5 (SS); čenjo Necrol. S. Galli (24; dollert Witti, IX. 33) umb Altabense (ungörrud). S. Galli (24; doller Witti, IX. 33) umb Altabense (ungörrud). 25 (3 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 c

<sup>1)</sup> Johann XIII. gestattete 966 bem Erzbifchof Theoberich von Trier in Bezug auf bas Tragen bes Falliums (Bever Mittelrh. Urfb. I, 250): Verum etiam pro inestimabili amore dilectissimi filii nostri domni Ottonis ... insuper largimur ... beatique Mauritii sollempaitate, quam ipse propensius cum regni sui fidelibus fertur excolera.

er bem Maabeburger Morigtiofter als neuen Beweis feiner Gunft bie Behnten von Deutschen und Claven gu Magbeburg, Froje, Barby und Ralbe verlieh, und zwar fur bie Gruftfirche, Die Die furglich babin übertragenen Reliquien umichlog. 1) Ueber Die Angelegenheit ber ruffifden Diffion mußte gum zweiten Dale entichieden werden, weil ber bafur bestimmte Bifchof Libutins por ber Beit gestorben mar. Muf ben Borichlag bes Ergbifchofs Wilhelm bon Maing murbe mit ber ichwierigen und gefahrvollen Aufgabe ber Donch Abalbert aus bem Rlofter St. Maximin bei Trier betraut. Obgleich bem Ergbifchofe für biefe Empfehlung wenig bantbar, die ihn gu einer fo weiten Wanderichaft berurtheilte, 2) trat Abalbert bennoch als Bifchof. bon bem Ronige mit allen Mitteln reichlich gusgeftattet, Die Reife an. Coon im nachften Jahre aber tehrte er gurud, weil er fab, bag unter ben Ruffen noch teine Reigung für bie Annahme bes Chriftenthume porhanden fei (Die erft mehr als zwanzig Jahre fpater erfolgte) und alles Bemuben beshalb vergeblich mare. Ginige bon feinen Leuten murben auf ber Rudreife erichlagen, er felbft fcmebte in Lebensgefahr, boch troftete ibn einigermaßen über fein Disgeschid bie briiderliche Aufnahme, Die er bei bem Mainger Ergbifchofe fand. Anch bon Ctto aus Stalien tam bas Bebot, feiner Beimtehr in ber Bfalg su barren. 3)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sen meifelbalter G\u00e4niet finb 2 ben ben 3 ju Bell\u00e4nien am 23. April ons\u00e4nellen lltt. St. 283. 284, manife\u00e4ig deint mit bie britte bei Beofen \u00e4lgan. 6ft. \u00dfn aggain 1, 93 ad dotem eryptae Magdeburgensis unb juort sieut Wilhelmus Mogunt, eeel, ven eps in nostra presentia nostrorumque felelium ad prefatam eryptam determination.

mutte.

9) Contin. Regin. 962: a deo amabili Willihelmo archiepiscopo pro retributione tam incommodae ab eo sibi machinatae peregrinationis bonis omnibus et commodis, quasi frater a frater, amplecitur et austenatoris de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la

Bon Sachsen gieng ber Rouig um Die Mitte Dai nach Worms, wohin er gur weiteren Betreibung feiner Romfahrt einen allgemeinen Reichstag berufen hatte. 1) Bon einem febr wichtigen Beichluffe Diefer Berfammlung wird uns Runde gegeben; unter Buftimmung ber Gurften und bes gefamten Boltes marb ber bamals fiebenjahrige Otto, Ottos und Abelbeibs Cobn, jum Konige im voraus eingefest 2) 3m Sinblide auf Die Wechselfalle, welche bas italienische Unternehmen mit fich bringen tonnte, follte burch bie Wahl bes Minberiabrigen Die Thronfolge unter allen Umftanben gefichert fein. Dag Otto fie Durchzusegen vermochte, ift ein rebendes Beugnis feiner Dacht und ein großer Fortichritt auf bem Wege gur Erblichfeit. Aber er begnugte fich nicht, wie bei Liudolf einft, ihm nur bie Ausficht auf Die Thronfolge zu verschaffen: burch feierliche Rronung, wie fie ihm felbft gu Theil geworden, follte auch bas Recht bes Cohnes feft begrundet merben. Deshalb begab er fich mit ibm nach ber Rronungeftabt Achen, wo die Lothringer ebenfalls ber Babl beitraten, und bier murbe am Bfingfttage, bem 26. Dai, ber junge Ronig bon ben Ergbifchofen Brun, Wilhelm und Beinrich bon Erier unter bem jubelnden Burufe bes Boltes "Es lebe ber Ronig in Emigfeit" gefalbt. 3) Die erfteren beiben - ber lettere follte Ctto nach Stalien folgen - übernahmen für bie bevorftebenbe Abmeienheit bes Ronias Die Obbut über feinen Cobn und Die Leitung ber Reichegeschäfte, Brun für ben Beften, wo er icon langer feinen Bruber bertrat,

expulsum; gdälidate γäplilides @drciken (Grosfeld De archiepise, Magdeb origg. p. 75): Athelbertum episcopum imprimis Rugorum provintie destinatum, non sua autem ignavia sed illorum nequitia depulsum.

3) Ann. S. Nazarii 662: Otto res babuit generale placitum Wormacie: Contin. Begin. 961: Rex in Italian ire diaponeus maximan sorum fidelium multitudinem Wormstine coodunavit. Zen Beitwurtt schummt eine beleiße am 17. 2003 einspfellet Irt. Iber einem Geitsterande unsbesselle Beitweise Geitsterande unsbesselle Beitweise Geitsterande unsbesselle St. Schwerzach und bem 2018 jum Cour. (v. Mohr Cod. dipl. 1, 83. 84, 287).

<sup>2</sup>) Contin. Regin. 961: ubi consensu et unanimitate regni procerum totiusque populi filius eius Otto rex eligitur; Ruotger. e. 41: electum summo conscusu ab omni populo regem esse constituit.

9) Coutin Regin. 961: Indeque progrediens convenientia quoque et electione ominium Lothariensium Aquis rex ordinatur; Ruotger, e. 11: unxeruntaquo Ottorem aequivocum patris Bruno archiepiscopus, Williams ett Bierines acetariengue sacerdose domini regem in Aquisegrati palatio; Ann. Lobiens, 961 laffen trés in pulatio Aquensi gédéçèn des peutecoèten am 26. 2021; Lindjor, Hist, Ott. e. 2. Frilam saum söbrand and 20. 2021; Lindjor, Hist, Ott. e. 2. Frilam saum söbrand and 20. 2021; Lindjor, Hist, Ott. e. 2. Frilam saum söbrand and 2021; Lindjor, 1203, Virdum, Besseums, S. Benigia Divion, Elindidi, S. Bonificcii, Lamberti 961; Filius cius Otto secundus in regem nagitur Aquisgrani; Vitu Mahtidisi aut. c. 10: Parcum vero Ottosem . primaevo adhue acetais flore . in regem pracordinaverunt, de quo Machildis. aut. predicaverat. Ann. Althu, 561; et cedosm anno Machildis. aut. predicaverat. Ann. Althu, 561; et cedosm anno Machildis. 2021. (2021) acturi thu bajer nutricis ab ubece regem; sgl. Ulfuget bei Qirlé Quitto I. 302.

Bilhelm in ben übrigen Gebieten, 1) nebft ber Erziehung bes jungen Konias.

<sup>1)</sup> Rootger, c. 41: Hunc archiepiscopis patruo fratrique commendatum ad custodiam regui cisalpini reliquerat imperator, profecturus Romany; Contin. Regin. 961: filium Wilhilelmo archiepiscopo tuendum dereloquis; Vist. Maldt. 197 (1988). Oc. c. 2: cum Destocia dereloquis; Vist. Maldt. 197 (1988). Oc. c. 2: cum Destocia dereloquis; Vist. Maldt. 197 (1988). Oc. c. c. cum Destocia dereloquis; Vist. Maldt. 197 (1988). Octoorem parvam filium suum pine matri et archiepiscopo Wilhelmo. Det Annalisas Saxo. a. 983 (88. VV). (43) (rağlığı tim Geldesüdent neber ülkürmäğişen 2 tranşı Evansa gegen Elte II. (hunc dum patruus suus Bruon. a primis infautic sunis educusan nangan diseigilina colercerect etc.). bağ ağıtılı tu bağın iben, ilbin bağını bağındı bağıtılı bağın ben, ilbin bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı bağıtılı

<sup>2)</sup> Beser Mittlifein IIII. I, 267 (St. 288): per petitionem nostre dietet ceningis Adelheide atque interventu Willihelmi s. Mogonciensis aecelesie venerabilis archiepiscopi und mat cuidam nobis admodum famihari nomine Theoderico prefate aecelesie preposito.

<sup>9.</sup> E. bit IIr. aus Pfiligen an ber Veine vom 7, Juni, aus Lucklinburg vom 13, und om 2 eistendte bom 17, Juli (81, 289—291), bit erte f\(\text{if it v}\). Vandersetz von Militern, bit greite f\(\text{if it zul.}\) Understatte per interventum domine 22. Die leistere ill ber 2\text{derit in noch bit, eber vom 11, John, ausge\(\text{derit}\) nagen\(\text{derit}\) err\(\text{derit}\) err\(\text{derit}\) ausge\(\text{derit}\) err\(\text{derit}\) err\(\text{derit}\) ausge\(\text{derit}\) err\(\text{derit}\) ausge\(\text{derit}\) err\(\text{derit}\) ausge\(\text{derit}\) ractera. Mul'illig ill anni im Gingange bas divina dispensante clementia.

§) v. Heimenann Cod. Anhaft, I. 21. St. 5.47: per interventum
domane et nostrae aviae reginae Malahidis, in Jubalte mil St. 200 etilig
iberteinfinment, Su beiter erfan Baitera Hr. Chro II. Immun noch bert imbelierte ans Walaliusson, alle brit een Einebil geldrichen, aber an vicem Vilsiheimi archieny, mößerne jine ad v. Brunoms arch, ansglertagli it unb alle
brei Citto I fälfelde als saigte begedauen, viet für Gertrace v. Heimenanut J.

1, 1.25), eine für Sammetäbent (Archie X. V. 3, 11, St. 548 – 559). Stutte
lufet bei felytre III. baburd ju reitlet, bağ er eine fisätere Sedigichnung unde
Cittos Kaufertenning) bermunit; vieldfeiß bat eine fisätere Rebestedtium auf

gegen Die Claven übertrug Otto an feiner Ctatt, wie es bereits einmal im 3. 953 geichehen war, bem Bergoge Dermann. 1) Unabstangin ftand neben diesem der Martgraf Gero, damals tief gebeugt durch den Berlust seinzigen Sohnes Sigifrid, 2) des Taufpathen Ctos, und beidaftigt mit ber Grundung bes Nonnenflofters Gernrobe, bas Otto am 17. Juli bestätigte. 8) Sigifribs erft zwanzigjahrige Bitme Sadwiga ftand bemfelben als erfte Mebtiffin bor.

echter Grunbloge flattgeiunden, um etwa die freie Achtiffuncuroofd binein ju bringen. Hir die Echtheit sprechen die Hürbitter: per interventium plorum progenitorum nostrorum, seil. Mahtilde mitissimae avie nostrae matrisque nostrae Adalheithae ac inssu serenissimi imperatoris progenitoris nostri Ottonis, necnon et archiepiscoporum vid. dilectissimi fratris nostri Willehelmi et Adaldagi tali convencione facta etc. Bal. über ble Stiltung ben Sabmetsfeben Gesta episcopor. Halberstad. (SS. XXIII, 84).

1) Ilmseftimunt brildt lide ber Contin. Regin. auß: dispositis regni

negotiis und Bibutint (III c. 63): Rebus igitur rite compositis per omnem Franciam Saxoniamque et vicinas circumquaque gentes, bagegen Mbgm (Gesta Hammaburg, eccl. pont, II c. 7); cum rex . . vocaretur in Italiam, consilium fertur habuisse, quem post se vicarium potestatis ad faciendam iusticiam relinqueret in his partibus, quae barbaris confines sunt terminis . . Qua necessitate rex persuasus Hermanno primum tutelae vicem in Saxonia commistit, c. 9: Igitur tali viro piissimus ret et archiepiscopus noster vices suas in hac regione commendantes etc., vgl. Steindorff De ducatus in Saxonia orig. p. 17.

2) Cigifribe Tobesjabr 959 beftimmt fic baburch, baß feine Bitme Dathui fogleich ben Schleier nahm und bis ju ihrem am 4. Juli 1014 erfolgten Tobe bem Stifte Gernrobe 55 3abre lang vorfiant (f. Thietmari Chron. VII c. 4, Ann. Quedlinb. 1014, Necrol. Mcrseburg. 3. 4. 3uli).

\*) Am 17. Juli 961 bezeugt Otto, bag Gero m(archio) ad urbem quae vocatur Geronisroth ad monasterinm quod ille et suus filius Sigifrithus (hernach folgen bie räthfelhaften Borte pro se et Sigifrido Geroneque) habent constructum totam suam tradiderunt hereditatem. Er bestätigt bies und freie Aebtiffinwahl nach bem Tobe ber Hathuui que . . mundum reliquid post mortem Sigifridi sacrum velamen capiti imposuit (v. Heinemann Cod. Anhalt. I, 23. St. 291); Ann. Quedlinb. 1014; Geronis quondam marchionis monasterium . . quod ob monumentum suae animae suique filii construxerat, ac nurum suam, Hatuwigam videlicet, religiose conversantem congregationi sanctimonialinm praeposnit. Die Vita Mahth. ant. c. 11 macht Dabtbilbe gur Stifterin von Gernrobe.

## Ottos Römerzug und Kaiserkrönung, Kämpfe gegen Berengar und Rom. 961—964.

lleber Ohrdruf in Thuringen, woselsch Ende Juli das Magdeburger Alofter nach mit einigen weiteren Scherfungen bedacht wurde, but und über Magdburg erfolgte der Aufbruch Otlos and Julien im August, bindem der junge König dei dem Erzbischofe Wilhelm als feinem Erzicher bi weise bei seiner Großmutter Machistic gurückliche Die Königin Abchfeld und ein abstrießes derer, derunter biefe

<sup>9)</sup> Die erfte litt. aus Schorft fieldte D., am 28. Suff aus mode ituri in telaiam nub juner pro statut eit neisobnistar ergein nostri dilectelege coniugis mostre Adelbeidis reginnse nostrique dilectissimi filii Ottonis, instinctu quoque et monitur Whielmis etc. sier be Hung Schuindeung (c.). Neighenburg an ber Goald), deer ei beigi bern von bem Sch. Elbertübjert quod nos Refig ist in Strass Signam magnet ei twietissimi mit mo notavit in ber Unterfebritt. Gar Icinera Suffele baggen gerübpt den protte Schenlung aus Dribort 20., in reider ju Schuindesburg oden der Crue fundemmen unb et von Cite beitt inn primo anno regie (Jaffé Diplom, quadrag, p. 5); etcrobiet perfect. Sigl. Thielmark. Chron. VI. e. d. etc. unternal etc pretent

betrochte merken. 26,1 Thietmar. Chron. VI c. 41.

3 Ann. Sangall. mai 1961: Otto res secundam profectionem in Italiam fecerat cum magno exercitu in mense Augusto. Zagu mütre eine in Ougespure, b. 1. Rugbūrga ma 15. Rugalf, consultut Wilselmi a Magonciennis eccl. ven. archiepiscopi et per supplicationem Hartperti presults venerandi filt to 26 florier Girenaga enaspiditi luit. (Effectivath. Litth. I. 216, p. 289) gut Jimmenn, mann fic et sekt. aldut Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital and Capital a

Bifchofe, begleiteten ben Ronig, ber ebenfo wie bas erfte Dal ben bequemften Weg über ben Brenner und über Trient nach ber Lombarbei einschlug. 1) Chne Schwierigfeit und Rampf legte er ben llebergang in Die lombarbifche Gbene gurud. Bon ben Ruftungen und Borfehrungen ter italienifchen Ronige erfahren wir nichts Buberläffiges : mir finden Abalbert gnlett am 28. Februar b. 3. gu Aresso, ibn nebft feinem Bater bann am 30, Dai gu Berong, 2) Rach fpateren Rachrichten hatte bei Ottos Unnaberung Abalbert mit einem gewaltigen Seere, bas auf 60000 Mann angegeben wird, 3) Die Etichtlaufen beriperren wollen, Die Großen bes Reiches aber, nachbem fie Lag und Racht auf ben Feind geharrt, forberten Abalbert auf, nach Babia ju geben und feinen Bater jur Abbantung gu bewegen, weil fie feine und Willas Barte nicht langer ertragen tounten und nur bann jum Streite entichloffen feien, wenn er felbft bie Derrichaft übernehmen wolle. 4) Berengar war bereit, ben Borichlagen feines Cohnes ju willfahren, Willa aber widerftrebte. 215 Abalbert feinen Mannen Dies mittheilte, verließen ihn alle und begaben fich in ihre Stabte, fo bag Otto ohne Sinbernis eindringen tounte. Bie es fich mit ber Bahrheit biefer fagenhaften Ergablung auch berhalten mag, fo fteht es jedenfalls feft, daß die meiften Bifcofe und Grafen ber Combarbei bem Ronige entgegengogen und ibn als ihren Serrn begruften. b) Ohne Wiberftand gelangte er nach Bavia, mo er ben

<sup>1)</sup> Contin. Regin. 961: sicque per Bawariam et Trentum in Italiam se admisit (ungenau fagt baber Ruotger c. 41 imperatore Alpes Penninas transcuntc); Ann. Einsidl. 961; et ipse pater Otto in Italiam ivit; Corbei. 961: Hoc anno Oddo rex Romam profectus est; Ratispon 962: Otto rex cum regina in Italiam; Liudpr. Hist. Ott. c. 2: ipse collectis copiis Italiam percitus venit; Vita Mahthildis ant. c. 13: ipse fortium pectorum viros secum tollendo ivit una cum coniuge; Transl. S. Epiphanii c. 1: Accingitur itaque communi suorum conscusu et consilio . . egregius princeps contra apostolicum hostem, valida suorum . . septus manu, episcoporum quoque comptus grege; Landulfi llist. Mediol, II c. 16; cum innumerabili atque ineffabili peditum virorum fortium multitudine; Benedicti Chron. c. 36: Otto rex veniente Italico regno, tanta pene multitudo gentis in Italia, que sic impleverunt faciem terre, sicut situle. Habebat autem secum gentes nationes, quorum lingue non agnoscebant gentis etc.; Chron. Salernit. c. 169: sine mora cum valido exercitu Ita-liam properavit.

<sup>2)</sup> An 28. Febr. bestätigte Abalbert zu Arezzo (venientibus nobis ad domum sancti Donati confessoris et martiris Christi) ten bortigen Sanonifern alle ihre Besithungen regnante domno Adelberto plissimo rege simul cum patre suo Berengario anno XI (Forschungen XV, 368-370), am 30. Dai machte er mit feinem Bater gufammen bem Alofter Bangabiga eine

Schenlung (Bochmer 1441).

9 Chronic. Salernit. c. 169: feruntque plurimi, ut sexaginta milia pugnatorum cum rege Adelverto fuissent. Sfrörer (Gregorins VII & V, 273 ficht bier "Benütung einer Urfunbe" (!).

<sup>()</sup> Ib.: quia saevitiam illius suaeque coniugis omnimodis sustinere nequimus. Set dam talia patri matrique quod dictum el fuerat in-timasset, pater vero dictis cius optemperavit, mater namqne dictis cius nullo modo assensum dedit.

b) Contin. Regin. 961: Ubi omnes pene Italiae comites et episcopos obvios habuit, et, ut decuit, ab eis honorifice susceptus, potestative et

bon Berengar geritorien Ballaft wieder aufzubauen befahl. 1) Der Ronig von Stalien, feine Gemablin und feine Gobne gogen fich in vericbiedene fefte Burgen gurud, abzumarten, bis ber Sturm borüber-

gebrauft fei, und ließen Otto ungehindert borriiden. 2)

Diefer ichidte im December ben Abt Datto bon Gulba nach Rom porque, um feine Antunft porgubereiten 3) und fur fein Untertommen zu jorgen, und feierte fobann in Pavia bas Weihnachtsfeft.4) Bon einer besonderen Rronung Ottos jum Ronige bon Italien berlautet nichts in den zuderläffigen Quellen, mahrend ein späterer Schriftseller allerdings eine solche durch den Erzbischof Walpert in Mailand ftattfinden lagt, 5) er icheint biefe bamals fo wenig wie bor gebn Sahren fur nothig befunden gu haben. Die Bertriebenen, wie iener Balpert, wie Balbo u. a., wurden von ihm ohne Zweifel in ihre Sipe gurndgeführt, 6) - jener gahlt bereits im December nach ben Regierungejahren ber beiben Ottonen in Stalien -, Liudprand, ber, gegen Berengar auf's augerste ergrimmt, Jahre lang als Studt-ling in Deutschland gelebt hatte, wurde durch bie Gunft des Ronias jung Bifchofe bon Cremona erhoben.

3m Anfange bes 3abres 962 feste ber Ronig über bie Apenninen den Marich nach Guden fort und erreichte ohne weitere Gahrlichfeiten, foviel wir miffen, ba ber Martgraf Subert ibm teine

absque ulla resistentia Papiam intravit Donizonis V. Mathildis v. 390 (SS, XII, 360): quem pacifice petierunt cunret Lombardi, sibi dantes oppida gratis. De erfte Ratifanter litt, in ber wicher bie Jahre Citos grafis in terfer (anno regui dominorum Ottoni et item Ottoni eius filii hie in Italia primo) ft vom December 961 (Mon. hist. patr. XIII, 1117). 1) Ib.; et palatium a Berengario destructum reacdificare praccepit.

7) lb.: Berengarius vero et Willa filique eorum quibus poterant munitionibus aut castellis includebantur, et nusquam forinsecus contra regem quid audentes progrediebantur; Liudpr. Hist. Ott. c. 2; qui tanto Berengarium atque Adalpertum celerius regno expulit, quanto constat, quod commilitones Petrum et Paulum . . habuit.

3) Contin. Regin. 961: Rex Hattonem, Fuldensem abbatem, ad construenda sibi habitaeula Romam praemisit. Den Zeitpunt befimmt naber bie Bulle, burch welche ber Papft am 10. Dec. 961 dilecto filio Hattoni venerando abbati von Fulba bie Brivilegien feines Rloftere beflätigte (Dronke Cod. Fuld. p. 325).

4) Cbb. 962; rex natalem domini Papiae celebravit,

5) Landulfi Hist, Mediol. II c. 16: Otto ab omnibus in regnum cum triumphis Mediolanum clectus et sublimatus est, worauf bie Rrouung burch Balperi gemelbet wirb. Als fagenhaft verwirft biefe Radricht auch

Bait (Berfgeid. VI, 169 M. 3).

6) Muf bgl. bentet Sinbprand hin (Hist. Ott. c. 2): Bonus itaque rex dispersa congregans et fracta consolidans quod cuique proprium fuit restatuit. Der Beitpuntt feiner Erhebung auf ben bifcoflicen Grubl mirb jest burch einen Tauschvertrag vom 14. Januar 962 naber bestimmt, ben domnus Liutprandus episcopus sanete Cremonensis ecclesie mit einem gewissen Belegrinus abscholog (Mon, hist, patr. XIII, 1120). Gein Borganger Dagibert tommt jum letzten Male im Juni 960 vor (ebb. 1098). Ueber Balpert f. feine Urf. fur Gumperga: Actum civitate Mediolani anno regni dominorum Ottoni et item Ottoni eius filii hic in Italia primo mense Decembris indict. quinta (Mon. hist. patr. XIII, 1117).

Begenwehr leiftete, Rom in Gefellichaft feiner Bemahlin am 31, Januar.1) Fur Die Raiferfronung und ben berfelben borausgehenben festlichen Einzug wurde ber nächfte Feiertag, Maria Licht-meffe, festgestellt, ber in biejem Jahre zugleich ein Conntag mar ?) Bebor bies gefchab, mußte jeboch Otto hertommlicher Beife burch einen Gibichmur, ben in feinem Ramen einige feiner Betreuen leifteten, bem Papfte Gicherheit gemabren.3) Bei ben beiligften Reliquien, gumal bem Solze bes heiligen Rreuges, gelobte ber Ronig, fobald er Rom betreten, bie romifche Rirche und ihren Bifchof nach Kraften ju erhoben, niemals biefen am Leben, ben Gliebern ober feiner Chre ju ichabigen, in Rom feine auf ihn ober bie Romer bezügliche Berfügung und Anordnung zu treffen ohne feinen Beirath, alles, mas bon bem Gebiete bes b. Betrus in feine Sand fiele gurudguliefern, endlich, wem immer er bas Ronigreich Italien anvertrauen murbe, Diefen fcmoren ju laffen, bag er gur Berteibigung bes Landes bes 6. Betrus trenlich Beiftand leiften wolle. - Co fuchte alfo Johann ben Beraubungen gegenüber, welche er burch Abalbert erlitten hatte, Die romifche Rirche und ihren Befit volltommen ficher gu ftellen. Er bedachte nicht, daß, wenn ein Machtigerer auch burch Gibidmure in feinem Bemiffen gebunden merben tann, boch bei ibm jedenfalls bie Muslegung Diefer Gibichmure fteht.

Rach folden Bortebrungen bielt Otto an bem bafur bestimmten Tage feinen Gingug unter ben burch bie Jahrhunderte geheiligten Beierlichfeiten, Die, zuerft bei bem festlichen Empfange ber griechischen Statthalter angewendet, fich bon ibnen auf Die frantifden Ronige fortgepflangt hatten. Bon beuticher Geite mar Arnolf, von italienischer Berengar bon Frigul ber lette Berricher gemejen, ber unter abnlichen Ehren und gleichem Jubel bes Boltes eingezogen mar. Inmiefern man ben Glang ber Begrugung biesmal etwa noch gu fleigern fuchte, lagt fich nicht mehr ausmachen.4) Frembartig und abichredent genug

<sup>1)</sup> Baronii ann. ed. Mansi AVI, 121 n. 1 (barans SS. III, 718 n. 18, mieberholt von Gregorovins Gefc. ber Stadt Rom III, 352 n. 1, besser bei Watterich Pontif. Roman. vitae I, 45 n. 3): Huius (sc. Iohannis) tempore scil. a. dom, inc. 962 primum venit Romae Oto imperator cum Adelayda mense Ianuario die 31. feria VI. et stetit ibi diebus XV et exiit inde mense Februario die 14. scil. festivitate sancti Valentini, indict. V. Die Ann. Benevent. und Lupus Protospat. feten Ottos Antunft erft in bas 3. 963.

Ann. Sangall. mai. 962: Ipse a papa Octaviano benedicitur in purificatione sanctae Mariae die dominico; Magdeb. 961 (SS. XVI, 147); 4. Non. Febr.

<sup>\*)</sup> Den guverläffigen Bortlaut bes Iuramentum quod facere fecit suos fideles Otto augustus antequam Romam adiret gibt 3affé (Biblioth. II, 55.) aus ber Bamberger Sanbidrift, indem er gugleich (3 586-594) nach-weift, wie biefer Eid von ben ipateren Rirchenidriftfiellern verfalicht worben ift und bie Schenlen gegen ben 3mbalt bebt. Ditto besieht fich bertruif (Hist. Ott. c. 6): Ommen terram samet Petri, quae nostrae potestati proveniret, promisimus reddere. Blebr ben 6im fee Gleiche §ts. Babli benific Serff; V, 98 N. 2, VI, 177 N. 3.

') Hist. Ott. c. 3: Ubi miro ornatu novoque apparatu susceptus ab

eodem summo pontifice . . Iohanne unctionem suscepit imperii; Flodoardi

erschienen den Römern die dentschen Scharen, die vielfaches Kriegsgrath auf Karren und andern Fuhrwerten hinter sich drein schleppten. 1)

Troß ber fich so laut außernden Bestfreude seste der Rönig die mettremenbigen Bottle agenither nothwendige Bortleft nicht aus dem Muge. Seinem Schwerträger, dem jungen Ansfried von Bond, der zugelich sien Betten war. 3 soll er gebeten boden, matrend er sein Gebet in der Leterstürcke verrichte, underrückt das Schwert ob seinem haupte zu halten. Zonn es ist im woßbedannt, for ingte er dinzu, daß meinen Bortschren ich int ir woßbedannt, fortiger er dinzu, daß meinen Bortschren ich die für der Römer alls ungsberfälfig etwoissen auf daß sie in die under bosst überwaltige. Wenn wir bernach zum Konte Matio guräcktieren, waste dere finden Wickeren, solle die mille. 39 der Kennstüßen Wickeren, welch wir der Wertenschaft mild.

1) Benedicti Chron. c, 36: Insuper hoc habebat gens que Guinula vocabatur sarraciusa et carros et machina portantes. Enst enim aspectus eorum orribilis et curbis properantes, carpentes iter, et ad prelium at ferro stantes. 251, ras čiubyranb ben griedijden Railer liber bit Edmerrifällightit her beutifden Benedimus jagen läßt, Leg. c. 11.

2) Bgl. über biefe Bermanbticaft Wilmans Raiferurt. ber Proving Weft-

ider I. 438. Geental8 mééte tié ané cinen Sujamunchang mit bem Sichtgrafen fineir bunter Veder II. termitter, bet in ben Gearn Saltuaria und Darman Beglitett war (Chronic Lauresham, SS. XXI, 362. 369. 370), libet fein évrifajénten éte, 5. 939; in pago Delsendron in praesidatu Ansfrái comitis 1, 3. 969), Alpertus De diversit, tempor. I c. 11: Ansfráias in Brattapantium finhius comes.

3) Thietm. IV c. 22: Deinde redeundo ad montem Gaudii, quantum volneris, orato. Giefebrecht (Deutsche Kaiterzeit I, 583) biefe Etille scheint mir (auf die Behije, leden Kaifer Ditos S. 272 guerst ausmerslam gemacht hat) nicht richig versanden zu haben, denn wessalt sollte Ansfrid am Monte Marie

sun. 962: Otto rex Romam pacifice adiit et amabiliter exceptus atque honore illic imperiali sublimatus est; Contin. Regin. 962: Romae favorabiliter susceptus acclamatione totius Romaui populi et cleri ab apostolico Iohanne . . imperator et augustus vocatur et ordinatur; Ann. Hildesh., Lamherti 962: Otto rex perrexit Romam, eumque Iohannes papa gratanter suscipiens honorifice super cathedram augustalem posuit et henedictione atque consecratione sua imperatorem fecit; Ann. Altah. 962: Oddo maior Italia subacta . . a Ioanne papa imperator effectus est cum summo Romanorum tripudio; Benedicti Chron. c. 36: Adlatum est ei populus Romanus simul cum pontifice, et honorifice susceptus, et in accclesia apostolorum principis missas celebrata, et laudilus abstolis honorifice laudatus et augustus est appellatus; Lib. pontificalis (Watterich Pont, Rom. vitae I, 46); Cuius (sc. Iohannis) temporihus Otto imperator Roma veniens ab eo honorifice est susceptus; Mariani Scotti Chronic. 983 (961): Otto rex unguitur in imperatorem ab Iohanne papa; Transl. S. Alexandri (Schannat Vindemiae liter. II, 73): A. inc. dom. 962 accersitus a Ioanne S. Romanae sedis antistite Otto augustus pro divinis restaurandis negotijs Romam venit, ihique coronam imperialem de altari S. Petri . . accipere meruit; Chron. Salernitan. c. 169: cum sua coniuge Aidelgaiza; Vita Mahthild. aut. c. 13: cum uxore coronatus (post c. 21); Ann. Sangall. mai., S. Bonifacii, Lohiens. 962, Farfens. 959 (SS. XI, 558), Benevent. S. Nazarii 963. Berwechselung mit Arnoll scheint es, wenn ber spätere Abemar schreibt (Histor. I. III c. 22): Romam adgressus est et clausa est ei civitas praeliumque ingens extitit inter Baoarios et Romanos. Et Oto victor ingressus urhem coronatus est ab Octaviano papa.

1) Benedicti Chron. c. 36: Insuper hoc habebat gens que Guinula

unter Diefem Berge aus fant nach bem Bertommen ber Gingug ftatt. bort alfo befand fich bas beutsche Lager, in welches bas Deer gurüdfehrte.

Ohne jeden florenden Zwifchenfall murbe in ber Beterstirche bie Bronung und Calbung an Otto und zugleich an Abelheid vollzogen,1) welche lettere bon ba an ofter als die "Genoffin bes Reiches" in ben Ottonifden Urtunden bezeichnet wird.2) Muf ibre Guriprache find Die meiften Berfügungen Ottos in Italien ergangen. Das Saupt bes fachfifden Stammes,3) besjenigen unter allen beutiden, ber am langften urfprüngliche Rraft und Robbeit und Die Gitten ber Bater bewahrt batte, empfieng biemit die bochfte Burbe ber Chriftenheit, ber Fürft, beffen Thaten an bas Borbild Rarls bes Großen mahnten, trug Die Rrone Rarls. Gin feltfames Bagr, Diefe beiben Spiken bes driftlichen Abendlandes, Die bier am Grabe bes beil. Betrus fic gegenüberftanden: ber in vielen und barten Rampfen erprobte, ju reifen Sahren gelangte Belb und ber unerfahrene, leichtfertige Sungling, ber, burch ausschweifenden Wandel feine Burde entehrend. bennoch glaubte, jenen meiftern und lenten zu tonnen.

Glangende Beichente an Ebelfteinen, an Gold und Gilber brachte Otto bem Rachfolger Betri bar.4) Rur Reliquien, bon benen Rom

beien? (Richiiger Barmann, Politit ber Päpfie II, 106). Bgl. über biefen Baih, Berfgeich. VI, 156 A. 2. Fundatio monast. Brunwil. c. 11: a Teu-

tonicis mons Gaudii, a Romanis autem mons Malus vocatur. 1) Vita Mahthildis ant, c. 13: augustus sancti Petri ad cathedram cum uxore coronatus: Hrotsvithae Gesta Odd. v. 1479 ff.: Aeque ferens sceptrum capitis diademaque pulchrum atque sui cultus omnes regales amietus ornatus sed maioris suscept houoris augusto summo pariter mox conbenedicta; Bernarufi Hildesh, epist. c. 38 (Mouun res Alemanu. illustr. II, 208) quem (sc. imperatorem) cum coniuge eius Adelhaida

priori anno imperiali unctione sublimavit (sc. papa). 1) Am 13. Mers 962 urfundete Otto admonitione dilecte nostro conjugis Adelehide regni nostri consortis, ebenso am 2. April, am 6. Oct. consultu atque interventu Adelaide nostre dilectissime conjugis nostrique imperii

consortis. abulido am 12. Sept. 963, we es beift dilecte conjugis nostre regnorumque nostrorum consortis (St. 303. 317. 332 338). Dicie Begeichnung finbet fich nicht por ber Romfabrt, weiterbin aber ofter in ben italieni. iden Urtunben. 8) Beuedicti Chron. c. 36: factus est ergo Italico regno vel Romanum

impel poetencia de la constanta ue omnium Germanorum regum appellatus est imperator; Leo ( hronica monast, Casin, I c. 61: Teutonicis regibus ex tunc et deinceps in Italia regnandi initium dedit; Iocundi Transl. S. Servatii c. 28 (SS. XII, 100): factus est imperator, quem gradum dignitatis ante cum acceperat nullus rectus est imperator, quella gratuit alganization and commerce as in perator of the Test Theotonicia. Die grafiffet Eulie Ros VIII (ed. Floss p. 148) menut ibn primum es genere Teutonicorum . Romauorum imperatorem; Otto Frising, Chron. VI c. 24.

1 Liudpr Hist. Ott. c. 3: solum propria non restituit, verum etiam

ingentibus gemmarum auri argentique muneribus honoravit.

4) Sigeberti V. Deoderici c. 16 (SS. IV, 470): Nam virgae omnes, que sex in ea fuerant (sc. craticula s. Laurentii), iam inde a diversis apostolicis. - quibusque regibus erant dono collatac, e quibus una, quae adluc aute paucos annos supererat, magno imperatori Ottoni ab Octaviano conocessa est.

2) Contin. Regiu. 962: dicbus vitac suae nunquam se ab eo defecturum promisit: Hist. Ott. c. 3: lusiurandam vero ab eodem papa Iohanne supra preciosissimum corpus sancti Petri, atque omnibus civitatis proceribus, se numquam Berengario atque Adelberto auxiliaturum accenit.

vgl. c. 15: oblitus iuramenti et fidelitatis, quam mihi supra corpus sancti Petri promisit.

3) V. Mahthildis post. c. 21: totus populus Romanorum se sponte subiugavit ipsius dominatui, et sibi solvebaut tributa, et post illum ceteris suis posteris, tagagat Atam (Gesta Hammaburg, eccl. pont. II c. 9): Romamque pristinae reddidit fibertati. 3cn: Nachrich teruvir[i [c] (c] (c)

gorovins (Geich, ber Ctabi Rom III, 346 A. 2).

9) Žifci Namen finten fich mitter ter Utt. Čiteck vem 13, Acts. (Watterich Pontifie, Komanor, vilae, p. 21); 194, Adami Gesta Hanmado, pontifi II. c. 9. His diebus annisque totidem (se. quinque) noster archiepiscopus, apad quem asuma consiliorum pendebut, in regno Italiae couverastus est, chālājā turch litt. Citeck bem 6. Oct. 962, 10. Čept. 1963: consultu ac interventu Aclacha Archiperushi saumnique regnorum nostrorum consiliarii n. vem 3. 3an. 965. 188. 317. 331. 346. Zeon ütte Juli 961 befant fich Archipelagin [cinett Ungalung, 1 cent 2. 23 M. 5.

fanb fic Ralbog in feiner Umgröung, J. oken €. 323 %. 5.

) Transl. S. Epiphanii c. 1: inter quos domnus Othwinus nostrae ecclesiae praesal enituit, bafelfi ando. 4 Yantmarb emöbni, vgl. bie litt. vent 3 3an. 965: Adeldag venerabilis archiepiscopus et Landvardus episcopus nostri dilectissim consiliari (Muratori Ant. It. III, 71).

"Juber Darthert sol, bit litt, som 71. ñetr. 902 fite Sourab son Conson (teifen Mannecheth tearnet nicht folgt, nie eStälln Misternberg, 68tf.6. 1, 514 annimmt), Nt. 301. Elgeré Wegenwart felgt auß bem Annalista Saxo 93 (S.N. VI. 617), Hist. Ott. e. 9, Coutlin. 1666; 953. Utert feiner Nachfelgt 1, 626, 961; Eddem vero anno Gotefridus Spirrasis episcopus obiti, oliga 1, 626, 961; Eddem vero anno Gotefridus Spirrasis episcopus obiti, bayer, Fuld. mai, (tim) offur 2504, Spirrases (Richmer Footes III, 154, 157, IV, 317, 321). Utert lites Nachfelgt 1, Contin. Regin. 909; Ruodhardus Strasburgensis episcopus obiti, cui Uto, filius Udonis comitis,

in episcopatu successit. Erchenbald nennt ihn Utonem magnum, magnorum filium (Boehmer Fontes III, 3). Den Todestag kines Borgangers, 15. April, fectond und im Necrol. Merseburg. (Rene Mittyeit, XII, 233), Argentin. (Grandidier Hist, de l'église de Strasbourg II, 323).

<sup>1)</sup> Ueber hatto f. oben S. 327 A 3. Gunther folgte 959 auf ben ertrantten Hogano in ber Abeti bereielt und farb am 14. September 962 ober 963 (Neerol. Fuld. mai. und min. 963. Ann. Hildesheim., Lamberti 962), jedenfalls fonnte er also au ben Kömerzuge theintehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Landulfi Hist. Mediolan, II c. 16: collaudantibus universarum gentium populis, Walperto tantum astante, coronatus est. 2a6 %ceb bc8 Marilanber Grabifdole cripdit auß Arnulfi Gesta archiepise. Mediol. II c. 3—6 unit bem barauf feqigliden Mtenfilde. SS. VIII, 12 n. 70) unb as8 Benzonis Ad Heinric. IV 1. c. 9, time telp telpredem de@tlerung.

<sup>3)</sup> Die Urf. bom 21. Röfe. 962 wirb aussgestellt rogetut dilectae coningis nortran Adelheidae nostrorumung primatum, Buralnarid duci. Alamannise et Harrberti episcopi il Bresslau C dipl. p. 11). Bussjallerb iţ, bağ unter Na Gugunt (Marten p. p. bab Signum Burgebart comitis tidet duci) bă Signum Burgebart comitis tidet duci) bă Rogetur (Marten p. p. bab Burgebart comitis tidet duci) bă nit Gleteriet indit nademiţin, bed fönnte llio ber een bem Contin. Regin. 196 4 genantu (lib ţein.

<sup>9) (</sup>Bícimayrn) 3uwabia Rufs. 208-210 ([Silfatifa jum 3. 981, tpd. Jaffé 2531); Concedimas denique fraternitati vestre utendi pallium quature festivitatibus, quibus in alio privilegio vobis minime concessimus, nune vero propter peticionem Ottonis serenissimi atque invietissimi imperatoris damus licentiam, videl, in festivix Is Austratii, in festiv. S. Rodberti et in natalicii tuil din festiv. S. Rodberti et in natalicii tuil din.

das ihm übersandte briefliche Glaubensbetenntnis für ungenügend lum ertlärte. 1)

Un bemfelben Tage, an welchem er bas Schreiben an Beinrich ausfertigte, am 12. Februar, erfolgte auch, und gwar auf einer Spnobe in ber Beterslirche,") wie es icheint, Die borlaufige Erfullung eines bon bem Raifer icon langft gehegten Lieblingsmuniches. Der Papft genehmigte im boraus Die bon Otto fur Die bollige Befehrung ber bon ihm unterworfenen Slaven vorgeichlagenen Schritte und Dagregeln, bor allem daß das Morigflofter ju Magdeburg wegen der un= mittelbaren Rachbarichaft jener Boller jum ergbifchöflichen Gige für fie erhoben werde, um mit ben ihm untergebenen Bisthumern bie tirchliche Leitung berfelben ju übernehmen. Bu biefen follte ausbrudlich bas bon Cito in ber Ungernichlacht gelobte Merfeburger Bisthum gehoren. Dem Raifer, feinem Cobne und ihren Rachfolgern murbe Die Bollmacht gegeben, Die flavifchen Stamme famt ihrem Bins und Rehnten unter biefe beiden und die andern nen zu errichtenden Bisthumer ju bertheilen,5) ben fünf bisherigen deutschen Ergbifcofen aber geradegu ber Befehl ertheilt, mit allen Rraften Diefe neuen Brundungen ju forbern 1) und unter ihrer Buftimmung bem fünftigen Magbeburger Metropoliten Die Weihe ber übrigen fur Die Glavenmiffion bestimmten Bifcofe ju gestatten. Collten fie Diefem Auftrage widerftreben, fo murben fie fogar mit bem Rirchenfluche bebroht. Den beutiden Bijchofen, jumal bem Mainger und Salberftabler, gegenuber hatte somit ber Papft, fo biel an ihm lag, bem Raifer für feine firchlichen Plane bollig freie Sand gelaffen. Ginige weitere Snnobalbefdluffe murben in ber Beterslirche vielleicht jur Befdmichtigung berer gefaßt, Die aus jeuen Planen eine Rrantung ihres Rechtes fürchteten. Die alten Rirden follten burd bie neuen nicht in ihren Rehnten ober ihrer Ausftattung verlurat werden, alle firchlichen Sabungen ber Apoftel und ihrer Rachfolger fowie Die Bewohnheiten in gefehlicher Beltung bleiben, endlich ber auf bem romifchen

Jaffé 2833: lieet fidem in epistolis breviter ascriptam latius explanare debnisset. Er hatte baß Ballium icon am 8. Jan. 957 empfangen, Beger Mittelth. Urb. I. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) SS. VI, 616 (Cod. dipl. Saxoniae reg. II Quaptib. I, 1). Darauf beaten bit Serte ter Sulfe: Cumque in ecclesia b. Petri apsobil de statu et regimine totius christianitatis tractanetae, quae utilia sunt utiliter secundum deum tractarentur, pracfatus pissionis imperator Otto. . nostrae innotuit paternitati etc. unb tit angedängten Suncelididific: Quod antique eclesie a novin see decimis neu ulla possessione sunt spoliande etc.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Géb.: Et quis tot gentes sub uno pastore regi minime possunt, volumus., ut ceusum et decimationem omnium gentium, quas idem piissimus imperator babitzavit vel per eum suumque filium. babitzande sunt, ipsi successoresque corum potetatem habeant distribuendi subdendi Magcdaburgensi, Mersburgensi vel cuique velint future sedi.

<sup>\*)</sup> Etb.: Volumus etiam . , nt Moguntiensis, Treverensis, Colonicnsis, Salzeburgensis, Hammaburgensis archipresules Magedaburgensis monasterii in archiepiscopalem et Mersburgensis translationem in episcopalem sedem totis cordis corporisque viribus conseutanei fautores persistant etc.

Rechte beruhende breifigjabrige Befit auch für Die Bugeborigfeit ber Rirchen zu einem Bisthume als maggebend festgehalten merben.1)

Bon ben aus Rom erlaffenen Urfunden Ottos bat fich tein echtes Original erhalten, fonbern nur zwei gefälfchte. Das eine, in welchem er die Abtei St. Marimin jum Witthume für feine Gemablin, Die Raiferin Abelbeid, und alle ibre Rachfolgerinnen in Butunft und ben Abt des Rlofters gu ihrem Caplan bestimmt, durfte alles geschichtlichen Werthes entbehren.2) Anders fteht es mit ber am 13. Februar für ben Bapit ausgestellten, burd bas Bengnis ber anwejenden Reichsfürsten beträftigten Urfunde, Die trot großer Gehler in der Form und nachweislich jungerer Ginichiebiel ihrem Sanptinbalte nach auf eine echte und guverläffige Grundlage gurudgeht.") Cito gemabrte barin Johann XII., entiprechend bem Gibichmure, ber bor ben Thoren ber Stadt in feinem Ramen geleiftet worben, alle Befigungen, welche feit ber Pippinifden Schenfung ber romijden Rirde jugeftanben: Rom mit feinem Dufate alfo, bas Grarchat von Ravenug und Die Bentopolis, Die Cabing, einige tusciiche und tampaniiche Stabte, barunter Rapua, Die Bitter in Benevent, Reapel, Calabrien und Sicilien. "wenn Bott bies unferen Sanben überliefern follte," endlich Bacta und Fondi.4) Bu biefem icon feit ber Beit ber Rarolinger erworbenen

b) SS. VI, 616: Quod tricennalis possessio firma sit Sieut diocesim alienam tricennalis possessio tollit, ita territorii conventum non admittit. Ideoque basilice que novae condite fuerint, ad cum procul dubio epis-

copum pertinebunt, cuius conventus esse constiterit

2) Beper Mittelrhein. Urtb. I, 268 (St. 300). In bem angeblichen Originale (bas bem 12. 3abrb, angebort) feblt nach Data ber Mongtetag, und abweichent von ben übrigen Urt, Diefer Beit ift fie ad vicem Willihelmi ohne weiteren Died unterferiigt. An bem Inhalte ift bie auf Abelheid bezügliche Bemerfung auftößig; sieut antea eum nurtiali foedere et regali consecratione cam nobis a-sociaremus in regnum ultra montes in Galliae partibus. La bed tit sostiation in Basia geleiert uurbe, feiner ber all Willigerus, Fraun beiter minate bem uurerfäliger gengale bet Conlin. Regin, ver Ann. S. Maximili nab beb Neverla Fuld, mit (am. 1 Cd., sgl. New Mersels, b. Mariae Fuld, Willie (fürli bei Hontheim Prodrom, II, ibs. 1009) 937 bereitig geleieren und bard Willer erfeit werben. 3-bean ihr de Bödel felfam, baß bir mit be mit bette Willer erfeit werben. 3-bean ihr de Bödel felfam, baß bir mit bet Willer freit werben. quotieseunque ad curiam regiam venerint eingeleiteten Borrechte bes Abtes in unferer Urt. ber Begrundung ermangeln, in ben wortlich gleichlautenben Beinriche III. vom 25. Juli 1044 und Beinriche IV. vom 13. Juli 1066 Beper I, 374. 420) bagegen auf bie erft unter A. Beinrich II. ftattgehabte Bo ranbung tes Aloftere gurildgebentet werben u. f. w. Giefebrecht (Dentiche Raffer) II. 3:7) und Steindorff (Beinrich II. I, 194 A. 6) baben unfere Urt. argles benntit, Baity (Berfg. VI, 201. 204. 276) jillytt fie zweifelnb an.

Logg, II b, 164, Watterich Vitae pontif. Romanor. I, 18. Sat.

ericopjent banbelt fiber biefe Urt. Fider, bem ich in allem Wefentlichen ba ftimme, Foridungen gur Rechtsgefd. Staliene 11, 335. 385 - 310. 344. 354-3 5. Eine ausbriidliche Beruinng auf biefe Urt. ift in ber Beit Ditos nicht nad. nweisen, beun wenn Johann 963 ihm enthieten läßt, quia sanetus imperator promissionis suge fidem violaret, dum cos qui co loci manebant, non ipsi sed sibi iuramento astringeret, fo geht bies mie Ottos Autwort mohl nur auf ben Edidmur gnrud (Ilist. Ott. e. 6)

4) Aus tiefem Abidnitte find nach Fider (G. 358) Die Worte: Itemque a Lunis - quarto miliario ale cine cuface Giufchiebung aus bem Bopfebude ausmionbern.

Befigthume ber Kirche fligte Cito als Jugabe') uoch einige Stabte in Spoleto und der Nachbartchaft, nämlich Nieli, Amiteno, Furcone (hater Agulia), Norcia, Balva, Marfica und das entlegene Teromo, deren wirfliche Gewinnung freiligd durch die späteren Streitigleiten mit dem Kapfle vereitell wurde.

Indem ber Raifer bem papftlichen Stuble Diefe Orte und Landicaften fowie einen ihm gleichfalls aus ber Zeit Rarls ber guftebenben Rabresgins von Tuscien und Spoleto von neuem beftatigte, gefcah Dies unter bem Borbebalte aller faiferlichen Rechte, wie Diefelben namentlich burch einen Bergleich swiften bem Raifer Lothar und bem Papite Gugen im 3. 824 festgestellt worben maren. Die Bahl iollte auf gefenmanige Beije ftattfinden und ber Bemablte nicht eber geweiht merben, bevor er nicht in Gegenwart von Ronigsboten ein abuliches Trengelobnis abgelegt, wie es einft Leo bem Raifer Rarl geleistet.") Bur Beauffichligung ber Amtsführung ber Duces und und Richter follten Raifer und Papft Gendboten bestellen, Die alle über jene eingehenden Beichwerben junachft bem Papfte mitzutheilen hatten, ber fie bann entweder fofort burch fie felbft abftellen ober gur Abhilfe an ben Raifer gelangen laffen tonne. Ginen Untheil an ber oberen Leitung, eine Oberaufficht jumal über bas Berichtswefen, wie fie in tarolingijcher Beit bestanden batte, behielt fich alfo Ctto innerbalb bes von ihm auerfannten papftlichen Bebietes ausbrudlich vor.

Am 14. Februar, bem Lafentinistage, brach ber Knifer bon Rom auf und acht Sage plater finden mir ihn nöbtlich der Etabl unweit des Monte S. Silveftro zu Mignano, wo er bem burch böfe Ventigen frechapfenmenen Rosfer Wontamiata in Instein einer Gerechtame und Beftgungen bestätigte?) und bem Biftgofe Rontad von Configura am ben wegen Dochverraths bor zehn Jadren eine gegogenen Giftern bes Grafen Guntram im Breisgan eine Schenlung unditt.) Nach einer John mur in interiniseen Urtunben gebüngen

3) Mit ben Berten: Insuper offerimus tibi, beate Petre apostole, vicarioque tuo domo lohanni papae et successorius eius pro nostre anime remedio nostrique filii et nostrorum parentum de proprio nostro regno n. f. w. leita Utto feine digene Schenlung ein, sgl. über biele Städe mun tere Sage filder S. 363 ff.

Note that the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

303 und vort fluter wiecet.

\*) Bresslan Dipl. C p 11 (8t 301). Der Ausstellungsort lantet hier Riana, in der andern Urt. Riginuo. Sal. über die wiete oden S. 207 A 1; 332 A 3, Rand Bergelch, VI, 439 A 2.

lichen Sitte wird hier ben Zuwiderhandelnden eine Belbftrafe von 100 Pfund Golbes angebroht. Auf bem weiteren Buge foll am ' 28. Februar ber junge ichwäbische Graf Amato ober Amazo von Lengburg getobtet worben fein , boch bleibt uns ber nabere Bergang bollig berborgen.1) Um 13. Merg weilte ber Raifer in Lucca, bem Site ber tuscifchen Martarafen, allein ber bamalige Inhaber biefer Burbe, hubert, mar bor ihm entwichen.2) Bier befraftigte Ctto nicht blog ben Domherren von G. Martino ben Befit gweier Sofe, Die Ronig Sugo ihnen einft verlieben hatte, er gemabrte auch bem Bifchofe Subert bon Parma, bem Rangler feiner Borganger, bie graflichen Rechte innerhalb feiner Stadt.3) Deutlich geigt uns biefe wie andere Urfunden, Die freilich unter ben italienischen Konigen por Otto nicht gang ohne Beifpiel maren, mobin fur Italien feine Bolitit zielte und wie es in feiner Abficht lag, fich vor Allem auf bie Bifchofe ju ftugen und fie burch Bemabrung ihrer Forderungen gufrieben gu ftellen.4)

Jum Cfterjeste (bem 30. Merz) tehrte ber Kaifer nach Lavie, ber alten Königstaht, zuruch, bur bier, wo er langere Zeit verweitte, mussen manche wichtigen Beschüftige gesaßt worden sein. Während bie beiben ersten daielbst am 2. und 9. April ausgestellten Urtunden

<sup>9)</sup> Necrol, Einsidi, Hierrgott Genealog, Habsburg, III, 838); II Kal, Mart. obit Anato comes de Lenzburg, qui dedit bonam piscationem; pipe occisus est adolescens in expeditione Longobardica an, 962, āţnitē ber Codex tradit, (ch. 832); Amazo adolescens eorundem comitum Chunonis et Bernbardi de Lenzeburch stirpis... occisus est in expeditione Longobardica die... Februarii as, 962,

<sup>3) 30</sup> bet fil ©. Martino ansäghellten lift. (Muratori Ant. It. V. 233, St. 503) beitt es ben Enn griderfilm Gültern: Et si. e. peiscopus. aust ullus invasor . aliquid subtraxerit, tunc deveninat in potestatem dneis et marchionis Lucce civitatis etc., detc e sirbt fün Wartgaf gamant. Die nings guertififige Wadridt gibt ba Chronic. Benedicti c. 36: De regibus Langobardis et de Hubertus marchiones, qualiter figa enpri a regno Italico expulsi, modo sileamus, bed fäßt und bité Rugade mitfent ben non multo post indignationem prim Uttonis imperatoris incurrit ac subinde relieta coniuge Pannonism Drofugus erulwit. Qui eum logo

<sup>4)</sup> Transl. S. Epiphanii c. 1: ceclesiasque per Italiam et Tusciam, priorum principum saevitia ac insolentia neglectas ac desolatas canonice reformavit inque antiquum statum restituit.

b) Liudpr. Hist. Ott. c. 3: Post hace Papiam quantotins repedavit; Contin. Regin. 962: Imperatore augusto ab urbe Romana redeante & Papiae pasacha celebrante,

fur die Rlofter Leno und fur Cielo D'oro bei Pavia noch auf ben Ramen Brungs als Ergfaplans unterfertigt find.1) ericeint in einer britten bom 20, Abril, Berleihung ber Grafichaft an ben Bifchof Ermenald von Reggio auf Bitten Des Grafen Abalbert von Modena und Reggio, bes augeblichen Retters ber Raiferin Abelheib, Bifchof Bibo bon Modena als Erzfangler, ber fomit, nachdem er icon Ctto nach Rom begleitet, bei Diefem bas gleiche Umt übernahm, welches er unter Berengar geführt hatte2) Das wiederholte Auftreten Abalberts in Ottos naberer Umgebung bient einigermaßen ber Cage gur Beftätigung.3) Jener Dartgraf Otbert, ber fich ihm icon in Sachien angeichloffen, wurde zum Pfalzgrafen für das italische Reich er-namut, ) und ihm überdies noch die reiche Abtei Bobbio, die sich icon langft in weltlichen Sanden befand, bamals ober ipater als Pfrunde verlieben.5) Dem Martgrafen Arbuin bon Turin bingegen entgog ber Raifer ben Befit ber Abtei Breme, ben er fich angemaßt hatte; die Urfunde Lothars, auf welche er fich ftubte, murbe bor aller Augen als eine erichlichene verbraunt und burch eine neue die Gelbitftandigfeit bes Klofters, freilich junachft nur auf bem Pergamente, bergeftellt.6) Bahricheinlich geborte ber Graf trot feiner Ber-

3ahrb. b. beutiden Geid. - Dummler, Otto ber Große.

<sup>1)</sup> Zaccaria badia di Leno p. 71, Monum, hist. patr. XIII, 1152, St. 305: ad vicem Brunonis archicapellani, ebenso bie zweite vom 9. April filr ben Abt Johann von Cielo boro ad vic. Brun, archicancellarii bei Stumpf

ven auf Josephin wil terle derie der Ver Detai, affentientenation of settings Acta imperii incitia 301-304, St. 306. Sgil, libre bieß Stiffer Paul. Diac. Hist. Langob. VI c. 302. Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil auf Sgil ift ausgestellt Widoni venerabili episcopo dilectoque nostro fideli summoque regnorum nostrorum consiliario (St. 332).

<sup>3)</sup> Muger in biefer Urt. erideint Abalbert auch am 8. Ang. 964 und im Spril 907 (f. uniten) in Ditos llungésung, baber finb bielleidst ble fpåleren åin gaben liber ign nicht sagn etnretflich, f. Obron. Novalie I. V. e. 12: Denique Atto remuneratur ab Ottone, quis fieldis et servitor esset uxoris sance, et tradidit omne ius terrae illius; Donizonis V. Mathildis v. 394; Muneribus magnis Attonem ditat et altis [cui inonnulles comitatus contuits ultro. Zwei Graffcaften vereinigte er in ber That. Er war ber Sohn bes Grafen Sigifrid von Lucca, wie außer Donigo (v. 97, 98) auch Urfunden lehren, in benen er heißt Adelbertus qui et Atto comes bone memorie Sigifredi

in cutte to the Australia qui profitchat se ex nacione sua lege vivere Languobardorum (Mon. bist. patr. XIII, 1146. 1194).

9 Gine Utt. som 27. Eget. 982 begiunt: Dum., civitate Papia in curte propria Hotberti marchio comes palati in indicio resideret iamente propria licitate. dictus Hotbertus marchio singulorum hominum iusticias etc. (Mon. bist. patr. Chart. I, 196), vgl. Fider Forich jur Rechtsgeich. Italiens I, 314.

nuncupata Gragio . . quae est ipsa villa propria monasterii sancti Columbani quod nunc domnus Otbertus marchio et comes pallacio de parte domnorum imperatorum in benefitio habere videtur, in iuditio ressidere predictus domnus Otbertus marchio et comes pallagio unicuique iustitias faciendas etc.

<sup>4)</sup> Chronic, Novalic, V c. 22, vgl. bie Riggeschrift App. c. 3. Der Rame bes Abres Gego ift irrig, f. SS, VII, 115 n. 28, ber Beitpuntt unsider, boch fallt bie Thatfache jebenfalls in biefen Romerung.

ischwägerung mit Atto zur Partei Verengars und follte beshald gegägelt werden. Eine Spunde fand bermuttlich wöhrend beide Aufgägelt werden. Eine Spunde fand bermuttlich wöhrend beide Aufgentlyaltes in Pavia flatt,) auf welcher unter Julimmung des Papike
en ungerech vertriebene Vichof Rutherius middig wieder in des
Visighum Berona gurtlageführt wurde. Die Freundungs vergelich des
Visighum Berona gurtlageführt wurde. Die Freundungs vergelich des
Visighum Littlich als Erfach zu verfragiffen verfragt, hatte, Lam dem
Vielgepriffen lieder am meiten zu findten. Die Mart Verena wurde
musike ihm vorläufig des Feld uitmen. Die Mart Verena wurde
wiederum die ber zehn Jahren mit dem Gregofilmen vollent ber
einigt und also unter Judith und heinrich gefehlt und in Verena
felbs ein beutigfer Verf Verco eingefet.)

Achen jeinem tölleinischen Bisthumsflreite kam in Pavia noch ein zweiter verwandter fall vom jenfeit vor Alben zur Sprache. Am 20. September 961 war Expbischof Artold von Reims gestorben. der nur unter langen und faweren Kämpfen einem kaum jende unnageschienten Beits jeiner Brücke hate erlangen fönuen. Sogleich daten die Söhne des Grafen Hugs von Vermandolfs den jungstadigen klein kliege ihrem Arbeite Dugo, dem einsti verdrägelen Achen bulger Artolds, dass Expbischum zurückgeben. Brun rich seiner Schwefter, der Könligin Gerkerga, die bescholl zu Mingal von 85 Jahres 1962 mit ihm eine Jusammentumft bielt, dringend von die eine Schifte de, für Hugo der trat sein middiger Cheim, der Herzog Hugo der trat sein middiger Cheim, der Herzog Hugo der trat sein middiger Cheim, der Herzog Hugo der der den Verkop kunden als Hirlpreche ein. Eine Spudde von dereichn Blichfen aus dem Verkopolitaniprengeln von Kenns und verkammente, m. auch Wickfied, der Wennstemmente, m. auch Wickfied, der Wond

ilegaliter adeutum, alium super me adultera adductim, receptum mihi ilegaliter adeutum, alium super me adultera adductim, recum, iterum eo misericordin plissimi caesaris, praceepto apostolici, qui tune Komanse pracerat sedi, iudicio episcoporum synodaliter restitutum: Lib. apologetic. Veronesium ego si sum etc. (Opp. edd. Ballerini p. 442, 59s, sgl. ihr Guidenap, P. CVII).

8) Ruotger. c. 35: eum imperatore germano suo id effecit (sc. Bruno), ut Rathero episcopo bis iam destituto, antiqua sedes Veronensis

aecclesiae redderetur.

9 386 Serrin son Serena erfédiut in ben Schriften Sathére ble dau melita b. i. 3ubité, [4]. Qualitais coniectura c. 9, 14 (opp. p. 382, 3891, Sogal Sathérius I. S. 302, 306 unb bas baldish II. 2021 abgèrendte Éticicagament, bob hier man fort, in Serena ble Johre Coltenne hie in Islaia Sathére de Sathére de Sathére de Sathére de Sathére de Sathére de Baldis Coltenne de Sathére de Sathére de Sathére de Sathére de Sathére de Sathére de La Kanigaretad Sathére pa betraden, [2]. Sampl-Semano in ven fisefa. La Coltenne de Sathére de Sa

3) Flodoardi ann. 961, Richeri Historiar, III c. 14.

<sup>1)</sup> Flodoardi ann. 662 (berauß Richer, Historiar, III e. 17): Legatio veniens a lobame papa intinal praefatum Higyonem quondam nejacopam tam ab juso papa quam ab omni Romana synodo excommunicatum, sed et ab alia synodo apud Papiam eciberata. Gene genance Zistirdimmung richt, bod ift venuglenis ber limitamb nide tutifetcheth, baj borfer von einem Serolle am Zage ber Geburt Waria (6. Sept.) ber idet von einem Serolle am Zage ber Geburt Waria (6. Sept.) bet in the men bei de zicht beingt, be anbern ibn an ben debuß bet dagtes (ben, 1). Mon. Germ. SS. III, 405 n. b.

Alls durch den Erzblichef Brun biefer Beldeit nach Reims gelangte, wacher nie Andhänger Sagas mich länger, sich gu wüberlegen: nach dem Killen Lottars, Gerbergas und Bruns wählten die Reimfer sich Coletial, den Sohn eines Brafen Dugs, der sich der Berwandlichaft mit dem Arollungischen Saufe sowie mit Baldero von Mehr rühmte, zu ihrem Bijdofe, einen gelehrten Zögling der Weber Schule von entfollesienen Sharatter. 3 Wie dies Lushi dem beutigten Einflusse im Weltreiche eine neue Stüge gad, jo legt sie auch Zeugnis von der Mackligen Schulma da, de Kenn fertwahrend deriblit ein-

<sup>9)</sup> Suus von Alasigum (Chronic, I. I. SS, VIII, 361) gist un Alebone ein (Ethishiring Alique) und ordinalus est Wigferdus Virdunensis episcopus, vivente adhue domno Berengerio . Ordinatus est autem ab eis abeque conscientia metropolitani, eo quod domo Berengerio immicarensis etimente de la constanta de la compania de la compania de la compania de la constanta de la compania del compania del compania de la compania del la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compa

<sup>3) 2.</sup> bie ośm 2. 33 % 1. ungefifiete Zelle, bie gewöhnlich, 1, 28 sei Jaffé, Rug, poniti, p. 32, cj. getwale miet, 24 sh bak 2 scham XII. im Aribijak 1962 beshalt eine Zwude im Rom gehaltn: midjah ih es jedoch, bah damit cinlad and bie Zwude Rapaits im 3, 49 ub erneithen nicht, auf welche ber Papil Quag bereit gecommuniciert, f. oben 2. 175 % 3. Den balbigen Zod Quagnet im 18 km 
<sup>2)</sup> Flodoardi ann. 962: Cuius legationis redditi certiores per Brunonem archiepiscopum eleginus ad episcopatum Remensem Odelrieum illustrem elericum, Ilugonis eulusdam comitis filium, favente lothario rege cum regian anter praefatoque Brunone; Richer. Ilitor, III c. 15; Bruno itaque . euddam ex collegio canonicorum Mettensium nomine Odelrico appd regem praembulatum quaerebat . Qui vir memorabilis orbitalismos de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita del comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita del comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comita de la comi

nahm. Schrieb man ihm boch sogar spatre die Absicht ju.,!) gegen ben Bergo Aidard von der Normandie, mit dem der französische bof eine Zeitlang gespannt war, hintertlitige Alane im Schilde geführt zu haben. Eine der bielen Fabeleiten, woran die ältere normannische Geschichte reich ju.

Bon Pavia aus eröffnete der Kaifer den Arieg aggen das pava me Seite gedrängte, doch feinesdegs noch gefünzte icliairinfie Königsbans. Das Hauf der Kerngar felök, batte Mannischeten von allen Seiten gulammengeraft und fic mit die Mannischeten von allen Seiten gulammengeraft und fic mit die Ernsteilen Mannischeten von Anschließen der Seiten der Geschlich von Mannische Keiten der Vontreiters guttadgegogen. De eine Sohne Mabaster und Bidd. De Kontig und der Machtgaraf, schweiter unftet im Lande, hielten aber mit itzern Managen och die Frieten Garba am Gandspele, die Judie Comacina im Comerțee und Valtravaglia am Langenfee befşejt. Die Soniqui Willia endich fische fisch auf der Lieuen malerich gedegen.

<sup>9)</sup> Tube (I. III c. 103 – 106) berichtet, baß Gwal Teckolb von Ebertree nößing und beiten Matter gangen Stüden dungleckti joke, reoman beiet fin mit Bettand an Brunn senden. Dieter kommt in ben Virmandensem pagam und lache Mödents in einer galunmenhauft, um ig un ercherken. Genearut auf der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stüden der Stü

<sup>9)</sup> Flodoard, 982; Quod feit Sröming Citols Berengarius Italiae res-indigue ferns regiones, quas regore debebat, incendere atque vastare coepit; Contin. Regin. 962; Berengarius in quodam monte, qui dicitur ad Sanctun Leonem, plarinis undeque secue copis attractis se munivit; Liudyr. Ilist Ott. e. 6: montem Feretratum, qui sancti Leonis dicitur, 21, Amati Disionario coorgari. VII, 1249 liber bit Vaga bel filiem Drité, ber jett 3:0 Ginno, 3601; sopra erto e' assesso collo che si inaiza isolato ri i Conca e il Marceclia, cinto all' intorno da selve, giogle i balac. In a l'onca e il Marceclia, cinto all' intorno da selve, giogle i balac. De per para la compara della compara della compara della compara le considerati della compara della compara la compara della compara della compara della compara la compara della compara la compara della compara della compara la compara

<sup>3)</sup> Contin. Regin. 962; Adalbertus et Wido hue illucque incerti vagabantra, quasdam tanem munitiones cum suis sequacibus adhue possidebant, hoe est Gard castellum et Travallium et insulam in laccumano; Armali Gesta I e. 7: fillis circumquaque dispersis Widone Adelberto et Conone. 26: Refte auf per 3urid Comacina mirt feten et Paulus Discon. Hist. Langob. III e. 24, IV e. 3, V. 23, V. 19, 21 e. 92. 21 erra\u00e4\u00e4n (vqf. och \u00bb. 314 \u00e4, 2, Ragewini Gesta Frider: imp. IV e. 29, \u00e4) iter Castra j. 6 cm \u00e4 91 \u00e4, 5, Hir Zunodijum erinnert Muratori (Annali d'Italia, 3u 962) an ba\u00e4 Esta Travaqqii on bem norb\u00e4filden lifer be\u00favangen feek, imretabb vielfen bie Burg afquida tretten mil.

Insel S. Giulio im See bon Orta ein.1) welche, von Berengar bem Bischofe von Robara entriffen, ihm selbst schon gegen Liudolf als Zuflucht gedient haben soll.

Gegen Willa manbte fich Otto querft, vielleicht weil Die Dacht, über die er berffigte, ibm gur Begmingung bon G. Leo nicht ausreichend ichien. Alle Musgange bes Gees bon Orta murben bejest, mit Schleuberfteinen, Bogenicuffen und anderm Beidut taglich angegriffen,2) bis bie Ronigin nach nicht vollen zwei Monaten fich gur Uebergabe genothigt fab, die gegen Ende Juli erfolgt fein muß, denn am 29. Diefes Monats ftellte ber Raifer ben Domberren bon Rovara die widerrechtlich geraubte Infel jurud. 3) Unter ben Berteidigern hatte sich ein gewiffer Notbert, ichwäbischer Abtunft, aber Baffall bes Ronigs von Italien, befunden, ben, wie ergahlt wirb, Otto bergeblich burch angebotene Gefchente bon feiner Lebnstreue au verloden fuchte. 4) Der Raifer ehrte feine Gefinnung, indem er nach ber Ergebung ber Gefte ben Cohn aus ber Taufe hob, ben Rotberts Gemablin Beringg ibm mabrend ber Belggerung geboren batte, ben nachmals als Rlofterftifter berühmten beiligen Wilhelm von Dijon. 6) Willa, die hartnädige Gegnerin Ottos, erlangte durch ihn alsbalb ihre Freiheit wieder, fei es, daß dies bei der Einnahme der Insel fo ausbedungen mar, ober bag ber Raifer fie burch Dilbe entwaffnen wollte. 6) Den letteren Zwed erreichte er jebenfalls nicht, benn bie

aliorumque belli instrumentorum impugnationibus fatigatur; V. S. Willelmi c. 2: ad quod ilico divertens cinsit illud ferocis obsidione exercitus . cumque diutius ab utrisque partibus acerrime decertatum fuisset

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mon. hist, patr. I, 194 (St. 309); in sumptum et usum camoicorum bibdem deo et saucet bulio. Émulatium filitet et 2 98; teon 23 min 17 Sulten. Der Sarfosbag ber Gruiffirde, in bem nod jet bie Geine de 6. Sailia unique, mier auf Dets putfalgiffer, if alere obse Breifel jänger.
V. S. Willelmi e. 2: cernens imperator differri sibi victorism signi-

temptans largitionibus munerum clam inflectere suorum hostium signiferum. Nam spopondit cum maximis donis etiam apud sublimitatem suam celsitudinis locum, si suos deserens illius parti faveret.

Dirfch (Beinrich I, 357 M. 2) queifelt biefe Ergählung an, weil ihr Begug auf baß 2. 962 ibm entgeht, benn ent berit ihr Nobulf, baß er Berengario Longobardorun roge defuncto bieß gestehen iäßt.

<sup>6)</sup> Contin. Regin. 962: ad ultimum clementia imperatoris dimissa quo vellet ire permittitur; V. S. Willelmi c. 2: post aliquot vero diet habito invicem pacis consilio in deditionem gratis devcuere imperatoris.

Rönigin begab sich, so raich sie vermochte, ju ihrem Gemahle nach S. Lo und redete ihm auf alle Beife zu, sich nicht dem Kaiser zu ergeben, der vielleicht den entgegengesehten Erfolg von ihrer Einwirtung erwartet haben mochte.

Am Angalft biett fich Ctto einige Wochen zu Come auf, machcheitlich um dem Annig fagen die Solme Verengans um diere Fariel fortunisen, die sich gerade in dieser Gegend noch behauptete. Delleigetist purden zur Belagerung dem Gerde die desemberte Bischofe traft ihrer Lechnspflich aufgeboten. P. Ohne weitere Erfolge, als dos Kadibert ihm des Felte diamte, fetrte ber Kasifer zum Ergenenden nach Andia zurück, wo er die Welfunchsfester zu begehen ?) und dem gungen Winter hinzubering gedochte. Minger dem Kaligraden Clibert finden wir namentlich Bischofer, wie Gischond dem Tortona, Anton vom Brescha, Gigust bon Placenza, dubert vom Jarman is a., in feiner Umgebung, von denen Brunning von Aft imt der Graffschaf und wei Welckei im Umterfie feiner Elad, 19 Mobe von Modena,

<sup>3)</sup> Die aus Geme vom 6. 18 23. Naguß balterten III. Dites finb isch mittig serbächig 18: 310-4315, 'mm reniging Kunthej görb bir erte für bei B. Ekrart vom Cencha pro eins frequenti et salubri servitio, bed beteiden Erge (Artich) 1, 172: bas Friginal berieften als eine offender infelde III. Die behen felgenden (18: 311. 312) lind gang plumme fällfomgen fenselj insögen in eine Australia (18: 211. 212) lind gang plumme fällfomgen fenselj insögen in eine Australia (18: 211. 212) lind gang plumme fällfomgen fenselj insögen in erte erken fallen für der erken 
<sup>7.</sup> Ratherius De contemtu canon. I c. s (opp. p. 34s): Nam et ego pase quondam cum imperiali praecepto urgeremur Gardam obsidere castrum et episcopi et clerici istius provincine non quidem religiosis anore, sed labora obtenderent cidio, sui hoc ordinis minime force, pepaguaren, ita nec stuprare. Diefer Eorlali brandie freilio erft in bos 3, 963 us gépéra.

<sup>\*)</sup> Ann. Einsidl. 963: Otto caesar natale domini Papiae; Contin. Regin. 963: rex iterum Papiae natalem domini et pascha celebravit.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mon. hist, patr. Chart. I, 1966—198 (St. 316). Dito châtigie aff Bitten Abethribë adque interventu Gezonis episcopi dilectique uostri fidelis bem Hiddei Bruning allen Belig feiner Kitche, vocilgaţich ben, menach ţie iure proprietario districtum mercatum atque omnem publicam functioness auae possidet civitatis et circumcirea infra duo miliarria coniacentia. Dit

ver Erstanzier, mit der reichen Abtei Vonantola, die längli seine Beschrickteit gereich batte, auf Zedensteit beschent wurde. D'Während diese längeren Aufentslattes in Javia og glang es dem Bildoffe Chivin von Jübesheim, durch eine siener Geittlichen Zangwardo mittels Eindruches in die Lirche die Gebeine des heil. Visiops die vondersteit der Aufgeber der Verlegen der Verlegen der die Lirche die von der Verlegen der die Lirche eingemauert woren, am 22. Rovenber zu erheben und zu entiberen. Diese freche Schiffuld, an dem zweitndehöliglien Schubpatrone der Schaft Awia begangen, rief unter der Geistlichkeit ab gemeine Entrillung hervor, die aufänglich auch der Läglier kleiche Gemeine Entrillung hervor, die aufänglich auch der Läglier kleiche Auch der Schiffer und dem Kallo siehen der Verlegen und der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Ver

Urt. wird burd ben Pialigarefen Otbert im tonigl. Gericht, an bem die Bildote von Modena, Tortona, Bredeia, Piacenza, Parma theiluehmen, geprifft und echt befunden (am 27. September).

Muratori Aut, Ital. VI. 311 (8t. 317). Etto identit om Bitte Bheb Breb Bitt bet Gitts. Betteng Widnois sauche Mutinensis ecclesie venerabili episcopo dilectroque nostro fideli et archieaucellario cunctis vitae sum debus abbairam que Nomartula dicitur. 2 deis 143 geng, uté tribevante (Ant. V e. 27 berdett, Elho sen McKena ju Bernari der non insula Ant. Sen. 2 dei 185 deis 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 dei 185 d

ann in Jeg. 30. Contin. tegen 1905. 1905. 1905. 1905. 1905. 1905. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

<sup>\*)</sup> Transl. S. Epiph. c. 7: Facta autem de hoc postea inquisitione, imperatore graviter contra hoc commoto, unanimiter clero cum populo conclamante, sublatum urbis provisorem. . omnium episcoporum clerici iubentur examinari.

<sup>1)</sup> Cfb. c. 6: Augiam insulam . abbati, qui tune monasterio praesidebat, servandum praemisit, vgl. c. 7. Da Dite am 23. Januar 1965 Reichean beliadte, Dipivin einige Tage (aliquot diebus) vor tem 22. Kötr., so wärbe er nach Pery Annahme sogar später als jener den Rüchweg ametricit baben.

<sup>5)</sup> Ebc. c. 5: Quis ibi prae gaudio a lacrimis temperaret, cum decus Italiae nostrae effulsit patriae, cum novum sidus illuxit nostratibus. Much bas E. Midaelelfofter in Elinchurg (2Beelinb Noten III, 115) rühmte fich brachlum s. Epiphanii episcopi et confessoris au befiqut. Die llebertragung ermöhnt moch Annaliats Asso. 994 (SS. V. J. 533).

Mangel an Budern geherricht, war der Schat von theologischen und philosophischen Werten, den Othwin gleichfalls über die Alpen heimführte.1)

Roch bis über bas Ofterfest (19. April) 963 hinaus weilte ber Raifer in Pavia,2) mo gu ben andern beutschen Gurften in feiner Umgebung auch Abt Berbodo von Lorich fich gefellte. Schon bier erreichten ungunftige Gerüchte fein Ohr, als ob ber Rapft, abtrunnig von den eiblich betheuerten Berpflichtungen, fich mit bem unfteten Ronige Abalbert in ein Berftanbnis eingelaffen babe. Denn biefer, aus Italien vertrieben, fuchte bald bei ben Caracenen von Garbe-Frannet, bald auf der Infel Corfita Unterftugung.8) Da Otto borte, daß Johann ibn gu fich geladen habe, um ihm feinen Beiftand gu gemabren, benfelben Abalbert, gegen ben er einft ben Raifer als feinen Retter angerufen, ichidte er vertraute Boten nach Rom, Die ber Sache auf ben Grund tommen follien.4) Gie melbeten beimtebrend aus bem Munde vieler romifcher Burger bie ichandbarften Dinge bon dem Papfte und beftätigten durchaus, daß er sich Adalbert gum Beichüber erforen. ) "Er ift ein Anabe", so foll Otto auf diesen Bericht ausgerufen haben, "leicht wird er noch burch bas Beifviel tuchtiger Manner gu beffern fein." Durch freimutige Ermahnungen und wohlgemeinte Bormurfe hoffte er auf ibn gu mirten und ibn von

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) @Sb. c. 2: Librorum nichilominus tam divinae lectionis quam philosophicae fictionis tantam converti copian, ut qui illorum penuria inerti ante torpebant otio, frequenti unue studii calcant negotio. Eic vertemunte there am 21. Samuri 1913 (Ann. lithesheim. 1915) Sed hoc closissimo missali ornamento inexplicabilis et inrecuperabilis copia periti librorum.

<sup>7)</sup> Contin. Regin. 1963. Mins Saaba fünb IIrt. vom 25. Zert. 1962 bis 6. Samuar 1955 (St. 316—325) batiert, barmutte mehrere unsche etre preifte fast. 3n ber feyten für bem 28te Gerbebe von Teofo (SS. XXI, 391) lüßer Etre ben 28te fres Francourun et Langobardorum ase patritius Romanorum, im übrigen aber bietet bie Urf. feinen ernfliden Anfolf, ba fein ihrem Anfaltet unr einer fülfere von 1956 (St. 327) niederbeft. 3gl. Ann. S. Nazarii 1964 (SS. XXVII, 33); Gerbodo abbas Roman petiit et ab imperatore cartam electionis sequivisit (um ern 28dp. im [St. XXII].

<sup>2)</sup> Contin. Regin. 983: Interim Adalbertus hue illucque discursas quoscumque potent sibi undique adtraxii, ed et Corsicam, his se tueri nitens intravit. Romanum etiam pontificem multiplieiter in suum sdiurium sollicitavit. Tubravan Hats. Ott. ed. 1882 to Raph guert ju Zbalkert (foiden unb ligit himi: Adeo enim cundem Adelbertum... im Zbalkert (foiden unb ligit himi: Adeo enim cundem Adelbertum... im Salemit. et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882 et al. 1882

<sup>4)</sup> Dag unter ben quibusdam familiaribus Liubprand verftanben fei, ift beshalb unwahrscheinlich, weil er fich später ja ausbrudlich nennt.

<sup>3)</sup> Hist. Ott. e. 4: Illi haee ut impunite lieeat, Adelpertum sibi patrem, tutorem, defensorem parat.

weiteren argen Thaten fern zu halten; als bas bringenofte erfcbien

boch, ben Gegentonig erft vollende ju verbrangen.1)

Regierungsihatigteit, die fich besonders zu Gunften der Bifcheft auhrete. So wurde dem Zomilier von Areas auf Bitte Juderts von Parma fein ganger Beltigfamd bestäutig und bestäumt, das daussische Glüter mur an Bauern zum Ariebrauch aussichten folle, weil die Arieb Glüter nur an Bauern zum Ariebrauch aussichten solle, weil die Arieb einst alzu die um den Jins dertrogen würde. I Restäutungen ihres Bestigen eine Aufmannen ihres Bestigen ein den Bestimen der Bestimen. Der Regio Stickel Abalbert von Lung, eine Gerneiterung hefflichen Bissigh Johann von Rettung.

<sup>1) 26</sup>b. c. 5: Quod prius rerum ordo deposeit, Berengarium in Feretrato monte resistentem propulsemus.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> (8th. c. 6. 20m 10. 20ta iff his crift lift. Monte Feretran of Asnetum Leonen beiter, bit (tight in Monte Feretri ad petram sancti Leonis com 12. &cts., im @angin 8 lift. (81. 324—332). @tint edspreffiger. Agértide bet Ann. S Blasii a 905 (385, XVII), 276; Hoe anno datum est edictum Ottonis anno regni cius 27. indictione 6. actum Verone Xoullanii golden dido bieter, joheren beigich #6 auf be gefülfen Lift. Detos II.

sem 5. Sani 93 (St. 54).

9 Coutin, Regim 963: Dum haec igitur aguntur, imperator a Papia movens iter, Berengarium in monte sancti Leonis obsedit, totamque bis movens iter, Berengarium in monte sancti Leonis obsedit, totamque bis consumentation de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema particular de la laquatema par

<sup>9)</sup> Muratori Ant. Ital. III, 183: Quia Thuscia consusctudo est, ut accepto ab ecclesia libello in contuneciam convertantur contra ceclesiam, ita ut vix umquam constitutum reddant censum: precipimus modisque combus sibemus, ut nullus episcopus vel canonicus libellum aut ailiquid scriptum alicul homini faciat, nasi laboratoribus qui fructum terrae ecclesiae. - reddant siam nobestia. (Diglé Egginhung 1681 in Per litt. Rhalteris toom 28. feft.; 961, bit Otto (part) argienthquis ubetriptici. Band § 284 in in prito Quinti III. 361. Gertert Itagi in Benga and Bobbio: Nescio quibas codicibus, ques libellos dicum, totum sanctuarium domandi monositim consactri libellario nomine etc., in divisione sanctuarii dei secundum libellarias leges facta (ep. 13. 14. 17, Opp. ed. Olleris p. 8. 10).

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Ughelli It. sacra I, 836; Muratori Ant. Ital. V, 965; Verei Marca Trevigiana I, 8: venerabili (lohanni) episcopo Belluni civitatis nostroque dilecto fidelli.

Much bon Benedig aus trat man mit Otto in Berbindung; er ichentte am 26. August bem Bitalis Candianus, feinem Getreuen, ben Sof Mufeftre in ber Grafichaft Trebifo nebft einigen benachbarten Studen, und ber Aebtiffin Johannia bom Bachariastlofter befraftigte er ben Belit beffelben.') Diese mar Die erfte berftokene Gemablin Des Dogen Betrus Candianus IV., ber bamals wie ein Ibrann in ber Ctabt icaltete, jener ein Bermandter des Saufes, berfelbe vermutlich, ber auch fpater noch bon Otto beicheutt murbe.2) Geinem Ergtangler Bibo, ben er mit bem Titel eines oberften Rathgebere ichmudt, perlich ber Raijer alles, mas Berengars Cohne Wibo und Courad in ben Grafichaften Mobena und Bologna ibr eigen genannt.") Sabfucht mar Die einzige Triebfeber, Die ibn, wie fo manche feiner Umtebriider, auf die Ceite Ottos geführt hatte. Berichtstag murbe ebenfalls por G. Leo abgehalten, auf welchem Witwen und Baifen und alle, Die fich ungerecht bedrudt glaubten, ihre Rlagen an ben Raifer felbit bringen burften und ihr Recht empfiengen. 4)

Bon den deutschen Legleitern des Kaisers sinden wir namentlich Baddag von Iremen auch sier in einer Umgebung. Dazu gesellte sich der mit Italien wohldertraute Bischof Udalrich von Augsdung, der ichwerlich bleh deshalb erschienen sein wird, um sin das schwablich Kloster Kempten Amertennung des Bestiebs und der freien Michschieß kloster Kempten Amertennung des Bestiebs und der freien Mich-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ži: ltf. får Vitalis Candianus Veneticus noster fidelis bat in tem Zamm mod VII Kal. iner tildte (Muratori Ant I. III, 1711, be aber ressi fider bute Sept. traßint recten barf, mod ber grenten ltft. in Ere Ioanas abatiasa de moussterio S. Zachariae in finibus Venetiarum constructo prope palatium de Rivoalto et Iohannes presbyter et mouachus noster ficileis at 8 givititet aufretten tjent wite brunda da Ioanna Ravennatis venerabilis abbatiasa eggéduct), fei éctini Ann. imp. III, 114. Zumpf (Kr. 330) fringi pien nicht in tildigier Zufriglea.

<sup>2)</sup> Johannis Chron, Venet. (SS. VII, 25); Qui non post multum tempus nacta occasione, mariate thorum lobanine avori suas interdicus, in sancti Zachariae oconobio monachicam vestem vi eam recipret coegi: Filium siquiden quem ex es habuit, Vitalem nonine, clericum devovena. Gradensem patrarcham postmodum fieri promovit. Wan feinite sermiten, bağ ber tjetster ber vem Majfre (feidente Svialas fit, aber es fels) the Seytémung bes griffiden Gharulters, todar if gene reofi feenifié mit ciram Statis, bem Citto am 6, Sans 372 (St. 501) setemate den Sechellung sen Statis, bem Citto am 6, Sans 372 (St. 501) setemate den Sechellung sen Statis, bem Citto am 6, Sans 372 (St. 501) setemate den Sechellung sen Statis, bem Citto am 6, Sans (St. 6). Sen Sen Sen Senten Set (St. 10), 302 i 393 (enuem cebus 20ministus (einem Setile sen Sentia (Dominico Candiano filio Vitalis Candiano, Muratori Aut. 11, 13, 73, 8, 1159).

<sup>8)</sup> Tiraboschi Modena I, 129: domanus Widoni venerabili episcopoomnes proprietates vel res, quae per qualiacunque inartumenta cartaram obvenerum Widoni quondam marchioni seu Corado qui et Condicitur filiis Berengarii seu Willae ipsius Berengarii uxoris eorumque matris tam in comit-tu Mutinensi seu Bononiensi. ...

<sup>4)</sup> Transl. S. Alexandri (Schannat Vindemiae liter. II, 73): exinde more suorum praedecessorum rempublicam, quam variis foedatam eroribus repperii, misericorditer restauravii, habitoque colloquio in monte Sancti Leonis viduis et orphanis omnibusque ad se venientibus iniuste oppressis legem dedit.

wohl zu erwitten.) Den Bildof (Lyce von Speier jandte Ctto die rie Allen zurüd. An schiem Auftrag überbachte beriebte am 21. Juli die Reliquien des h. Gerontius nach Halberhadt, <sup>2</sup>) von wo lie am 23. September nach Wagdeburg übertragen und von den Righed Vernchab steirt die Nomphang genommen wurden; Clagr aber

tehrte noch in bemfelben Berbfte nach Italien gurud.

Der Raifer munichte ibm ju ber angefündigten Umwandlung Blud, wies aber bie Befchuldigung bes Trenbruches bollig gurud, benn er habe veriprochen, alles Gebiet bes beil. Betrus, bas in feine Sand fame, gurudguftellen, und eben beshalb muffe er Berengar famt feiner Familie aus ber Burg treiben, bamit er bies aus frember Bemalt befreite Land alsbann bem papftlichen Stuble gurudgeben tonne. Bene beiben Ungetrenen habe er ju biefer Beit meber gesehen noch empfangen, boch fei ibm bewußt, bag man fich in Capua ibrer bemachtigt habe, auf einer ihm feindlichen Gendung nach Conftantinopel begriffen. Dit ibnen fei auch ein gemiffer Caleccus, ein in Ungarn aufgewachiener Bulgare, und ber lurglich vom Bapfte erft geweihte Bijdof Badans von Gengano, ein ebenfo verworfener als unmiffender Denich, feftgenommen morben. Ihre mit papftlichen Bleifiegeln berfebenen Briefe bemiefen, mas ber Raifer fonft in feinem Falle glauben wurde, daß fie abgeschidt worden feien, um die Ungern gegen ihn aufzumiegeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Mon. Boica, XXXIa, 190; quidam venerabilis sanctae Augustenais accelesiae episcopus nomine Udahreus nostram aditi celsitudinem deprecatas pro menasterio Campidonenai, quod per nostram largitionem commendatum habet unb quar per interventum difectes coningis nostran imperatricis augustea Adalheliae. Gerbor turcipat von biefe Stelle funds obten midd, scan nido teme ber in c. 18 criajalte lebergang liber ber Zario befer gefört. Here Kemptru als. St. 17, 412 n. 62. [Left. 2016].

<sup>2)</sup> Annalista Saxo 963: Corpus sancti Gerontii de Italia allatum est per manum Otkerii episcopi XII Kal. Aug. iubente Ottone imperatore et perlatum VIIII Kal. Oct. in metropoli Saxoniae Magdeburg et a Bernhardo Halberstadensi episcopo., honorifice susceptum cet.

Bernhardo Halberstadensi episcopo . honorifice susceptum cst.

3) Lindprandi Hist. Ott. e. 6. Unter ben Theimehmern ber Synobe Sohanns ven 1961 erideint Bachans als Bijdof sanctae ecclesiae Gentianae (Leibnitti Ann. imp. 111, 133).

Die Botichaft Johanns erwiederte Otto, indem er Die Bifcofe Lantward bon Minben und Liudprand bon Cremona nebft einigen Rittern nach Rom ichidte. Un bem unfreundlichen Empfange empfanden die Gefandten bie Abneigung, die ben Papft gegen ihren Berrn befeelte: weder durch einen Gid, noch durch einen Zweitampf ihrer Begleiter wollte Johann ben Beweis ber Unichuld bes Raifers erharten laffen, vielmehr ichidte er bie beiden Bifcofe nach acht Tagen zurüd, indem er ihnen den Bischof Johann von Narni und den Cardinaldiakonen Benedikt mitgab. Offenbar wollte er nur durch leere Ausflüchte Beit gewinnen, um ingwijchen weitere Schritte gegen ben Raifer porgubereiten, benn bebor noch feine Befandten beimgefehrt maren, traf, bon Garbe-Frainet tommend, Abalbert in Civita pecchia ein und fand in Rom alsbald eine geneigte Mufnahme.1)

Rur turge Beit verweilte Otto noch bor G. Leo, um nicht in ber großten Site Die fuble Berggegend mit bem ungefunden Rom gu bertaufden, alsbann im October ließ er binlangliche Mannichaften jur Ginichliegung ber Burg gurud und brach mit bem übrigen Seere gegen die Stadt auf,2) die ihm gu einer feindlichen geworden mar. In Rom herrichte Spaltung: mahrend Die Dehrgahl bem Papfte anbieng, hatte ein Theil ber romijden Großen, ber fich bon ihm berlett glaubte, fich in Die Befeftigungen bon St. Laolo, Die fogen. Johannipolis, geworfen, und bon bier aus, indem fie Beifeln fur ibre Treue ftellten, ben Raifer eingelaben, ihnen gu Bilfe gu fommen.") Mis berfelbe jest, Anfang Robember, bor ber Stadt ericien, hegte Johann anfänglich wohl Die Abficht, fich zu verteidigen, wie einft fein Bater Alberich gegen Konig Sugo, benn man erblidte ihn in voller Ruftung, mit bem Schwerte an ber Seite,4) bald aber jog er es boch

<sup>1)</sup> Hist, Ott. c. 7: dein Romam profectus, non, ut debuit, repudiatus sed honorifice a papa est susceptus; c. 15: eumdem Adelpertum Romam venire fecit et contra me defendit; Contin. Regin. 963; Interim Iohannes papa, promissiones imperatori factas oblivioni tradens, ab co defecit et . . Adalbertum Romam intromittit; Ann. Altah. 963: Iohannes ab imperatorc deficiens Adalbertum recepit, wortlich ebenso bas Schreiben Bernhards von hilbesheim (Monum, res Alemann, illustr. II, 208).

<sup>3)</sup> Hist. Ott. c. 8: Haec dum aguntur, Phoebi radiis grave caneri sidus inestuans imperatorem Romanis arcibus propellebat. Sed cum virginale sidus gratam redieus temperiem ferret etc.; Contin. Regin. 963: Quas dolositatis eius fraudes imperator audiens, relicta circa montem obsidione. Romam versus cum hoste pergit (jebenfalls nach bem 12. Cept., obsaionie. Roman versus cum noste pergit (pérmales mos rem 12, cert.), an urédem bé tiqui lit. sor 2, co ausgesfeil (1) Sylére; gebér bos neoli bat qui lit. sor 2, co ausgesfeil (1) Sylére; gebér bos neoli bat 3, 30% arcsign (1) (Jaffé Bibl. 1, 30); late anne imperator et augustus reversus Ofto de Beneventanis repugnanters Romanium orbem victor subegit. So retmutet (son Sert) (S. 111, 4).

4) Contin. Regin. 963; Tune Romani in plura divisi; Hist. Ott. c. 8; clam Romania invitantibus; cum maior Romanorum pars optimatism asauch Tanal castellum invasari et c. 3g.l. liter bêt Evleliquas (Segrerois)

Geich ber Stadt Rom III, 196.

<sup>&#</sup>x27;) Hist, Ott. c. 11: cui ante quinque dies ense accinctus, clipeo, galca, ct lorica indutus occurrit; solus Tiberis, qui interfluxit, ne sic ornatus ab exercitu caperetur, impedivit.

vor, mit bem Könige Abalbert guiammen die Jindit gu ergreifen, indem er den Airchaftsch von Et. Erter größentleptis mit sich sichter. Die Kömer, welches auch ihre Gesinungen waren, wogten jest sin die tiene Gegenweber, joderen nahmen das allerdiche Sever mit allen Gene auch, derdiretsche bere mit allen Gene auch, derdiretsche bere mit allen Gene auch, der in der der gestellt der Applit wählen und weihen zu wollen, ohne die Juliumft einen Paph wählen und weihen zu wollen, ohne die Juliumft einen Paph wählen und weihen zu wollen, ohne die Juliumft einen Paph wählen und weihen keines Sochwes, des Königs der Studies die Benüßte der König das llebergewähl sehen Vollen, um für die Bestigten des pahpflichen Endigles einen Genof vollen einfehrenden Einstigt sich auch die zu lassen, das er ihn auf die Keitzung der deutsche die Keitzung der deutsche Keitzung der deutsche die Verläum der deutsche Architen von der die keitzung der deutsche die Verläum der deutsche Architen von der die keitzung der deutsche die Verläum der der deutsche finden und die Verläumfte deutsche hatten.

Narolinger exporen hatten.
Trei Zage nach seinem Einzuge, am 6. November, versammelte Ivi in der Keterstliche eine große Synobe der gesamten römischen eigstlichtet und des Abels; an wehrer ebenfalls die in siehem Here dienstlichen Bischofe theilinahmen. Son den Beutschen Wähliche und Länden Versammelten Bischofe theilinahmen. Son den Beutschen uns Abaldog den Vernen, aufmarab den Minden und Liger dem Zeiger, sowie ein Tiefenus Ruchel, aus der in diesen Zagen ertenatte und fach, von den Vernende Von Malland, hubert den Arma, Liudprand von Kremonde von Meggio, ferner eftsplisch Petrus den Navenun, sech ubschick Bischofe, die von Kamerin und Spoleto, die übrigen Wilsigen Ernende von Meggio, ferner eftsplisch Petrus den Navenun, sech ubschrieben Abhard fram den der der und kenten Politächen Volkfall vons. Unter den Kniffen einer der Verlagen der Verlagen der der der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen d

feiner Abmefenheit mitzutheilen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Contin. Regin. 963: plurimum thesaurum sancti Petri rapientes; list. Ott. 6: S. Roma papa simul atque Adalpertus aufuginuit, Bernhardi epat. (L. 1); Papa bine imperatorem timens, illine Komanis diffidens, the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity of the continuity

sede per duos (vicimépr tres) menses (Leibnitii Ann. imp. III, 134.

§ Hist. Ott. c. S: firmiter invantes, numquam se papam electuros aut ordinaturos praeter consensum et electionem domni imperatoris Ottonis ., filique ipsius regis Ottonis, sgl. c. 22.

<sup>9,</sup> Aurz ermähnt von bem Contin, Regin, 963, die Aften gibt die Hist. Oft. c. 9-12. Das Datum des an den Papft gerichteten Schreibens (6. Roc.) besimmet auch das Datum des Einzugs, da die Spinder post triduum zusummentrat. Ueber die Theilnehmer vol. Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom III, 335 rum unten S. 339 A. 3.

Die romifchen Carbinale, benen bas gefamte Bolt beifiel, augerten ihre Bermunderung, wie ber Raifer nur nach einer Cache fragen tonne, Die icon ben außerften Enben ber Erbe befannt fei,1) benn fo offen und icamlos treibe ber Bapit feine teuflifden Berte, bag er nicht blog bon innen ein reigender Bolf fei. Darauf Otto: "Ge ideint uns recht, bag bie Untlagen einzeln vorgebracht werben, bernach lagt uns gemeinfam ermagen, mas ju thun fei." Der Carbinalpriefter Betrus bezeugte barauf, er habe gefeben, wie Johann Dleffe gelefen, ohne zu communicieren, Johann von Narni und der Cardinal-diaton Johann, er habe ihn im Marstalle und zu unrechter Zeit einen Digton weiben feben. Die übrigen Buntte maren in einer Schrift niebergelegt, welche im Ramen ber andern ber Carbinaldiaton Beneditt vorlas.") Sie enthielt zuerst bie Antlage, bag ber Papft Bifchofsweihen um Gelb bornehme und zu Tobi sogar einen zehnjährigen Anaben jum Bijchof geweiht habe. Heber Rirchenfrevel brauchten fie nichts zu fagen, weil ber Mugenichein genuge. Siemit murbe mohl nicht blok auf Die Entführung bes Rirchenichakes bingewiesen, fonbern auch auf die gangliche Bermahrlofung ber Beters- und Paulsfirche, beren ichabhaftes Dach ben Regen in Stromen einließ und bas Leben ber Beter burch lofe Balten bebrobte,3) 2118 Beifpiele ber allbefannten Ungucht Johanns 1) berwiesen Die Antlager auf Die Witme feines Dieuftmanns Rainer, Die er fogar über viele Burgen gefet und mit Rreugen und Relden aus ber Peterstirche beichentt habe. Muf Stephana ferner, Die frubere Geliebte feines Baters, Die fürglich an ber Beburt eines Baftarbs geftorben fei, und beren Schmefter Stephania, auf Die Bitwe Unna famt ihrer Richte, Die er beibe gemisbraucht habe. Den Lateran habe er zu einem Tummelplate bon Dirnen gemacht und Bilgerinnen geschanbet, Die an ben Brabern ber Apostel batten beten mollen.6) Gie ermabnten ferner, bak er öffentlich

<sup>3)</sup> C. 11: in papam accusationem, quam modo Benedictus cardinalis diaconus legit et vobiscum fecit. Diefe Edgrift mußte alfo worbereitet fein.
<sup>3</sup>) Hist. Ott. c. 4.: Quanto nos terrore tigna afficiunt etc.

3) Liubprand fpricht an zwei Stellen ber Hist, Ott. c. 4 nnb e. 10, bie fich gegenseitig ergangen, von biefen Ausschweifungen. An jener nennt er bas

¹) Die hier gebraucht Wendung (Hist. Ott. c. 10): quod non Hibericos nec Isabilonicos nec Indicos incolas latet ift wohl auf Rechnung Lindprants un feben.

<sup>9)</sup> Benedicti Chron, c. 35: Factus est fam labricus sai corporis et am audaces, quantum nunc in gentilis populo solebat fieri . Erat enim cogitio cius vanum, diligebat collectio feminarum, odibiles aecelesiarum, amabilis iuvenis feroricantes. Tranta denique libidine sui corporis exanit, quanta nunc possumna enarrare; Liber pontific, (Waterich p. 46): Isé duit; Gerberti Acta cone. Rem. (SS. III, 1672; Vidimus lohamem cogromento Octavianum in voltathoro libidinum versatum, etiam contra um Ottonem, quen augustum creaverat, coniurasse; Chron, Salernit. e 166: Dum esset adolescens atque huiusmodi vitus deditus; Georgi Cedeni Histor. Compend III p. 335; rip voir tenetjes? Pupulara Izais-ofer Idivites Izais? Isaisripa izais-filegique sids, nos ridore deditus doit oblitus vanisti et spurcitus vitam suam deditus dusti.

auf die Jagd gegangen iei) und lich mit Hormisch, ein und Schwert wöhlte. Seinen Zulfpfeller Venechtliche er beinehn lassen, do ab biefer dalb derauf gestorben iei, dem Cardinassindsbaldenen Johann dagegen nach der Entimannung gestobet und Feuersbrüusst angelegt. Tok er auf des Zussich Minne Wein gekunkten, bezengten alle, ebenio dog er beim Wärssichpiele Wussiter, Wemis und ander sehnische Gottbeiten um Beistand angecusten. O Endlich habe er die Metten und hannischen Sovern nicht gedeulten, noch sich mit dem Kreuse bereichnet.

Das an ihn gerichtet Schreiben lautete: Dem höchlen Bildoje und allgemeinen Philhe Geren. Johann fende Ech von 600tet Gönaben kolier, nehl den Pilichfen Liguriens, Austeins, Sachiens und Frantens den Geuß im Herre. Alls wir um Dienfte Godetes nach Kom kommend eure Sohne, nämlich die edmischen Lightigte und Fordinäle, uben das gaben, nämlich die edmischen Lightigte und serbinäle, uben das gaben wollt mei neue Abweichelt befragten, was der Grund wäre, daß ihr uns, den Verträdiger eurer Kirche und ware felbe, nicht dietlie felen wollen, de brachten lie folgereit und in Unterest gegen end vor, daß, wenn es Schaufpielern undgerecht würer, ein des Schaufpieler wilchen mitte, Damit es der eurer Hoher und der der der eine Pohert nicht verbragen bleibe, do wollen wir einiges in aller Aürze ermadnen, weil de beiden wir alle en austüber wünden. was ein Taa

Lateranense palatium, sanctorum quondam hospitium, nunc prostibulum men-tricum, an bicfer sanctum palatium lupanar et prostibulum fecisse; tgl. Leg. c. 50: Alberici filio apostatae, adultero, sacrilego.

Benedicti Chron. c. 35: Habebat consuctudinem sepius venandi, non quasi apostolicus, sed quasi homo ferus.

<sup>2)</sup> Bgl. über bas Fortseben bes heinen meinen Anselm ben Peripatetiter E. 8.
5) Hist. Ott. c. 11: quia Romani eius loquelam propriam, hoc est

Saxonicam, intellegere nequibant.

4) Ebb.: talia de vobis tamque obscena protulerunt, ut si de histrioni-

bus dicerentur, verecundiam nobis ingererent.

bagu nicht ausreicht. Wiffet alfo, bag ihr nicht bon wenigen, nein, bon allen Beiftlichen wie Beltlichen angellagt feib bes Dorbes, bes Meineibs, bes Rirdenfrepels, ber Ungucht mit Bermanbten und mit zwei Comeftern. Dan fagt, mas entfeslich ju boren ift, bag ibr auf bas Wohl bes Teufels getrunten und beim Burfelfpiele bie Dilfe heibnifcher Botter angerufen habt. Deshalb bitten mir euch bringend, ihr moget nach Rom tommen und euch bon allem biefem reinigen. Wenn ihr etwa bie Gewalt ber verwegenen Denge fürchtet, fo verfichern wir euch eidlich, bag nichts gegen bie Bestimmung ber heiligen Rirchengefete geichehen foll. Begeben ben 6. Robember." Rury und bundig erwiederte barauf ber Papit : "Johann, Bijchof, Anecht der Anechte Gottes allen Bischofen. Wir haben sagen hören, daß ihr einen andern Papft seben wollt. Wenn ihr das thut, so excommuniciere ich euch traft des allmächtigen Gottes, so daß ihr feine Erlaubnis habt, Jemand gu weihen und die Deffe gu feiern."1)

Diefer Brief murbe in ber Spnobe berlefen, gu welcher fich noch als fpatere Untommlinge Ergbifchof Beinrich bon Erier 2) und bie Bijcofe Wido von Mobena, Gego von Tortona und Signif von Biacenza eingefunden hatten. Auf ihren Rath wurde am 22. November nochmals an den Papft gefdrieben. Gein findifches und unüberlegtes Schreiben murbe als gang ungenugend gurudgewiesen. Wolle er gur Snnobe tommen und fich rechtfertigen, fo durfe er auf ihren Behorfam gablen, ericheine er aber nicht, fo murben fie, ba fein gewichtiger Grund ihn fernhielte, feine Excommunication geringicagen und fie vielmehr, wie fie vollauf berechtigt maren, auf ibn felbit guruckfallen laffen. Much Jubas, ber Berrather, habe bie Gewalt gu binden und gu lofen nur fo lange gehabt, als er gut war unter feinen Ditjungern, fobald er jum Morder geworben, habe er fie verwirft, und Riemand mehr außer fich selbst binden tonnen. Als zwei Cardinale fich mit diesem Briese zum Papste aufmachten, der sich in dem be-nachbacten Zbool aussielt. 3 sanden ist ihn nicht von, denn er war mit dem Köcher auf die Jagd hinausgezogen, underrichteter Dinge tehrten fie alfo gur Spnobe gurud, Die gum britten Dale gufammengetreten mar.

Diesmal trat ber Raifer felbst als Untlager auf, nachdem er bisher noch erwartet hatte, feine Bormurfe an den Papft unmittelbar richten gu tonnen. Er erinnerte bie Berfammlung baran, wie berielbe ibn aus Cadien gegen Berengar und Abalbert

bezogen.

<sup>1)</sup> Bgl. Flodoardi ann, 965; quia de inreligiositate corripiebatur reverti nolente; Contin. Regin. 963; illo tamen hoc omnimodis renuente. 2) Hist. Ott. c. 14: advenerunt, qui prius defuerant religiosi, a Lotharingta Heinrieus Treverennis menbingsberginsert. Was arreitst bei den Regin. 980, Greats Treveren. e. 29; Affuit Romae exum Ottome in damando magum, non papam Iohannem. 3m 1. Weit umb 18. 32; and the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of th

ju hilfe gerufen und wie er ihn aus feiner Bedrananis befreit habe, jest aber fei er eibbrüchig und mit Abalbert berbundet als offener Feind wiber ihn aufgetreten. Die Snnobe moge enticheiben. Auf Diefe Antlage erwiederten Die Bifchofe famt ben übrigen: Gine unerhorte Bunde fei burch ein unerhortes Brenneisen ausgubrennen. Da fein Beifpiel jo viel Bofes bewirte, fo baten fie bie taiferliche Bobeit, bag bies Ungeheuer aus ber romifchen Rirche ausgestoßen und ein andrer an feine Stelle gefest werbe, ber burch fein gutes Beifpiel ibnen als Borbild biene. Als ber Raifer frendig beiftimmte und ber Berfammlung die Bahl überließ, ertor Die Synobe einmutig ben Protofcriniarius, b. h. Rangler, Leo, Cobn bes Ranglers Johann, einen Laien, einen maderen und bemahrten Mann, ber burchaus in bem beften Rufe ftanb.1) Rachbem alle ibn breimal jum Bapfte ausgerufen und Otto zugestimmt, führten fie ihn unter Lobgefangen in ben Lateranpallaft, und am 6. December, einem Sonntag, wurde er in ber Beterstirche bon bem Bifchof Gico bon Oftig gum Briefter und fobann jum Papfte geweiht und empfieng ben Treueid ber Romer.2)

So marf fich ber Raifer mit ber bon feinem Winte gelentten Spnobe gum Richter über ben Papft auf. Johann XII. verscherzte

rraudari feeti bonore, il constituena alum rectors nomine dignum.

"J Hist, Ott., 16; Lib, pontificalis: conservarere cum Rugium.

"J Hist, Ott., 16; Lib, pontificalis: conservarere cum Rugium.

"Billing of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of presbyterum ordinavit eumque . . in nostra apostolica sede consecrare non formidavit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hist. Ott. c. 15. 16; Liber poutific. (Watterich p. 46): Facta itaque postulatione atque petitione universi populi talem a domino imperatore receperunt responsum: Eligite qui dignus sit et ego libentissime eum vobis concedo. Statimque a cunctis tam clericis quam laicis electus et expetitus est domnus Leo vir venerabilis protoserinarius . . vir strenuus et omni honestate preclarus; Benedicti Chron. c. 36; Romani magis sevientes inter se, petierunt ad imperatorem, ut Leonem protoscrinium papam eligerent. Piacuit imperatori; Contin. Regin. 963: plebs Romana Leonem protoscriniarium, virum strennum et industrium, communi consensu in locum eius elegit; Bernhardi ep. c. 38: Quo reverti negante Leo sense in locum eius elegit; Bernhardi ep. c. 35: Quo reverti negante Leo-adhuc laicus, quantum ad secularia non parum strennus eligitur, ordinatur loaraus tris Eightert, ben Demigst 3: 98 %. 1 at 6 Dude auführt.) Sedom XII. [dish nennt ije curindem ei neophytum atque perinrum und Leonem curindem et laicum (Leibnitti Ann. III, 135. 136). Elibobart (a. 905) wirtt feo mit 360sm XIII. 1961matten, trout bie Ann S. Benigni Divion, 965 (SS. V. 41) fim beidimmen, xurt erreidym the Zundet mit bie dimletjang feot med Geografia Gerenna (Hist Comp. II, 335): δν 'Ωτως ο των Φοάγγων βασιλεύς ἀπελάσας έτερον ἀντεισήγαγε τῆ Εκκλησία πουμένα, 'Νοιιι (Gesta Hammab, eecl. pont. II c. 9) und ble Ann. Altah, 963; δντοβείτβα (Gesta Odd. v. 1494 [j.): Qualiter et recti conpunctus acumine zeli | summum pontificem, quaedam perversa patrantem eins nec monitis dignantem cedere crebris, scdis apostolicae fraudari fecit honore, | constituens alium rectoris nomine dignum.

Während Johann nach dem über ibn gekallen lletfielle fich von Abalbett terntte, der nach Gorfica guridfeiter,? Diefe der Kaifer mehrere Wochen im Wom, don't au miedtere Wochen in Wom, don wo er den größeren Teil einer Truppen entließ, um den Einmohren nicht allu alftig alfalen,! In der Petersliche erdien er mit feiner Gemachin Woelbeid in ellerfeligen Schmude, die Krone auf dem Jaupte, und debache alle Gotteshaufer nit reichen Gefchenlen.) Dem Aughte, der debache alle Gotteshaufer nit reichen Gefchenlen.) Dem Aughte, der ihm als Gegengabe dem Arm der deht. Felicias in der Clemenstäcke felöfi überreicht, 9 beflätigte er die Bestigungen des b. Betrus, jumal die Ventadolis und der römlichen Antheil von Lussein.) De acarde hier

<sup>3)</sup> E. Alfuins Schreiben an Arno vom Aug. 799 (Jasté Biblioth. VI, 489) und meine Gesch. Des Historia. Reiches I, 221; Thietmari Chron. II c. 18: Benedictum, quem nullus absque deo indicare potuit. . deponi conscusit.

<sup>9</sup> Cbb. c. 17: ne consumeretur Romanus populus ob multitudinem exercitus . Romani . exercitus paucitate confisi; Contin. Regin. 964: cum paucissimis suorum.

<sup>9)</sup> Benedicti Chron. c. 36: Herum ad Roma properantes res cam regina, Adelade nomine, coronati antiferunt in accelesia apostolorum principi; multa dona transmiserunt per cuncte sancte accelesie Romase. Vi Transi. S. Alexandri (Schannat Yindennie II., 73): cum enim Chronica accelesia canasa devotionis pergeret, secundum temporis revolutionem aderat festivitas s. martiris Clementis (23. Neo,), unde et imperator ad audiendum missarum solempnia ad ipsius ecclesiam perrexit, ibique papam obvium sibi habitu I. Divinia autem peractis officia papa inperatori brachium ananciae Policitatis dedit, quod de cadem celesia unque ad sanctum Petrum perductum pracsensativit. CSqlach Pet Ginquis biefet Giapitung anf Ettos criem dedica in Som pinkentet, nötigit boe het. 3. Stoember, fie in bellen glichuntu su verlegae.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ebb.: Ordinata cuncta Tuscia et Pentapolim finibus in aecclesia apostolorum principia, et Leoni papa concessit, in Gallia est reversus; vgl. bagu 3ung (Torifo. XIV. 427 %. 4).

in Nom der Jactiach Jngalfrib den Aglei gestocken war, seite Ctile Andond an eine Seise und die him sport den den des Hallium ertheilen. In Noch wer dem Weisnachtslefte des Ctio in Nom bergiering.) trad die Nachtsleft ein. das die Nary Garde genommen worden, das die die Aghtsleft ein. das die Nary Garde genommen worden, das die Nachtslefte des Det laigerlichen Gewalt. 19 Bergast und William nehl ihren Zöchtern waren Gefangene und blieben es. Das binsjicht paar wurde auf Ctios Verfeit auf Damberg in die Berchamung geführt, um für immer den dem beimischen Boden geschieden zu werden. So heiftie der Nachfolger des Definderium siehen die Schieben und verben. De stellt der Nachfolger des Definderium Gestoch und die eine Schieben zu werden und Rittlinger Woolgis, de auch hier an steinen der einem Gestiene Goben um Wiltsinger Woolgis, de auch hier an steinen der

b) Heer Augdfrib I. Hist. Oft. c. 9, Coutin. Regin. 963: Angeffredus claim Aquileiensis patriacted, qui tune temporis etiam bidem obiit. SEADT/detnikis fii fiin Nadelolger ber Rodulfus diaconus, ber iligi in Nom serret. Ced Studie lit in bom 13. Zec. bet Ulgebil I lails ascar V, 4 d. (J. 2841), barin with lim bas engelid bem 5. Dermagnese verlichter Stritelgium peccatis nostris a paganorum sestrita concernatum deliniqui, ut inter propose temporatum deliniqui, ut inter the concernatum deliniqui, ut inter the concernatum deliniqui, ut inter the concernatum deliniqui ut inter habbeatur, ferret: non liceat quempiam ex aliena ecclesia praeponi, sed ex proprio sinu tum clerici quam laici eligant.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ann. Einsidl. 964: Îtem Otto caesar natale domini Romae; Contin. Regin. 964: imperator Romae natalem domini celebravit; Ann. Altah. 964.

<sup>\*)</sup> Contin. Regin. 963: Eodem anno Gard castellum in Italia capitur, vgl. oben S. 342 A. 2.

<sup>4)</sup> Unmittelbar nach ber Weibnachtsfeier und por bem Aufftanbe pom 3. Januar erablt ber Contin. Regin. 964: Berengarius cum suis in monte sancti Leonis obsessus vincitur, et id insum castellum imperatoris ditioni subditur, et Berengarius cum Willa in Bawariam mittitur, técufo bit Ann. Altah 964: Imperatore natale domini Romae agente Bernharius capitur. Bal. Ann. Hildesh. 964: Isto anno Berengarius rex Langobardorum obsessus in monte sancti Lconis ibique captus et cum vi deductus una cum regina eius cohabitatrice Willa in Baioariam ad castellum Bavenberg (vgl. zu biefen Worten Bait in ben Forich. 3. b. Gefc. XII, 448-450). Richt ganz wörtlich in Bezug auf bie Zeit zu nehmen ift Widulind 1. 111 c. 63: qualiter regem Longobardorum Bernharium duobus annis obsessum cum coniuge et filiis captum in exilium destinaverit (Thietmar, Chron. II c. 7: cum uxore Willan et filis ac filiabus ad ultimum cepit callide); Chron, Salernit, c. 169 . . per vim comprehendit Galliamque vinctos illos direxit, Srotsvita saste sur 3usammen (Gesta Oddon. v. 1490-1493): Qualiter invicti duro luctamine belli | obtinuit constructa locis castella marinis, | quae Beringarius coniunx possedit et eius, | ac illum, iuramento cogente peracto, | misit in exilium misera cum coniuge Willa, Diebei bleibt es buntel, ob in v. 1492 auf einen Gib Ottos (etwa fiber bie Beftrafung) ober Berengare (ben er gebrochen) angespielt merben foll. Bgl. Transl. S. Epiphanii c. 1: Capto vero postea in castello S. Leonis Beringario atque in Bavariam cum uxore custodiae destinato; Vita Mahthildis ant. c. 13: Berengariumque . . captivum cum tota familia in Bawariorum regionem ducere iussit; Arnulfi Gesta archicop. Mediol. I c. 7: Berengarium ipsum arce quadam robusta munitum diuturna vallans obsidione subegit . . illum vero cum filiabus et coniuge captum secum devexit in Sueviam; Benzo Albens. I c. 13: in Bagoariam, III c. 15: postremo in carcere trusum regnare prohibuit (SS. XI, 603. 628); Donizonis V. Mathildis v. 301 (SS. XII, 358); Compedibus regem gravibus stringebat inhermem; | donec enim vixit Berengerius, stetit illic,

Sohnen Arafte bes Wiberftandes übrig, die ber faum begrundeten Berrichaft ber Deutschen leicht gefährlich werden tonnten.

Sturmifch begann bas neue Jahr 964: gerabe auf bem Gipfel feiner Dacht bebrobte ben Raifer ichmeres Unbeil. Johann XII., aus naber Nachbarichaft über alle Borfalle in Rom gut unterrichtet, beichlog bie Entblogung ber Stadt von Mannicaften ju nugen, und ba er mohl mußte, wie empfanglich feine Romer jebergeit fur ben Blang bes Bolbes maren, ließ er burch beimlich abgefandte Boten ihnen alle Coabe ber romifden Rirchen berfprechen, wenn fie gu einem Morbaufchlage auf ben Raifer und feinen Bapft Leo bie Sand boten.1) Much bon ben Burgherren außerhalb ber Ctabt fchloffen fich mehrere ber Berichworung an. Rein Bunber, bag Johann trop feiner Berworfenheit noch über einen folden Anhang gebieten tounte, wenn man, abgefeben bon bem betannten Wantelmute bes romifchen Bolfes, baran benft, bag fein Bater und er jufammen feit mehr benn breifig Jahren über bie Ctabt geherricht, und bag menigftens jener berfelben auch fo manche Bohlthat erwiefen hatte. Die Berfchworung aber wurde tundbar, und als am 3. Januar,2) burch bas Beichen einer Erompete berufen, Die Romer berbeiftromten, um im Bertrauen auf bie geringe Bahl ber Raiferlichen Otto ju überfallen und gu ermorben, ba fanden fie ibn mit feinen Rittern gum Rampfe gemaffnet. Auf ber Tiberbrude, Die fie burch Rarren gefperrt hatten, trat er ihnen entgegen. Seine friegsgewohnten Befahrten marfen fich unerichroden auf fie und gerftreuten fie, "wie ber Falte einen Samarm fleiner Bogel," ohne bag fie Wiberftand magten. Rein Schlupfwintel, meber Butten noch Eroge, noch felbft die Gruben fur ben Unrath gemahrten ben Fliebenben Sout.") Gie murben bingemehelt, die Bunden im Ruden, bis endlich ber Raifer aus Mitleib bem Morben Ginhalt that.

Am andern Tage unterwarfen fich die Besiegten in Demut, gaben hundert Beiseln und schworen über bem Leibe bes h. Betrus

¹) Lindoyr, Hist. Ott. c. 17: non ignorans, quan facile Romanorum mentes pecunis posset corrumpere; Costin Regin. 964: pluribus aliis castellanis sibi per conjurationem extrinsecus adunctia. Ucert bit 2656/d. per Grunzburg finimen bit Colletti übercin, Hist. Ott.: si super pium imperatorem et domnum Leonem papam irruerent, cosque implissime truidarent, Contin. Regin. rem occidere nibebantur. n. cecem sibi paratam anticipans, Ann. Altah. 941: Imperatori a Romanis mors machinatur, que tamen machinatios da velle eius honorifice scelatur.

Oontin, Regin. hat allein ben Tag: eodem die quo eum extinguere moliebantur . III Non. Iannarii.
 Hist. Ott. c. 17: Non latibula, non corbes, non concava ligna, non

criptas cordium receptacula fagiranthus tutelus case possunts spirales per la case de constituir consistente fagiranthus tutelus case possunts spirales per la case con a case constituir quas also nomine cloacas dicunt, horum cadaveribus replerentur. Multicia Rampi unb bit dinnahum in Demunte bigith fide Sibalunto III in c. 53; cualitar . Romanos dabus precilia vicerit Romanque expagaverit; Ann. Corbetas manos dabus precilia vicerit Romanque expagaverit; Ann. Corbetas indifficultura con constituir con constituir rego amo intra critistanti indifficultura critistanti maddis preventus, et bis victor extitit.

Richt lange hatte Otto Rom verlassen, so begann, wie er vorhergesehen, in der Bevölkerung abermals eine Bewegung zu Gunsten des vertriebenen Papstes, vorziglich von den vornehmen Weibern geschürt, mit denne iener in vertrauten Beziehungen gestanden. M. Aus der

Hist. Ott. c. 18, Contin. Regin. 964: Die vero seq@enti.
 Contin. Regin.: Tunc imperator plena adhne ebdomada apud illos

<sup>2)</sup> Contin. Regin.: Tune imperator plena adhic ebdomada apud illos manens Spolitanum ducatum et Camerinum ordinaturus exivit; Hist. Ott.: Dein Roma exicus Cammerinum Spoletumque versus. properavit.

Σου Λουπα εхания чативетним эронецииней versus ., properavit. 9 & the bethen litt. et distanta Accession, and hist. Casin. 1. 75. 71, St. 353, 336, son Errg (ktráis V. 322) augeunelitt negl. Stráis XII, 497). reruögint ven Sec, Cironicas monast. Casin. Il c. 4 (SS. VII, 631), jiert in villa Kajano in contattu Balbeane fit ten 2tt Skutiums ex monasterio anenti archangeli Michaelneli qued vocatur. Barregium situm aupra nostre fire grom. Met venture autopatible de filocete consulta a interventu Adelbada dilecte contagina nostre fire ten Str. Micromes autografut in villa Faterno in comitatu Pennense.

Y Transl. S. Alexandri (Schannat Vindemine liter. II, 73): peragratis igitur losis quamplurinis tandem Pennam ad quam multa anactorum translata exatternat corpora, applicuit, ibque episcopus et comes de Marsi sibi occurrerunt et obsides de illa provincia imperatori addascrunt. Quos currerunt et obsides de la provincia imperatori addascrunt. Quo de la provincia imperatori addascrunt. Quo sopratori del competito de la provincia imperatori et discontinui del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del competito del comp

<sup>\*)</sup> C8b.: imperator misit Dodonem presbyterum capellanum regium cum episcopo. Rub éci bem Contin. Regin. 964 with Duodo palatit capellanus ermsönt, chenje bet Tichtmar II c. 10: per Dodonem capellanum suimet. Diemoch barf man auf eine gleichgeitige Grunblage jener Transfatien fehicfen.

A list, Ott. c. 19: Interea mulieres, quibuscum fohannes ... voluptatis sues indivirum exercelas tu non ignobiles et plures, concitaveruut Romanos etc.; Contin. Regin. 94: fidem imperatori et papac promissam admihalare non metuunt; 1-b. pontific (p. 4 fc. Watterich): plos denique vivente iniquium consilium a Romanis expertum est, quemadmodum domnum Leonem foras eiterent et seeleratum illum, qui in Campanie partibus latitabat, reducerent; quod et factum est; Benedicti Chron. e. 37: Romani vero secundum consactudimem prisca divisum est ponulum

Campagua, mofelbit er fich bisher verborgen gehalten, tehrte er mit Mannichaften in Die Stadt gurud, Alles fiel ihm wieder gu, und fein Rebenbubler Leo mußte, faft bon allen Mitteln entblogt, mit menigen Begleitern in Die Dart Camerino gum Raifer flüchten. Rom feierte er mit biefem gufammen bas Ofterfest (3. April),1) ba felbft Otto aus Mangel an Streitfraften nicht fofort gegen bas Beichebene einschreiten tonnte. Ungeftraft burfte baber Johann an feinen Widersachern Rache nehmen, mofern fie nicht ju rechter Zeit bas Beite gefucht batten. Dem einen ber beiben Befandten, Die einft in feinem Auftrage die Ginladung gur Romfabrt an Otto nach Sachien getragen hatten, bem Carbinalbiaconus Johannes, ließ er bie rechte Sand abhaden, bem andern, bem Geheimichreiber Ugo, die Bunge, die Nase und zwei Finger abschneiben,") sei es, daß er ihrem Absalle besonders zurnte, oder daß er nachträglich sie für den schlechten Rath gudtigen wollte, ben fie ibm mit jener Ginlabung gegeben. Den Bijchof Otger bon Speier fcutte nicht bie Bollmacht bes Raifers, ber ibn als Roniasboten in Rom gurudgelaffen, bor forperlicher Dishandlung : er murbe gleichfalls ergriffen und gegeifelt 3)

Ridd jufrieden jedod mit desen formlosen Gemaltibaten wolke ber adgefeste Kaph seine Gegner, von denn er noch einzelne selnehmen ließ, auch auf dem Wege des Rechtes und der Rischengeses zu nichte machen. Mit 26. Februar bersammels er in der Ketesstrick eine Symdo von sechopon Bischoffen haupflächtig aus der

inter se et advocatus est Iohannes papa de Campanie finibus, cum ingenti robore in Roma ingressus est.

"Coutin. Regin. 994; imperatorem in Camerino ducatu positum aditi bique pascha celebravit. Senchti Bigi fiu suque ad Transalpies montis fitchm; Lib. pontific. (Watterich I, 45); predictus donnus Leo assuas et incleus ab hac civitate exivit et ubi domnus imperator cum soe exercitu in partibus Spoletie erat, advenit. Qui honorifice a domno imperatore susceptus est.

3) Peurckitt, ber bie Einlabung an Elto ben Sofonn umb Rijo [den 196] in intititiert Ribbit sgen Sofonn erfolgen lägt, Jegi in laifdem Zulammenbange: Quo cognita califiditate pontifex appreensus Ioannes diaconus et Azo protoserinium manum abseidi precepti, cum quo brebe seribebat, et Iohannes diaconus masum eius abseidi leefet, genaure Einbyrath (illast et Iohannes diaconus masum eius abseidi leefet, genaure Einbyrath (illast et Iohannes diaconus et Iohannes diaconus et Iohannes determavati, poli Gerberti Acta cone. Rem. e Sci. Cetariuma Roman redit. Leonem fugat, lohannem diaconem naso, destria digitis ac liegua mutilat, mullaque cede primorum in urbe debacchatus.

<sup>9</sup> Contin. Regin. 964: Otgerum, Spirensem episcopum, comprehensum et flagellatum, aliquamdiu licet incommode secum detinuit, baraul focicht fich mohl Benedicti Chron. c. 37: que appreensis missus de imperatores et aliquantos Romanos qui erant consentanel qui erant cum Leone papa.

9 Die Alten biefer von bem Gefeinfehrerin tobtgefabrigenem Sunderranten niet Barenius (Ann. eocles. 3. 3. 964), auß bem Technij (Ann. imp. III., 133-136) fie nieder bei abbruchen lassen. Erwicken bei abbruchen lassen. Erwicken bei Bengelein im Anne Gefein Bernschaft der Gefein erwinden von Gefein der Anne der der Bengelein der Gefein der Belgereit mit der der Gefein der Belgereit mit der der Gefein der der Gefein der Belgereit der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Gefein der Ge

naberen Umgebung Roms - nur Johann von Martorano 1) und Johann bon Galerno tamen aus weiterer Gerne - und bon ber romifden Beiftlichfeit felbft. Unter jenen befanden fich eilf, welche Die Abjetung Johanns mit unterzeichnet hatten,") unter Diefen ebenfalls eilf, Die in bem gleichen Falle gewesen maren;3) vielleicht entdulbigten fie fich damit, bag fie ihre Theilnahme an bem fruberen Concile jest als eine erzwungene barftellten. In brei Gigungen an biefem und ben beiben folgenden Tagen murbe bie Spnobe bom 4. December als eine völlig ungefetliche 4) berbammt, ber eingebrungene Bapft Leo als ein Cibbruchiger jeglicher geiftlichen Burbe und bis auf feinen letten Augenblid, mofern er fich priefterliche Amtshandlungen anmaße, fogar ber Abendmahlsgemeinschaft beraubt, alle bon ihm ertheilten Weihen burch bas fchriftliche Zeugnis ber Beweihten b) für ungiltig ertlart. Dit bem Rirchenfluche murbe bebrobt, wer bem rechtmäßig Abgefegten feinen Rath ober Beiftand gemahrt habe gur Erlangung ber tirchlichen Chren.

Das gleiche Loos der Ausfloßung aus dem geiftlichen Stande traf den Bijchof Sico von Ofiia, der den Laien Leo durch die ganze Stufenfolge kirchlicher Würden dis zum Papfle geweiht hatte. G

<sup>1)</sup> Statt bes libertifertent Joanne Marturanensis eecl. epise. mellte bet Gerausgefer Mantusnensis serbefiger. aber mit Unrecht, enne bet bandige Bifdel ben Mantus eite Wilfelm, f. bie auf eine Urt. brifden bem 12. Oct. 962 Engliside, errichtsbinung bes Maltagraden Dietert bom 6. Dez. 964. an ber er gleichjalle thefinahm (Muratori Autichità Estensi I, 139—142). Bgl. Gams Series episcop. p. 594.

<sup>3)</sup> Mis Veiftiger mertem sechgem Bische in ben Alten aufgegählt, wegun all fiechenter ber gleichigtle ammetente Benetite von Verot bommt. Augier beierem nahmen an beiten Synneben Thall the Elisabet von Gualles, Mangain, Beroll, Gielea canthen, Allson, Kerntinia, Gabina, Mopt, Lerot, weque entbid noch Zetracina gut rechnen sein bliefte, men wir für Ferrariensis ander Burten wir Ber berrariensis abhatiaus Gutterparth Taranciensis alberta mid Burten bei der bei Deren Sabbatiaus Gutterparth Taranciensis ander Burten Schad, f. Cams Berrar episcopp. p. 600.
30 ber ben Macherina and M. Menne Schad, f. Cams Berrar episcopp. p. 800.
40 berrar 10 f. 75-105.

<sup>4)</sup> Man nannte fie: Prostibulum favens adultero, invasori scil. alienae sponsae, nempe Leoni intruso.

<sup>5)</sup> Ann. imp. III. 135: Tune idem benignissimus papa praecepit ingredi coi in concilian cum vestimentis, planetis atque stoli et unum quemque corum in chartala seribere fecil buiusmodi verba: Pater meas quem declerat et is pie invasor. (Rude bem lib. ponific. p. 47 Statt & teken Briefer unu pieri Elaconen genetic). Egl. iller blet Echratung minm trijlims mil Eulgarins & 23 M. 4.

<sup>\*)</sup> Der Bapft fragte: Quid censetis de Sicone episcopo a nobis dudum consecrato, qui in nostro patriarchio Leonem . . periurum nostrum iam

hielt fich bor bem Grimme Octavians Hüglich verborgen. Die beiben andern Bijcofe, Die bei ber Weihe Die Gebete gefprochen,1) Benedict bon Borto und Gregor bon Albano, mußten ichriftlich betennen, bas fie gegen bie Cabungen ber beiligen Bater fich berfunbigt hatten. Die Bestrafung der an der Synobe betheiligten Aebte behielt fich ber Bapst vor, der Bertauf geiftlicher Burben wurde ausbrudlich verboten und alle niedrig Geftellten, Die einen Borgefesten gu berbrangen fucten, follten ber Excommunication berfallen.

Un ber Spnobe Johanns XII., einem willenlofen Bertzeuge in feiner Sand, gegen welche in Bezug auf Die Form burchaus nichts einzuwenden ift, fallt uns die verhaltnismäßige Bahmheit ihrer Befcluffe auf. Der Papft, gleich als ob er fich bewußt gewesen mare, bag ju ben wider ihn ergriffenen Dagregeln nur ju viel Grund borgelegen, ließ alles Uebrige unberührt und begnügte fich ledialich, feinen Rebenbuhler gu berbammen und Die brei Bifcofe, Die gu feiner Beibe unmittelbar mitgewirft batten. Gelbft bon biefen aber icheint er Die beiben, Die fich unterwarfen, mit einem blogen Schuldbefenntnis beanabigt zu haben, mabrend er Leo und Sico nicht einmal mit bem Rirchenfluche belegte. Cbenfo menig magte er es, Gleiches mit Gleichem bergeltend, bem Raifer Otto bie Rrone ftreitig ju machen und fich offen für Ronig Abalbert ju erflaren. Gine febr allgemein gehalteue Drohung ward vielmehr nur gegen Die Belfer und Berather Leos gerichtet. Dag biefe Dagigung Octavians nun aus bem bofen Bemiffen ober aus ber Furcht bor ber taiferlichen Dacht ober aus beibem jugleich entiprungen fein, jedenfalls bielt er auch nach ber Spnode eine Musfohnung mit Otto unter Aufopferung Leos VIII. noch für möglich, benn er fette ben in ber Befangenichaft übel mitgenommenen Bijchof Otger bon Speier jest wieber in Freiheit und ichidte ihn bem Raifer, bon beffen brobenben Ruftungen er bereits bernahm, als Bermittler entgegen.2) Die Bergeblichfeit Diefer Bemuhungen gu ertennen, follte ibm jedoch erfpart bleiben, benn als er eines Rachts Die Stadt berlaffen batte, um fich mit ber Frau eines Undern gu vergnigen, traf ibn ploblich ein Gebirufchlag, an welchem er acht Tage ipater, ben 14. Dai, fein fundiges Leben befchlog,3) ohne borber bie lette Weggehrung empfangen gu tonnen. In Diefem ichred-

presbyterum ordinavit eumque sine aliqua probatione contra cuncta sanctorum patrum statuta in nostra apostolica sede consccrare non formidavit?

<sup>1)</sup> Ebb.: qui super ipsum neophytum orationes dederant. Et fecit tenere eos chartulas in manibus, continentes haec etc.

<sup>2)</sup> Contin. Regin. 964: sed postea statim eum (sc. Otgerum) spe impetrandae ab imperatore venise remisit; quae spes divina eum ordinatione fefellit 3) Ebb.: Nam II Idus Maii rebus humanis excessit (Bübinger Unter-

luch jur mittl. Gesch. I, 21, der die Synode auf den 19. Februar (!) sept. läßt den Papft "son wei Wochen nachfer" sterben); Liudpr. Hist. Ott. c. 20: quadam nocte extra Romam dum se cum viri cuiusdam uxore oblectaret, in timporibus adeo a diabolo est percussus, ut infra dierum octo spacium

lichen Ende erblidte man ben fitafenden Finger Gottes.') Zu St. Johann am Lateran wurde er mit einer pruntenden Grabschrift bestattet.2)

eodem sit valnere mortuus. Sed eucharistiae vialicum ipsius instinctut qui emu percusperat non percepti. Idec'h tri tichtigë Musliquap bêter Getille 1951 88pte: De vita Liudpranii p. 27 n. 3. Semchet son ©. Antrea (Chron. C. 37 nercent) mega twe Ausgangs von Jospan un ci neu uns nied cipsitere (Chron. C. 37 nercent) mega twe Ausgangs von Jospan un ci neu uns nied cipsitere (bette de la companie <sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Hist. Ott. c. 20: volens cunctis saeculis innotescere dominus, quam interesses to control plebe repudiatus, quam que postmodum iniuste receptus etc.

<sup>\*)</sup> Bon Reumont Gefc. ber Stadt Rom II, 1227. Die Grabschrift in der Lateran. Bassisch bert Sateran. Bassisch besten und 7. Distiden, darin heißt es. Nam Graios superans eois partibus unam | schismate pellendo addidit ecclesiam.

\*) Otto vilkete sosieid nach der Rhstung Leos. Hist. Ott. c. 19: reparato

exercitu Romam redire disposuit, abet prius tamen quam saneti essent imperatoris conjace congregatas furb Codoun, ctenio pat Rentelète: Non post multos tempus imperatore cum ingenti exercitu simul cum apostolico in Italia est reversus. Johannes papa audientes impetam ef turorem regis. relleta Roma iterum Campania est ingressus. Sife neit Euto nod form Morten quitdigangua neu, biedt prefelobri, (Robotat), her un ingenau Romania recipitur unb Ichanne (edi briga Leono) vero cum imperatore demorante Papias. Eli Sificiliti in juungetu, bie canpibile Sulle Ces VIII. (ed. Floss p. 151) [aft em saifer in partes Gallie surdireriden. 4) Rutorger. 41: Non longe post domino et fratri suo, quia ipsum per se ire non licuit, auxiliares copias non levem armaturam de Lothariorum populo minit tegl. liber th Eviderigar; Folcuini Gestas abbat.

per se tre non licuit, auxiliares copias non levem atmaturant de Lothariorum populo misit topl. liber bit Veltriuger Folcaini Gesta abbat. Lobiene. c. 25, dett 25, 234 M. 21. His practuit Godefridus dux, quem ipse untivit i, imperatori per id tempus ad votum serviens, omnibus placeas Nas ben idiqueben 230 etcn: Hie codem temporo febre correptus barf man difeign. Ang lim Nuteriabel nut turte 36 ii gebauert bar, unb wirb bapir fitne Nathanti befire ett im bas 3, 964 fepen.

<sup>3)</sup> Lib. pontific. (ed. Watterich p. 45): talcmque ab eo responsum acceperunt: Quando dimieroe ensem meum, tunc dimittam, ut domnum Leonem papam in cathedram sancti Petri non restituam. (Darau8 bic Bulk ecos VIII. p. 151, bic jebod flatt Reatina Aretina civitate, b. 5. in Retgo, fid bic8 creianten figit).

ber selbst einst zur Messung Johanns XII. und jur Wohl Loos misemirt statte, dieme wärdigen Wann, der wegen seiner sir bed damalige Kom so überauß seltenen Gelehrfamkeit den Beinamen der Grammaliter lähete. Einmilig wurde er erforen, den Wilizu begutigt und als Benedict V. eold, geweist. Die Kömet leisten ihm ein eibliges Verprechen, ihn niemals zu verlassen, ohnern ihn gegen die allersteige Wacht zu verkreiben. 3)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Flodourdi ann. 955: Romani quendam Benedictum ipius aecelesias erinairum eligunt stape pontificem shi ordinari faciunt, qui in lohannis (vidunţir Leonis) electione consenserat et cidem subditus extiterat; Hist. Ott. e. 29: Quo mortus Romani onnes . Benedictum eardinalem diaconem papam constituunt; Benedicti Chron. c. 37: Romani inter sevirentes . in Benedictus subdiaconus sancte Romane aecelesie helectus est, et ab scolis est advocatus, et in sancte sedis apostolice precess fecerunt; Lib, ponific: idem Benedictus und inscorem Romanum ponificem elegerant. Genes irriş sait detde (Rondinagdis IV, 599) ben Supl Senecici fili ten "Opanis" (nes man (inn organecitem ness) said verefish paken and inn organecitem ness) said verefish paken and inn organecitem ness in said paken de la said and de la said d

<sup>9)</sup> Benedicti Chron. c. 37: Erst cnim vir prudentsimus granatic arti inbutus, unde al Romanum populo Benedictus Granaticus est appellatus; Gerberti Acta concilii Rem. c. 25: Cui Benedictus Granaticus Recognomento granaticum Romani substituut; Adam. Brem. Gestat Hamaburg, eccl. pontific. Il c. 10: vir sanctus litteratusque fuisse dicitur et qui diguus apostolica sede videretur

<sup>3)</sup> Hist. Ott. c. 21: numquam se eum dimissuros, sed eum contra

imperatoris potentiam defensuros.

<sup>4)</sup> Adam. Brem. II c. 10: dignus apostolica sede .. a populo Romano nisi quod per tumultum electus est, expulso eo, quem ordinari iussi imperator.

<sup>9)</sup> Benedicti Chron. c. 37: Audita imperator hace scisma iratus valde, et inravit per vintutem regni sui, ut Roman civitas possideres utraque partes, nisi Benedictus papa in sua redigeret potestati; Lib. ponific. Quod audiena domuna imperator magis in furore et ine carsaï per de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del

e'l Benedicti Ciron. c. 37: l'anta denique gents Langobardorum e'l Sazone et Gallearum gentes Itoma ciromdata est per gyro curricula utrasque partes, ut nullus extra muros egredi auderet; Hist. Ott. c. 21: imperator urben vallavit, neminem, qui non membris truncaretur extre permisit; Contin. Regin. 964; firma eam ex omni parte obsidione, ne quis pateret extius, munivit.

ber Belagerten, bag ber Scheffel Rleie gu bem unerhorten Breife bon 30 Denaren bertauft marb,1) benn alle Bufuhr mar abgefchnitten und ju Borgo G. Donino lieft ber Raifer fur feinen Sof und fein Deer bon allen Reisenden einen Durchgangszoll erheben und Die Raufleute ichworen, bag fie nichts nach Rom bringen wollten. Da nutte es nichts mehr, bag Benedict Die Romer im Anfange ber Belagerung jum Wiberftanbe ermutigt hatte, bag er ben Raifer und feine Betreuen mit ber Ercommunication bebrobte und felbft auf ben Mauern ber bebrangten Stadt fich zeigte.2) Die Rriegsmafdinen und ber Sunger vollbrachten ibr Wert; ben Romern entfant ber Dut. Gie öffneten am 23. Juni bem taiferlichen Beere bie Thore b) und überlieferten Benedict ben Sanden Ottos, indem fie unter einander fprachen : "Beffer ift es, bag biefer eine für uns alle fterbe, bamit unfere Seelen bon ben Qualen bes hungers befreit merben."4) Ueber bem Grabe bes b. Betrus ichwuren fie Leo VIII. und bem Raifer abermals Treue und erhielten, ba fie fo viel fcon mahrend ber Belagerung ausgestanden, Bergeibung für alles, mas porgefallen mar.5)

Unter bem Borfige bes Bapfles und bes Raifers trat in ber Laterantirche eine Sonobe gufammen, o) an welcher alle anwefenden

<sup>9)</sup> Lib. pontific. p. 48; ut modium furfuris XXX denariis venum-daretur texnum Herimann. Aug. Chron. 964, Gregorii Catraes. opp. c. 2, SS. V. 115, XI, 559). This brider Enade febbit and bit angeldide Built et al. 2, SS. V. 115, XI, 559). This brider Enade febbit and bit angeldide Built et al. 2, SS. V. 115, XI, 559). The brider Enade febbit and care to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

<sup>3)</sup> Contin. Regin. 964: muros urbis asceudit, et elatiori se fastu, quam apostolicum decnerat, ostendit.

<sup>\*)</sup> E6b.: in vigilia praccursoris id est VIIII Kal. Iulii.

<sup>4)</sup> Benedicti Chron. c. 37: Coeperunt mollescere inter se, ut virtutes que prius haberunt, ad nichillum redacti sunt etc.; Lib, pontific. p. 45: Coangustati igitur et afflicti Romani et tam pessimum malum ferre non valentes innocentem Benedictum imperatori tradiderunt; Gerberti Conc. Rem. c. 25.

Étb.: Spondentes ei et domno imperatori super corpus b. Petri apostoli sacramentum, dimisit eis quanta et qualia ab ipsis perpessus erat mala.

<sup>9)</sup> Ann. Hildesh, (Lamberti) 963 (kerauß wörtliß Monachi Saravensis contin. Cosmes, SS. IX, 14/8); Hoe anno magnum sinodale concilium factum est Roma in ecclesia sancti Petri; ibique praesidebat 04to imperator auge, cnm magram multitudine episcoporum, abbatum, monachorum & clericorum. Illicque Benedictus papa ab apostolica sede deicetus est, oquod imiuste vindicavit sublimitatem Romani imperii; Flodoradi ann. 965: Otto Romam reversus convocata magna synode. I dohanne in sede sur restituto, Desendictum episcoporum totius synodii sudicio depositum

Bifcofe, barunter bie beiben beutschen Metropoliten Abalbaa von Samburg und Beinrich bon Trier, theilnahmen, ferner Die romifche Geiftlichfeit und das Bolt. In ibrer Mitte erichien, bon feinen Bahlern geleitet, Benedict V. in papftlichem Ornate. Der Archibiaconus Benedict, derfelbe, der einst die Antlageschrift gegen Johann XII. porgelefen, bennoch aber an ber Synobe gegen Leo theilgenommen batte, richtete an ibn die Frage, traft welcher Dachtpolltommenheit ober Befugnis er fich habe erlauben burfen, bei Lebgeiten bes von ihm felbit mitgemablten Bapftes Leo 1) Die babitlichen Gemander angulegen, und ob er es leugnen tonne, dem gegenwartigen Raifer ben Gib geleiftet gu haben, bag er niemals ohne feine und feines Cohnes Buftimmung jur Wahl und Weihe eines neuen Papftes fcreiten wolle. Bufammenbrechend unter ber Laft Diefer unmiberleglichen Untlagen erwiederte Benedict nichts weiter als: "Wenn ich etwas gefündigt habe, erbarmet euch meiner." Otto felbft ruhrte biefer Unblid ju Thranen, er bat die Spnobe, ohne Borurtheil Benedict freien Raum gur Berteibigung feiner Cache gu laffen, wenn er es aber nicht vermöchte und fich ichulbig ermiefe, alsbann ibn mit Ditleid zu behandeln. 218 Benedict bies bernahm, ba fiel er alsbald bem Raifer und Papfte gu Gugen, indem er ausrief, er habe gefehlt, wider Recht habe er fich ben beiligen romifchen Stuhl angemagt. Darauf rig er fich felbft bas Ballium ab 2) und gab es famt bem Birtenftabe, ben er in ber Sand führte, bem Babite Leo gurud. Diefer gerbrach ibn por aller Augen, bien Benedict auf ber Erbe niederfigen und nahm ihm auch noch bie anbern priefterlichen Gemanber, Die Gafel und die Stola, ab. Cobann erflarte er ibn ber papfilichen wie ber priefterlichen Ghre fur verluftig und geftand ihm nur auf Die Berwendung bes Raifers und aus Mitleid ben Rang bes Diaconus gu, verurtheilte ibn aber gleichzeitig jur Berbannung. Go enbete biefe bentwürdige Spnobe bamit, bag Benedict als ein Befangener im Gefolge Ottos unter ber Obbut bes Erzbifchofs Abalbag perblieb. um ihm ipater nach Deutschland zu folgen.

Rur Die beiben Gefttage Johannis und Beter und Baul berlebte ber Raifer noch in bem fcmer heimgesuchten Rom,") gleich nachher brach er auf und wandte fich nach bem oberen Italien gurud. 218 Beugniffe feines romifchen Aufenthaltes werben noch zwei angebliche Bullen Leos VIII. überliefert, in beren einer berfelbe bem Raiferpaare und ihren Nachfolgern alle Schenfungen feit ber Reit Bippins und Rarls

abduxit secum; aussübrlicher Contin. Regin. 964 und Lindprands Hist. Ott.

c. 22. briffen Schluß feldt. 316 anmetenb numt bidet episcopis insuper Romanis, Hailies, a Lotharingia et Saxonia srathepiscopis.

<sup>3</sup> 96bt: quem tu nobiscum, accusato et reprobato lobanne, ad apsotolicatus culmen elegisti, 42, dort 3. 362 32. 1.

<sup>5</sup> 96bt: Poet bace pallium sibi abstulkt, quod ... papae Leoni red-ditt. Contin. Regin. 9641: postificate pallium, quod sibi imposuerat.

<sup>3)</sup> Contin. Regin, 964: Celebrata vero b. Iohannis nativitate et sanctorum apostolorum festivitate imperator ab urbe Romana revertitur.

juruderstattet,1) mabrend er in ber anbern, Die fich an eine Spnobe anlebnt, Otto und feinen Rachfolgern fomobl bas Recht einräumt, über die Thronfolge gu bestimmen, als auch ben Bapft gu bestellen und bie Bifcofe feines Reiches ju inveftieren, fo bag teiner por ber toniglichen Inveftitur Die Beife empfangen burfte.2) Beibe Actenftude aber find offenbare Falfchungen aus ber Beit bes Inveftiturftreites, wie ichon bie bielfachen Berftoge gegen bie angere Form barin beweifen. Ueber bie Belebnung ber Bifcofe (und Mebte) im Allgemeinen etwas feftgufeben, bagu lag bamale nicht ber geringfte Unlag por, weil noch Riemand an bem Rechte ber Berricher zweifelte; ben ihm munichenswerthen Ginflug auf Die Ginfetung ber Bapfte batte fich Otto binlanglich burch bie wiederholte Bereidigung ber romifden Beiftlichfeit und Des Bolles gefichert. Un eine Burudgabe bes Rirchenftaates endlich an ben Raifer im Bangen bachte ficherlich niemand, mochten auch einzelne Gebietstheile noch gwifden ibm und bem Babfte ftreitig fein. 2118 möglich und ber Zeitlage nicht wiberfprechend wird man baber bochftens fefthalten tonnen, bag nach Benedicts Abfegung ber Papft auf jener Lateraninnobe ben Romern bas von ihnen verwirtte Bablrecht ausbrudlich abiprechen ließ und beren Schluffe in einer Bulle verfündigte, welche als fast untenntlich gewordener Rern aus ben ibateren Galichungen noch hervorschimmert. Giner folden Unnahme murbe minbeftens bas Berfahren ber Romer bei ben nachften Erledigungen bes papftlichen Ctubles volltommen entiprechen.3)

Bisher war dem Kaifer alles, was er unternahm, gelungen, aber in someres Misgeschiel blieb ihm noch für dem Edilus seines demisischen Aufterlätze aufgeschat. In dem Herten date, bat er school in der beginnenden Sommerhie zur Belagrung geführt hatte, drach eine missenhalte aus, wie sie so oft um dies Jackseit unter

<sup>1)</sup> Mon. Germ. Legg. II b, 168—170. Die Unechtheit dieler Bulle hat bereits Baronius, bem Leibni vollichmunen justimmt (Ann. imp. III, 143—143), similinglich dargethan, webhalb sie auch von Jassé (Reg. pontif. p. 947) unter die Fälsbungen verwielen ist.

<sup>... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13. ... 13</sup> 

<sup>3)</sup> Der neuefte Bearbeiter G. Pernichm (Sorifa, XV, 622) will im Machaine an Stala, die deten Rern ber Bulle namentlich ber Say [elfeldten (ed. Floss p. 185]): Postquam vero Romanorum cognovimus pravitates et quia se suo inre privarunt, tunc per nostram apostolicam autoritatem Illas pravitates omnino delendas esse decrevimus, ut nullam ambitio popul ponthicis habeste electionen, neque quel in commune in regum successione, nee in patriciatus dignitate cos aspirare suncinus. Detel illi libera, baß percite forms (tesphessal) at aniettus nucleum. Detel illi libera, baß percite forms (tesphessal) at aniettus nucleum. Detel illi libera, baß percite forms (tesphessal) at aniettus nucleum successionen, der der der grench bit batin citietten älteren Sannest, numentilis ben Zolche, ille obli umb als germ ber der gerneb ber batin citietten älteren Sannest, numentilis ben Zolche, ille obli umb als germ ber der gerneben der Geschlichten der Sannessannung bes Saulers orbiniert merben [older". Die Wögfinfelt biefer Sannahm, acer auch nicht mört, jie nuguefen.

der Herrichaft des Hundssteins gerode fremde zu befallen wsicht. Terautig und untlädig mußte man utleben, wie so mancher, der am Worgen gesiund voor, saum den Verd erlebte, wie die eckelken Erden unterftüßt satten, dere die Phet doch sinsten. I min 12. Wai aus bereit ist er klieft der in jenen ruhmwürdigen That er klieft der ihr der die Angeleich unterftüßt satten, dere die Phet doch sinsten. I man 3. Juli solgte der ebte Erzhstigkof Keinrich von Trier, 9 noch auf dem Todensteit ist von Sechisfal einen Freunds Wolfgingen, des Schulborscheers im Trier, beforgt, seener der allgemein beliebte und geachtet lott-niglische Gegen Gostsche 30 no desse Armingkeit seine Aberre Brum eine so gute Meinung begte, daß er Almosfenspenden für sein Sechen ein Lanu an andthig erachtet. Wiete andere, Selt wie Unterhe, traft

Nehnlich ergieng es Lothar II. 869, heinrich II. 1022, Konrab II. 1039, Friedrich I. 1167, heinrich VI. 1191, Lautrec 1528 n. f. w.

<sup>9.</sup> Contin. Negin. 964: infeliciore quans speraverat omine in redeundo fruitur. Nam tanta exercitum eius pestis et mortalitas inavait; ut viz vel sanus quis a mane naque ad veneram vel a vespera usque ad mane se victurum speraverit; Ann. Hildesh. 963: El in ipso anno seva mortalitas invasit exercitum imperatoris. Siçte gefort bod molt and Baesich Chron. 2, 360: Cospit denque errescere multe imopie Hallor regno. dell'el Chron. 2, 360: Cospit denque errescere multe imopie Hallor regno. corruperent; redacin est terra in solitudine, magis magique famis valida pullularent.

<sup>9)</sup> Benn nicht Gerricus abbas Witzenburgensis (rem frin Bruber Gredantert nachfelpt) von hen Contin. Hegin. ausbrüftlich ju der Deftern ber Sie gesäblt wirke, mödelt man ihn tamn bahin trehnen', benn bed Wartbreimun von Beigindung (Reiche b. Interfenatus XIII, 3,57) Sat bereits ju IIII dass Mai. Obiit Gerricus abbas nostre congregationis presbiter et monacus. Er war ber Nachfeger reds un 20. Sept. 690 bergebertem Süde Geife. Sgl. fiber ihn Ekkehardi Casus S. Galli (SS. II, 128): Kerbo Witzinburgensis abbas magni nominis et ipset.

<sup>9)</sup> Contin. Regin. 984, Ann. Hildesh. 983, Gesta Treveror. c. 22: Heinricus episcopus in Italia obiti, Necro F. Juli, mai, um hin. 984 (spix Zag). Znn Zebettag behn Necrol Merseburg, Hildesheim, (Leibnüti Ss. rer. Brunavic I, 763), S. Galli (2. 46), S. Maximini (ed. Hontheim p. 931); V. Non. Iul. Henricus Trevirorum archiepiscopus, Augiense (Fontes VI, 142). 883, Othloni Vita S. Wolfkang c. 9: Interea praesulem Heinricum contigit cassaris Ottonis lussione expeditionis causa Roman perger, Dipue cum aliquatum tempus moraretur, mins agerotare. Set cum se desperaret convalescere, vocavit ad se cacarem, et exposuit et b. Wolfkang junitistem etc. 6m1 80d6/get. Zebectrid. Set mad ankru Theorim relatum in cimiterio maioris ecclesiae sepelbivi. SS. VIII, 158. 171), nodebm fie aufsingide in Farma före Stubefätte gefunten batten (Brower Am. Trevir, 1, 465).

<sup>9)</sup> Contin. Regin. 941: Godefridus dus Lothariensis allorumque innumera multitudo tam nobilium; ann. Ilitid. 951: dus Godefridus; ... ceterique non pauci; Rnotçer. V. Junnonis e. 41: His Go. Godefridus; ... ceterique non pauci; Rnotçer. V. Immonis e. 41: His quiet exspiravit. De cuius innocentia quodammoto securus etc. 37 en memoriae dus umb tra Saitte felidisti cint Ederatung sen tilm pro remedio animae. .. dilecti quondam praedicti ducis nostri Godefridi (Bochmer Acta imp. 1, 8, 5, 15.399).

bas gleiche Loos, bas nachmals mancher als eine gottliche Strafe für

Die Abfegung bes Bapftes Benedict anfeben wollte.1)

Italien gehorchte feit Berengars Gefangennehmung und Benedicis Geturge in vollem Umfange, b. h. joweit es nicht dem griechischen Reiche angelotte, der beutschen derricheft. Roch aber reate

<sup>1)</sup> Thietmari Chron, II c. 22: Anno dom. inc. 963 ob depositionem supra memoratam Benedicti papae.. seva mortalitas inperatoris exercitum subsequitur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Leibnitii Ann. imp. III, 114. 146. St. 338: ad Aquam pendentem, bie Daten şerrültet, für Goslinus venerabilis episcopus nosterque dilectus fidelis. Die Erfaubnit jur Anlegung von Befelingungen fommt häufiger unter

Perrayar I. ver, f. meine Gesta Berengarii €. 52.

¹ Sem 29, Justi fişa 9. Sagan fişi 62. Etan mirkelen in Parca (St. 239 bis 342) unb urfunkteş für tie Ættifijin Grimma in monasterio domini et salvat.

342) unb urfunkteş für tie Ættifijin Grimma in monasterio domini et salvat.

343) unb urfunkteş für tie Ættifijin Grimma in monasterio domini et salvat.

Gilbertus ven Sontamitata (Ughelli It. sacra III, 617, vgj. bie İltf. Bir Gilbertus ven Sontamitata (Ughelli It. sacra III, 617, vgj. bie İltf. Bir Gilbertus ven Z. fett. 982, in ter tien sits ganaum trivib, für & R. Iltf. Apages umb Edfest von 12. Sug. vg. 122 unb Edfest ven 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest vom 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest vom 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest vom 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest vom 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest vom 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest vom 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest vom 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest vom 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest von 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 10. Sug. vgl. 22 unb Edfest von 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Sug. vgl. 22 unb Edfest von 29, 'Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Sug. vgl. 22 unb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Sug. vgl. 22 unb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Sug. vgl. 22 unb Edfest vgl. 23 unb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages umb Edfest von 20. Str. 592.

Iltf. Apages

<sup>5)</sup> Contin. Regin. 981: Tandem miseratione divina postilentia cessante, imperator in liguriam pervenit, ibique autumnali tempore pace et olic vacana se venationibus exercitavit. 951. filter bir Zauer ber Eende Röpt im 38rt Netib il N. 110. 88ie Euro, 10 ap 6ft 0126 and 8 omrot II. propter opaca loca et acris temperiem in montana jurild (Wiponis V. Chuonradi c. 14).

Nohlert, ber weit bonon entfernt mor, auf die Arone zu vergidten, on feinem sichern Schlupfwintel aus. Er mogte es spags, den tönistichen Saufen Soho, der wehrscheinlich der Aufführung den Religien. Der wehrscheinlich der Aufführung den Religien alle einzige zu schleiber und Gerichtigen und sorties zu schleiber, den von wo er ihn jedoch nach einiger Zeit wieder losließ. Um diefelde Zeit eroberte Bischof Baldo den Som der Zustell State und der Auffahren der Verlegungen von Grund des. Siebei nebervart er tich mit dem Frechtigen Werten und serfisier ihre Verleitzungen von Grund des. Siebei nebervart er tich mit dem Frechtigken Werten und verstellt der Verleitzungen von Grund des. Siebei nebervart er tich mit dem Frechtigkoner er Justieste, haben, der Verleitzungen der Auffahren der Verleitzung stelligenommen balt. Die Frechtigkoner er Justieste, haben, der der Verleitzung stelligenommen balt. Die Frechtigkoner er Justieste, haben, der der Verleitzung stelligen der Auffahren der Verleitzung stelligen der Auffahren der Verleitzung der Maldo, als de er aufsiehen Mistingen die Schulb trage, und beschäuße wenn er irgend Geleannheit fähnde, ind an ihm au rächen. 3

Die Weihnachtsfeier in Pavia 3) mit einem turgen Aufenthalte

dafelbft folog bas thatenreiche Jahr.

<sup>1)</sup> Contin, Regin, 964. Bgl. über ihn oben S. 357 A. 5. Sollte biefer Dobo nicht mit bem löniglichen Caplane Lindolf ibentifig fein, ber 3. 3. 948 erwähnt

nitet mit een tottigituder daguate entitet betrilige Ane. et a. 3. 388 emogin.

§ Coutin, Regin. 964, 364. Eller Ilbo 966. Uniter ber Ilit. Detto bem
15. Refer. 1922 finhet flió ein Sigmun Utonia comitis (Watterich Vitae I. 22).

Sellet er ein Gelpn bes im 3. 494 verferbenne florden Ilbo fein? Deais
(Mon. hist. patr. XIII, 1109 n. 1) bilt Hattonem (moffer eine Deais)
(Mon. hist. patr. XIII, 1109 n. 1) bilt Hattonem (moffer eine Deais)
auf ber Juid erifektit (e.gl. oben 2. 314 %), bod werträgt es fich bamit mit
et auf ber Juid erifektit (e.gl. oben 2. 314 %), bod werträgt es fich bamit mit
et ift (dish. 1335, 1258).

<sup>3)</sup> Ann. Einsidl. 965: Item Otto caesar natalem domini Papiae; Contin. Regin. 965: imperator Papiae natalem domini celebravit.

## III.

## Ottos heimkehr. Kölner Reichsversammlung. Cod des Markgrafen Gero und Brunos von Köln. 965.

Ilmnittelbar nach Ruijalr 965 brach der Kaifer den Louia ant.) om S. Januar bestätigte er auf dem Marsche zu Malifal mit. Den Marsche zu Malifal der Gebend zu Pania den Weltsstand itres Klossers auf Füstprache leiner sehr geltigten Malifa, der Beltsstand itres Klossers auf Füstprache leiner sehr gelts eine nurd den Malifal den Malifal der der ihre Common und den Monte Genere nach Vellenz und den der iber Gemon und den Mitgere Jahle umd den Welfenz gelt. Derenhabrin) mach Glut, das er dereits am 13. Januar erreichten. Diete modrichenlich sehos der bereits am 13. Januar beneicht ein schoolsifter Gestillsder, Läddig oder Elbeutiuß, als treuer Begleiter für seine weitere Archannung an..) Mm 18. Januar bestirt der Konstellen mit seinem

<sup>).</sup> Contin. Regin. 965: et peracta festivitate statim in patrian, dispositis in Italia regni negotiis commeavit. Die Itrl. vom 3. Jan. ifi ausgeftell ad Sanctum Ambrosium in itinere ipsius imperatoris (Muratori Ant. It. III, 71, St. 346), tgl. 60m ©. 331 M. 5. lifere ben liftpring bes Refere's tr. 5. Tecebta [. Paulus Diacon, Hist. Langob. V. c. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ann. Einsiell. 965: indeque per montem Cenerem et Laggiam iter dirigens Curina pervenit in otetwa epiphanine. (2016) Gentrio II. 103, nach 8thaffelb Vita Heimriel c. 42, vgl. lolannis Chron. Venet. p. 36, 1044, per montem Cenerem in Alemanniam, raes öjrife jun billingar Saptefisher Geitrides I. 314 numberfield misverflanten baben; über ben Bogdierag vgl. oben 5. 112 28. 3) fün eaus Güru vem 13, 3an. battere litt. Beitrung ber Nirde un Echningen. (8t. 347) muß feben negen Der notareilen Unterferrit verworfen werten. Sgl. Diunge Rug, 1864, p. 3.

<sup>3)</sup> Thietmari Chron, IV e. 12: Lisevizo ..., qui papam Benedictum exulem a patria suimet, quae sita est in confinio Alpuime et Suevorum hue secutus, 8cl. VI e. 53; Adam. Gesta Hammah, eccl. pont. II e. 12: Libentius, quem secum duxit ab Italia pontifice, e. 27: viv litteratissimus et omni morum probitate decoratus ab Italia quondam pontificem secutus est Adaldagum.

Bejudse,<sup>1</sup>) das damals unter Leitung des Albies Eftefard kand, am 23. Reichenus,<sup>2</sup>) wo der hocherchient Albi Gregor von Ginschein, ein Engländer von Geburt, mit einer Schentung über mehrere von Eeftigam eingeautight Leifekungen und mit einem Privileigium über Jammunität und freie Albiswaßt, den ersten Urtunden auf deutlichen Voden, bedach wurde. Zah neden der Anglierin gerzag Ausdard von Schwaden und Bischof harter von Chur als Jürüster auftraten, (alft darunt schiefen, das diese beden ihrem Gerrun an die Gerups des schwädischen Landes entgegengeeilt waren und ihn geleitsten.

Nod am 21. Februar bezugte sich Scho in Worms bem Alober Reichema burch Bestätigung seiner Beibelgein und einiger Mbgoben aus signabischen Gauen für die gostreie Aufmachne dannten. Sieder berechte er die einem siehen betreuen, unter denen sich nod Wilkelm und Burchard besanden, die gange Sustensiet und gieng dann zum Stertsse (28, Mexx), dass er überaus Früstlich im Rerieb er Seinigen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ann. Sangall. mai. 964 (nach Safié): Augustus XV. Kal. Februarias ecenobium . . saneti Galli (visita)vit ac — — (auf einer rabierten @tifle bes eod. 915 p. 79).

<sup>3)</sup> Dig briben llrt, ifir Ginificken, quem et modo sanctissimus vir cunctis virtuitubus pollens Gregorius nobilitre regit et monachis den bli sub regulari disciplina militantibus pracest, fair bem 23. 3cm, antigefül Augia un Sindicessowo, hie eine auf glitte bet Purchardus dux, bis arbet ipsuss (br; Saigtini) interventu et Purchardi nostri ducis neenon et Hartpett antistitu nostri consultat (Nengart Cod. dipl. Alem. I, 62; Bechmer Acta imp. I, 7, St. 31s. 349). 894, faire Grayer Othloni V. S. Wölfkangi e, 10; pater, Anglorum gente procreatus, nomiue Gregorius, qui uivenilibus annis patriam, parentes, feminam quoque sibi desponsatiam relinques ad monasterium convolavit, un bie giradipirit (Pontes IV, 148).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Contin. Regin. 965: cui filii sui . in confinio Franciae et Alsmanniae in villa Heimbodesheim oecurrerunt, et cum magna ibi eum alacritate susceperunt. Der Ort liegt meischen Stuttgart und Forsching. Bei über Wilhelm oben S. 225 M. 3 mid bir Urf. sür hineartschaufen St. 352 M. 3 mid bir Urf. sür hineartschaufen St. 352 M. 3 mid bir Urf. sür hineartschaufen St. 352 M. 3 mid bir Urf. sür hineartschaufen St. 352 M. 3 mid bir Urf. sür hineartschaufen St. 352 M. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. sür hineartschaufen St. 3 mid bir urf. s

scopum in purificatione sanctae Mariae sibi obvium habuit; Ruotger. c. 41: Imperatoris praeterea reditum frater eius nocte dieque sollicitus expectavit; redeunti in omni gloria lactus occurrit etc.

<sup>3)</sup> Dümgé Reg. Badensia p. SS, St. 350, Weterrösing einer lirf. Staris HI, vom I. Nyril SS6, barin beigt ein venerablis Wilhelmss Mogonciensis aecelesiae arbiepiscopus et Burghardus nobilissimus dut Alemannorum necnon Eggehardus Augiensis coenobii venerandus abbanostris obtulerunt obtutulus etc.

feierte, nach ber Pfalg Ingelheim.1) Bon allen Geiten benutte man feine Beimtehr, um fich alten Befit, ben ber Ronig verlieben, burch Brief und Siegel bes Raifers ftarten 2) ober neuen fich übertragen ju laffen. Co bermanbte fich Bilbelm bier fur bas Magbeburger Rlofter, bas zwei nordthuringifche Sofe gum Beichente erhielt,3) Abelbeid und Brun fur St. Marimin, 4) und auch aus Baiern tam Die Bergogin Judith mit ihrem bertrauten Rathe, dem Bijchofe bon Freifing, herbei und erwirtte für einen Baffallen des letteren eine Schentung in Rarnten.6) Bon Jugelheim aus murbe auch bas nabe Frantfurt 6) und Wiesbaden und Das entferntere Erftein bei Straßburg befucht, 7) um gegen Ende Dai nach Ingelbeim gurudautehren.8)

Bu Schiffe fuhr ber Raifer ben Rhein abwarte nach Roln;9) hier endlich fab er feine alte Mutter Mabthilde wieder, die in

am 28. Mery, 3. und 5. April (St. 351-354). 2) In ber Urt. für bas Remigiustlofter ju Reims (Bouquet Recueil IX,

<sup>1)</sup> Coutiu. Regin. 965: sicque totam quadragesimam (frit 8. 7cbr.) in Francia commorans, in Inglenheim pascha cum maguo gaudio celebravit. 3 Urt., abgesehen von einer unechten, fint ju Ingelbeim ausgestellt

<sup>257),</sup> einer blogen Wieterholung von St. 217, beift co: Quoniam imperatorine dignitatis officium esse constat, ut monasteria . . contra omnes in-sectantium incursiones muniantur, ideireo nos . . regie uostre auctoritatis scriptum . . monachis deo sanctoque Remigio . . militautibus olim a nobis aute concessum imperatorii etiam nominis auctoritate a deo sanctoque Petro nobis collata roborare decrevimus.

a) Leuber Disquisitio 1600: interveutu et petitione Willihelmi

sanctae Moguntiuae scdis venerabilis archiepiscopi,

<sup>4)</sup> Bever Dittelrhein. Urth. 1, 279: interventu et monitu dilecte coniugis nostre Adhelheidae imperatricis, fratris quoque carissimi Bruponis archiep.

<sup>5)</sup> Zahn Cod. Austriaco-Frising. I, 31: per interventum dilectae ducis dominacque luditac necuon oratu satis uobis cari episcopi Abrahae cuidam suo vasallo Negomir nuncupato eine Besitung ju Wirzsosah in partibus Karautaniac in comitatu Hartwigi comitis. Bgl. Dirich 3abr-bucher heiurichs 1, 39 A. 4). Aus bem betannten Ingilauheim als Ausftellungsort macht Bahn Geinheim!

\*) Ann. Hildesheim, (Weissenburg.) 965: Otto imperator de Lango-

hardia de Italia revertendo, venit ad Franconofort.

<sup>7)</sup> Mus Biesbaben fint 2 tirt, vom 12. April batiert fur Dagbeburg, bie erstere eine Bieberholung von St. 294 instituctu et monitu Willihelmi . . archiepiscopi (Riedel Novus cod. Braudenburg I, XVII. 423), bie gweite über ben Renigehof Rogbach in Beffen in ius saucti Mauricii mart, atque vencrabilinm archiep:scoporum, qui pro tempore fuerint rectores eiusdem sanctae ecclesiae almi mart. Mauricii (Leuber Disquisitio p. 1606). Mus Sanctie ecclesiae aini mart. Matrici (Leuner Dispinistio p. 1906). Aus Herestein palatti ili van 6. 381 cine (lift. [if rem 3rt 6 critice) von 2 crid jobr baš Marttredi ur Edicislos batter (SS. XXI, 392), com 12. für étert-ingen, tie cittung for Rénigan Petrob, und Scilentis (St. 300—362). Cittungen, bei de l'inturgent de l'accident Jitt. von 23. 384 für 268 Remajusticier auf fürfreade Reficiele und 2816/2018, beldigig een Cite (I. und ili ur Scilentisur) 3-46, 537, 535, 346, 537, 536.

hiernach ift es nicht richtig, wenn Ruotger (c. 42) Otto iden Bfingften (14. Dai) in Rolu feiern lagt.

<sup>\*)</sup> Contin. Regin. 965; Indeque navigio Coloniam attingens, matrem

suam, domnam Mathildam, et sororem suam, Gerbirgam reginam. filiumque eius regem Lotharium sihi obvios condigno ibi amore et honore tractavit; Flodoardi ann. 965; Otto imperator ab urbc Roma regrediens

liebender Corge um ben lange abmefenden Cobn alle feine Schritte burch ihre beißen Gebete begleitet hatte. Um ihm ben gottlichen Coul auf feiner Beerfahrt noch mehr ju fichern, ftiftete fie ingmijden in Nordhaufen, bem Geburtsorte ihres Lieblingsfohnes Beinrich und ihrer Tochter Gerberg, ein neues Ronnenflofter.1) Auch Otto mar ihrer Liebe eingebent geblieben, indem er ihr icon 962 aus Rom toftbare Reliquien nach Quedlinburg überfandte, Die Leiber ber Marthrer Fabianus, Guftachius u. a. und ber Jungfrau Laurentia.2) Wohlbehalten und im Glanze taiferlicher Berrlichteit erblidte fie ben Sobn ieht boll tiefen Dantgefühles gegen Bott, ber ihr bies ju erleben vergonnt, mit ihm ihre Entel, ben jugendlichen Ronig Otto und die garte Mahthilde. Bugleich aber feierte fie ein Wiederfeben nicht nur mit Brun, bem Ergbifchofe, fonbern auch mit ber vielgeprüften Ronigin Gerberga, Die Otto gleichfalls hieher beschieben. Diefe führte in bem eben berangewachsenen Ronige Lothar und beffen Bruder Rarl ber ehrmurdigen Dahthilbe noch zwei weitere Entel gu, ju benen endlich auch ihr Liebling, ber junge Baiernherzog Beinrich, fich gefellte.3) Es war bas lette Mal, bag bier wie burch aöttliche Rugung alle Glieder bes Ronigsbaufes gufammentrafen. Als bie Ditalieder ber toniglichen Familie zu traulichem Gefprache vereinigt

Coloniam venit, ibique Gerbergam reginam, sororem suam. cum filis Lothario rege Karologus puero ad se venientem, except iet cum eis aliisapne multis procerbius placitum magnum habuit; Ruotger, c. 42: Coloniae . una cum diva mater, sorore regina, neporibus ilinque regibus totsque illude od eliderta familia et cunctus regui sentoribus affuerust; reversus esset, Coloniam urbem petens, tubi firster cius Bruno archiepiscopus praesidebat, matrem illuc cum rege filio pariter et pulchra virgine obviam sibi vocari praeceptit. Venit et regina Gerburg, soror cius, et tota reguliu utriusque sexus progenies. Sigifert e. Gembleux, Chron. a. 496, For bit Sajdamundinuti and dicen verteix ligit dinuz concurrentibus bit a Francia sororibus sis, regina vicile. Francorum delive bei et lem Gemelaux sororibus sis, regina vicile. Francorum delive bei et lem Gemelaux bei regina delle model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model mod

1) E&b. c. 14: Construxit etiam in Northusen coenobium . . sni quoque nepolis Ottonis iunioris consensu; V. Mahth. post. c. 21: pro anima regis Heinrici et sui carissimi filli. cui patris nomen imposuerst, et quem in praefata civitate procreaverat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annalista Saxo 962 (SS. VI, 617): In ipso anno reliquie sanctorum aratirum Fabiani, Eustachii, Pantaleonis, Ypoliti, Eugei, Miniatis, Valentis et corpus sancte Laurentie virginis a predicto imperatore Quidelinge-burgensi civitati transmisse ibi religiosissime suscepte sunt, cenifo Ann. Magdeburg. 962 (SS. XVI, 147).

<sup>3)</sup> Rur bie jüngere V. Mahth. c. 21 mefbet: secum etiam comitante herili puero Henrico, quem in loco filii dilexit.

waren, trat der alte Bilfof Jahdrich von Utrecht, Bruns ehemaliger Echer, in ihre Wiltte, bernietge fich von allen und hirach über die Berhamulung den Segen.<sup>1</sup>) Darauf sich gur frommen Machkülbe wendendt, vohet er sie an: "Frene bich, berechungswürdige Konigin, die Gott mit solchen Goden bechrt dat, nun sieht du deine Kinder und der Machkelt der Bahrlich, in die refüll sich des Wort der Bahrlich, in die refüll sich des Wort des Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten kinder erfellen. Der der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten der Gotten d

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Gcb. c. 22: Interim introit episcopus Baldericus, qui fuit magister Brunonis archiepiscopi et omnibus caput inclinans, regalem conventum benedixit etc.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Contin. Regin. 965: Hoc demum anno, imperatore ab Italia reductute Heinrico archiepiacopo Treverensi Titolofcus ciuodem ecclesiae diaconus (instituitur); Gesta Treveror. v. 29: Cui Theodericus successit (cod. IEC: vir nobilis et magnae autoritatis, prapositus Mogonciae maioria ecclesiae), vgf. bic litt vom 29. 90ai vsi (Seper Stitutir, Itrib. I. 267).

<sup>\*)</sup> Ueber Bicfrids Nachfolge f. oben S. 339 A. 1. Ueber Gerhard f. feine Urt. vom 15. Oft. 952 (Calmet Hist de Lorraine I preuves 359): postquam

Siffung eines Choefterenstiftes an feinem Sige.) durch all Amweienden unterfleiefen ließ, Angean von Romertl, den schieren und gebildetern Rachfolger des roben und streistusigen Verengar, der in kön (an 25. Rovember 1962) fein und streistusigen Verengar, der in könlich einen der berverragendhen: Thooberich dom Arch. Diefer udmitig, ein Better des Kasifers — seine Mutter Amatrada war eine Schweiter der Konigan Machistide, sein Veren Greif Gefehrde im Sallande —, nahm seit lursem (d. Werz), nachdem er vorsper in Kosterfladt und zumel in Kolla gehlicht worden, den Sein hie der Sein schieden.

divina dignatione, domni quoque Ottonia victoriosismi imperatoris et semper augusti, necono et domni Brunonis gloriosi archiepiscopi et regia germanitate prascellentis iussione dictante. . regimen suscepimus ecclesias Tullensium etc.; Ann. S. Benigin Divion. 962; Obliusa domni Gauzlini presulta VIII (Al. Sept.; 963: Ordinatio domni Gerardi pontificis III Kal. Aprilis; Adsoniasi Vilias: S. Mansueltic. 19, Mirac. S. Apri c. 31, Widrici Vita S. Gerardi c. 2 5 r.SS, IV, 492, 511, 519), Gerardia Coloniasi evibuso orinnalus uni pa Xifi galettic, fostat uni 29, 98crs. 963. Coloniasi evibuso orinnalus uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Sura esta del Colonia evibuso orinnalus uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Sura esta del Colonia evibuso orinnalus uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galettic, fostat uni pa Xifi galet

idinci Zeiltung Zenjerek bölgétu.

1 Martene et Durand Collectio ampl. VII, 54: Sabdita est mihi coglitato frequenti impulsa summi et incomparabilis viri domni Brunonis archippiscopi, ut si quos possem ad apostolicam colligerem disciplinam archippiscopi, ut si quos possem ad apostolicam colligerem disciplinam archippiscopi, cui omnia debe, nutrendam. Zide Zeitung cru5pitt Buldun (Gesta gejte, Ledo. c. 24): alternam (sc. ecclesiam) in beath Martini honore

consecravit, singulis triginta fratres canonicos deputavit.

5) Gesta episcop. Camerac, I c. 55 (SS VII, 432); Post buiss excessum Engranus, ante Corbiensis cenobii S. Petri monachus, obtentu Brunonis prefait archipatris, cum quo pro rebus fratrum, quas trans likenaum procumbat, notitiam et finaliniaritaen habebat, ad episcopsia propro Bruno dux., conventum generalem cum multis principibus et episcopis apud quandam villam, cuius nomen non subvenii, habuisse dicitur u. i. w., l'entte auf ble 80 fare Reframmlung vidicide besçam nerten. La nagun nur ems 862-865 Welden leur. Heet Pen Zelo feine Sorsingerés, Marcie filt (1946), leur Michael Pen Zelo feine Sorsingerés, Michael Leur (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur Michael (1946), leur

3) Contin. Regim 963: Diedericus, consobrimus imperatoris, Sigoberit, P. Deoderici, c. 1: Deodericum, ex pago Saxoniae Hamalant oriundum, comite Everardo patre et Amalrada matre . progenitum . Matrem empe eius sciums Mathidis regime fuise sovorem; vsl. über (im Stiren c. 22; 28/imans Saigrunt ber Presins 1848t, J. 433 fl. 1; Berich, XIII, 623, Martii conservatum, ber 993 can floren genunig 61, 38a6 efficier (Casao S. Galli, SS. II, 129) uster Epocerum et eller bes et. @alex (Casao Gardine) was der eine eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller et eller

Bon ben Gegenständen, die auf biefer erlauchten Berjammlung jur Sprache famen, wiffen wir leiber wenig ober nichts. Bermuten möchte man vor allem, daß hier eine Familienverbindung verabrebet wurde, die in dem folgenben Jahre jur Ansführung gelangte,

preuves 75—78), richtig ist bagegen eine am 16. Aug. 967 ausgestellte Urf. batiert anno . . presulatus domini Deoderici egregii antistitis III (etb. 79).

<sup>&</sup>quot;Contin. Regin. 1982, Ann. Mettens breviss. 1982, Catalog, episcop, Mettens. (SS. II, 279); Adabter opinatissins sanctitatis vir sancteque religionis indefessus ubique reformator sedit annis 35 victimetr 32) mens. 9 dies 23 (Strand Vita Caddroac c. 32). Obiti VI Kal. Maii. Scin. Evestag, and in cimen 1980er. Evettude; (Meurisse Hist. des evesques de Metz. p. 315. Neerol. S. Maximini (Hontlein Prodr. p. 175) in VIII Kal. Mai. (Cestor abbat. Trudon. contin. III, 1 c. 12 (SS. 27. 1982) and branch to the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of

murbt (sin Graß nach 2t. Armil Sertist, 1, Meurisse p. 313. Bei Exiptiin (Miracula S. Trudonis, I. I. e. 2, Mabillon Acts act. sacc. Vib. 5, 7) felfix et sen i, mu: qui ob nimium cultum quem monachis exhibebat monachorum pater appellatuses et, jest, Miracula S. Globesimidi c. 46: Hie monasteria ninterius et et exterius spiritalibus et corporalibus opibus nimium lapsa studio praeter cetera egregie animum recuperare indusi; Vita Iobann. Gorz. c. 35 (sgl. c. 41): magni postmodum rerum divinarum recuperaterio domni Adalberonis.

<sup>3)</sup> Iltt. Zjeckrids von Sleg (Gallia christiana XIII, 329): abbas seu fratres anacti Armilia nostras intimaverum isoleritae, quol post obitum domni Adalberouis pii decessoria nostri, dum ... domnas Bruno archivelosius, in gon regul tune plumatio incumbebas, desarcama tempelosius, in quo regul tune plumatio incumbebas, qualcum consensi qui dem monasterii fuit, sed longo iam retro tempore in beneficium secularium cosserae, cx larga pisulus munifecnati percepissent etc.

<sup>3)</sup> M. a. D.: Signum Herimanni ducis; Frederici ducis.

<sup>4)</sup> Contin. Regin. 985: Lotbarius rex domnam Hemmam sibi conlugio, copularit; Flodord. 966: Lotbarius rex uscrem accepit Emmam fi sim (Lotbarii): Odilo Epitaph. Adalbeidae c. 2. hermad methen wir be hooket in ben Winding See Juptes 960 ether millien. Mic Bürliverdern in ben litt. Institut fet userft om 5. Mich und 36. Mig. 967 und bleiter of) vor. (Housett fet userft om 5. Mich und 36. Mig. 967 und bleiter of) vor. (Housett fet userft om 5. Mich und 5. Mich und 5. Mich per of) vor. (Housett fet und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mich und 16. Mi

Unter ben Schentungen, mit benen namentlich auch die Klöfter zu Toul bedacht wurden,2) durch beren Reform Bifchof Gauglin fich

ju Stelfabi forcibi Camna ber letteren nad feinem Zobe (Gerberti opp. ed. Olleris ep. 93 p. 52): Recordamini praeterea verborum vestrorum, quod virum meum prae me dilexeritis quodque ipse prae me vos amavorii. Cim Stib ber lönigliden gamilie bei Mabillon Annal. IV, 33. Stemar (Historiar. I. III c. 30) nennt d'muni ciriq filiam Tetbaldi Campanensis.

<sup>9)</sup> Chronic, S. Benigai Divion. (SS. VII, 230): Lugdunum civitas, quam Lotharius Francorum ree dedit in dotten sorori suse Mathidi regime, quam despondit Chourado Burgundiac regi, barous Hugonis chorale. III c. 20 (SS. VIII, 361, 366, 501); Abric chronica see, (gb. chourado Burgundiac regi, barous Hugonis chorale. III c. 20 (SS. VIII, 361, 366, 501); Abric chronica see, (gb. chorac chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale chorale choral

<sup>2)</sup> St. 366—308 bom 2. Juni. 3n ber etften für baß Monnenfloffer Soutjeres auf Zumet kitt ber venerablis Tullensis ecclesiae pastor Gerardus una eum finttis nostri Brunonis archiepiscopi subventu auf me bütte um Refüßunge her Seffengur und um Reskfrieder (Bouquet auf et auf der Seffengur und um Reskfrieder (Bouquet ausgestas und is ben Siguum Ottonis makrini. boß ford nicht bertöchtig, an ber preielt mit Ir fattet Clut des Richte des Mantettus ur Zout, befüg Artfeldung Gantlin begannen und bem Gerarb eum consilio Brunonis archiepiscopi ac principum regni ben 28th Mante vergelet, mit Giffer auß (ch. 385). Refuttis in ber der Siguum der Bild der Seffendi in der Betraffer (Brunonis archiepiscopi ac principum regni ben 28th Mante vergelet, mit offeren auß (ch. 385). Stehntlich in bei der Sigual der Seffendi in der Stehntlich in der Stehntlich in der Stehntlich in der Stehntlich und der Stehntlich in der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich und der Stehntlich

ein leuchtendes Berdienst erworben batte, ift eine an bas fachlische Rorvei hervorzuheben "für bas Seelenheil ber theuersten Mutter Dabthilbe",1) eine anbre fur St. Ghislain im Bennegau (bei Bergen) über attgebn Sufen nach ber Bestimmung bes in Italien verftorbenen herzogs Gotfrid und jum Beile feiner Geele.2) Indem Otto hier und weiterhin ben geiftlichen Stiftungen mit bollen Sanben fpenbete, wollte er fich bem herrn, ber ihn fo gnabig burch alle Fahrlichfeiten hindurch geleitet, in seinen Dieuern bantbar beweisen, zugleich aber auch ben letteren wegen ber Fürbitten, mit benen sie seine Waffen begleitet hatten. Sier vielleicht murbe auch Bergog Friedrich genothigt, den Bifchof Gerhard bafur ichablos ju halten, bag er feine Burg Bar auf bem Gebiete ber Touler Rirche erbant hatte. Er trat Die ibm gehörigen Abteien Monenmoutier und St. Die an ber Meurthe bem Bifchofe ab, fowie ben Sof Bergheim, um Bar und andre Befigungen bafur zu erhalten,3) bennoch mußte fich fpater feine Familie noch eine Beit lang ben Genuß jener Rlofter gu fichern.

MIS Die Reichsgeschäfte in Lothringen beenbigt maren, brach ber Raifer (nach bem 8. Juni) nach Cachfen auf, um nun erft ber nach

einer Urt. besielben im 3. 936 flatt (Mabillon Ann. ord. S. Bened. III, 705), ugl. Mirac. S. Apri c. 30, wonach Bait (Deinrich I. G. 168 2. 3) ju be-

richtigen ift. Sgl. Ecbasis captivi ed. Voigt & 5.

) Falke Tradit. Corbeiens. p. 549, St. 372: ob interventum fratris nostri dilecti Brunonis et venerabilis abbatis Liudolfi . . pro incolumitate amantissime matris nostre Mahtildae et dilectissime conjugis nostre Adelkeidis imperatricis auguste filique nostri carissimi Ottonis. Linbolf folgte auf ben am 20. Merg biefes Jabres verftorbenen Gerbern als Abt (965-983), f. Ann. Corbeiens. 965, Catalog. Corbeiensium, Necrol. Fuld. mai., min. 965 (Jaffé Bibl. I, 36, 69, Boehmer Fontes III, 154. 157).

\*) Boehmer Acta imp. I, S, St. 369: intervenientes apud imperialis nostrae munificentiam largitatis domnus scil. Bruno sacrae scdis Coloniensis archiepiscopus germanus noster, simul et Richarius comes fidelis noster für eine Schenlung, welche Gobefrid ex beneficio quod ex nobis

habuerat, destinaverat, vgf. oben ©. 366 %. 5.

2) Chronic. Mediani monast. c. 10 (SS. IV, 91): Qua de causa Gerardus . . imperatorem Ottonem maiorem adiit et ei iniuriam illatam suae urbi intimavit. A quo dux satisfacere iussus pro pervasione praedii mntnae vicissitudinis conditione duas abbatias Medium monasterium et Galileam cum aliquot villis patrimonii sui contradidit ei, ut posset ipse pacifice possidere quod praesumpserat sibi, ābslich bas Chronic. S. Michaelis c. 7 (p. 11 cd. Tross): Villam quoque quae Barrivilla dicitur et alias plures ibi adiacentes, quis sancti Stephani Tullensis erant, per concambium a sancto Gerardo obtinuit, data ei curia quadam in Theutonica terra, quae Berkeium nominatur, datis ei duabus abbatiis etc.: Widrici Vita S. Gerardi c. 21: ipse concessit duci Beatrici tempore vitae saac et post se uni filio suo tenere abbatisa Medii—monasterii et sancti Deodati etc.; Urt. Ottos II. vom 3. 973 (Benoit Hist, de Toul p. XIX, St. 610), worin er bem Bifchofe Gerard abbatiam quae vocatur Medianum monasterium beftätigt, ut Fredericus dux beneficium iam dictae abbatiae tantum tempore vitae suae teneat . . post autem obitum Frederici ducis cum omni integritate et absque alicuius contradictione domino Tullensis ecclesiae perpetualiter tenenda reformetur. Am 18. April 975 bestätigte er auch abbatiam sancti Deodati (ebb. XXIII, St. 646). Ueber bie Bererbung auf Beatrir f. Bait Berfgefch. VI, 63-65.

langer Trennung wiedergewonnenen Beimat recht frob zu werben.1) Borausgegangen war ihm bereits Ergbijchof Abalbag von Bremen, bem bei feiner lange erfehnten Untunft viele bon feiner Berbe brei Tagereifen weit entgegenzogen, um ben Beimtehrenben mit Freubenthranen gu empfangen.2) 2118 toftbarfte Musbeute feiner italienifden heerfahrt brachte auch er einen großen Chat bon Reliquien mit, welche nachber, unter Die einzelnen Pfarren feines Sprengels vertheilt, als fichtbare Unterpfanber gottlichen Coutes in bochften Chren bemahrt murben. Gine noch großere Gulle bon biefen beiligen Gebeinen fiibrte 3) ber Raifer burch feinen Cablan Dobo bem baran noch armen Cachienlande gu, und bald tonnten, mie früher icon Silbesheim, fo

N. Buotger. c. 43: Figo cum , Bruno , fratris sul orientem versus untis contubernia , reliquissest; Contin. Region. 95: sieque in Saxonism iter direxit; Ann. Hildesh. 95: et el llum annum integrum in regno Saxonium manebat, interinque omnes suos adunavit ad paeem et ad concordian; V. Mathidilis ant. c. 14: Talibus dominam permulems sermonibus transeuntes in Saxonium regionem ad candem Northusen devenerunt civitatem (ans bielen Worten folgt boch nicht, daß Otto Nordbaulen grade zuerft besuch habe). Die erste in Sachen ausgestellte Urt. ist aus Toornburg vom 17. Juni tagiert (v. Heinemann Cod. Anhalt. I, 31, 52. 373), fann aber beebalb fdmerlich edt fein, meil fie ceterorumque nostrorum fidelium consilio Popponis etiam Wirciburgensis ecclesise episcopi atque Geronis marchionis und 3mar fiber eine Befitung in comitatu predicti marchionis Geronis ausgestellt ift, mabrent boch Bero bereits nicht mehr unter ben Lekenben weilte. Auch lagen die barin erwähnten Orte Boburg und Taud-beim) am öftlichen Elbufer, während die Urf. sie in occidentali parte Alvie fluminis liegen läst. Aus Wagsbeurg sind Urf. vom 26. Juni — 9. Jusi munitus leigen lagit. Aus Mogreburg jurb litt. bom 26. 3min — 9. 3mir beliert, ans Euclinburg borm 15. 3mi, Budhanjen 25. 3min, 27. mnb 29. 9tos. Rridgen 12. Dec. (8t. 374—391). 3. Adami Gesta Hammab. eeel. pontif. II e. 9: Ingens lucrum de peregrinatione sun Bremensi eeelesiae paravit. Tunc enim collegisse

traditur patrocinia sanctorum, quibus nunc et in acvum boc triumphat

nostrum episcopinm, rgl. c. 11.

norman presonima con il 1. d. 19; Multa sanctorum corpora imperator si Italia ad Magadaburg per Dodoiem capellamum animet transmisi (tsl. Am. Magdeburg, 972. 973, SS. XVI, 192. 153); Stoit jete €± 90idestie telepter seac. X Gebetim Petern III, 115, 29 j. 1, 295: In inste serinio reconditae sunt reliquiae sanctorum, quas Dodo presbiter attulti domno atque venerabili iduel Hirimanno: brackium s. Rustici et martiris et brachium s. Floriani mart. etc.; Transl, S. Alexandri (Schannat Vindemiae liter. II, 73); bas reliquias cnm quam pluribus alus idem piissimus de Roma (vielleicht ber b. Stephana: ber 23. Mai fiel 964 auf ben gweiten Bfingftrag). Ueber Salberftabt f. Annal. Saxo 968: Hie (se. Bernardus) . brachium sancti Sixti pape et martiris cum plurimis sanctorum reliquiis de Roma attulit. Die tipteren merben einzeln in ben Gesta episcop-Halberstad, (SS. XXIII, 53) aufgezi5ft.

jeşt Magdeburg, Galberfladt, Queblinburg, das von Herzog hermann gehijtete St. Michaelskloster zu Lüneburg und andre Orte sich solcher

Segen berleibenben Baben rühmen.

Die Kaiferin Abelheib führte, als sie ihren Gemahl nach Franten und Sachsen begleitete, zwei Töchter ihres frühren Tobseindes Berengar, Gisla und Nogala, mit sich, die, mit ihren Eltern zu S. Leo in Gesangenischel geralben, am beuticken Dofe in einer ihrem

<sup>&#</sup>x27;) Floloardi ann, 965: Benedictum .. abdusit secum et in Saxoniam direat; Benedicti Chron, c. 37: Imperator vero in exilio transmissus pontifex in Saxonie partibus; Gerberti Acta conc. Rem. c. 28: peretuoque exilio in Germaniam dirigit; Ann. Alfaha, 964: Benedictus papa Adaldaço Hammaburgensi episcopo committitur; Coutin. Regin. 965; Ann. Hildesh, 963: Benedictus papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commente papa n. Adaldaço archiepiscopo commen

vero vagio cum nam Romanis posecutions ab cuaracter restinti deberet, apud shome un man Romanis posecutions ab cuaracter Nonas Iulii contigiase describitur. Cenum Zebetag bat and bas Norrol. Weissenburg. Blochmer Fondes III, 312, Magdeburg. Celler Stitteri, Isd. Stittigunstercins X, 262, Bremeose (Batrelin. Ethics für Sidertjodien. Stitteri veronis S., 262, Bremeose (Batrelin. Ethics für Sidertjodien. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics für Sidertjodien. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics für Sidertjodien. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics für Sidertjodien. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics für Sidertjodien. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics für Sidertjodien. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics für Sidertjodien. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics Sidertjodien. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. St. 262, Bremeose (Batrelin. Ethics. S

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Thietmari Chron IV c. 49; cumque adhae aquilonaris hace para optata pace quaderet; Hic, inquit, fragile corpus meum debet resolvi; et post hace omnis ista regio gentili gladio desolanda ferisque inhabitanda relinquitur, et aute translationem neum on videbit indigena translationem neum on videbit indigena para de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la c

Getrennt von allen ihren Kindern sieden inzwissen Berengan um Wils in dem lieblichen Bamberg, einer Bestjung der Rrout. wohin Cito sie wohrscheitig som der sieder einer eigenen Rücklebe gleich nach ihrer Ergebung im 3. 964 hatte führen lassen, vielleicht unter Obhut des Groten Bertholt. Ihre politische Rolle wom mit ihrer Geganennechmung und Verbannung vollständig ausgestielt, um de dangerte dagte einen Ginstlug auf den Gong der Begebenheiten, als Verengar am 6. August 966 zu Vermerg sein wechster, der Koden und eine Witten Wilstell noch vor einere tönlichkem Bestattung der Statten Verstellen und der Verstellen Verstellen den Verstellen der Verstellen der Verstellen der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Verstellen von der Ver

<sup>3)</sup> Coutin. Regim vößt: Duas quoque filias Berengarti in palatio etun domna imperatire decenti sibi honore detimit; Petrus Danniani opase. 47 c. 1 fågt ble Salfetti Signet ergisfer: Postanum imperator, faquit. Utto regime falles benedit sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilitation of the sibilit

<sup>9</sup> Aun. Elnon, min. (SS. V. 19) v504—v608; Armullus iunjor unorem duxit filiam Beregeri regis Susannan, Genealog, comit. Flusuriae (SS. IX. 300); Armulfus . duxit filiam Berengeri regis Langebardorum Ruzelam, aque et Susanna, et qua suscepti Baldaium Barbatum. (else pératet faintrifials vor 968, bc Rtmulf let bem Zobe feines Grefpatarte 965 noté du munihaige radae rout); Vita S. Bertulfi abbat. Renticeae. c. 37 (Mabilon Acta sauct sacc. III., 60); Post immaturam Armulfi iunioris marchionis mortem (1985). Baldaiums filius eius cum mater Rozaia derelleitus est durante face de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la comparate de la compara

ist eikenschaftliches der unter einem Konnentleide darg.) Noch einem le (undetei innen dem damal sein ichtwocher Hoffmungsfissimmer auf, wenn nicht für ihre eigne, so doch für die Derflettung liefes Schnets auf dem langodordisch Nönigsbiron. Bon einer Amgassimisterantigter Langodorden nämlich, dem Bischon. Bon einer Amgassimisterantigter Langodorden nämlich, dem Bischon. Bos einer Amgassimisterantigter Langodorden nämlich, dem Bischon. Bos einer Amgassimisterantigter Langodorden nämlich, dem Bischon frühigher ein Aussthandigen wir der ihre Langodorden der Langodorden für Montbert, von ihnen gerusen, um beim Brunder Wide die Orien sich sich sich der Schon ihnen gerusen, um beim Brunder Wide die Orien sich sich sich der Schon ihnen gerusen, um beim Brunder Wide die Orien sich sich sich der Schon ihnen gerusen, um beim Brunder Wide die Orien sich sich sich die Schon ihnen der Verläuse der Schon ihnen der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der

Da sandte der Aaijer noch von Franken aus dem Herzog Auchgard mit einigen schwöblichen Warmschaften und Jallien. Mit ihnen und den traugschliedenen Lombarden schiffie biefer, um so rasie wie weiglich die Ausschläden zu tressen ich ihre und mit ihnen zu statigagen, den Podwarts und andete in der Gegend. wo besiehelten aufhalten sollten. Alls sein here eben ann Sand gestiegen, sah es sich soforten der war am 25. Juni – von Abablert hart ausgegriffen, Wartgraf Bidd aber mit vielen andern siel im Kampfe, und der König mußte killed terstein. Die ich mit angelien Beragaanden vorläusige der Killed terstein.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Hildesh, 964; Ibique (ac. ad castellum Bavemberg) norismum diem praseentie vitee dimisti; Contin Regin, 966; Codem anno Berengarius, quondam Italiae rex, exul moritur et in Babeuberg regio more sepelitur; cuius vidua Willa, antequam sepeliretur, velum sibi sanctimoniale assumpait; Arnalii Gesta archiepp, Mediol. I c. 7: nbi sanctimoniale assumpait; Arnalii Gesta archiepp, Mediol. I c. 7: nbi sanctimoniale assumpait; Arnalii Gesta archiepp, Mediol. I c. 7: nbi sanctimoniale assumpait; Arnalii Gesta archiepp, Mediol. I c. 7: nbi sanctimoniale base Mediol. I c. 7: nbi sanctimoniale base Mediol. I c. 7: nbi sanctimoniale base Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Mediol. Med

<sup>3)</sup> Russübrlider berichtet nur ber Contin, Regin, 965. Die quidam ex Langobardis werben erfäutert burch bas 3, 3, 966 erjäßter: Sigolfum Placentinum episcopum quosdamque ex comitibus Italicis propter Adalbertum priori anno a se deficientes.

<sup>2)</sup> CEb. a. 955: Quos in prima fluminia egressione Adalbertus insiluit; uple tratract raise Wido cum allis quam pluribus occubuit, ipse vero Adalbertus via fuga lapsus evasit; Aun. Einsidlens. 983: Purchardus dux Italiam hostiliter ingressus bellum cum Adalberto initi; coque fugato eiusque fratre Widone interfecto ad imperatorem victor redit; Benzo Albens. Ad Heinzie. inper. III. c. 15 (SS. M., CSS): O quocies puganvir primus Otto cum rege Berengario, ubi multi barones perirunt ex utroque alexarto: Tanefame no de campo belli proise tening. Men del proposition de la companio de la contra filio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del proise de la companio de la companio del proise de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del propositio del companio del propositio del companio del propositio del companio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del

Sicherung gemahrte. Froh des errungenen Erfolges tehrte Serso, aburcharts über die Alpen gurid und mebet dem Kailer, noch angefachen war. Die Erfogung Mobas ficien wichtig gering, um an dem domach vielleight zu Ghren der Beitgen Beitgu und Regula angefangenen Großmunipter in Jürich durch ein noch erhaltenes Flachbild verenigt zu werben.

Abalbert pergichtete, trot ber Nieberlage am Bo, noch feinesmegs auf die bisher gehegten hoffnungen, Er blieb, wie es icheint, im Lande und unterhielt Berbindungen mit mehreren Grafen und Bijchöfen, die bisher zur deutschen Partei gezühlt worden. Sogar der Ergkangler, Wido von Modena, ließ sich trot der reichen Belohnungen, Die ihm fein Uebertritt ju Otto eingetragen, bon ibm mieber tobern und reifte in feinem Auftrage nach Sachien, indem er graliftig fich ben Schein eines bem Raifer treu ergebenen Mannes zu geben mußte, ber nur fame, um ihm bie Ungetreuen gu verrathen.") Da man ihn jedoch hinlanglich burchichaute. fo murbe er bon Otto jur Unterredung überhaupt gar nicht borgelaffen, sondern in schimbflicher Weise zuruckgeschickt. Unterwegs aber, furz bevor er binter Chur ben vaterlandifchen Boben erreicht hatte, marb er berhaftet, nach Sachien gebracht und im Glavenlande unter ficherem Gemabriame festgebalten. Un feine Stelle als Erzfangler fur Italien trat ber bon Otto gleichfalls icon begunftigte Bifchof Subert bon Barma, ber auch ftatt feiner nachmals Die fette Abtei Ronantola bapontrua.

Zeigte fich hier in ber Lombardei die Gerrichaft ber Deutschen bereits wieder wantend und durch Angriffe bedroht, so fichen fie dafür in Rom noch auf um so festerem Grunde zu ruben. Denn als im

<sup>320)</sup> bit Botte einer Brebigt Rathers (Opp. edd. Ballerini p. 639): milites quando etism meos ad proclium ob caesaris cogo praeceptum, quando illos mitto venatum.

<sup>3)</sup> Mittheil, ber antiquar, Gefellich, in Jürich I, 2 S. 11 (vgl. VIII, 111) im ber Michigung auf Taefel II is im Goberteif mit 6 figuren, von ernem in der Mitte em Kämpler mit einem Dolche einen andern erfinit, auf beffie Schwert Gruich Bech, wöhren die anderer einer Reche ichstikt. Das Bilt Finnte aus bem Ande bes 10, Jahrh, finnmen; ein weites Sobereile, einem Reiter im antiem Golime (verliede Derrag Burdauf II), mab bie Gefinmitger fieler mit Regular barücklich, bilter başır bas Seitenfülg; bie Urfprünge bes Greinminhert, liker meldes ber Wisselich, fibm urbelannt.

<sup>3)</sup> Contin, Regin. 965: Interim Wido Mutinensis episcopus vulpius caliditate imperatori es simulans fidelem, ispique infideles se proditurum iactitans, legatione Adalberti fungens etc. 2cint Bertsamung fann mêter langs, legatione Adalberti fungens etc. 2cint Bertsamung fann mêter langster etc. 2cint Bertsamung fann mêter langster etc. 2cint Bertsamung fann mêter langster etc. 2cint Bertsamung fann mêter langster etc. 2cint Bertsamung fann mêter langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2cint langster etc. 2

Weg Papft Co VIII. bereits starb.)! shidten die Kömer, spres choures eingebrut, den verstlimmelten Gebeimidreiber Pys und den Bischof Marinus don Sutri als Gesandte nach Sachjen mit der Bitt um Ernenung eines neuen Papftes, als welchen sie noch einer tetr pweistlicher Rachrich den verstenden und den sie welchen ist enoch einer sichen.) Elto nachm sie ehrenvoll auf und hächte als eine Verollmächigten zwei der dortigen Verchäftnisse vorzüglich tundige Bischofe. Elger dom Speier und Eudsprach den Grenona, mit ihren nach Vom. Unter ihrer Leitung mäßte das fomisse vor den den eines gefinnten Bischof Josofann vom Narmi, einem wohlmterkichten Mann, mit größer Einmützligtit, der als Josofan XIII. am 1. Ectober zum Tambe geweich wurde.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>quot;Contin. Regin, 965; Eodem etam anno dommus Leo papa obiit, uitiden bem 20, fört. mb 13. April mad Jaffé Reg. pont, 924. Die Gelaubten lamen in Saxonia jum saifer, Ais, berielte ber and 996 entlenkte wurde, Marmus - Beiniemer et Se Genells sgegen Ectavian (Lidopt, Hist. Ott. e. 9), von Begel (Satherius II, 101) obne alen Grund in einen Martin servandet, mesen ber Jame Martins sam verfeichten if.

verwandelt, woven ber Name Darinus gang verschieben ist.

3. Adam. Gesta Hammad, pont. II. c. 10, vgl. oben S. 379 A. 2. Der angeblich balbig Ted Pemebets macht bie Nachricht verbädtig.

b. Contin. Regin. 963 crusiat dein ble Sagdauten bes Soliets. Benedicti Chron. c. 39: Obit hisdem Leo papa. Iohannes episcopus Narniensis civitas electus in sede sanctissima; propter hoc advocatum est lohannes terio decimi pape; Lib, pontific, (Watterich I, 49); Mortuo vero donno Leone omnes Romani. . uno consensu atque spontanes voluntate elegerant sibi domunu fohannen. . episcopum sancte Narniensis eccleise bene doctum et honorifice eruditum de divinis et palatio est ductus; Ratherii fluerarium c. 2 (Opp. p. 480); qui (sc. Otto). - sauctissimum papan, dominum utique Iohannem episcopum, secundum proprietatem sui vocabuli grata dei ad idem opus electum, Romuleae quidem urbi papam institut dignissimum, orbi vero universo patren et provisorem industrium; Liudor, Leg. c. 51; papa . omnium homisum stolidior (natò tem Utrlecit ber Ortiden), papa . simplicitate clarus (natò imprenae) Suffung). Ximo er retident auf bem Genétic son 6. 98e. 903, aber note mister auf teru von 20. Sect. 984. Heter ben Zag feiner Slecke 19. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui9. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui9. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui9. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui9. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui9. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui9. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui9. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui9. Weichkoff III. c. 64: Cum autem reversio eius differenter, and aoui10. 100 de particum de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de contract de particum de

<sup>9)</sup> Widukind III c. 64: Cum autem reversio eius differretur, ad aquilonales partes se contulit, quasi cum rege Danorum Haraldo bellum ab integro machinaturus, affo ctus 962

burch einen vorüberreifenden Raufmann fein Abfall und die bon ibm und feinen Genoffen berübten Raubereien ruchbar geworben. Ginige bon feinen Befahrten murben baber ergriffen und als Sochberrather bon bem Bergoge jum Tobe burch ben Strang berurtheilt, Wichmann felbft und fein Bruber Etbert, ber fich ihm wieder angeschloffen, enttamen mit Roth.1) Bu Gero, ber fruher eine bermittelnbe Stellung eingenommen hatte, icheint er gefluchtet ju fein.2) Diefer, bon feiner Schuld, bem erneuten Friedensbruche, überzeugt, brachte bie Dinge auf ben Stand, ben fie bor ber unter feiner Burgicaft flattgehabten Rudtehr Wichmanns gehabt hatten. Er überlieferte ibn, ber nun einmal feine Rube halten tonnte, ben Glaben, aus beren Sanben er ihn empfangen batte, bamit fein tampfluftiger Ginn in eine Richtung gelentt merbe, in ber er bem Baterlande feinen Schaben mehr gufugen tonne.3) Bereitwillig wurde er bon ihnen aufgenommen, und unter seiner Fiderung sogen sie gegen das möchige und ausgebreitete Bolt der Lechen oder Volen im Then und firtiten mit ihnen in vielen Gesechten. Ihr Herzog Misata selbst erlitit zwie Riederlagen, sein Bruder siel durch Widmann und reiche Beute Ionnte bie Sieger.4)

Bleichzeitig mit biefen polnischen Rampfen - es mar im Jahre 963 - jog Martgraf Gero gegen ben noch unbezwungenen Stamm ber Laufiger, Die bielleicht mit ben Polen im Ginberftanbnis maren.5) Er übermand fie in fcmerem Strauge, in welchem er felbit eine nicht unbedeutende Bunde Davontrug und nebft feinem trefflichen Reffen 6)

<sup>5) (</sup>Sch. i pies autem eum fratre vir ermit, bed sin: Ameild Cebert but friene andern Bruber Lemte. Den biespen Bishmann und Parells Bebingung einzegangen ist, folgt am ben latroeinns kinchengs.

1) um frakte einziglederne Gegrieft (e. 88) febet ben Birdmunensang, bet Eingerfein Geroß (c. 80) aber ift nicht benfrar, wenn nicht Bildmunn zu ihreite Buffung einemmen. Er nort (c. 80) 988 in fide Geronis filique aufrie Buffung einer Bildmunn zu (e. 80) 480 in fide Geronis filique aufrie Buffung einemmen. Er nort (c. 80) 988 in fide Geronis filique aufrie Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffung eine Buffun genommen.

<sup>\*)</sup> Gie merben febr unbeftimmt bezeichnet : barbaris a quibus eum assumpeit und (c. 59) alienigenis, an bie Danen aber ift mit Donniges (G. 104) ficerlid nicht zu benten.

<sup>\*)</sup> Ebb. c. 66: Misacam regem, cuius potestatis erant Slavi, qui dienntur Licicaviki (b. i. Lecen), duabus vicibus superavit fratremque ipsius interfecit etc. Egl. Chronica Polonor. I c. 4 (SS. IX, 427): Hic autem Semimizl magnum et memorandnm Meschonem progenuit, Ueber ben Ramen bes Bolles f. Schafarit Slav. Allerth. II, 394.

<sup>3)</sup> Contin. Regin. 963; apud nos quoque Sclavi qui dicuntur Lusin-7. Oohtin, Regin. 995.; Apun noe quoque Sciavi qui circuntur Linaizani subduntur. Zabutie éthimum fide jugliche ber Zeitjumit ber psinifeta Sämple, benn Wibritinh feferielt (c. 67): Eo quoque tempore Gero praese Slavoe qui dieuntur Lusaki potentissime vielt. 23t Theimani Chron. VI c. 38: ad Luzici pagum, in cuius fronte urbo quedam Jarina stat, a Gerone dieta marchione (Eépen im Areife Euflau, cine Weltimmung, Mennes and Company Company). Giefebrecht, Beid. ber beutiden Raifergeit II, 611 jeboch angweifelt). Es ift auffällig, bag Lusiei icon in ber Stiftungeurt, von Brandenburg vortommt, allein unterworfen mar bie Laufit ja allerdings bereits einmal im 3 932, f.

Bait Seinrich S. 146.

"Widuk III c. 67; nepotisque optimi viri casu. Die Eefdwißer Geros waren Sigelrid, der Süfter von Grüningen, und Siede nach dem Ann. Saxo 965, ein Sohn des ersteren muß der Refie gewesen sein, renn barunter nicht ein entfernter Bermanbter verftanben wirb.

noch mehrere andre bornehme Manner auf dem Schlachfeibe verlor. Die Gaue Bufgi und Setpull, in benen ber Det Gebere im Kreife und ein gegen Mortgagelen auf hölter noch erinnerte, wurden ibedund der beutlichen Serricheit ibningseigig, umb für des damb bis jur Wartige berpflichtete fich ber Polenherzog zu einem Jinfe an ben Kaifer. 1)

<sup>1)</sup> Aud Bibulinb nennt (c. 69) Misacam amicum imperatoris, tgl. Thirmani Chron. II c. 9 Gero orientalium marchio Lusza et Scipuli, Miseconem quoque cum sibi subiectis imperiali subdiditi dicioni; c. 19: Miseconem imperatori fidelem tributumque usque in Vurta fluvium solventem.

<sup>2)</sup> Thietmari Chron. II c. 13: Gero quoque, defensor patriae . . Romam pergens, emeritus iam senex, coram altari principis aposto-lorum Petri arma deposuit victricia, et apud domnum apostolicum sancti impetrans brachium Ciriaci, ad deum cum omni suimet hereditate confugit Ban (bei Dönniges &. 217) hat den Zeitpunkt biefer Reise nach der Urt. Geros von 963 (v. Heinemann Cod. Anhalt. I, 26) zu bestimmen gefucht, allein biefe bietet große Schwierigfeiten, por allein baburd, bag Gero mehrmale bie Ottonen barin imperatores nennt, mas bod erft nach 967 moglich mar, ferner burch ben ungewöhnlichen Eingang: Ego Gero divina dispeusante gratia marchio und burch bie Ermabnung ber zwei Gobne Gigifrib und Gero, von benen biefer außerbem nur in ber icon von Beinemann (Cod. Auhalt, I. 29) ale unecht erfannten zweiten Urf. Geros von 964 vortommt, und vielleicht auch in ber gleidfalls verbachtigen Beftätigung Ditos vom 15. Juli 961 (Cod. Anhalt. I, 22, f. oben G. 323 M. 4), mabrent Thietmar a. a. D. austrudlich fagt: dum unici morte turbaretur filii suimet illustris Sigifridi. mir von tiefem Urtunbenpaar abfeben, fo tonnte Thietmar, ber 50 3abre nach bem Tobe Geros fdrieb, fehr wohl feine romifde Ballfahrt gu fpat und in un-richtiger Berbindung mit ber Stiftung Gernrobes angefeht haben. Benn bie Schenlung Ottos an tas Risser Frese, quod ipse in Frasa in honore sancti Ciriaci martiris construxit vom 6. Dec. 950 (Cod. Anhalt. I, 17, St. 180) echt ift, so würde mit Bustischichteit baraus hervergehen, doß er schon 950 jene Reliquie erwarb, wie auch eine Reife 1963, in dem Jahre des Lausiper Feld-3uges, am sich höcht unwadricheinich sie, [1, oben S. 1841). Auch in Wagdedurg erbaute Gror auf einem siem gedörigen Grundflück eine Kirche zu Chren des b. Epriacus, f. bie Urt. B. Bernbards (Cod. Anhalt, I, 34).

<sup>3)</sup> v. heinemann Markgraf Gero S. 112, wo man freilich nähere Nadrrefinngen vermist.

1) Thierman II c. 13: Firmatisque his omuibus, felici hos obitu pre-

<sup>1</sup> hiermar, 11 c. 13: Firmatisque his omulous, fellet hos obtut precessit 13. Kal, lunii; Contin. Regin, 95: Eodem anno Gero marchionum nostri temporis optimus et praecipuus obiit; Widuk, III c. 75; Gero vir 3atrb. b. bertiften 6fd. — 2āmmter, Cilb ber Große. — 25

In ihm ftarb einer ber größten und tapferften Danner Diefer eifernen Beit, ein unermublicher Bortampfer Deutschlands gegen bas Slaventhum. Weber Lift noch graufame Barte ichente er, mo es galt, ber vielgewandten, oft treulofen Reinde fich gu erwehren und fie gu bandigen. Reben ber muchtigen Rraft bes Armes und bem ftete ungebrochenen Mute befaß er auch die Gabe, zu überreden und die Bergen gn lenten, und alle mußten betennen, daß feine Wahl gu Diefem Umte, Die anfänglich fo großen Wiberfpruch hervorgerufen, Die rechte gemefen fei, wie er auch Ottos Bertrauen, bas ihn berufen, fich ftets in vollftem Mage zu bewahren wußte. 1) Man barf ibn, beffen Rame anch in Lieb und Sage noch lange fortlebte, 2) als ben eigentlichen Begründer ber beutiden Berricaft zwifden Gibe und Ober betrachten. Die hier errungenen Erfolge find, wenn auch ber Ronig gelegentlich eingriff, faft gang als fein Wert zu betrachten, fein Schwert bahnte bem driftlichen Glauben, bem er mit aufrichtiger Frommigfeit ergeben mar, ben Beg und machte Die firchlichen Grundungen Ottos überhaupt erft möglich. Dag bas bon ihm Errungene noch nicht bon Dauer war, lag nicht an ibm, fonbern baran , bag fich niemand fand, ber ben bon ihm leer gelaffenen Plat wurdig ausfüllen tonnte. So ausschließlich nahmen Gero bie wendischen Grengtriege in Anfpruch, baß mir ibn nur einmal, bei ber Belagerung Regensburge im Sabre 954, außerhalb feines nachften Gebietes thatig feben.

maguna et potena iam antea defunctus est; Neerol. Fuld. min. (ópin. Zagl, mai. 995): Gero comes XIII Kal. Iun.; Neerol. Moellenbeck. (28)ganh 3rdno für Gefd. Sichsbeiten V. 355): XIIII Kal. Iun. Gero dux. Cent Geothem il jüngeren litripungel, 1. 5, dermannn Gero 2, 154. 25 vom 17. 3mil unb. S. 3mil 1965, bit auf feine fürltprack autherfüllt film unb eine Geroffeder im General Geothem 1965, bit auf feine fürltprack autherfüllt film unb eine Geroffeder im General Geroffen eine Geroffeder im General Geroffen eine Geroffeder und Sent Geroffen Geroffeder eine Seine Sent Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffen Geroffe

<sup>9</sup> Am 7. Juni 941 Seidentte Lite sienen Vathen Sigirin, ben Sein Gress, chem S. 118, 25, nm. 25, fect. 944 ago år et uidam nostro diketo marchioni nomine Gero eine Bestigung in Laufe, am 4. Wei 1945 Seintt er dielect as Seidelis nostri marchionis Gerouis petitioni obtemperante eine Bestigung in Trechnij im Clasenlande, unter bem Beriarte Gerouis directionis nostri stiftete Lite bed Seitstum Brandenstag (um Dauesleng), am 6. Dec. 290 Seidentte er bas von ibm gelitete Freie intereste eine Bestigung sients Copies tubelli über 3 Marten an Brez, am 17. Juli 961 nahm er bas von Gero um Zigifris gestigtete Gerouis den 1961 nahm er bas von Gero um Zigifris gestigtete Gerouis den 1961 nahm er bas von Gero um Zigifris gestigtete Germede in science Zein (Ocd. Anhalt, 1, 8–23), ive erstädigtign III. dage bei den ongeschiede.

9) Ann. Quedlinb. 1013: in monasterio Geronis magui marchionis; Widind. III.e. 34: Exnat quippe in Gerone multa entre bonne, bellandi pertiia, in rebus civilibus bona consilia, satis eloqueutine, multum scieutine, et qui prudentiam suam opere ostenderet quam ore, in adquirendo streunitas, in dando largitas, et quod optimum erat, ad cultum divinum bonum studium. ... sama same magusa ac celebris sidupue praedicabatur; c. 37: qui maguna fuli et ale nuccupabatur. ... 3m. Whicimpelicet neumr first en marcquire Gere, ein riter guot sex, v. 68.—174. 1690. 1128. 1155. 1177. 1225. 1428. pgl. Raфmanné Sumertungen 2. 336; Albriel Chronica a 945: iste Gero est comes Gerinus, qui visit, tu postea compertum est.

plus quam anuis CCC, sql. a. 305: Iste Gerinus comes multa feeit et viit ultra 309 annes post olium Karoli Magni (SS. XXIII, 173. 764). Pletre bis Betäfimilic ter Warten nade Gree Santelt nade 8. entide Wartgrof Gree 2. 117 am beine Geleforder in Santes Saghvidern II, 1 e. 145, sql. c. 23) (don in 9.55 praeses b. 1. Wartgrof genome, fighter c. 70 bit ein Gerberden Ettel 9. 955 praeses b. 1. Wartgrof genome, fighter c. 70 bit ein Gerberden Ettel 9. 955 praeses b. 1. Wartgrof genome, fighter c. 70 bit ein Gerberden Ettel 9. 955 praeses b. 1. Wartgrof genome, fighter c. 70 bit ein Gerberden Ettel 9. 955 praeses b. 1. Wartgrof genome, fighter c. 70 bit ein Gerberden Ettel 9. 955 praeses b. 1. Wartgrof genome, fighter c. 70 bit ein Gerberden Ettel 9. 955 praeses genome et ein warten genome der genome der genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 praeses genome ettel 9. 955 fraeses gen

9-33 flast er 98-5 (im Wagsbeurg), I. Neerio, Fuld. mai. 9-5: Dieteren marchio;
Ann. Quedlinh, 9-55: Thieferieu er Riedela marchiones pracelari obierunt.
Ann. Quedlinh, 9-55: Thieferieu er Riedela marchiones pracelari obierunt.
Full er 9-5: Robert er 18 Wortgard, numentific îm Rejichung auf Ştórn, Fifte bi Quedlinh er ver (Chron. II. e. 19, III. e. 11, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19, III. e. 19,

An der mittleren Soale und Mube gebot Thietmar, ein Sohn des Gracine Kontilian im Schwabengan und Serimunt, der auch distwilen ison Annabengan in Berimunt, der auch distwilen ison Barther der Angleicher Beres, hidde, med dernamis dem Sandellen: Erzhischofts Gero den Köln, Schwiegeriohn Dermannis dem Sachlen.) Wenn auch sein Gebiet auf erobertem Stadendoden zum Thiel lag, do hatte er doch teine cigentliche Geraphus zu üben. Im Gentle Lotte noch in diesen Zohn Gentle (29. Nobember) eine Beitgung zu Dröbet an der Saale, wieroohle ein Michael weit der Beitgung zu Dröbet ab er Saale, wieroohle ein Michael der Beitgung zu Dröbet an der Seiter im Saiden endlich dem Unthange vielleich der nachmaligen Bietheren Werschung. Bei der Michael der Beitgung der Verleichten der der der der Verleichten der der der der Verleichten der der der Verleichten der der der Verleichten der der der Verleichten der der der Verleichten der der der Verleichten der der der Verleichten der Verleichten der Verleichten der Verleichten der Verleichten der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verle

Zitrici et in comitstu Hnodonis comitis; Sulle Senebuts VII. tem 26, Sprii usu Bilenturg in comitatu Hodonis comitis; Surigeria beilgt er entide usu Bilenturg in comitatu Hodonis comitis; Surigeria beilgt er entide 1920. Il. 38-18 (1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 1921. 19

") Link Extern von 198 met rie Grinding set Grijstigune Marter Grinding Delm C. p. 131: Von autem marchionen sontros, Wig-rug (Hreshul Diplom, C. p. 131: Von autem marchionen sontros, Wigner (Witger) comes 951 nach ten Necrol, Fuld, mais, min, Smither field 3. Suit 1922 gegen bie Zenczene, J. Ann. Quedlinh, Einsiell. 952 (me et pu ben duces gajūti reitr), Thietmar III c. 12, Necrol, Fuld, Lumeburg, pad, liter than untgrichem Widskind. III c. 72. Theten, IIII c. 26: ex nobilisaimis Thuringine australis natalibus (sen jeinem 2-5qut), VIII c. 10: Gunterin marchionis. 20 prei jubijeque litt von 2-5qut), VIII c. 10: Gunterin marchionis. 20 prei jubijeque litt von 2-5qut), VIII c. 10: Gunterin marchionis. 20 prei jubijeque litt von 2-5qut), VIII c. 20. Gint e-Scendung an bra Bitleich (ich Glicher von 39rcfeburg von 19. 19rcq 1975 criolgt interventu . fidelium comitum, Thiatmari videl, marchionis stude Wikkeric omitik (Jaffe Djul X. Lp. 20.)

ften Geschlechter des öftlichen Thüringens, das, bis in die Zeiten der Rarolinger gurudreichend, ju Großjena am Musfluffe ber Unftrut in Die Saale feinen Stammfig hatte. 1) Go gerfiel alfo Die große Mart Geros, Die man einem Bergogthume an Bedeutung an Die Geite ftellen tonnte, in feche getrennte Martgraficaften, beren Gintheilung noch mehrfach in ber nachften Beit fcwantte und fich namentlich für Die fublicheren berfelben mefentlich bereinfachte, meil Derfeburg und Zeig bon fürzester Dauer maren. Da die Inhaber berfelben gum Theil icon unter Gero nachzuweisen find, so lag die Beranderung hauptfacblich barin, bag bie oberfte leitenbe Gemalt, Die er geubt, fortfiel ober boch nur in berminbertem Dage auf ben Martgrafen Theoberich übergieng, ber allerdings einen gewiffen Borgug bor ben übrigen genoffen gu haben icheint, wie ibm auch wohl ber bergogliche Titel beigelegt wird, und bag bie einzelnen Grafen mit einer erhöhten und ermeiterten Gewalt ausgestattet murben. Das Berhaltnis ju bem Bergogthume Cachfen ward badurch nicht berührt, benn auch Diefe fleineren Martgrafen blieben bon ber bergoglichen Gewalt Bermanns ausgenommen, wie borber Bero felbft. Bebenfalls liefert biefe Berfplitterung ben Beweis, bag man die Unterwerfung ber Glaven in bem Grenggebiete als eine giemlich geficherte anfah, bie nunmehr auch bei geringerer Bereinigung ber Rrafte aufrecht erhalten werben tonue.

Aich ninder als die politischen Bechaltnisse der fächlichen Austen beschäftlichen Otto die so ein damit verdundenen liedelichen. Auf die Bitte des Erzbischofs Abaldog betreite er bei einem Aufentbalte im Magdeburg am 26. Juni die der dönlichen Einstellung Nieden und Afrika den sieden ind Verfallen Einstellund Bischinner Schledung, Aiven und Afrika den sieden ind Verfallen Einstellund Bischinner der die beitrig die der die der die beitrig die ein die beitrig flegen die Bischiche Im Man darf aus diese Altrunde auf

St. 786). 3n einer unedern itet. Dates II. som 1. Sing 976 with Der geiger strive in. a. out Sternehung Silger eine Gedenlung gemade in page Dissina vocato in comitate Wigeri comitis . . in pago Puonswa dieto . . in comitatu supra memorati Wigeri comitis . in pago Ducharin nominato . . in comitatu supra memorati Wigeri com., et in pago Weta vocato . . in comitatu supra memorati Wigeri com., et in pago Weta vocato . . in comitatu supra memorati Wigeri com., et in pago Weta vocato . . in Figura i Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo d

Bgl. über bies Geschlicht Anodenbauer Gesch. Thiltingens S. 110 ff.
 Günthers Ihnen find mahrscheinlich die Grass Chaptiger is. Juni 571,
 Spünther 17: Mai 292, Gagibart i 4, Sept. 954 (Keer. Puld. mai., min.).
 Lappenberg hamburg. Urtb. I, 47 (St. 374): interventu dilecti archi-

<sup>&#</sup>x27;expeniera bamburg, little, 1, 47 (8), 374): interventu ditect archiepiscopi nostri Adaldari se pro statu . imperii nostri quiquidi proprietatis in marca vei regno Danorum ad ecclesias in honorem dei titure ridetture et fluture sequitatur als omu canas vel servito nostri nuria absolvimus, ut et episcopis prescriptarum ecclesiarum absoque ulla comisi vei aliquius fisci nostri exactoris infestatione serviant ., isbemas. Gruph vei aliquius fisci nostri exactoris infestatione serviant ., isbemas. Gruph

ein ungestörtes Fortbestehen jener Bisthümer schließen, wie auch, von kleineren Reibungen abgesehen, das Berhältnis zu Tänemark ein sort-

dauernd friedliches geblieben mar.

Das Chriftenthum machte in Diefem Reiche, in welchem es ichon feit fo langer Beit verbreitet murbe, ohne boch vollig burchbringen gn tonnen, eben bamals einen großen Fortidritt gur Berrichaft. Bei einem Gaftmable, an welchem ber Ronig Barald theilnabm, 1) - nach einigen geschah bies gu Ripen, nach andern gu Schlesmig - entstand ein Streit über die Berehrung ber Gotter, wie er so recht einer Zeit bes ichwantenben leberganges entiprach, indem bie Danen behaupteten, Chriftus fei gmar ein Gott. Doch gabe es großere Gotter als ibn, die fich ben Sterblichen burch noch gewaltigere Bunber und Beiden tund thaten. Dagegen erhob fich ein Geiftlicher, mit Ramen Poppo ober Poppa, und befannte, es fei nur Gin mabrer Gott, ber Bater mit bem Cohne und heiligen Beifte, Die Gogenbilder aber feien boje Geifter, nicht Gotter. Der Konig fragte ihn barauf, ob er biefen Glauben an fich felbit beweifen wolle. Bener ertlarte fich ungefaumt bereit, Sarald aber ließ ibn bis jum andern Morgen bewachen. Um nachften Tage wurde ein Gifen in Sanbicubform bon großem Gewichte im Feuer rothglibend gemacht und Poppo aufgeforbert, jum Erweise ber Bahrheit feiner Borte es ju tragen. Er ergriff es ohne Bogern, trug es eine Strede, foweit ber Ronig bestimmte, und zeigte allen Unmefenden feine vom Teuer unverfehrte Dand. 2)

<sup>(</sup>Korld. ur b. Geld. XI, 570) bat gegen biefe Urt. Bedenten erhoben, aber beteleben auch befeitigt, indem er vorschügt, die Borte in marca – Danorum hinter constructus zu seigen und sie somit als eine gam; allgemein gedaltene Immunitätbereleihung aufzusaffen, die sich besonders auf deutsche Bestigungen bejog.

beige.

"Y Widukind, III e. 65 feitelt mit ben einleitenben Borten: Dani antiquitus ernnt christiani, sed nichilominus idolis ritu gentili servientes che Grafikung meifem Bortikle ber Solpre 692-907 ein, reemit aber ein etwa leitvert gleitpauft einlauf mich ausgefeichfen für einem Anstern der ein etwa leitvert gleitpauft einlauf mich ausgefeichfen für einem höhren der dachen, appieopen, nomine Poppa, metern wir beihmmt nößten, ann reidem Beigen bei Bete ift, sel. Söhr Eibhnitus b. 173. Mil Bruns könsten für der Mousert (e. 40), inbern rei fareits! Ipsorum ein absabarorum (se. Nord-mannorum) immanistem et intolerandam dudum ferociam mitigavit. Siquidem os tempore et rex orum Harofiku seum magna saue multitudine gentis regi regum Christo colla summittens vanistem respair idolorum. Emilő Zeddien 21 ju Zbam, Gesta Hanmaburg, ecc. pont, If c. 22: A. dom, 966 Ibani ad fidem sunt per Poppouem quendam conservai, qui ferrum caudens et guittum it modum cytoceco formatum, erresi, qui ferrum caudens et guittum it modum cytoceco formatum, etc. Son der Stetch in the service de serven de leine se convertit. Eigebert v. Gemblou; für ihr Schichmunus obis calett Bette.

<sup>3)</sup> Widuk, a. a. C.; ingentis ponderis ferrum igne succendi iubek, teraus Thieru, Chron, II. e. S.; ferrum ingentis ponderis benedictum, bic syrotecas beš Ædoliaften (i. sorter) filinte bamit nist grata im Bibertprude Kann ten Bremen, ber tos Rimeter burde ben Bidde Vispos om Æddefeng (1910—1913) gefdefen lägit (Gesta Hammab, eccl. pontif. II c. 33), crişöli, jurtf), bej er, cum barbari son more sigmum quaererent, nil moratum statim ignitum ferrum gestasse manu, et illaesum apparuisse, fernad obet er node im größere Burdert redikradit: tuntams sell. indutus ceratam,

cum staret în medio populi circo, în nomine domini praceepit can incendi, verauri et oculis a emanibus în coelum tensa rédig invertifort;
gefülctu fci. Cuius novirati miraculi et tune multa milia crediderunt
per cum, et usque hodie per populos et ecclesias Danorum celebre nomen
Popponis effertur. Gr řigit pinju (c. 31): Hace aliqui apud Ripam gesta
confirmant, ali apud Heidibam. Ægra 9Grammanicat (Hist. Dauica l. X
p. 499 ed. Müller), err baš Gréganië in cintu fediablýdem doctu retrige, rezilyti ületerinimente mit rem Zedelishni: caudeten ferri laminam chirothecas formam habentem expediri fusuit cique brachium cubito tenus
curcuit, ap profuius per onnes interrite circumlatam ante principis pedes
acuments 6yiloric II, 93 fl., angrübrt ven Grunt in ten förtig, åg. general
Zammarts 6yiloric II, 93 fl., angrübrt ven Grunt in ten förtig, åg. General

replevit . Memoria eius et usoris Guubilde apud nos perpetus manebit. 

§ Turi dero Grammat. a. a. C. lsgi: Quamorbern Poppo a maximo pontifice Bremensi Adaldago apud Arisimi houoren gerradi pontificii, in the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition

Ein wefentlicher Antheil an biefer gludlichen Wendung, Die etwa um 965 erfolgte, geburte menigftens mittelbar bem Raifer, ber ben Erzbijchof Abaldag ftets auf alle Weise geforbert hatte. In Bremen gestattete er ihm bamals, einen Martt anzulegen, übertrug ihm Bann, Boll und Munge und nahm die Bremer Raufleute unter feinen befonderen Coul. 1) Auch bem Ergbifchofe Brun aber, ber eine Beit lang bie alte Unterordnung bes mit Samburg vereinigten Bisthums Bremen unter fein Ergftift wieder angeftrebt haben foll, 2) wird eine Mitwirtung an jener Betehrung jugefdrieben, ja man hat fogar in Poppo feinen gleichnamigen Rachfolger auf bem ergbijcoflichen Stuble bon Roln vermitet. Jene Berfuche Bruns murben abgewehrt, und ber bremifche Brobft Erp foll jur Belohnung ber Berbienfte, Die er fich hiebei um feine Rirche erworben, fpater (976) mit bem Bisthume Berben bebacht worden fein.3) Durch bie Taufe von Saralbs Cobne Suen Otto, ber angeblich nach bem großen Raifer benannt murbe, ichien auch für die Butunft die driftliche Rirche fichergeftellt,4) mabrend in Schweden ber mit Sarald verbundete Ronig Emund, Erichs Cobn, fich gleichfalls ben Chriften freundlich gefinnt zeigte. Richt minder Sato bon Rormegen, als er, aus bem Canbe bertrieben, burch Sarald babin gurudgeführt murbe. 5)

<sup>9)</sup> Parpenderg Şamburg, little, I., 48: 18t. 4071: venerabilis Adaldagii Hammaburgensis ecclesiae archiepiscopi fiagliatibus anunentes etc. Quin etiam negociatores, eiusdem incolas loci, nostre tuitionis patrocinio conduariums precipientes boe imperatoris auctoritatis precepto quo in omnibus sali patrocinentur tutela et potiantur iure quali ceterarum entipida, dielia na imp. 4 mb ind. 5 serion auf 1985, boeliu ext. Bastellangsi ort Mersburg mir bem Zatum beš 10. Tag. sid beffer paţi, al8 1966, im urddem 3adve Çtot om 115. Tag. 96ou in 35cmmb weitte.

<sup>3)</sup> Adami Gesta Hammahurg, eccl. pont. II. c. 5: Invenimus adhue in seriniis ecclesiae nostrae Coloniensem archiepiscopum, qui tunc claruit, Brunonem, postquam Hammahurg nostram vidit habere suffragance, veterem de Itema instaurasse querelam, bod multonfi. Its vir nobilis idemque sapiens autoritate pontificis Adaldagi facile superatus, in gratiam nostrae ecclesiae, ut seribitur, cum satisfactione redivit. Se liegi nade, blet Stadridi mit ber vorber (E. 309 H. 1) angelightem Stuff Stadger nach bette site of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the se

<sup>3)</sup> Adam. II c. 5: quendam Erp, diaconem pontificis Adaldagi, quia fideliter ei astiterit in pracfata contentione Ferdensi ah rege episcopatu donatum; Thietmari Chron. III c. 4: Erp prepositus Bremensis intercessione Aetheldagi archipresulis ordinatur.

<sup>\*)</sup> Adam. Gesta Hammab. eccl. pont. II c. 3; et filio parvulo, quem rex noster a sacro fonte susceptum Sueinotto vocavit. Diefe nur Mam eigenthämlide Radridt fleht und fällt mit dem Berichte von dem Dänenguge Ditto. Den wir mit Grund betructfen.

<sup>3)</sup> Adami Gesta Hammab. cccl. pont. II c. 22: Emund, filius Herici, tunc in Suedia regnavit. Is Haroldo confederatus christianis co venicutihus placabilis fut. In Norveia Haccon princeps erat, quem . . Haroldus sua virtute restituit et christicolis placatum effecit.

Wie Otto bereitwillig Samburgs Machtftellung im Norden forberte, fo hielt er auch unverrudt an ber Abficht feft, Dagbeburg für ben Often eine abnliche Aufgabe guguweifen. Die Bulle freilich Johanns XII., Die ihn bagu ermächtigte und welche jeben Widerfpruch aus ber Ditte ber beutichen Rirchenhaupter ju überwinden bestimmt war, mußte burch beffen Abfegung ihre Rraft eingebugt haben, und wir miffen nichts bon weiteren Schritten, Die ber Raifer icon in Diefem Commer gur Erreichung feines Bieles gethan hatte. Er fuhr aber fort, baffelbe borgubereiten burch die reichen Bergabungen, Die er bem f. Mauritius unausgesest zuwandte, indem er zugleich bas Anfeben beffelben burch die Uebertragung neuer Reliquien vermehrte. So erhielt bas Dagbeburger Stift gur Anschaffung bon Rergen und Raucherwert ben Behnten bes Tributes von ben nordlichen Clavenftammen,1) ferner mehrere tonigliche Stadte und Burgen in ber Nachbaricaft, ben Roll aus bem Gebiete gwifden ber Ohre und Bobe bis an ben fogenannten Friedrichsweg, 2) ben Ronigsbann in Magdeburg felbft, auch über die Juden und die andern Raufleute, 3) bas Darttrecht bafelbft nebft ber Dunge und bem Ertrage bon Land = und Baffergollen,4) ben Ertrag ber Munge und bes Marttes ju Geltom,5) ben Soniggehnten endlich bon mehreren flabifchen Gauen an ber mittleren Gibe oberhalb ber Stadt, ber Spree und Dulbe.6) Schenfungen

<sup>9)</sup> St. 375, bgl. oben S. 310 A. 3. Die beiben Schenlungen von Auchheim allein und Tucheim und Boburg haben wir oben fom S. 378 A. 1; 335 A. 4 anggweifelt (St. 373, 378), cat baggen ift die von men föniglichen Beithe und Bedau und Gommern vom 27. Juni (Höfer Zeitschr. f. Archivel II, 342, St. 376).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gercken Cod. dipl. Brandenburg, III, 35, St. 379; ommen teloneum infra confinium aquarum, que vocatur Orae et Bode usque ad terminum, qui vocatur via Friderici (tgd. Gesta episcopor, Halbertsda, SS. XXIII, 91), dandum cum omnibus usursi vel fruccibus qui quo, quomodo vel a navigio advectis vel paluatris vel carrucis vel quibuscunque velicinis adductis sive ab equitibus vel penitcunque modi ant conditionis hominibus supervenientibus allatis mercibus acquirendis.

b) Leuber Disquisitio 1191, St. 380: Bannum nostre regie vel imperatorie dignitatis in urbe Magdeburg et opus construende urbi a circumiacentibus illarum partium incolis nostro regio vel imperatorio iuri debitum: c. ten vel Undei vel ceteri ibi manentes negociatores nilam aliunde nisi ab illo qui eidem ecclesie prefuerit districtionis...

<sup>\*)</sup> Leuber Disquis. 1190, St. 381: mercatum in Magadaburg et monetam omnesque telonei fructus vel usuras etc. (wtc in St. 379).
\*) Scofen Migem. Siptor. Wagani II, 104, St. 391: in villa Getlide in

<sup>\*)</sup> Boyfett Migem. Siftor. Magajin I, 104, St. 391: in villa Getlide in comitatu Lisgo, cui Burchardus comes preesse videtur publicam monetam esse concedimus etc.
\*) v. Heinemann Cod. Anhalt. I, 32, St. 384: omnem censum mellis

von einem Umfange, ber über bie Bebeutung eines Rlofters binaus

auf feine bereinstige Bestimmung beutlich binweift.

Reben Magbeburg, mofelbit mir gelegentlich Bilbelm bon Maing, Abalbag bon Bremen, Anno bon Borms, Bruno bon Berben, Landward bon Minden und Bernhard bon Salberftabt in ber Umgebung Ottos gewahren, 1) erlangten mabrend bes ungefahr halbjabrigen Aufenthaltes bes Raifers in Sachien auch noch einige andre Rirchen Bemahrungen bon ihm. Go nahm er (am 30. Juni) bas Bisthum Berben in seinen Schut,2) in welchem auf ben am 5. Mai 962 berftorbenen Bifchof Amulung, einen Bruber bes Bergogs hermann, ber Mond Bruno bon Corbei, ein Bermandter beffelben, gefolgt mar. Bener hatte an feinem Gipe eine neue, fcone Rirche, jedoch, weil ibm Steine fehlten, nur bon Sols, erbauen laffen. Bifchof Drogo bon Osnabrild wurde am 15. Juli in Quedlinburg, wo wir wiederum die Mutter des Kaisers bei ihm finden, mit einem besonders jum Baidwerte bestimmten Balbe bebacht wegen feiner anbaltenben Dienftleiftungen.3) Unter Diefen wird namentlich feine Theilnahme an bem Romerzuge zu berfteben fein. Bon ben Genoffen beffelben ftarb in Diesem Sommer, am 26. August, Bifchof Uto von Strafburg, bem Otto (am 17. September) in bem Strafburger Priefter Erchenbald einen trefflichen und gelehrten Rachfolger gab. 4)

Bucounici totam decimam, seu ad nostram manum illam habuissemus sive alicui in beneficinm concessum fuisset, mellis etc.

1) v. Heinemann Cod. Anhalt. I, 34, Schenfung Bernharbs b. Salber: statt an bie Magbeburger Rirde presente eodem dilectissimo domino meo et Willihelmo Mogontine eccl. archiep., Adaldago Hammaburgensis eccl. archiep., Annone Wormacicusis eccl. episc., Brunone Varduncusis eccl. ep., Landwardo Mindunensis eccl. ep., Adalbehrtoque episcopo, aus bem

3abre 965, phne Tag.

1) Stumpf Acta imp. ined. p. 11. Annal. Saxo 962 (SS. VI, 615): Amalungus Fardensis episcopus obiit, frater Herimanni ducis, eique Bruno, Corbeiensis monachus, cognatus eiusdem ducis successit; Necr. Bremense (Baterländ, Archiv filr Richerlach). Jahrg. 1835 S. 292), Verdense (SS. XXIII, 393 n. 15), Merseb. 1111 5. Rai Amulungo episcopus; Thietmari Chron. II c. 21: Fuit hie (scil. Bruno) consanguineus predicti deri, nova monachus Corbeis, et o veneralionem summ presente eundem Amologo auccessorem statuit episcopo etc. Iuntre 180 Minden, bir mure 180 Rollmar (1917—1942) bem Riefter Servei angeförten, erfectui Brun episcopus (Jaffé Billolfur Fer. German, 1, 68). 1) Wilfer Cenacivid. Gelde Itt. IV, 23, 51. 382; ob petitionem dilectissime matria nostrae Mahillisi atque interventum Adelbelgelia

amantissime coningis nostrae, insuper etiam ob frequens servitium Drogonis venerabilis episcopi ad Osnabrnggensem suae scil. ecclesiae sedem quoddam nemus vel forestum (folgen bie Grengen) . . donavimus ea videl, ratione, ut nullus contumatiae deditus nemus prelibatum . . sine praedicte sedis episcopi . . licentia studio venandi aut aliquod huiusmodi negotium perageudi praesumat intrare . . Der Ausbrud ob frequens servitium finbet fich auch in ber fruberen Urt. fur Drogo vom

 3. 3uni 960 (ebb. 306).
 7. Contin. Regin. 965; Erchenbaldi versns (Boebmer Fontes III, 3):
 Utonem magnum . VII Kal. Sept. hominem exutum . abbine III Non. Sept, terrae redditum ibiefe beiben Daten hat Begel verwechselt, Chroniten ber oberthein. Glabte, Strafburg S. 1055) . . servieute Erchenbaldo Gin Tobessal lieferichütteruber Art, bos unverlofit frühe himicher feines jungften Auberes Arun, 190 ben Kaijer gegen Ende bes Jahres an den Rhein. Einige Zeit nämtlich nach jener Kölner Zulammentumt im Auni, don den die hebe Vider. As sie don einander den gärllächten Abschied undere, nicht abuten, doß sie die keit werde, halte sich Vernen, nicht ahnten, doß sie die keit ein werde, halte sich Vernen des Gegen ein, im eine hadernden Piesen. Den jungen konig und die Sohn Pyngos, mit einanden Ausgleichen. Des der Konig und die Sohn Pyngos, mit einander aufgleicht der Des der habe der Gegenstand here Jweise war, der vielleicht durch den Zoh des großen Mactgarden Armusi von Klambern am 27. Merz diese Agdres und der Machgloge, eines noch mindersährigen Entles Urunif veranlaßt wurde, 3 muß dahinge Keranlaßtung aggeben, einen Theil von Klambern dies zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Flusse vereinen Theil von Klambern die zum Klusse vereinen Theil von Klambern die zum Klusse vereinen Theil von Klambern die zu befehren.

Mit ber Crouung der liechlichen wie der politischen Angelegenbeiten des Weltrickse eirig beschäftigt, wurde Bun in Aschmis durch lebregriche Leichgeberten, bei habt in eine schwere Krantfreit übergiengen und ihn dos Schlimmfle erwachen liefen. Bon dem ihm befreundeten Erhölicher Chelcich auf's beste verpfiegt, schien er sich gum Seite des bei. Remigliss (am 1. Celober) einigermaßen wieder zu erholen; gleichvohl liefe er, des idollichen Ansganges sicher, in Segenwart der ihn begleitenden Bildofe Sepbertig hour Wech und Welcht dom Verdun seinen letzen Wilden Leicher. In Utber eine arose Ansah von Kontacteiten, Geisten, Leuckern, Souchmann,

ferme duorum annorum presbytero XV Kal, Oct. baculato, VIII Kal, eiusdem conscerato episcopo; Neerol Fuld, min, mai, 985: Ubot episc. VI Kal, Sept.; Neerol. Argentin, (Fontes III p. XV, IV, 310; Grandidier Hist. de Péglise de Strabourg II, 338 n. d), us VII Kal. Sept., etenfo Neerol. Mereburg. (Stee 281th, XI, 240), baggen S. Maximini (Hontheim proft. II, 996): IIII Kal. Sept. Ud. opiscopus de Straburch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ruotger. e. 43: mox in occidente Compendium adiit, ut ibidem nepotes anos ab invicem dissidentes ad concordiam revocaret, in fide et gratia stabiliret.

<sup>7) 316</sup> Zebeijskr gefen 964 bi; Ann. Elnon. mai., min. unb Blandiniens (SS. V.) 9, 12. 291; Magmas Armuliar restaurater huius Blandiniensi ecoenobii obiit 6, Kal. Aprilis, Genealog comit. Flandriae c. 4 cod. B (SS. IX, 318), kur Zebedag jast vals Neerol. Lumburg. (Elbetim Nieur III), 23, ed. 2-240); VI Kal. Apr. Erniklus comes. Zagogen ber jusertilijaer ed. 2-240); Terniklus comes. Zagogen ber jusertilijaer ver zeta den de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition

<sup>?</sup> Rnotger. c. 43. Das in c. 49 vollständig milgetheilte Testament wurde nach c. 47 am Tage der Bestatung im Kölner Dome öffentlich vorgeleien. Das Bermächtnis an das St. Martinskloster erwähnt auch das Chronic S. Martini Colon. (SS. II. 214).

Stoffen u. bgl., über betrachtliche Gelbfummen und mehrere Landauter perfugte er barin burchaus ju Gunften firchlicher Stiftungen. indem er feinem nachfolger nur eine Befigung gu Rodigen (nordlich bon Julich) hinterließ. Reine ber vielen Rolner Rirchen bom Dome an, bem er früher Ctab und Rette bes h. Betrus als toftbare Reliquie gurudgeführt hatte, murbe vergeffen, porguglich aber gebachte Brun feiner Lieblingsftiftung, bes neuen Pantaleonellofters, bem er unter bem Abte Chriftian, einem Manne feines befonderen Bertrauens, 1) feine werthvollften Comudjachen, Guter gu Langel, gu Weffem an ber Daas u. a. vermachte; andre ju Deut und an ber Mofel follten gur Errichtung eines Bfrundnerhaufes bei bemfelben Rlofter bienen. Dem Stifte, welches er gn Soeft in Beftfalen gu Ehren bes h. Batrocins von Tropes begonnen hatte, ichentte er gleich. falls mehrere Befigungen, namentlich ju Redlinghaufen und Erwitte, 100 Pfund und berichiebene Gegenstande jur Ansichmudung ber Rirche.

Brums Arantfeit fleigerte fic bald immer entichiedene und, anchem er des Gendmaßle mehigangen, flard er in der Nacht vom 10, jum 11. Celober, den Seinigan bis zuleht ein Muster beitrer Gregebung und nut nutiger Sofingun. 9. Seine entietelten Refte vourden nach Asln im Laufe von acht Lagen übertragen und der unter bei behöufelten Seinigans. 9. Seine gegen Wester behöufelten Seinigans Wester behöufelten Seinigans Wester bei der Beitre und der Seinigans der Seinigans gemäß am 19. Celober außerbald der Eabt in der Hantenstifter bergiefelt, 9. wo das die Kondidites zu feinier Grad-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ruotger, c. 23: Christianum suae videl, professionis forononum et in lege domini . adprime cruditum; Transi S. Maurini (Mabilion Acta sace. V, 336) 308-mmg am Gypitian: Bruno illa nobilis filius columbae . te investi, in quo complecui anime suae. Compertum quantum del completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the completion of the compl

<sup>9)</sup> Bueffiktida Bert (ninn Zeb. nedder medla nodet transacta, ciutta, anbett (Rusquer e. 45. ečin Zobejský refer med Ann. Colon., Einsidl., Hildesh., Lamberti, Lobiens, S. Honifacii, Nerol. Fuld. min., Zobejský med mai 963. Hochmer Fontse nod 262. Contin. Regin. 963. Nereof. Fuld. mai. 963. Hochmer Fontse Zobetnský bon Sjíten (Zeombiet Regin. 963. Nerol. Fuld. mai. 963. Hochmer Fontse Zobetnský bon Sjíten (Zeombiet Regin. 963. c. 27. Nerol. Salburg: VI 1d. 693), but 10. Folicuini Getata abb. Lobiens. c. 27. Nerol. Salburg: VI 1d. Oct. Prun archiepiscopus, Lamburgt, Gladbacense, Colonieses, Martini (Fontse IV, S24. Hill, 343. 361), ben 11. Nerol. Colon. cecl. Martini (Fontse IV, S24. Hill, 343. Nath. Lorent Parintelonis, Merseburg, S. Maximi, Thietmar. II c. 15. Zen fepterne Zag petupan and bie before Großderlich Brunts in tiene Bouloguer Symblénti Nr. 102 (S. Bertini, vgl. Catalogue des départements IV, 634), son benen ble genéte von Shudger. et al culti-

Nuotger. c. 46-48 (vgl. c. 28): ubi usque hodie perspicue monstratur. quantus fuerit in oculis bonorum omnium etc., Neerol. Colon. eccl. mai.: V Id. Oct. Bruno archiepiscopus. Ipso die conventus radunt ad sanctum Pantaleonem et priores ibi comedunt; Thietm. Chron. IV c. 10; Nerol. S. Pantaleonis: in cuius (sc. Brunomis) anniversarium

flatte mallfahrteten. Schon im folgenden Jahre fturgte bas befcheibene Gotteshaus ein und murbe von feinem Rachfolger ftattlicher wieder aufgebaut. 1) Unter ben Leidtragenden, benen fich auch bie Bifcofe von Erier und Luttich anschloffen, auch biefer ein Junger Bruns und in feinem Beifte mirtjam,") ragte besonders ber Diaconus Foltmar ober Poppo hervor, ber unter allen Beiftlichen ber Rolner Rirche bem Berftorbenen am nachften geftanben, als Belfer in allen Beichaften, und ibn in feiner Abmefenheit vertreten hatte. 3bn betractete man baber im voraus als feinen Rachfolger, wie er es balb auch in Wirtlichfeit murbe. 3)

Brun ftand bei feinem Tobe erft in feinem einundvierzigften Lebensjahre, Roln hatte fich nur gwolf Jahre hindurch feiner ergbifcoflichen Leitung zu erfreuen gehabt. Go turg bie Dauer feines öffentlichen Wirtens gemejen mar, bas allerbings ungemein fruh begann, fo eingreifend und erfolgreich erichien baffelbe nach ben ber-Schiedenften Geiten bin. Die überans gablreichen Urfunden, Die Otto auf Bitten feines geliebten Brubers erließ, 4) zeugen bon bem großen Einfluß, ben biefer, jumal feit bem erften italienischen Buge, auf alle Ctaatagefcafte erworben hatte. Ihn befestigte vor allem bie guverlaffige Baltung, melde Brun in ben Birren bes burch Liubolf und Konrad geschürten Burgerfrieges einnahm, eine Saltung, in ber er jeboch die Achtung auch der andern Partei fich volltommen zu bemahren mußte. Wie er fich burch bas hobe Butrauen, bas ihm bon allen Seiten entgegengebracht murbe, als geeigneter Bermittler gwifchen Bruber und Reffen bewährte, fo hatte er auch zwifchen ben habernben Parteien in Lothringen und andrerfeits zwijden bem weltfrantifden Ronigebaufe und ber Familie Dugos bes Großen zu vermitteln. Ihm. bem Ergbifchofe, tonnte ber Ronig die weltliche Bertretung feiner

villicus de Embe de Aseha de Langele de Rulishove de Sulpze de Knningisdorp pro expensis pauperum unusquisque dabit maldr. 1 siliginis maldr. 1 pise et tres solidos (Manuscr. boruss, 4º 234 3u Berlin).

¹) Transl. S. Maurini (Mabillon Acta saee. V, 336) e. 3: qui (Bruno)

corpore extra muros urbis secundum desiderium cordis sui reconditus in oratoriolo sanctorum Pantaleonis Cosmae ac Damiani medicorum domini locum quem vivens coluit mortuus ornabat. Erat autem oratoriolum pro tenera novellae conversationis infantia angustum et magnis meritis magni praesulis impar. Ruit ergo solotenus . , et sui ruina occasionem editioris fabricae prachuit, val. Laudes Coloniae (Boehmer Fontes IV, 466).

2) Sal. obm 2. 302 M. 1; 374 M. 1; Vita Balderici Leodiens, c. 18; Everaclus episcopus . ., qui primus in hac urbe studium et religionem

iniciavit.

\*) Ruotger. c. 46: Folemarus memorabilis probitatis et industriae diaconns ac prudens fidelisque huius sanctae aecclesiae protus et iconomus; in bem Teftamente Popo genannt. Ihm widmete Rnotger fein Leben Brund Ueber feine Rachfolge f. Ann. Colon., Lamberti, Contin Regin. 965; Thietmar. II c. 16: Imperator autem fraterna clade turbatus, Wolmero eiusdem familiari capellano ob amorem eius episcopatum et anime curam fideliter commendavit.

4) 3n minbeftens 36 Urt. vom 22. Juni 942 (f. oben G. 126 A. 4) bis unm 2. Juni 965, Die fich faft auf alle Theile bes Reiches beziehen, tommt

Brun ale Fürbitter vor.

Dacht für ben gangen Beften bes Reiches vertrauensvoll überlaffen, Frieden und Recht verftand er ohne Waffengewalt in bem beweglichen Bolle ber Lothringer, beffer foggr als fein tapferer Borganger Ronrab.

au iduten.

Einer der gelehrteften Manner feiner Zeit, mitten in einer roben friegerifchen Umgebung ftets ben Studien jugewandt, trat Brun felbft niemals als Schriftsteller bervor, fondern begnugte fich wie fruber in ber toniglichen Rapelle, fo fpater in ber Rolner Rirche andre gu literarijder Thatigfeit angutreiben und ein gelehrteres Gefchlecht von Beiftlichen berangugieben. Dag er Die Alten liebte und mit ibrer Philosophie vertraut mar, murbe ihm bon manchen fogar verübelt und als Mangel an driftlichem Ginne ausgelegt.1) Diefer Bormurf mar jeboch febr ungerecht, benn Brun ubte nicht blog felbft bie Lehren des Christenthums init voller hingebung, er forderte auch in dem Kolner Sprengel trop feiner vielsachen andern Geschäfte bas Bobl ber Rirche auf alle Weife, wie bie Erwerbung von Reliquien,2) neue Stiftungen und Rirchenbauten, reiche Geschente, eifrige Predigt und Fürforge für alle, Die gu feiner Berbe gehorten, barthaten. Das Rlofter Lorich und andre ihm anvertraute Stifter murben burch ibn jur Regel gurudgeführt 3) und uneigennubig wieder aufgegeben. Bahrend er Die Dliffethater und Die Anmagenden burch feine Strenge nieberichmetterte, war er mild und bemutig gegen Die Demutigen. Dft mit dem Gedanten an den Tob beschäftigt, fuchte er fich in ber Stille burch Thranen ber Buge barauf vorzubereiten. Unter ber Menge lebte er wie ein Ginfiedler, er faftete an froblicher, reich befetter Tafel, vermied weichliche und toftbare Gemander, ba ibm ein ichlichter Rod und ein Schafpelg ftets bas Liebfte blieben. Alle Bequemlichfeiten, auch ben gur Bericonerung Dienenden Gebrauch öffentlicher Baber wies er gurud. 4) Gein Beifpiel wirtte mehr als feine Belebrung nicht blok auf Geiftliche, Die fich feine Schuler

Paulo defensus iterum inthronizatur.

\*) Bgl. oben ©. 281 A. 1. Daufbar gebeuft feiner bas Necrol. Lauresham. (Fontes III, 150, bgl. Chronic. Lauresham. SS. XXI, 390): V Id. Oct. Brun archiepiscopi et abbatis. Hic thuribulum magnum argenteum duosque nolarum circulos fecit, a fratre suo Ottone imperatore 30 hubas in Bruomat sancto Nazario dari expeciit.

<sup>1)</sup> Thietmar. II c. 10: Ibi Brun archiepiscopus Coloniensis ob inanem philosophiae executionem a summo iudice accusatur et a beato

<sup>2)</sup> Ruotger, c. 31: Sanctorum corpora atque reliquias et quaelibet monimenta, ut suis patrocinia cumularet et per multos populos ultra citraque hac celebritate gloriam domini propagaret, undecumque collegit. lleber bie transl. S. Evergisli ebenfo mie fiber bie S. Patrocli baben mit teret une trainer, S. Evergiust tertuit inter the fill fill and 2 mil 194 Ad-sonis Mirac. S. Apri c. 29. Widrici Vita S. Gerardi c. 5 (SS. IV, 495. S. 191; filter ben Elab bes B. Bettraß and Rets 1 bit Sufférit bel Brower Ann. Trevir. I. 483, benutt in ber Chronit Albrichs a. 953. 972 (SS. XXIII. 766. 771), mas ber Beranegeber überfeben bat.

<sup>4)</sup> Ruotger. c. 3v: Haec autem pro tempore et loco modo palam modo secretius egit, ut et laudem humanam subterfugeret, et tamen subditis exemplum hoc agendo praeberet,

nannten, 1) wie fein Better Theoberich von Det, Biffrid von Berdun, Cberachar von Luttich, Gerhard von Toul, fondern auch auf Beltliche, bon benen fo manche, wie jener Herzog Gotfrid 2) und Graf Ansfrid von Brabant, nachmals Bifchof von Utrecht, ein Mann bon unbestechlicher Strenge und mufterhaftem Banbel, ihn als ihren Meifter und ihr Borbild berehrten. Sie waren bann feine tuchtigften Belfer, um bas meifterlofe Bolt ber Lothringer im Baume gu halten. Die burch bie Bifchofe Abalbero von Met, Gauglin von Toul u. a. eingeleitete Rlofterreform fcritt unter biefen Umftanben fraftig weiter fort, bas Unmefen ber Laienabte, bas in Lothringen berrichend gewefen war, horte nach und nach auf und ber neu erwachte geiftliche Gifer bewog auch manche von ben Großen, entfrembete Buter ben Monden freiwillig gurud gu geben ober wieber gu verichaffen.

Daß ein Tobesfall wie ber feines liebften Brubers und treueften Befahrten Otto tief ericuttern mußte, wer mochte bas bezweifeln; bennoch bermochte er ihm nicht einmal bas lette Beleit ju geben, fonbern feste noch langere Beit nach Diefem Greignis feinen Aufenthalt in Sachfen fort. Erft am 12. December befand er fich mit feiner Gemablin zu Bruggen an ber Leine auf bem Bege nach bem Beften,3) wohin die Bermaiftheit Lothringens ihn jog. Bu Roln feierte er Beihnachten in gahlreicher Bersammlung, von deren Theilnehmern uns die Bijchofe Evracrus von Lüttich und Ingran von Kamerit mit Ramen genannt werben. 4) Diefer weihte gerade am erften Beihnachtstage Folfuin, einen noch jungen aber febr gelehrten Dann, gum Abt von Lobbes, ber als Geichichtidreiber feines Rlofters fich fpater große Berbienfte ermerben follte.

1) Ruotgeri Prolog.: Quot quantosque de alumnis tanti viri episcopos, quantos in quacumque ecclesiasticae professionis disciplina probatissimos novimus, qui etc. Bgl. oben S. 374 A. 3. Benn Sigibert (Vita Deoderici Mett. c. 2) Heinrich und Egbert von Trier zu Bruns Schülern rechnet, fo ift bies burchaus grundlos.

9) Ruotger. c. 41: Godefridus dux quem ipse nutrivit; Thietmar. IV e. 22. Graf Ansfrid wurde zuerst von seinem Obeime Rodbert von Trier († 956) erzogen, inde a patruo suo, seil. suo equivoco . . . strennuo domino Brunoni archiepiscopo Agrippinensi traditur ad res militares. Sic bonae indolis adolescens penes ipsum cottidie proficiebat, donec primi Ottonis maneipatus est servitio, vgl. liber iḥn vben ⊕. 329 %l. 2; Ṣir[♠

Beinrich 1, 348.

3) Bopfen Allgem. biftor. Magazin I, 104 (St. 391): interventu dilecte

conjugis nostre Adelheidis.

1) Contin. Regin. 966: imperator Coloniac natalem domini celebravit, cunctaque ibi Lothariensis regni negotia, prout sibi videbatur disposuit; Folcuin. Gesta abbat. Lobiens. c. 28: domnus Evraerus Folcuinum . . aetate iuvenem Laubiensibus praefecit abbatem; quem cum esset idem pontifex Coloniae in praesentia imperiali in frequentia magna populari

. ibidem ordinari fecit. Ordinatus est ergo ab Ingranno Cameracensi episcopo die ipso domini natalicio; Ann. Laubiens. 965: Fulcuinus fit abbas natale domini.

## Biertes Buch.

Ottos zweiter Römerzug und griechische Verwickelungen. Stiftung des Exzbisthums Magdeburg. Ausgang des Kaisers und Schilderung seines Wesens.

966 - 973.

## Ī.

## Ottos zweiter Kömerzug. Synode von Kavenna. Kaiserkrönung Ottos II. 966—967.

In Koln eröffnete Otto bas neue Jahr in Gefellichaft feiner Gemahlin und seiner Sobne Otto und Wilhelm. Um 7. Januar beftäligte er bort noch bem Alofter St. Marimin auf Bitte bes Abtes

<sup>3)</sup> Ben biefer Beit beißt es in ber Relatio S. Richarii abbatis (Mabillon Acta sacc. V. 563) v. 12 fiz Post regem primus regni tune iura tenebat! vir humilis cunctis, cunctis pius atque benignus, | filius Hugonis Magni dux inelytus Hugo. lieber bie Bertinbung mit Cmma f. oben ©. 375 %. 4.

Bitter einige altere Schenlungen, namentlich die ber auf dem Aromatur ju Thechnofene erbauten Kirche. Im In I. vermeilte er in Kichen, benn borzihafichen Sonjafise dieseit ber Alben." wie es in Elektrone beitet. Vorgene umgeben, darunter an Bischlen Bilhelm von Wainn, Theoderich von Leiter, Theoderich von Weigen Minder und Gerchort den Weigen Minder und Gerchort den Toder der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Gerchort der Ger

Bon Achen zog der Kaifer nach Maastricht, woselbst am 22. und 24. Januar sich die Klöster Blambigni, Abeel und Staveloti igen Besith, das letzter auch Immunität, Selbftändigkeit und Wahfrecht bestätigen ließen. 3) In der Pfalz zu Kinwegen hielt sich Otto einen

<sup>&</sup>quot;Beper Wittefrein Urfs. I. 250, 251 (58, 392, 393), beite Colonia unsgeldell: 3n ber erither criptile Urte, qualiter venerabilis Witterus abbas de oconobio S. Maximini ... Colonie nostram imperialem adierit chematiam unis belikită the Edechtung inine Saters über bie accelesia in nostro regali fiteo Theodonia villa coninato constituat nrefs județier, in contror regali fiteo Theodonia villa coninato constituat nrefs județier, in ret untern interventu diletea colingia nostre Adalbeidă făchiisque un Reft (ad valles) pirifi, ut calices aquas, quos hactenus ob paupertatem sestivo tempore pro calicibus vini, quos Dagobettus rez instituit, accipiebant in antiquum et pristinum statum redeant et mutentur.

"} Ecomplet Ulfs. be Silverfreini fi, 63 (58, 494): Nos etiam periculosa

<sup>3) &#</sup>x27;Rosombici lith, bed Nichertpient I, 63 (St. 394): Nos etiam periculosa tempora prefesessorum mostrorum imperatorum seu regum intuentes, quorum aliqui quasdam abbatias, que sub tutione et immunitate imperatorum et regum errant, electionemque inter se elegendi abbatem personare de regum errant, electionemque inter se elegendi abbatem dissipandis suo precepto tradidissent., cum communi consilio procerma mostrorum, episcoporum videl. Willebelim Magnutiensis ecclesis archiepiscopi, Theotorici Treverensis eccl. archiep. Theotorici Metaniss eccl. ep., Annonis Wormacensis eccl. ep., Lathward Mindonensis eccl. ep., Carbard Mindonensis eccl. ep., eliquorumque primatum mostrorum abbatum deum conitum boc palatumas, au 'camonie im protesta spella'. Libera regiam inter se labbant licentiam canonicum eligendi abbatem, qui modo prepositus dicture a la la contra de la constitución de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra

<sup>&</sup>quot;Nincai Opo. diplom I, 281 684; Wauters Mélanges d'histoire I, 39; Martene to Durand Coll. ampl II, 48 (88: 389-397), für bet versabilis abbas Womarus Blandinicusis ocenobii unb filt ben 8th Electrificon Giarden and Schurte, brête auf filtritis Edelpfelb um Büldelma. The ber legeren III. feifst ett: Et ut mullis umquam temporibus alicui in beneficium cedant, sed sub noarts nostroumque successorum tuitione perpetualiter consistant. 3u ben beiben III. filt bis Réchtifin Modificule our 9theel, he cur if fairbitte Hedfelbs umb Etreis II. erfaffen jub. filter D. juscrib ben ungenöbnidem Zitel imperator augustus Romanorum as Prascorum, ben et bis jum 28. Juli b. 3. bebelgit, sgl. barbier Edumpi-

Brentano Wirzb. Immunitatburt. G. 36, ber hierin ben Ausbrud einer ans ber Bermählung Emmas mit Lothar hergeleiteten Oberhobeit Ottos iber bas mestifrantische Reich erhlichen will: eine Annahme, die ich für völlig unwahrscheinlich batte.

1) Die letzte baselbft ausgestellte Urt, für bas Marienfist zu Aden ift vom 16. Hebr. auf Hirbitte Bilhelms (Lacomblet I, 64), eine andre aus Noviomago ist aus köner Acta imp. 9, 8t, 440. 4013.

\*) 3n brt lift. som 29. 3ki 1951 féentht Cito tale predium quale Lantherio atque Megingozo per Emichone comiten secundum ius seitumque Francorum iudiciumve scabinorum shlatum et in fiscum regium debita bannorum examinatione transnissum eta, boc est quod in Kirero marca vel in Bergero marca sive in Husenbachero marca servin in Purtieriorum marca servin in Purtieriorum marca servin in Purtieriorum marca servin in Purtieriorum marca servin in publicum regui vel imperii nosti ius et fiscum aduldicatum est, hereditarium habere visi sunt, teria tantum parte excepta, quae farti corum maiori Landberto accessi, quonim legius in nostrum ius et proprietatem redactum est, ... in proprium donavimus, ita sane ut quicquid praenominati duo fartares ... in dababant, videl, in marca kira, ut quicquid praenominati duo fartares ... in dababant, videl, in marca kira, debutto C. biediche Seliumgar, mode Meyinguadus et Regieno certification in comitata Naçowe in locis subnotatis babebant, videl, in marca kira, debutto C. biediche Seliumgar, mode Meyinguadus et Regieno certification in general destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum destructum

In Gesellschaft seiner Mutter Mahibilde besuchte Otto hierauf noch ibre jungste Stiftung Nordhaften, wo er eine gange Woche hindurch mit ihr verweilte. ) Sie legte ihm diese ihre Schöpfung

viro tune vel nune placita adnullavit etc. Diefen Tabel eignen sich die Gesta Treveror. c. 29 an. Das Kloster Deren schentte (dom Ancentbald dem Erssiste Trier 595 und Otto bestätigte dies (?, Beper 1, 203. 255). ) Lacombiet Miederts. Util. I, 65 (81, 402). D. schentte curtem quae

est sita in villa Ericsele, quam olim ob petitionem filii nostri Liutoli filiae suae Mathildi in proprium concessimus, und mar Diuspargo quod

vulgaliter dicimus Diusburg.

3) St. 403-406, Urf. aus Cueblinburg vom 22. und 23. April, 17. Juli,

aus Ballhaufen vom 28. Juli. Die 31 Merfeburg am 10. Aug. ausgestellte ltrt. (8t. 407) scheint mir in das 3. 965 pu gehören, da sie sich mit der Reife nach Borms jum 15. Aug. nicht wohl vertragen wilrbe. \*) Vita Maltbildis ant. c. 10 (post. c. 15): Puellam anoque ab ara

<sup>3</sup>) Vita Mahtbildis ant. c. 10 (post. c. 15): Puellam quoque ab ava Macbtild dictam rex tradidit in contubernium sanctimonialium in Quidilingaburgensi coenobio, suae inplendo optimae matris voluntatem.

5) Annalista Sazo 966: Eodem anno, antequam rex iret in Italiam, Machtild, unte filia eius. communi consessu deri et populi religiosissime congregationis saucti Servatti in abbattsasm electa est, as presentibus pater. et mater. et artice, aviaque sua Machtilde regirain accsos estas, non uno, uti moris est, benedienate episcopo, sed caucis ergui archiejaceopis et elegopis in hoc opus collectais benediest est. 3u ben teletre nach 8t. 403 vieldrich bartiert bon Glent leter ippe Göretter su. b. 252 % 2. 22 Wilbuffun gekratt ipper in ben Serveten su. l. umb III mit übertriebenat felipriden, vyl. aus qua non praesumimus aliquid dierer, cum eins claritus praecellat onne quod dierer aus eropere valemus; Equific bit Ann. Queellinburg, 999, rot s. d. vijit; Mecbild . corpore sensibusque plus cateriri di actatis matturecens .. undecimo ortus sui anno metropolitus shi haereditariae, communi electione, attaititum henedictione regendo praefeituri; Chile (Epitaph, Adalheidae c. 9): unica sapientissima et pradentissima filia; Ann. Hildesh, 997.

1) V. Mahthildis reg. ant. c. 14 ergäßlt im unmittelbaren Anschluß an bie Kölner Bersammlung: transeuntes in Savonum regionem ad eandem

Nach Jaliem stamb bereits der Sentsschus Cris seit, um bessetz wir bestehen umd zu vollendern, mas die sienem ersten Aufunthalte nach schwanten und der sienem ersten Aufunthalte nach schwanten und mischer geblieben war. In Kom hatte der von dem Kalier destaltigte Wast Johann XIII. sich sehr bald mit dem ermitigen Etabadeit überworfen, indem er, auf Ethes Bessiand der trauend, demischen ihn angesteltet, an deren Ergie der Etabahrister Ayrtus om ein dem Anzier wiederspessellstelts Amt —, der Graf Rotfrib von ein dem Anzier wiederspessellstelts Amt —, der Graf Rotfrib von ein dem Anzier wiederspessellstelts Amt —, der Graf Rotfrib von ein dem Anzier wieder sich den der Endwarzus auch der Edikatus Etabaden stamben führen Anzier zu gestellt des John der Konner abstäutel wollte. Die Bannersührer der Mitig ergriffen der Papit am 16. Dezember, und unter Amskandlungen — man schulz ihn sogar in Sungesicht — wurde er auf die Engelsburg gesicherund. Den der der des Schulz der Schwanzus in des Gebiet

Northasen derenerum civitatem, et ad praefatum monasterium quicquid mater vei litim ere dedernat addena, et ipse ponessiones casta mann propris aubsignata firmiter in perpetum traditit. Inde alias populum regendo peragrasa urbes, aliquot tempus in his morabatur regionibus. Roman denso petiti, filio simil assumto. Sici ausijitificiter, aber in temictich guidammehang (postes parite perrezerum) (priet benot he V. Matth. poster, c. 22, be austraditide crudint: Postes septem dies in endem civit act commorabatur. 2a 30 skiptible het Sieleje there Sieleju nr Sieliti and 956 terredjutt., lo fann be Siectisaler guisammeriamit all tage fish mén um mittelber an her sleiner Zag een 86 augstelleige heber. 3th 196 singetine mittelber an her sleiner Zag een 86 augstelleige heber. 3th 196 singetine

fie, chemio mie iu ten 3abrem tes fibret 3chaumes (967-995), beffer roßt.

1 Vitae Rom, pontif. (ed. Watterich 1, 64): postquan sedit mens.

II dies XVI comprehensus est a Rofredo Campanino comite cum Petro praefecto et adiutorio vulgi populi, qui vocantur decarrones recluserruntque eum in castellum saucti Angeli: Contin. Regin. 965: ab urbis

Roffrids entführt zu langwieriger Berbannung. Aus der Haft, in welcher er hier anfänglich gehalten wurde, gelang es ihm später zu entsommen. 1)

Richt blog in Rom, auch in bem Ronigreiche Italien im engeren Sinne mantte Die beutiche Berricaft. Ronia Abalbert, obgleich burd bie porjahrige Rieberlage am Bo gefdmacht, feste bier feine Bemubungen fort, fich wieder eine Bartei ju bilben. Er batte fogar an bem frantifden Grafen Ubo einen Selfer gefunden, indem biefer nach Italien ju geben beabsichtigte, um mit feinem Beiftanbe fic an bem ihm berhaften Bifcofe Balbo bon Como gu rachen und benfelben mo moglich bes Augenlichtes zu berauben.") Gein Blan murbe indeffen, bebor er ibn ausführen tonnte, entbedt, bes Sochberrathes bor bem Raifer überführt, mußte er in die Berbannung geben mit bem eidlichen Berfprechen, ben Boben bes Reiches nicht ferner betreten ju wollen. Er brach es noch in bemfelben Jahre und fehrte nach Franten gurud, mußte bas Land aber unberrichteter Dinge balb wieder berlaffen, ohne bag weiter etwas von ihm verlautete. Die Ummalgung in Rom, Die lombarbifden Umtriebe, bor allem auch Die Abficht, Die beutiche Berricaft über bas untere Italien weiter auszudehnen, bon mo Silfagefuche bes Papftes mieberholt nach Deutich. land gelangten, 3) bewogen bemnach ben Raifer, einen neuen Romeraug boraubereiten.

In Diefer Absicht ließ Otto Cachfen unter ber Obhut bes herjogs hermann ') und jog jum Feste bon Maria himmelfahrt

praefecto et quodam Roffredo comprehenditur. Unitr ben su feftudente Afchicament menne men from fon fon Son de Em Stephanus vesterarius; Martin. Oppavieus. (SS. XXII, 43); Hic a Petro prefecto urbis Rome conprehensus est et in castello sancti Angeli detraus; Liudpr. Leg. c. 5 ment bre Rômer dominorum suorum apostolicorum tortores, raptores; Benedicti chron. c. 39: Romani vero secundam consustudirem: illorum malignam, eiectus papa de Lateranensis palatio, alii percutiebant capat eius, alii alapsa in facies eius percutiebat, alii nautes nutis cruciabantur. Sic cedentes et affigentes in Campanie finibus inclusus. Uter bie Scitteriam piètre Registruleitu J. Saffe Reg. pontif. p. 326.

<sup>3)</sup> Beit bem Contin. Regin. 966 fetät es später: a enstodia, qua tenebatur, lohannem apostolieum absolvunt. bei Bentheit (c. 39) toggent. Iohannes papa fugatus de custodia in Marsorum regione, et sie properantes ostiliter in Sabinensis est ingressus, cum Tuscle finibus sa Roma est reversus, rechurch bed, eine frühere Sefreiung auß ber Data

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Contin. Regin. 965: Udo comes coniurationem enm Adalberd Berengarii filio habens, et in Italiam ad excessendum Waldonem Cimanum episcopum ire disponens, imperatoriae malestatis reus esse convictur, et secramento, ne aliquatenus ullas partes regin prassunast ingredi, regno expellitur. Siti tem regnum muß nunöd! Zeurlifeinab gement idu, neti et am @duligh bet 3 algebra bigit: Udo comes, ascramenti oblitus, Franciam ingreditur, unde iterum absque omni utilitate revertitur.

Benedicti Chron. c. 39: Sepius enim pontifex ab imperatoribus clamide in Saxonia, ut veniret et defenderet sancte Romane acceleste.
 Annalista Saxo 968 (SS. VI, 621): Nam inperator Romam pergen predicto duci regende interim Saxonie commisit potestatem.

(15. Auguft) nach Worms, um bort eine allgemeine Reichserfamming au balten. 9 Die Krichserweiung umb ist Eritung feines Sohnes, bes jungen Königs Cito, übertrug er wiederum dem in Worms anweienden Exphisische Wischem vom Main, 2) Von den Berhandlungen des Krichstages wissen wir nur, daß doielbig zwei Brüdern, Kontad umb Geregard, nach dem Utthesse der Franken megen umfestläger Geburt ihr Erie im Macingther, Nachgau umb Spietregau abgesprocken umd den Elmftige Explishtum im Magedeurg verfieher wurde. 3 Mm Selde des am 11. Februar verstehenen Bischoffs Stardmond den Einstehen der Verstehen kannen den Franken den Stardmond den Elmftige Explishtum im Magedeurg verfiehen wurde, 3 Mm Selde des mit 11. Februar verstehenen Bischoffs Elarchamb den Eichselfan botte, wurde im Worms Keginold, ein vorsäglicher Didder umb Mussteh (von Elde mehre den Westlich verstehe der Verstlich verstehen doen von mus Bischoff auch verricht.)

bantur, summus ponifiex Wilhelmus . . . . patre sibi commendatum regebat Francoram imperinm.

a) Contin. Regin. 966: Imperator iterum in Italiam ire disponens, assumptionem sanctae Mariae Wormatiae celebravit ibique habito cum omnibus regni maioribus concilio. . .

<sup>3)</sup> Urf. vom 24. Aug. (Beper Mittelrh. Urfb. I, 283): interventu dilectae coniugis nostrae Adaiheidis et fidelis archiepiscopi nostri Willihelmi monasterium puellarium Kescelenheim nominatum i Reffelheim bei Robleng), in pago et comitatu Meinefelt situm, quod iudicio optimatum Francorum in nostrum imperiale ius devenit, quoniam Cuouradus et Eberhardus, qui illud hactenus possidere visi sunt, exheredes et inlegales sunt adiudicati . deo sanctoque Mauricio Magadaburg perpetualiter serviturum . liheraliter offerimus . ut archiepiscopus ibi a nobis in-stituendus suique successores . inoffense teneant, val. bet faft afcide fautenbe litt. bom 25. (Kremer Origg, Nass. II, 75), in bet ef futt monast. Kesc. u. f. w. civitatem Wisilla (b. i. Obermefel) beift, und eine britte bom 27. (cbb. 77, St. 409-411), worin Otto an Magbeburg icheut tale predium quale in nostram ius iudicio procerum nostrorum Wormaciae diiudicatum est, idcirco quia hi vid. Cuonradus et Eberhardus, qui idem predium habuerint, antea iudicio omnium primatum Francorum non legitime esse probati sunt sieque fisco nostro legaliter addictum demum per ad-monitionem filii nostri Willehelmi Magonciacensis aeccl, ven, archiep, partem illius predii totum quod situm est in pago Nahgewe seil, infra urbem Mogunciam monasterium quod vocatur Hagenenmunistar fowie ibre Guter ju Jugenheim (bei Jugelbeim) und Speierborf (bei hafloch), bgl. Bebefind Roten II, 378. Diefe Abertennung mit Stein (Gefd. bee Ronige Konrad C. 326) fcon vor 948 ju feben, icheint mir nicht julaffig. Den Tob eines Grafen Gberhard jum 3. 966 melbet ber Contin. Regin., Necr. Fuld. mai. (VI Id. Mai.) und min. 966, Mariani Scotti Chronic. 988, ben Wilmans (Raifernrt. 1, 434 n. 1) fur ben Bater bes Bifcofe Theoberich bon Det balt, boch ftarb biefer nach Gigeberte Vita Deoderici c. 22 (SS. IV, 482) am 1. Dai; jener ift vielmehr Graf Cherbard vom Nieberlahngan, f. Stein Ronrab &. 327.

<sup>&</sup>quot;Contin. Regim. 966: Starchandus Kubliocensis ecclesiae episcopus thic cui Regimolus successis in episcopatu; Necrol. Fuld mii, min. 966; Frising. (Serfé. XV, 162); St. Emmeranmi cod. Mailhing: III d. Pebr. Starchan episcopus. Geimen Zebetsei III de. Pebr. mit bem die entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entr

fato enim archiepiscopo Magunatino Erckenbaldus consecravit episcopum Eistettensem in Wormatia, bis oad gutte Cuelle ju Rammer Hjörint. Son pavietlejhetr Gödpiet find 2 list. Cutos fife Glardyanb, leibe umbaisett und auf Alfbeitte Transco, Sphäjiusup von Artricken umb Sammanilit für feichenbeim (Mon. Boica XXXIa, 189. 190, St. 533. 534), jent von Cuto III. 10. Stor. 995 Sehätigt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> litt. bri 2finig Zemiferê Stridsferdio XXI, 1293 (St. 408); nos Gumbeto fideli notaro dicieta Adalheida coninge notar nacron Wilhelmo archiepiscopo intervenientibus in pago Wornatienae in villa Thurigaelim nuncupata (Züftfein) 4 manos Francorum indicio in nostrum facum redactos in proprietatem . donavimus. Sicliciat murben bide 4 buten and in Storna dingospora.

Ocntin, Regin, 966; inde per Alsatiam et Cariam Alpes transcens Italiam intravit: Ann. Hildesh, etc. 966; Iterum trecis vice shift Otto imperator ad Italiam; Ann. Magdeburg, 966; fostinns Alpium ingatronagrediems. Stal ben 28tg bet 8attre heiten bit Stransagre dasgeburg ild. vom 24. nmb 25., bit am 8 Rawacha vom 27. Staguil (St. 409—411. Dtto III. 409 perimat and bemifeten 28tgs, f. Iohannis Chron, Venet. (SS. VII. 90. 38).

<sup>3) 35</sup>re Ramen begegnen uns in den Actenflüden aus Ravenna, [. S. 415 A.3.4. liebet die Jtaliener f. Ratheril Itinerarium e. 1 (Opp. 437): Non imperiali, quia imperatum est minime, iussu (sc. illuc vado): milites solum ut mitterem meos, ab eo cum mihi sit imperatum (Anjang Dec. 986).

Contin. Regin. 966: în transalpinas partes Franciae vel Saxoniae custodiendos direxit, 191. obem €. 351 M. 2. Dit Bulle für Meißen 190m 2. 3an. 968 unterfetrieb mieber Sigolfus episcopus sanctae Placentinae ecclesiae (Cod. dipl. Saxoniae reg. 1, 7).

ichus verlieh und ihm gestattete, jur Sicherung besielben gegen vielsache Eppressungen fich vier Bogte ju wählen. Ungehorfame Geistliche, vie dennoch die Zehnten von ihren Tauftirchen bezogen, sollten ausgeschofen werden.

Wenn die Bevöllerung Roms gehofft hatte, durch rechtzeitige Umtehr die Rache zu entwaffnen, so sollte sich dies freilich bald als eine völlige Läuschung herausstellen. Sie folgte dem Ginzuge des Kaisers,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fontanini Vindiciae autiq, diplom. p. 259 (St. 414) cutspitcht in castro quod dicitru Yado in comitatu Fisene, brain bêțit ei? Petrum rever. Volaterrensis eccl, antistitem noatram suppliciter adiisse presentiam suacque ecclesies varias a nonnillis occupationes invasiones atque diminiorationes tam sub occasione libellorum quanque etiam diversis tatem illutas lacrimosis quermonis intimasse n. f. sc.

<sup>3)</sup> Vitae pontif. Rom. p. 64: Opitulante autem misericordia dei interfectus est Rofredus comes a quodam lohanne Cencii filio; Contin. Regin. 966: Rotfredo iam mortuo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vitae pont, Rom.; Et mansit in exilio menses X et dies XXVIII (vgf. SS. XXII, 431)

<sup>4)</sup> Contin. Regin. 966: Romani imperatoris metuentes adventum; Benedicti Chron. c. 39: et clero et populo Romano cum ymnis et laudibus obviam ei processerunt. Et missa celebrata in ecclesia sancti Petri, in palatio Lateranensis ingressus.

<sup>4)</sup> Leonis Chronica monast. Casin, II. c. 9: Huius abbatis (sc. Aligermi) non decimo anno lohannes papa de Roma cuitistus venti Capusan, et rogatus a praetato principe Pandulfo tune princum in eadem civitate archiegiscopatum constituis. Channe einsdem principis frartar inbit consecutive constituis constituis. Channe einsdem principis frartar inbit consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive consecutive co

ber mit ftarfer Dacht gur Weibnachtsfeier antam.") auf bem Guge. Bon ben Bannerführern bes romifden Bolfes, Die an bem Aufftande theilgenommen, buften 12 ober 13 am Galgen, bon ben Bornehmen (ben Confuln) murben mehrere, wie einft Papft Benedict, nach Cachfen in bie Berbannung gefdidt.2) Der großte Schimpf aber traf ben Stadtbrafecten Betrus, ber auf ber Glucht ergriffen, nach Rom gurud. geführt und bem Bapfte übergeben wurde.3) Diefer, ber feine Gnabe gegen übermundene Geinde fannte, ließ ibm ben Bart abicheeren und ihn zuerst mit den Haaren an der Reiterstatue Mart Aurels auf-hangen, die man damals auf den Kaiser Constantin bezog, ein marnendes Beifpiel fur alle, Die Mehuliches im Ginne trugen. Bon bort berabgenommen, marb er fobann unbefleibet und berfebrt auf einen Gfel gefett, beffen mit einem Glodden bergierten Comang er als Zugel ergreifen mußte. Muf fein Saupt legte man einen befieberten Schlauch, zwei abuliche Schlauche befestigte man an feine Schentel, und fo mard er jum Sobne burch gang Rom geführt, um endlich, nachdem er burch Geifelhiebe und langere Saft gebust hatte, über Die Alben in's Glend au manbern. Die Grabmabler ber icon berftorbenen Uebelthater, Rotfrids und Stephans, ließ ber Raifer öffnen und ihre Gebeine gerftreuen.4) Andre ber Schuldigen follen erichlagen ober geblenbet morben fein.

Co murbe mit blutiger Strenge, Die allgemeines Graufen erregen

¹) Contin. Regin. 967; Ann. Hildesh. 966: et inde adiens limina sancti Petri, ibique dee et sancto Petro supplicando gratiarum actiones referens, eo quod cuncta erga eum prospero cursu agebantur.

<sup>3)</sup> Vitae pontif. Rom. p. 65: At ubi adveniens Romam Otto imperator audivir, quanta fecerara Romani pracificio Iohanni papace, comprehendit Komanorum consules et ultra montes directi in exitium. Portugi popala, qui vocantar decarcones daodeein suspendit in patibulir, vouli popala, qui vocantar decarcones daodeein suspendit in patibulir, domni Iohannis papac videbantur, suspendio interire iussit (@regoreviale 69cd. hr: Catat Nour III. 373 %1 erceinigi ira gășite abulin, baş 17 von bu filiperar tet Soltes oui Stem (etfl. her: 13. ou] Zenderer Iam; Martin Oppaviens. Otmonic. (SS. XXII, 431); de perceutorium esius ab Ottone imperatore suppliciam est sumpton. Nam nobiles urbis, quos culpabile estima ad Saxonie partes transmist; Ludoprand Leg. e. 3. Sicceptoral witt Ette ver, beğ er Romanorum alico gladio, alico suspendito interenti, culti auticulum ad Saxonie partes transmist; Ludoprand Leg. e. 3. Sicceptoral witt Ette ver, beğ er Romanorum alico gladio, alico suspendito interenti, cultival deciri deciri deciri surial resultation deciri surial resultation deciri surial resultation and patibalitation deciri surial resultation decirio deciri surial resultation deciri surial resultation deciri surial resultation deciri surial resultation deciri surial resultation deciri surial resultation decirio deciri surial resultation deciri deciri surial resultation decirio deciri surial resultation decirio deciri deciri surial resultation decirio decirio deciri decirio deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri decirio deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri deciri

Y Vitae pontit. Rom. p. 65: Petrum autem praetectum. per quem hace omnia mala perpetrata sunt, in potestatem papae dedit etc.; Contin. Regin. 967: excepto praefecto urbis qui aufugerat. Ileter ten caballum Constantini egl. Gregorosius III, 373—375. De Peide Bonifacius VII. warfen bie Rümer 955 ante caballum Constantini (Gesta pont, p. 66).

<sup>4)</sup> Vitae pont. Rom.: De Rofredo vero comite et Stephano vesterario, quia mortui erant, iussit imperator effodere sepulera eorum et ossa eorum foras proiici.

mochte, die eng verbundene taiferliche und papftliche Autorität augleich in ber auffaffigen Stadt wiederhergestellt. Gin Mond Benedict pon bem benachbarten Berge Coracte, ber noch nie ein fo großes beutiches heer erblidt gu haben glaubte,1) als bas, mit meldem ber Raifer bamals eingezogen mar, brach in feiner überaus roben Chronit in Rlagen über bas Schidigl ber emigen Stadt aus. Die uns bie Empfindungen biefer Tage mieberfpiegeln. "Behe bir, Rom, bag bu durch jo viele Boller unterbrudt und niebergetreten bift! Much bon bem Cachfentonige bift bu genommen worben, beine Boller tofteten bas Comert und beine Starte ift gu nichte geworben. Dein Golb und Silber ichleppen fie in ihren Gaden babon. Die Mutter marft bu, jest bift bu gur Tochter geworben, mas bu gebabt, baft bu verloren. Deiner erften Rraft bift bu beraubt, gur Beit bes Papftes Leo bift bn bom erften Julius gertreten morben. Soch baft bu einft über ben Bolfern triumphiert, Die Belt niebergeworfen, Die Ronige ber Erbe ermurgt. Du haft bas Scepter und bie großte Dacht gehabt, von dem Cachientonige bift bu geplundert und arg gebrandicat worben. Co wie es von einigen Beifen gejagt worben ift und in beinen Beidichtsbuchern geidrieben ftebt : Chebem baft bu Die fremben Bolter betampft und an allen Enden bom Rorden bis jum Mittag Die Welt befiegt. Best bift bu bom Bolle ber Deutschen in Befig genommen, bu warft allguicon. Alle beine Manern mit Thurmen und Zinnen maren, wie es noch erfunden wird: bu batteft 381 Thurme, 46 Schlöffer, 6800 Binnen, 15 Thore. Webe bir, leoninifche Ctabt, icon langit marft bu genommen, jest aber bift bu bom Sachfentonige in Berlaffenbeit gefturst."

Mit dem Kapfte und in Segemwart des Erzhifigofs Ketrus von Aronena, des Sifgórs Aufterius von Errona und mehrerer bentifter, italienisfer und römisfer Bifigófs hiell Ctto in der Keterstirge eine Symbole in den erften Tagen des Jamuar 967 ab. hier wurde es von den Großen in Aurregung gebracht, daß wegen vielfoger Meineide nicht weiter gestatte werden sole, die Territigierien über Landeide nicht weiter gestatte werden sole, die Territigierien über Land-

i) Benedicti Chron. c. 39: Tanta denique gentis Gallearum Italia sunt ingressi, quanta nunc antea et postea non sunt inventi.

<sup>3)</sup> Öttonis kapitula (Legg. II, 32): Antiquis ext institutum temporius, ut it cartarum inerripio que conslabat et praediis, filas ab adversario dicerctur, sacrosanctis etungelii latcis veram esse ab ostenore en en este deterabilis in Italia improvaçue nom international del control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la contro

befis durch einen Sid der die Aftheit einer angeweitleten Hetunde zu erhöteren, die Sach jedoch für diesemal noch nicht erledigt. Unter den Amweienden finden wir auch den Führlen Vandulf von Sapata, der zugleich als Wactgraf von Spoletu wird Sametins der zigdent viel. Die germulich hier erleinigt Vergrößerung seiner Wacht verdankt er wohrschiedinich siener engen Verdindung mit Josham und beinem Ansfallisten die deutlich Vanete, für welche ihr Veitritt unsschäder sien mußte. Den Kom benachbarten Aflöhern Farfa und Sculiaco, don denne jenek aus germildert und bernachts für verten ihren Ukeltrit Josham der Vergrößerung einer Vergrößerung der der den die Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößeru

Im Sebruar jag der Kaifer weiter von Kom nach dem Sidden indem er id den bisherigen Kreis seinen Roch überfacift. denn es unterlag ihm keinem Zweise, freine Zouseis über das Greise fande der Greise Zweise ihre das Greise den Seine Souseis der Greise Zweise ihre des Greises Greises Greises Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise Greise

<sup>9)</sup> litt. Citos vom 11. 3an. 967 (Muratori Ant. Ital. V, 465, St. 416); Georgius vir venerabilis. - religious abbas monasteri Benedicti . quod dicitur in Subkanu venit in gremium basilice b. Petri apostolorum ciudem ecclesie et venerabilismo locorum intereramus, circumende-mitbus cum Ravenate archiepiscopo cum plurimis episcopis ex Romano territorio atque Italice et ultramontano regono accono presente Capunaco principe, atque Italice et ultramontano regono accono presente Capunaco principe, unulti ex nostris ex diverso ordine fedelibus etc. 1841. bit foto venuta experimenta del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del prop

bit IIrt bom 10. mb 11. 3gm. Muratori SS. rer. Ital. IIb, 4;7.
 Ant. I. V. 465 (St. 416. 417). Hefer bra St. 25ghm If. Hugo Destruction Farf. c. 13. Ann. Farf. 967: Hodelrieus recessit, Iohannes abbas fit (SS. XI, 535. 585). Sult beld tilt. Stiglic fib. Fer 281 25ghm. piker i 3.
 I/Rantuzzi Monum, Ravennati V, 2661: Insuper ex ipso imperatore clarissimo possidebat de ipso monasterio pragmaticon.

<sup>3)</sup> Widnkind. III c. 632 qualiter. . duces Beneventorum subicectif: Ludpr. Leg. c. 271 ventum est ad nobilismos principes Capanaum et Beneventaum, quos ipse servos nominat. . Servos, inquit, mos dominau tusus in tutelam recipit suam; c. 636; Principes isti apprime nobiles et domini mei sunt milites (logt Yintyranh). Die Eyronit von Bactrus c. 169 cringitt; Deinde Campanine finibus senit statinque ei princeps Beneventanus Pandulfus in eins venit occursum, cum ipso suaque coniuge cum magno tripudio Capunam properarunt, et atsuin legationem idem imperator Gisulfo principi misit, baš fiológube ganş fagembolit, ba Wabileb ju cint Edwerker Gisilité gamada iruit.

Bijchof Landulf von Benevent alle Beligungen und Privilegien seiner Lirche.) Zweifelhaft bleibt das Berhältnis Gijulfs von Salerno, er scheint sich damals noch nicht dem Raijer angeschlosen zu haben.

Bon biefem Ausfluge fehrte Otto bald wieder nach Rom gurud und begab fich mit bem Babfte jugleich über Spoleto nach Rabenna, um bier an biefem alten Gipe ber letten westromifchen Raifer mit ibm bas Ofterfeft (31. Derg) ju feiern.") Inbem er ben gangen April hindurch bafelbft berweilte, bereinigte fich um die beiden Dberbaubter ber Chriftenbeit eine ebenjo gablreiche als glangende Berfammlung geiftlicher und weltlicher Burbentrager, Die, Reichstag und Spnobe jugleich, eine Reibe ber wichtigften faatlichen wie firchlichen Angelegenheiten erledigte.3) Wir finden barunter brei Ergbifcofe Befrus bon Rabenna, Balbert bon Mailand und Raboald bon Malei. ber ben Titel eines Batriarden führte, bon beutiden Bijcofen nur Die beiben treuen Begleiter Ottos auf Diefem wie auf bem fruberen Romerguge, Lantward und Diger,4) bagu tamen mehr als fünfgig Bifcofe, die nach und nach aus bem oberen und mittleren Stalien und namentlich auch aus bem unmittelbaren Sprengel von Rom bier gufammentrafen. Bon befannteren Ramen Ottos Ergfangler Subert bon Barma und beffen abgefetter Borganger Bibo bon Mobeng. Ratherius bon Berong und Liudbrand (Liuso) bon Cremong, Ermenglb bon Reggio u. f. m.5) Sigolf bon Biacenga feblte naturlich noch.

<sup>3)</sup> Urt. in Beneventana civitate ansgefteit fei Ugbelli It. sacra VIII, SS (S.I. 418): Landolfus dilectus noster nostram deprecatus est excellentiam, ut in ecclesia. . Beneventanae et Sipontinae sedis episcopalis, ubi Landolfus reverentismus episcopus pracest etc. Şicţer gebert moği Lupus Protospatar. 967: descendit Utto rex et enere, pater Ottonis regis.

<sup>1)</sup> Contin. Regin. 967: Inde progredieus per Spoletum Ravennam adiit. ibique pascha celebrans cum domno Iohanne papa, plurimos ibi ex Italia et Romania episcopos coadunavit, et babita synodo multa ad utilitatem sanctae ecclesiae adiuvenit.

a) Su ber Bulte ihr Wagheburg: 1900 namque anno una nobiscum favente et consentiente invictissimo praedicti oriperatore, eata est magna synodus Ravennae XII Kal. Maii convenientibus archiepiacopia et episcopia circumquanque ex omni Halla, residentibus nobis in eccleias b. Severi confessoria Christi, et ibi statuta omnibus rebus eccleisatticis secundum statuta camonum et decreta antecessorum noturoum (Cod. Sacroiae reg. aportolicae patemitati archifrattibus in synodum Ravennae aggregatis, minirum Petro Ravennake, Rodaldo patiaracha Aquilleguase, cacteris etiam episcopis Widone Sylvae Candideusi, Benedicto Portuense, Marino Sutriensi, Siconeo Blesano (corr. Bledano). Johanne . Spiriense, Landoardo Mindonense, Luittifrido etiam Panjigense, Liutprando Cremonense, Huberto Parmense, alisque simil confrattibus sondrie spiscopis Italicis et ultramontanis numero quinquaginta (Leibnitti Ann. imp. III, 195). Extrem Ect. 1975. Petro de la confrate de despiden ma ser significanti de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confrate de la confr

tuzzi Monum. Rav. III, 27) nnb in ber Bulle für Salpurg genannt, denib Landwardus unb Otkerus (reofür in jener Obberins flett).

9) Simbyranb unterfichte füg als Liuzo (Lincio) Cremonensis eccl. ep.,

bie Urf. für Aglei bagegen nennt ihn Liutprandum venerab. Cremon. eccl.

Unter ben mellichen Samptern erbilden wir zum Beliche bes Angirest erticheinen leinen Schwager, ben Rönig Annad ben Burgund, ferner einen Herzog Bucco (vielleicht Auchard bom Schwachen?), ben Pfalzgrafen Libert um Muntgragen Mbelm, ben Gergen Utbe (Vabalbert) von Mobena und andre itallenische Große.!) In ber Liede Schwachen, die mit einem Kolfer berbunden war, gegenüber von S. Mollinare in ber Borfadt Classe sand bie Bertiammlung falz, der ber Bertiemmlung falz, der bestehtmatern, der mit einem Lingen kerbunden war, gegenüber von S. Mollinare in ber Borfadt Classe sand bie Bertiammlung falz, der

Bas Otto icon por funf Jahren bei feinem erften Befuche in Rom bergeblich angestrebt batte, in bolligem Ginbernehmen mit bem Bapfte alle Die geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten, Die ihm porguglich am Bergen lagen, ju ordnen und ju enticheiben, follte ibm bier erft in erwunschter Beife gu Theil merben. Dit Recht ruhmte Johann in einer ju Ravenna erlaffenen Bulle, Rom, bas Saupt bes Erbfreifes und ber Gis ber allgemeinen Rirche, burd Diffethater faft au Grunde gerichtet, fei bon bem herrn Otto, bem großen, bon Gott gefronten und breimal gejegneten Cajar errettet und mit aller Chrerbietung in feine frubere Burbe wieder eingefett morben und nach Conftantin habe als britter fein Cohn, ber Raifer Otto, Die romifche Rirche am meiften erhobt.3) Erft bier namlich murbe bie burch 30. hanns XII. Abfall einft unterbrochene Berftellung bes Rirdenftaates vollendet, indem Otto bem Papfte Stadt und Gebiet von Ravenna. fomie bieles andere gurudgab, mas feit langer Beit feinen Borgangern entfrembet worden.4) Durch biefe Abtretung liek fich jedoch Otto

episcopum (Ughelli It. sacra V, 45). 3n ber 2011e 365anns für B Martin von fierraro (ber bei Steimapur 1650) find unterferirden Martin von Gutn (selfunfer Martuns), Bibo Sersenatis eect, endyfdeinlig sfeld 2010e Cesinate eecl, bei Steimapur) und 365annes Corneliensis eecl, fonft meddantt (Mania Coll. cone.i. XII. j. Jaffe 2850).

<sup>9</sup> Fantuzzi II, 27: cum eis residentihus Odbertus glorious marchio et comes palacio, Conradus filiusi/l, Conradus filiusi/l, Conradus filiusi/l, Conradus filiusi/l, Conradus et vasaus imperialis, Adelmus marchio, Amizo comite, Eriprando comite, Ato marchio and a superialis et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al. (2018) et al.

a) Fantuzzi II, 27: infra cium (civitatem?) dudum Classis inframasionem domnicatam, hubi domnus Otone imperatore residebat prope sanctum Severum. Der Det Iog haud procul ab urhe Ravenna mit jiset inter Ravennam et monasterium sancti Apollinaris (Jafté Bibl. III, 509. 513).

<sup>509. 513).

9</sup> Cod. dipl. Sax. reg. I, 3: tertius post Constantinum, ber preite ik Karl ber Große. Bgl. unten S. 419 A. 2.

<sup>4)</sup> Contin. Regin. 967: et apostolico Iohanni urbem et terram Ravennatium aliaque complura, multis retro temporihus Romanis postificihus ahlata reddidit; Liudprandi Leg. c. 5: sanctorum apostolorum vicariis potestatem et honorem ommem contradidit; başte terificert d' (c. 17): Sanc quicquid in Italia, sed et in Saxonia, Bagoaria omnibus

nicht abhalten, auch ferner seine taiserlichen Rechte in Rabenna zu üben, wie benn sogar später das Weichbild der Stadt mit Münze, Joll, Markt, Mauern und Thoren im Besitse der Kaiserin Abelheid erfcheint. 19

Bie ber romifchen Rirche ihr Recht gemahrt murbe, jo fuchte ber Raifer, indem er felbft Bericht bielt, auch allen ben vielen Alagen gerecht ju merben, Die über Beeintrachtigung ber anbern Rirchen burch weltliche Gewalt ju ihm brangen.2) Die Enticheidung jener biemit nahe aufammenhangenben Rechtsfrage über Die Beibehaltung ber Gibe als Beweismittel fur die Cotheit bon Befittiteln murde megen ber Abroejenheit einiger bornehmer Manner nochmals bertagt.3) Unter ben Alagern trat auch ber Richter Urfus' im Ramen bes Erabiicofs bon Ravenna auf (am 7. April) und beichulbigte einen Diaconus Rainerius, Cobn bes ehemaligen Grafen Teubarim, ban er gewaltiam in Rabenna eingebrungen fei, ben Erzbifchof Betrus felbit in Banben gelegt und feinen Rirchenichat geplundert habe. 4) Rachbem Rainerius icon auf zwei frubere Ladungen in Rom und in G. Apollingre bei Ravenna nicht ericienen mar, blieb er auch biesmal aus; baber belebite ber Raifer nunmehr, wie es bem geltenden Rechte entiprach, mittelft bes vergolbeten Stabes, ben er in Sanben bielt, ben Gra-

domini mei regnis est, quod ad apostolorum beatorum ecclesiam respicit, asanctissimorum apostolorum vicavio contulit. Et si est, ut dominus meus ex his omnibus civitates, villas, milites aut familiam obtineat, deum egavi. 31. einer filt en "Sided Wattin son firerata beldiet ausgeführt 2504.) Ziet deut ehn Kunn 20. Eun bet mandes Ertschäufe (est. 2504.) Ziet deut ehn Kunn um 20. Zum bet mandes Ertschäufe (est. 2504.) Ziet deut ehn Kunn um 20. Ziet und ein mandes Ertschäufe (est. er ideen länglit Bilden (Bead Kuterius III, 18). Die Beneck führt ihr platt infra basiliam b. Apollinaris convocatur, ben hen jengt bedannten Zieli-nehmten wird Silmands genannt. Ueber tik Kitch een firtrata serligt Sohan ut at sie semper sub nostra electione ordinatione et consecratione et diatricitu. I und betreht alle, bis fie ven ber Genedit bet püpiliden Bildes descrigien wirdern, mit bem Sammide. Haereründer fehrin int fermit eine ber Gerführt firerate auftritt (Savioli Annah Bolognesi 1b. 504.

3- 2. bis Bulle Gregor S., fir Gerfette nen Racema (Lighelli It sacra

<sup>3, 2.</sup> bic Wulke Ortgors V, jiir Ortfert nen Maxenna (Ughelli It. sacra II, 333; Jaffe 2911): ex gratuita largitione nostra post mortem Adeleidae imperatricis augustae donamus tibi tuacque ecclesse districtum Rarennatis urbis, ripam integram, monetam, teloneum, mercatum, muros et omnes portas civitatis.
3) Fanuszi II, 27; sieut longa consuctudo designat residentibus cum

eis Romanorum Francorum Longobardorum atque Saxonum ... manorum genus etc.

) Legg. II, 33; IV, 568; Iudicio itaque domni papae plissimique

augusti expectatum est ad illam usque synodum quae parva post intercapedine habita est Ravennae. Cumque ibidem ex eadem re proclamatio repeteretur, ob quorumdam procerum absentiam nsque ad id tempus est expectatum etc.

<sup>&#</sup>x27;i Fantazzi II, 28: eo quod iam ante hoc tempns venit ipse Rainerius cum sua forcia et introivit in ipso meo episcopio sancte Ravenn. eccl. per vim et disvidicavit meam sedem et aprendit meam personam et misit me in vincala, quod erat in carcerem, et tulit tesaurum de meam ecclesiam et de meo episcopio quo denumerare non possunt.

bifdof jur Entiskabigung mit bem gesomten Gute bes Bertlagten und beeunftragte feinen Byldgarofen Dierte ben Rönigsdomn borauf zu Legar. Geneio wie hiere das Gigenthum bes Uedetlickters zum Schadenerches für bie den ihm beimpefugde Rirde bienen musje, fo bestätigte Cito im Aabenna dem Bertraarden Radvoold von Aglei unter andern Gerechigmen stienes Brisshums auch die Güter bei Sangobarden Kondold, der in den Zeiten des Kaifers Berengar Kadvoolds Boradmarer Koe ermordet hatte.)

Bon ben Beidluffen, welche bie vielleicht am 14. April zum erften Dale aufammentretenbe Spnobe fur bas allgemeine Befte ber Rirde fakte, ift uns nichts weiter befannt, als bak fie, mabriceinlich unter Wiederholung ber alteren Ranones, ben verheirateten Beiftlichen gebot, fich entweder bon ihren Beibern gu icheiden ober ihr Amt niebergulegen.9) Dieje Cabung, wenn fie ftreng batte burchgeführt werben follen, murbe bie niebere italienifche Beiftlichfeit, bie fich faft burdweg auf Roften ihrer Rirden und Gemeinden bes Familienlebens erfreute, auf bas hartefte betroffen haben. Satte icon ber ehrmurbige Bijchof Atto bon Bercelli bergeblich fur Die Chelofigfeit feiner Briefter geftritten, Die fich namentlich auch barauf ftutten, bag fie ju ihrem Lebensunterbalt bes weiblichen Beiftanbes bedürften, b) fo ftieg nadmals Ratherius bon Berona, ber ohnehin mit feiner Gemeinbe in beständigem Saber lebte, als er Ernft machen wollte, auf offenen Biberftand, und fogar ber Graf Ranno bon Berona unterftutte bie auffäffige Beiftlichteit gegen ibren Bijchof und berbot ihnen, zu beffen

inopiam hoc ullo modo fieri.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ette féentt quicquid quidsm Longobardus nomine Rondaldus, qui predictae ecclesiae bonae mem. Leonem patriarcham interfecit Aquileiae et in omnibus finibus Foriiulii possidere visus est, quod omnium iudicio legaliter in ius eiusdem ecclesie decidit per illius scil. nefandae operationis necem etc. (Ughelli It. sacra V, 43, 58, 424).

<sup>5)</sup> Ratherii epist, XII ad Ambros, cancell. (opp. p. 56)1: Celebrata mediatat Aprili universali synodo Ravenane, reversus convocavi et omnibos nostrae dioceosis plebibus presbyteros et diaconos relaturus et prascepto sercinistini imperatoris, quae inibi constituta sani . ez lis renacepto sercinistini imperatoris, quae inibi constituta sani . ez lis mulierositatem relinquerent neque ab officio cesarent; ep. XI ad Nasnomen com. (p. 559); dum presbyteros ad synodum venire et legationen ipsius papae de uzoribus dimittendis audire et omni modo episcopi boelira ador potibleatis, ut com more militum in vestris manibus recipatis; Diecordia c. 6 (p. 491); étiam illud me maxime nuper commonti adversami libos voluntas, omnibus mederami custifit, non pose propiete adversami libos voluntas, omnibus men excussio exatifit, non pose propiete.

<sup>9) ©</sup> Rittel Christian an bie Griffindeti von Streedi (Opp. ed. Buronius p. 304), novin et z. e. bejig: Herum sunt, qui de foeminarum contubernio se excusare quaerunt, dum suam quasi necessitatem experimente de la contubernio se excusare quaerunt, dum suam quasi necessitatem experimente de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la contubernio de la cont

Synode zu ericheinen, obgleich biefer sich auf bas Geheiß bes Raifers berief. Aus and nicht einmal bon einem Berjuche gur Durchführung ber Rabennatischen Beschlüft.

Bor allem brachte nun Otto auf ber Synobe ben Lieblingsplan aur Sprache, beffen Ausführung er feit Jahren verfolgt, Die Stiftung bes Erabisthums Dagbeburg,1) benn bag bie ju Gunften beffelben pon Johann XII. erlaffene Bulle nach bem Sturge Diefes Bapftes nicht mehr alle Sinderniffe aus bem Wege raumen tonnte, lag mohl auf ber band. Go berichtete benn Otto bor ben berjammelten Batern bon ben bielen Duben und großen Gefahren, unter benen er bie aghlreichen Glavenvolter ienfeit ber Elbe bem Chriftentbume augeführt babe. Beil fie aber im Glauben noch neu und unbefestigt feien, fo muniche er bon ber Spnobe ju erfahren, burch welche Mittel und Bortehrungen fie bor einem Rudfalle in bas Beibenthum bewahrt werben tonnten, bem er fie mit allem Gifer entriffen habe. Die Bifcofe bantten barauf Gott fur alles, mas erreicht morben, und ertlarten, wie es bon ihnen erwartet murbe, Die flabifchen Stamme murben im Glauben nur baburd gefichert merben fonnen, bak man an paffenden Orten fur Die einzelnen Landichaften Bisthumer unter ihnen errichte. Damit aber biefe Ginrichtungen eine großere Stetigteit und beffere Ordnung erhielten, bedurfte es eines Ergbifchofes, an ben als an ihr haupt fie ihre Angelegenheiten und Streitigfeiten bringen tonnten. Da ber Raifer nun gu Magdeburg im Salberftabter Sprengel auf ber fachlich-flavifden Brenze biel Boltes angefiedelt, Rirchen erbaut, gablreiche Reliquien, jumal bes b. Mauricius und Innocentius, jufammengebracht und ein Domftift mit Burgen, Dorfern, Gutern und Behnten reichlich ausgestattet habe, fo fei biefer Ort ber geeignetfte, um bafelbft ben ergbifcoflicen Gib au errichten.

Sine durch die Unterschriften aller Anweienden berkaftigte Bulle Johanns XIII. vom 20. April ertheitte dem Willen des Kaisers und der Versammlung die höbere Weiche. I Judem der Kapit darin mit überischwänglichen Worten die Berbienfte Ottos pries, genehmigte er. ode Magdeburg an der Elbe fortan eine den übrigen gleichsfiedende Metropole sein solle. Alls Suffraganbischöfe dassu des in wieden

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Erectio ecclesiae Magdeburgensis (Meibom Rer, Germanicar, I, 729—731, in ihryt Ghthri anagtreidti, novider unter E. 41 6.). Pietfild aufgenammen in Dir Aun. Magdeburg, a. 969 (SS. XVI, 149), benuht in bem Chronic Magdeburg, (Meibourg, 11, 272).
<sup>9</sup> Cod. dipl., Sax. reg., 1, 3. Son ben linterfortifen iß nur bie bes

<sup>9 &#</sup>x27;Ood dipl. Sax. reg. 1, 3. Sen ben Interfatifien iß nur bie bes Satriateden Sociab ben Bagis in her Misbrint replain. Der Wohl bedimmt praesente et consentiente sancta symodo et lpso Inperatore, ut Magdaturch sits instal Abham Inturum. deinegen unterpolisi sit en nominetur nostri. Constantinopolim statuerunt. Hoeo, quia filius noster saepe iam nominatus Otto. tertius post Constantinum manime Romanam ecclesism exalitarit, concessimus, ut non posterior sit ceteris urbibus metropolitanis, sed cum prinis prima et cum antiquis antiqua inconvisua permanent, borrasi bat Chroni Barrior manifesti antiqua inconvisua permanent, borrasi bat Chroni Sartor antiquis antique inconvisua permanent, torrasi bat Chroni Sartor antiquis antique inconvisua permanent, torrasi bat Chroni Sartor antiquis antique inconvisua permanent, torrasi participation antiquis antique in convisua permanent, torrasi patiente permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent

icon bestebenben bon Branbenburg und Sabelberg und agb überbies Bollmacht, in Derfeburg, Beig und Deigen neue Bisthumer gu errichten. Siemit maren Die mejentlichen Umriffe ber fünftigen Rirdenberfaffung in ben Marten angedeutet, mahrend fünf Jahre gubor nur erft bon ber Errichtung ber Bisthumer Magbeburg und Merfeburg Die Rebe gewesen Da ber hochbejahrte, überdies febr angefehen Bildof Bernhard von Salberftabt auf ber Synobe nicht jugegen mar,1) fo murbe bie Bollgiebung ber Bulle noch ausgeset, bis et jur Entlaffung Dagbeburgs aus feinem Sprengel jugeftimmt.

Mit ber gleichen Billfabrigfeit, Die ber Bapft in ber Dagbeburger Sache ben Bunichen bes Raifers entgegengebracht, nahm er am 23. April auf Bitten Ottos und feiner Mutter Dabthilbe bie Abtei Quedlinburg in feinen besonderen Schut und ficherte berfelben baburch im Angefichte ber Spnobe ihre Freiheit und ihr Gigenthum gegen eine jahrliche Abgabe bon einem Bfunde Gilbers an ben papftlichen Stuhl gu.2) Diefe für alle Zeiten gegebene Bemahrung galt junadit der jugendlichen Mebtiffin Mabthilbe, ber Tochter bes Raifers. Begen ben abgesetten und geblenbeten Ergbifchof Berold bon Galgburg, ber noch immer nicht gutwillig auf Die Chrenrechte und Die Musubung feines Amtes verzichten wollte, wiederholte ber Bapft (25, April) unter bem Unichluffe ber gefamten Spnobe ben icon bon feinem Borganger berbangten Bannfluch 3) und beftatigte bon neuem die Babl Friedrichs. Berold icheint biefe nochmalige Berfluchung nur furge Beit überlebt ju haben, ba fein Rame feitbem aus ber Geidichte verichwindet.

Roch mabrend ber Raifer ju Ravenna Sof bielt, traf bafelbft eine griechifche Gefandtichaft ein, Die unter ben üblichen Gefchenten Frieden und Freundichaft bon ihrem herrn entbot.4) Auf ben ichmaden und gutmutigen, aber allen Ausichweifungen frohnenben Romanus II., der unter Sinterlaffung bon zwei unmundigen Gobnen

<sup>1</sup> A. a. D.: quia praesul Halverstadensis synodo huic non affuit, causae clausulam in eius adventum differre placuit, vol. Thietmar, II c. 5: Ibi etiam episcopatum facere conatus apnd Bernardum . . in cuius 5: Ito eriam episcopatum incere construi apus Dernardum. In doum diocesi unb priesta lacet, quandin vizit, impetrare non potini. Beranbilisi de la construira de la construira de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la

Imgaourg.

3) Jurevita Mnf. 183 (Jafilé 2849). Die Bulle ift an bie Bijdöje gerichtet aput sanctam synodum Ravenne nobineum aggregatis. Daß Neerol. Salaburg. (Footes 1V, 381) Das jum 31. Jäugilt Heroldus archiepiscopus luvavensis, étenfo baß Neerol. Fraing. (Borfd. 3. b. Ørfd. XV, 164): Ill Kal. Sept. Herolt archiepiscopus oblit. Daß Zobeigbör ift mitchamt. 1) Contin. Regin. 967; Domno imperatore in Italia commorante, legati

Nichofori, Graecorum imperatoris Ravennae ad eum venerunt etc. Digleich bies bem Jusammenhange nach in ben Sommer gehören würde, werben wir diese Sendung doch auf ben April Seigeben mulien, da ber nächste befannte Ausemhalt bes Kaufret in Navenna, Ende September, ju spät, fiele.

und zwei Tochtern am 15. Derg 963 ftarb,1) mar funf Monate fpater ber tapfere Felbherr Ricephorus Photas, ber Groberer bon Creta, als Raifer gefolat, ber balb barauf burch feine Bermablung mit Theophano, ber Witme feines Borgangers, Die, bon geringer Bertunft, für die iconifte Frau ihrer Zeit galt, sich auf bem Ehrone noch beffer zu befestigen suchte.") Obgleich ein großes Unternehmen, bas Ricephorus im Berbfte 964 gegen bas arabifche Gicilien ausruftete, mit einer bolligen Riederlage feines Beeres und feiner Blotte endigte,3) - ber erfte Anführer Batricius Ricetas murbe gefangen, ber zweite, Manuel, ein Better bes Raifers, getobtet fo mar er boch nicht geneigt, bon feinen Unfprüchen irgend etwas fahren ju laffen, und bie an Otto gerichtete Gefanbticaft mag baber trot ber freundlichen Formen, in benen fie auftrat, boch bor allem bem Zwede gegolten haben, einen Bergicht auf Capua und Benebent als ein ben Griechen gehöriges Bebiet gu erwirten. Otto aber grundete auf biefe Untnupfung, ju welcher ber raube und friegerifche Nicephorus Die Band geboten, fofort einen gang andern Blan, burch beffen Ausführung er zugleich bie ftreitigen Rechtsanfpruche ju friedlichem Bergleiche ju einigen gedachte, nämlich ben einer Beiratsverbindung swifden beiben Reichen. Rachbem er alfo Die griechischen Gefandten ehrenvoll aufgenommen und entlaffen hatte, ermieberte er feinerfeits ibre Cenbung burch eine Botichaft, beren lleberbringer namentlich ber Benetianer Dominicus mar.4) Unter

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. über iğn Symeon Magister c. 1 (p. 757 ed. Bekker); Leonis Diaconi Hist I c. 2, II c. 10 (p. 4, 30 ed. Hase), Georg. Cedreni Historiar, Compend. II p. 335; Mariani Scotti chronic. 955 (963); Romanos res Grecorum multum piuse t laudabilis obilit. Eeme Eemilğiling mit Zheophano fülü şuiğden. 949 unb 957, aber jebenfallê niber an bab (eptre 3dpt, pat er 385 geberta mar. Lenur çe glangte im 90c. 999, 21 Safçe alt, auf ben Zheon, unb [cha älte]er Schu Bolliub mar bamals 1 - 2 Şafre alt, [cha gray Grecorum ber 2 Safre alt, p. 422 gebre alt, [cha gray Grecorum ber 2 Safre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt, p. 422 gebre alt,

There teim Thromstedisming Constantini Porphyrogen, de cerimon, anlae Byzant, I. e 96 pt. 433 ed. Reiskel, Leonis Duce, Hist, III c. s. 9 (p. 43 ed. Reiskel, Leonis Duce, Hist, III c. s. 9 (p. 43 ed. Hase), George Cedreni Historiar, Comp. II, 348, Liudprandi Leg. c. 41, 52; Niceplorus periurio atque adulterio regni apicem est adeptus, lleter Theoremo f. Leo Diac. II c. 10: fire \(\tilde{\elip}\) adque or pirorus questiones, malita di sua disquero ques mondos rior viets premarais ringuesponas; III c. 9: decapera rais depens an airrigagina try-giverous riscausars ("theophia, contin, VI c. 33; malita pira objugna try-giverous riscausars ("theophia, contin, VI c. 33; malita pira objugna try-dipolar di r\(\tilde{\elip}\) divida, xonfalar di r\(\tilde{\elip}\) divida, tonfalar di r\(\tilde{\elip}\) divida. A discausar dipolar di r\(\tilde{\elip}\) divida, confin, VI c. di reconsolario . \(\tilde{\elip}\) addition di risconsolario . \(\tilde{\elip}\) divida di risconsolario . \(\tilde{\elip}\) and di risconsolario . \(\tilde{\elip}\) and discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discausar discau

<sup>9)</sup> Ausiuhrlich handelt barüber Amari (Storia dei Musulmani di Sicilia II, 260-273).

<sup>9.</sup> Contin, Regin. 967; quibas honorabiliter ausceptis decenterque remissis domus imperator nautium suum eidem Graecorum imperatori pro coniungenda in matrimonium suo filio, regi Ottoni, privigna ipsius Nichofori, filis seil. Romani imperatori. Constantinopolim dirigit. 26i Yiubprato (Leg. c. 31) riib et dis Dominicus Venedicus genontt, umb venierte Beldedul fagel Nichopeute (c. 23): regis Ottonis nuntii, qui praeterito te praecesserant anno, iuramento mibi promuserunt . nunquam illam aliquo notrum ecandalizare imperium, glainfoi inc. 31; uraeiurando nobis affirmans, nunquam dominum tuum cesse id cogitaturum, nedum facturum (b. c. ichma Nagurifi aut bas girádife Zultien).

Betheuerung ber friedlichen Absichten bes weftlichen Kaijerreichs follte biefer für ben jungen Konig Otto um bie Hand ber Pringefin Theophano, ber Tochter Romanus II. und ber Theophano, Sieftochter mitbin bes regierenben Kaijers, bitten.

Mit biefem Antrage, der den Glang des neuen Raijerthums ur tigen werbprach, sieng ohne Zweisellung im unteren Raijerthums, ur tigen versprach, sieng ohne Zweisel der Entissus julimmen, den Cito in Gemenischelt mit dem ihm gang ergedenen Rapske säste. Den tim Leutschaub bestimmten Tedenslege sich den dei sienen Behreit gier Leutschaub bestimmten Tedenslege den Beispiele der ersten sicherung der Rachfolge, der bieburch nach dem Beispiele der ersten Karolinger erreicht wurde, in mußte offenbar der junge Raijer als karolinger erreicht wurde, in mußte offenbar der junge Raijer als karolinger erreicht wurde, in mußte offenbar der junge Raijer als karolinen. Kahl und Raijer ichieften dem griechtigen Raijertochter erlögeinen. Kahl und Raijer ichieften dum ho forderten ihn auf, im deröste nach Justien aufgaberden, um mit ihnen das Bestingabisfel in Bom zu begeden.) Dem Erzsifighe Wilstefen und den übrigen Reichslürften aber gebot der Raifer, die erjorderlichen Einteitungen zu einer Robatt zu tresse.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Contin. Regin. 967: Interim papa Iohannes et imperator regi Ottoni litteras invitatorias miserunt, et, ut eum ipsis ad natalem domini Romae celebrandum festinaret iusserunt.
<sup>3</sup>) Ann. Hildesh. 967: Hoe anno transmisit imperator legatos suos

ad Willihelmum archiepiscopum et ad alios principes eius, ut Ottonem filium suum ... cum omni regali dignitate proveherent ad Italiam, ebenfo Lamberti ann., bon Thitmar (Chron. II c. 22 ogl. c. 12) gänjlich misverstanden.

<sup>5)</sup> Contin. Regin. 967: eumque inde Romam eum magna laetitia remisit, ipse vero in partes Tusciae secessit (et Lucaniae ideint mit ein ialider 3uiat).
5) Som 12. Juni ift eine Gerichtsfigung bes Pialagrafen Dibert locus

nuncupatus prope montem Vultrajo qui est in comitatu Volaterrancues, ubi dominus latott imperator augustus pracera mit ben Siloffen von Farma, 3rcgs, friede, filoren, Solieres, u Gumben ted filoralisiera (Leinti Ann. imp. 11,1 196); an 24. 3mi machte Ctto in comitatu Lucease in villa que dicitut Marila tem Ctyricher Sictor von Chur auf fätirktit Telfejis pro immensa fidelitute et servicio quos semper circa non exibere non desistit cine Schenlung im Sinifogan umb Cingabin (v. Mohr Cod. Habett. 1, 196); 2 Utr. für bei Genfelie O. Sicrai bei Favie finn nurr im Zuduge telannt umb open Strum (Mabillon Acta sanct. V, 769, St. 426 tis 429).

Beronefer Benotlofter eine Burg Romanianum mit ben graflichen

Rechten über ihre freien Infaffen.1)

Ingwifden ruftete ber Damals breigehnjährige Ronig Otto gu bem Buge nach Italien. In Worms, bon wo aus auch fein Bater bie fruheren Romfahrten angetreten, bielt er jur Borbereitung ber feinigen einen Reichstag, auf welchem er bereits fehr viele Beweife feiner fünftigen Rlugheit und Milbe gegeben haben joll.2) 3n Frantfurt feierte er fobann Johannis und Beter und Baul, tehrte aber gur Betreibung ber Buruftungen bon bort noch einmal nach Cachien gurud. Gine Rrantheit bes Erabifchofs Wilhelm von Mains batte für fein Bothaben leicht febr ftorend werben tonnen, boch erholte fich berfelbe jum Glude bald wieder. Anfang Ceptember tonnte baber in angemeffener Begleitung ber Aufbruch bon Cachien erfolgen, und ber Michaelistag murbe icon in Augsburg begangen.5) Rachbem Otto ben Brenner aludlich überichritten, befand er fich am 15. October gu Briren 4) und bestätigte bier bem Bifchof Richbert von Geben ben Befit ber icon von feinem Bater bemfelben verliebenen alten Rapelle Lubwigs bes Deutschen zu Regensburg. Als Fürsprecher erwirtten bieje Urtunde ber Bijchof Theoberich von Met, ber faijerliche Better, ber bald einen fehr einflugreichen Plat im Rathe Ottos einnehmen follte, und ein Graf Suoto, Lehrer bes jungen Ronias, ben wir nur aus diefer Ermagnung tennen. In Berona feierten barauf Bater und Cobn, nachdem fie über ein Jahr bon einander getrennt gemejen,

¹) Ughelli It. sacra V, 741 (St. 431): Castellum quod vocatur Romanianum cum liberis hominibus, qui vulgo herimanni dicuntur, qui prins ad nostrum restrictum respiciebant etc.

N Contin. Regin. 967: Tunc rez pro disponendis regni negotiis anto snum in Italiam iter Wormatiam renti, ibique in primo suo placito, deo propitio, plurima futurae prudentiae simul et elementiae suae indicia praemonstravit. 831. über bie Art (sinct Mitrapierung Maliy Scrigeld. VI, 212; ofen Ö. 323 M. 5, 323 M. 3, 370 M. 5, 371 M. 3.

<sup>3)</sup> hiemit schließt ber Contin. Reginonis in ber Ausgabe ber Mon. Germ. 88. I, 629, aber ben wirtlichen Schuß bar und ber Aunalista Saxo bewahrt, wie juerft Leibnig (Ann. imp. III. 198) vermutete, s. Bait in ben Racht. ber Geldlich, von 1871 S. 370.

<sup>4)</sup> Annalista Saxo 967: indeque progressus per Tirentinam vallem; tit čites (Mon. Boica XXVIII.a 190, 8x. 850): noverint omnes ... hideles ... qualiter venerabilis nomine Rhipertus Pribisinensis sanctae eccl. episcopus nostram adiesa clementiam per interventum venerabilium virorum Diotrici episcopi et Huotonis comiti dilectique magistri nostri presentus est, in antiquam cappellam ... in Radaspona evitatte. ... quam niscens illius pristini servicii prefinto episcopo ... in proprietatem do naverat. At nos per dilectorum rationabilem virorum supplicationen et ob illius promptissimi optimam obsequii voluntatem practatam capellam pracestroje episcopo donavinus etc. 21cle bamals evelulom exaptic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinem Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinema Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinema Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinema Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinema Radiet Robelic (modo dilapsa est atque distrucca) mer midet con cinema Radiet (modo dilapsa est

ein frahisches Biederschen, an welchem Konrad bon Burgumd, ber Ohfm des judgeren Elto, und ein gahiriech Berlammlung von Großen des indigeren Keiches gestlichen und wellichen Beindes, darunter ber Leitlrach Abodool bon Master), ib teilnahm, Erstliche Rolands, down den jungen Konig die Immunitat jeinen Riche Schäftigen zu lassen, woburch sie mit ibren Bestjamen von ieher herzoglichen oder martgafälichen Gewalt die Schaftigen zu Gestlichen ist der Schaftigen zu des der Verlichen dersollt ausgenammen wurder. Wohlscheimlich hier brachte der Kning Konrad die Kodonkon-Konie der Konie Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad die Konrad di

1) Annal. Saxo 967: Verone patri suo occurrit; Ottonis kapitula (legg. II. 33); usque ad id tempus est expectatum, quod gioriosissimi augusti Ottonis rex Otto gloriosas filius, et Chuonradus Burguudiae rex Ilaiam properantes Veronae colloquium cum onnibus Italiam properantes Veronae colloquium cum onnibus Italiam properante Stevense colloquium cum onnibus Italiam properante Stevense filter die Camalo Stevense on 25. Eccléer: 18 cine III. 500. 567: et Rimaveram. Sus Stevns som 25. Eccléer: 18 cine III. 500. 18 Ektjeinburg cybeiten (Traditiones Wizenburg, ed. Zeus ps. 317, St. 561), bie ober, obsgleichen Patron, boß Ette obm (time Batet tuitionem imperialem erfelti um bom bom Pippinau guondam imperator tytick, 66 don bohute als Stäldeung erreith, boß fie bem em 20. Sect. 560 (1) bestelt serfüerburg fürff; Androsius ub. cd. v. Hupperti archien, mödet man jetor fürff; der gibt gloris ub. d. v. Hupperti archien, mödet man jetor fürff; der der belüg er oben properante Gidd (Acta Karolinor, II. 386) (dennt bit III. für det ju bölder.)

5) Yospraferq Qamburg, liffs. 1, 49 (St. 562): Adaldagua s. Ha mmaburg, cecla archiepiscopus nostram regiam deprecatus est diguitate en per fidelem suum missum nomine Wigbertum, quatenus precepta se nostris antecesoribus suue a. cecl. antea collata nostra tutione confirmarentur. Cuius petitiouem quia iustam esse cognovimus, pii genitoris nostri Ottonis sell. imperatoris constillum quid inde nobis faciendum esset inrestigavimus, ipse vero nos solum consilium dabat, verum etiam ut its present temptates audvirt. Quapropter concedimus predicto monsterio cum omnibus allis monsateriis sibi subditis vid. Bremus, Bukkun, Birenimu et Haramusla. a. ut nullus dava neque marchio vel comes aut aliq quaedam et Haramusla. a. ut nullus dava neque marchio vel comes aut aliq quaedam

indiciaria, potestas ullum sibi in prediciri omnibus usurpent potestatem.

† litt. Kontabé (Trouilla Monuments de Bale I, 135: tum citam inventa est conventio Utonis imperatoris et filii sui regis et notra ductiva ibidem preasentibus episcopis conitibus multis caeteraque consequence de la consequence de la construction est, per manum regism in proprietatem dari licert. illia cuetti communier indicastibus, quod nullatensu licitum esset, consilium dederunt nobis, ut prasedicti Lutfridi filium legaliter ad palatium nostrum coaremus etc. Dufe III: traje bas 2 Datum 98 9. 98(19) 73; n tredded 24th regis be the lecter Citizene turbeliru 21tic unnighis gelvier and consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium consilium

Sofort follte nun aber auch die gemeinfam bon beiben Saubtern geführte Regierung fich in wohlthatigen Birtungen bem italienischen Bolte tundthun. Bei G. Beno, außerhalb ber Stadt, fand am 29. October eine Reichsberfammlung fur Stalien ftatt, auf welcher auf Grund vielfacher Rlagen sum britten Dale über ben Disbrauch berhandelt murbe, burch einen einfachen Gib auf Die Evangelien ein angebliches Eigenthumsrecht erweifen gu burfen.1) Durch ein neues Befet follten baber in Butunft alle berartigen Streitigfeiten beffer geregelt merben, b. h. es marb an Die Stelle bes Gibes bas Gottes. urtheil bes 3meitampfes gefest.2) Diefes follte eintreten, wenn bei einem Streite um einen Befit ber eine Theil Die urtundlichen Bemeife bes andern gefälicht neune, borausgefeht, bag ber, melder bie Antlage ber Galichung erhebt, felbft gum Rampfe bereit fei. Much bei aerichtlichen Sanbeln über firchliche Guter follten Die Bogte gu bem gleichen Mittel greifen. Desgleichen habe ber Zweitampf gu enticheiben bei 3miftigfeiten über bie Belehnung mit einem Gute, bei ber in Abrebe geftellten Unterichlagung einer anbertrauten Cache, fobald biefelbe ben Werth bon 20 Chillingen überfteige, wenn Jemand behaupte, daß er mit Gewalt gur Abtretung eines Gutes gedrungen worden fei, bei Diebftahl ober Raub, beffen Gegenftand ben Werth bon feche Schillingen überichreite. Bon ben Laien follten

b) Legg II, 33: h bec (sc. colloquio) eum ab onnibus imperatoriae aures magnis questibus pulsarentur, rit mutat lege fraudem hanc tam diram ab Italia tolleret, coavenientibus eunctis et consentientibus legem huiusmodi secundum inferiora promulgavit eapitula un jugor Actum sub urbe Veronense în loco qui dicitur insula sancti Zenonis IIII Kaleudarum Novembrium a dom. inc. 697 ete, Benedici Chrone, e. 52: Feervant autem hisdem imperatoris legem, et conclusit in legibus Romanam legem et Langobardrum a filip irrecepti.

3) Étote 11 Gayitel finten sie aussisptife etfaitert in ben Liber Papienasi, Legg. IV, 567—364, ed Boretius, ne in çi Subait in mit Bert şiu-ammengdeşi mit: Nos belli dono ditat ret maximus 01to. Dit Strategie strette in develope 3 singa 380 be Legg. 1, 555, 1 V, 562 c. 6. Uin icytriche Belgiod son ber ämerabung beh neuen Geftede şibt son 25 men derte singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 partie singa 1 p

Als man auf bem Wege nach Mantua bann bei bem späteren Monzambano am Mincio Halt machte, empfieng Ratherius hier am 5. Rovember von der faiserlichen Huld noch überdies ein umfassendes

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> è. bic Geridstifsung auf Wallaub bem Januar 968, in recfect in udicio resideret Adelgasa qui et An de esdenn civitate dielectum fieldem et missus domni Uttonis serenissimi imperatoris ex hac causa ab eo constitutus etiam et preceptum de anulo ipsius domni imperatoris in calce sigillatum ibi ostensit et legere fecit basc formam continente. Etto beaultragat inp. bei Ertitigleitem in ber Greifaldet Wallaub ibin eber (tinna Wallagarden ju bettreten (Affö Storia di Parma I, 353, bgl. gider görjé, jur Skeitskedb. Stulinet II, 431.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annalista Saxo 967: Celebrata vero ibi sanctorum omnium festivitate, per Mantuam indeque navigio Ravennam digressi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Batherii Lib. apologet. c. 2. (Opp. p. 500): Cum glorionismus bine abiise diiposuisest auguetus, credidi fidei mese quiddam argenti, ex quo perficere deberem basilicam sancti Zenonis, ut scitur, nostri patroni, postequam seil. omnia, de quibus haboeram vicitiare, eisu obligurierat non dico potentia, nego violentia, sed certe praesentia, pgl. 89egl Natherius 1, 379.

Privilegium für fein Bisthum.1) Auf Fürbitte feines Sohnes ge-währte Otto bemfelben ju feinen fruberen Besihungen noch einige Thor- und Ufergolle fowie Marttrecht, und hob über die ber Rirche bon Berona gehörigen Orticaften jebe Berichtsbarteit ber Grafen und ihrer Untergebenen auf, fo baß fortan ber Bifchof ober fein Beamter allein über die Bergeben ihrer Bewohner richten follte.2) "Und meil berfelbige Bijchof arm und fremd und nur auf Gottes und unfere Silfe angewiefen icon vieles Ungemach erlitten bat, fo wollen wir Durch dies Mittel ihn unterflugen, daß er, abgefeben bon feinen fonftigen bifcoflicen Rechten, in bevorrechteter Beije von unferem Ronigsidute gebedt merbe." Alle, Die ibn wie bisber beunrubigen ober fich wider ihn auflehnen, follen baber besonderen Strafen anbeimfallen : Beiftliche ihrer Sabe beraubt bis gu entsprechender Genugthuung bon ber Rirche entfernt merben, Rnechte Die ihnen gutommende Bufe erleiden und in des Bijchofs Gewalt bleiben, Die Grafen und ihre Unterbeamten, Die fich einen Gingriff in fein Gigenthum ober feine Rechte erlauben, bem Raifer 100 Bfund Goldes entrichten und bem Bijchofe feinen Schaben erfeten. Riemand folle ibm Die Bemobner feiner Orticaften abipenftig machen ober andre in ber Biberfettlichteit gegen ibn bestärten. Alle betrügerifden Entfrembungen bon Rirchengutern feit feinem Amtsantritte follen aufgehoben fein. Go moge Rather, von allem Ungemache befreit, Gott bienen und feine Gnade für ben Raifer und fein Saus ungeffort anrufen.

Dieje moblgemeinte Urtunde erreichte ihren 3med boch fehr menig, ba die tiefe Berruttung, die badurch geheilt werden follte, gwifchen bem Bifdofe und ben Beronefern fortbeftand. Den Berjud, ben Ratherius gleich barauf unternahm, burch eine bon bem Batriarden und ben andern in Berong anwesenden lombardifden Biicofen mit unterzeichnete Willenserflarung, Die Lage ber burftig geftellten nieberen Beiftlichfeit auf Untoften ber hoheren ju verbeffern, rief vielmehr erft einen allgemeinen Sturm gegen ihn berbor und untergrub, ba auch ber Graf Ranuo auf ber Seite feiner Gegner ftand, feine Stellung bald pollffandia.3)

Bon Mantug fubren Die Ronige ingwifden gu Schiffe nach Ravenna und verweilten bafelbit einige Tage.4) In bem Rlofter

<sup>1)</sup> Ratherii opp. edd. Ballerini p. 457-462 Actum Balsemade (ein Ert, ber bafelbft n. 16 als bei bem ipateren Monjambano befindlich nachgewiesen wird) interventu carissimi filii et equinomi nostri ausgestellt ecclesiae Veronensi, cui clementia nostra imperiali, auctore deo, Ratherius episcopus presidere dinoscitur, Stumpis Regeft biefer Urt. (Nr. 433) begiebt fie irrig auf &. Beno.

<sup>2)</sup> Daber fcreibt Ratherius an Ranno (ep. XI p. 559): Imperator etiam corpora parochianorum suorum episcopis consentiat suis, vos ipsas animas eis auferatis.

<sup>3)</sup> Bal. über biefe Birren Bogel Ratherins I, 377-418.

<sup>\*</sup> Annal. Saxo 967: actis ibi aliquot diebus. S. bie Urt. filt S. Severo in prefato monasterio (Mittarelli Ann. Camaldul. I, 77; St. 434): resedentibus nobiscum venerabili Radaldo Aquileensi patriarcha, Petro Ravennati archiepiscopo, Diederico Metensi, Landvardo Mindensi

Wahrscheinlich noch in Andenna') trafen zwei Abgesenbte dem it Chto befreundeten Dogen Veter Candiano IV. dom Annedy ein, Johann Contarini und der Diaconus Johannes. Mus ühre Bitte und die Füllende der Raiferin Wohlseld, deren Richte Wahrbad mit dem Dogen vermählt war, deftäligte der Kaiter den Venetianern ühren Weißpiand innerhalb des Königreiches Judien?) (am 2. December.) Mügerdem aber erneuerte er auch den altern Vertrag über den Greispierte zweißpen Venedog und einen italienischen Rachbam, der im Greiflichen über und bie unter Art dem Großen und Soldar I, fatigehöhn Gestlichungen zurüdzieng und für die Kentelaner die Berführung einstell, dallägeführ meter Arche Großen und Soldar I, gatzeitstellen, Schörung gegen seinstliche Emfälle, Muslieferung südzier Staden. "Bestrafung des Schöflahls zum den Wiele und den der der

episcopis et de statu ecclesie tractantibus maxima tocius clerici Ravenatis ceclesia et maxime monastorius cumonatoriu Severi confessoria proclamacio questa est possessiones ecclesiacias ita a laici ecclesie tecta caderent, parietes precipitumi immiercent. turbines et nimbi altaria et quicquid ad ornatus fueras cotidie fedarent. Mos enim et quasi he ita omnem ecclesiaciacian possessionem nudaverat, ut pravi et cupidi abbates et rectores unde samualiter 20 librarum precium is vendos 19 solidos ensusulter licais traderent etc. \$3,0 cm. 6, 318.3 t. vendos 19 solidos ensusulter licais traderent etc. \$3,0 cm. 6, 318.3 t.

<sup>9)</sup> die gibt jurei judismmengefrörge Urf. Ertes für Beneble vom 2. Dec. 391 den Him Forblannte wo Germany veröffentlicht, Acts imp. inch p. 12 und 15, bie eine mit bem fellden Johre 501 und ohne Retum, bie anbere mittigen Zollen, in divitate Roma. 20 Erte, wenn er am 25. Sebenster erfolgen Zollen, in divitate Roma. 20 Erte, wenn er am 25. Sebenster 20 Erte put der die Stephen der Beneble der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte put der Beneble 20 Erte p

<sup>3)</sup> M. a. D. p. 16: quemadmodum temporibus Karoli per decretum cum Grecis sancitum possiderunt. litere ten Anholt bets Bertrages f. Roblfüllter Benedig unter bem Bertog Beter II. Cricolo S. 75—83. Der Betrog mit Berengar fieht in ben horfc. i. b. Gefc. X. 279—285.

Tobtidlags, ichnelle Rechtspflege und Freiheit bes Bertebre bilbeten ben Sauptinhalt aller biefer Bertrage, wie biefelben gulett Berengar

im 3. 888 erneuert batte.

Bon Ravenna feste fich bas taiferliche Soflager weiter nach Rom in Bewegung. Unterwege nahm Otto jeinen Getreuen Gaufred. ben Cohn Silbebrands, auf Furbitte Abelbeibs in feinen befonberen Schut und gestattete ihm auch gegen bas Beronefer Befet fich bor Bericht bertreten gu laffen.1) Um 21. December langte man bor Rom an, icon am 23. ließ fich bier ber Abt Abam bon Cafauria auf Fürbitte bes Ergfaplans Subert feinen gefamten Befik beftatigen.2) Um Beiligabend bor bem Chriftfefte bielt ber Raifer feinen feierlichen Gingna, indem bis an ben britten Deilenftein bor ber Stadt eine fehr große Bahl bon Bornehmen mit Rreugen, Fahnen und Lobgefangen in bertommlichem Brunte ibm entgegentamen.5) Bor ben Pforten ber Beterstirche auf feinem Thron fitend, barrte Johann XIII. ber Rabenden, um fie in bas Beiligthum ju geleiten, und am erften Beihnachtsfeiertage empfieng ber junge Ronig bor bem Altare bes b. Betrus Die Rrone, Die ihn jum Cafar und Anguftus machte.4) Die Menge, fo ichmer fie früher unter ber beutiden Rauft batte buken muffen, ließ es nicht an jubelnbem Burufe fehlen, und allen Getreuen ericien die enge Bereinigung ber beiben Raifer mit bem Babite bocherfreulich und fegensreich.5) Benn Die Soffnung, bem jungen Berricher eine feiner murbige Braut aus bem fernen Bngang gu geminnen, fich

<sup>1)</sup> Mittarelli Ann. Camaldul. I, 78 (St. 437). Otto bestätigt ibm Soje in ben Graficaften Areus und Chinfi und nimmt ibn snb nostre defensionis mundeburdum: Damus quoque ei licentiam in placito suum adiutorem mittere qualem elegerit suam causam in iudicio legali defendendam. Collte aber Hostin, mo biefe Urt. ausgestellt ift, wirtlich Oftig bei Rom fein? Soute not not the content and suggitat in return I had bet won their Schree wire of bann in begreich, warm I to nicht cher teine Cinjug gehalten. Aber and Diliglia am Po bast nicht.

3 Muratori SS. rer. Italie. IIb. \$27 (St. 438): interventu nostri dilectissimi fidelis Huberti seit. Parmensis ecclesis presulis inflexi.

<sup>3)</sup> Annalista Saxo 967; Romam tendentes 12. Kal. Ianuarii pervenerunt et tercio ab urbe miliario maximam senatorum multitudinem cum crucibns et signis et laudibus obviam habucrunt. Domnus autem papa in gradibus b. Petri residens cos honorifice suscepit, et sequenti die etc. Wenn man ben Tag ber Antunit vor Rom von bem bes Einzuges unterscheidet, bas sequenti die nur auf ben leteteren bezieht, fo ift es nicht nethig, mit Muratori XII Kal. Ian. in IX ju andern.

Widukind. III e. 70 Edreiben Ottos: Filius noster in nativitate domini coronam a beato apostolico in imperii dignitatem suscepit; Annal. Saxo 967; sequeuti die Ottonem regem acclamatione tocius Romane plebis ante confessionem b. Petri cesarem et augustum ordinavit; Hrotsvithae Gesta Oddonis v. 1502—1505; Ann. Lebiens., S. Bonifacii, Colon. 968; (Otto minor) imperium suscepit; Ann. Otteubur. 967, Blandiniens. 968, Maria-nas Scot. 990 (968); Ann. Hildedh. 967: illicque ipse Otto senior suscepit eum, et seenm deduxit Romam; commendavitque illum apostolico Iohanni posteriore, ut ab eo augustalem benedictionem recepisset . . veluti pater eins; Lamberti ann, fugen von bem Papfte bingn: quod et libenter fecit,

<sup>5)</sup> Annal. Saxo 967: factaque est non modica nostratium et Romaporum leticia de iocandissima duorum augustorum cum domno papa conventione. Dit biefen Borten ichloft ber Fortfeber Reginos.

auch noch nicht seiner berwirflichte, so brauchte sie boch auch desir wenig aufgegeben zu werden. Dem vor Weispaachten von dort unde kehrenden deschaften Gescholten Dominicus, der, wie sich state keute fellte, seine Bollmachten überschreitend, den Griecken zu weit entgege gelommen wor, indem er ihnen eibtig alle ihre Ansprüche in Jalim zusicherte, folgten griechische Botschafter auf dem Fuße, deren sich liche Berschwerungen auf eine günftige Fortsführung der begonnen Unterfandlung hoffen ließen.

<sup>3)</sup> Contin. Regin. 967: Qui iterum codem anno ante natalem domi ad imperatorem revertiur. 26 gli se treisfelen Gedanber, libm mindlent feir kolo gefolgt fein miller, regist fic aus ihrer Grußbung in bem Edrotte un 18. Januar 686 bei Gibeuthni III. e. 70. Leber Dominicule 1, not 628-2020, Leag. c. 265: Sed praeteriti nuntil praeter insolonem domini abstant bereiter berjeller (Leag. c. 267). Nurum prominist Grascias mendas, utb 802-3020, Nurum promist Grascias mendas, utb 802-3020, Charles eramus societatemque indissolubilem supiis interpositis facere cogitabamus.

## Ende Widmanns und der Königin Mahthilde. Stiftung des Erzbisthums Magdeburg. Sampfe und Unterhandlungen mit den Grieden. 968-969.

Das Jahr 968 begann gang ebenfo wie bas borbergebenbe mit einer Spnode in ber Beterstirche, an ber biesmal neben bem Papfte und dem alten Raifer auch ber junge theilnahm. Ueberdies waren gegen vierzig Bifchofe gugegen,1) barunter ber Batriarch bon Aglei und der Ergbifchof bon Rabenna, bon beutiden Rirdenhauptern aber außer ben icon öfter genannten Bijcofen bon Minben, Speier und Mes nur noch Wiffrid von Berdun,2) der wahrscheinlich gleich seinem Meser Amtsbruder im Gefolge des jüngeren Otto über die Alpen gezogen war. Auf die Furbitte ber beiben Raifer ertheilte Johann XIII. mehreren Rirchen Brivilegien: fo bestätigte er am Reujahrstage ber Mebtiffin Berberga bon Ganbersheim, ber Tochter Bergog Beinrichs pon Baiern, Die Rechte und Befigungen ihres Rlofters,3) am 2. Januar

3) 3n ben beiben Bullen für Meißen und Derejelb fieht Aufredus episc. Verelecensis (Verdecensis) eccl., wofür Stumpf (p. 18) Wicfredus ep. Verdunensis eccl. verbeffert, weil biefer fpatet nachgewiefen werben tann. Gin Broeifel an ber Richtigfeit bleibt berechtigt, jumal ba Aufred gerabe gwifden Faenga und Fiefole fleht.

Marini Papiri diplomat. I, 50, von Ropte Grotfvit G. 259 nicht

angefochten.

<sup>1)</sup> Die Bulle für Ganbertbeim (Jaffé 2852) murbe ausgestellt in sinodo que apud corpus b. Petri apostol, princ, acta est in mense Decembris und mar coram archiepiscopis et episcopis videl. Italicis et Ultramoutanis numero 36; in ber fur hersielb (Stumpf Acta imp. ined. p. 16) beißt es: Habita igitur sinodo et multorum venerabilium patrum coepiscoporumque nostrorum conventu Romae in ecclesia b. Petri princ. apost, assedentibus augustissimis imperatoribus Ottonum utrisque. Unterferieben find außer Beb von Silva Candida, der die Bulle ansgelettigt, 39 Bildöffe. Gam, ebenso in der Meligner Bulle (Cod. Saxon. reg. I, 5), mit bemselben Eingange.

dem Abte Thietfrid von St. Maximin bei Erier Immunitat und Ronigsicup,") dem Abte Egilulf von Dersfeld für fein Alofter die freie Abtswahl, die Unmittelbarteit unter dem papitlichen Stuhle und

Die Unverlegbarfeit feines Guterbefiges.2)

Bon Rom gog Otto mit feiner Genachlin balb barauf gen Guben nach Capua, um die Angelegenheiten bes unteren Italiens gu ordnen.

Spirense. Den jadhiden juhalt ber Bulle miderbeid Isbann XV. (cbb. 315.

1 Stumpf Acta imp. p. 16. Alialfus Herolfseidelensis abbas vir vitae venerabilis beigt er in ber Urtunbe. Egituff mer Ebt von 962 ober 963-379, § 1. j. mb janb 970, woram Gogbert folgte (Neer. Fuld. mai, min., Ann. Hildesh., Lamberti 970; Altab. 970).

<sup>3)</sup> Cod. dipl. Sax. reg. 1, 5—8, 306nm beltimmt, bağ bağ özült (monasterium) in civitate Misans ats videl, in provincia quase dicture Talemence, cui etiam monasterio virum venerabileta nomine Burcardum honomatica, cui etiam monasterio virum venerabileta nomine Burcardum honomatica, bağ intra terminos Misnensis ecclesiase, cui venerabilis episcopus Burchardus praesese dimocitur, tim amter Stifolg existe ble Grengta mub bertiği, bağ intra terminos Misnensis ecclesiase, cui venerabilis episcopus Burchardus praesese dimocitur, tim amter Stifolg existe ble Grengta mub bertiği, remine felic. Gereşle Die articles propare silven silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine silven etine etine silven etine etine silven etine etine silven etine etine etine silven etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine etine

Berade bier erreichte ibn die Botichaft bon bem Untergange feines Betters Wichmann. Den Anlag bagu batte ein alter 3miefpalt amifden ben beiden Clavenfürften Celibur und Diftam gegeben, bon benen jener über die Wagrier, Diefer über bie Abobriten gefett, bon ihren Batern ber mit einander haberten.4) Ihre gegenseitigen Beschwerben bor bem Bergoge hermann bon Sachjen fuhrten endlich ju einer Berurtheilung Celiburs, bem eine Geloftrafe bon 15 Pfund Gilbers auferlegt murbe. Diefer griff wegen bes bermeintlich erlittenen Unrechts ju ben Waffen und bat Wichmann burch feinen Boten um Silfe. Richts Ungenehmeres tonnte biefem begegnen, als eine Belegenheit, an dem Cheim Rache ju nehmen. Dit feinem Gefolge gog er baber eilends ben Glaben gu, faum aber mar er bon Gelibur in feine Gefte aufgenommen worden, fo wurde dieje bon bem Cachienherzoge eingeschloffen. Dit einigen Begleitern verließ er Die Stadt balb mieber unter bem Borgeben, bag er bon ben Danen bilfe bolen molle. Mus Mangel an Lebensmitteln und an Futter faben fich die Belggerten icon nach wenigen Tagen jur Ergebung genothigt. Diefe ungenugenbe Borforge bei einem Danne, ber wie Gelibur bon Jugend auf an ben Arieg gewöhnt mar, erregte Berbacht, als ob es nicht mit rechten Dingen jugegangen fei, ja man traute bem Bergoge gu, bag er felbit die Bagrier ju einer nur icheinbaren Erhebung angeftiftet babe, um feinen Reffen baburd in bas Garn ju loden. Diefer mar ibm freilich boch entgangen, aber Die Befahung ber flavifden Fefte ergab fich auf Gnade und Ungnade. 213 ber Bergog ben Fürften Celibur megen feines Abfalles bart antien, erwiederte Diefer: "Bas beichuldiaft bu mich ber Treulofigfeit? Giebe, bort fteben bie burch meine Treulofiafeit mehrlos ba, die meder bu, noch bein Berr, ber Raifer, beflegen tonnte." Bermann bernahm bies ichweigend, entzog bem Slaven zwar feine Berrichaft, aber nur um fie feinem Cobne zu übertragen, ben er als Geifel bei fich gehabt hatte. Die zurudgebliebenen Befahrten Bichmanns bagegen beftrafte er auf berichiebene Art. Die Beute bes Ortes murbe ben Truppen überlaffen; bas eberne Bild einer flavifden Bottheit, welche man mit Caturn verglich, erregte bas Stannen bes Rriegsvolfes.2)

Nach dem Berluste der Genossen begab fich Wichmann nach dem Often unter die Heiben und jichte ben Elaum der Willinen, der zu den Redartern gaste, zum Artiege gegen den Belenstengag Miesto, jeinen alten Feind, aufzureizen. Diefer, von der drobenden Gefahr

Widukind. III c. 68: Selibur praeerat Waaris, Mistav Abdritis;
 vorher duo aubreguli genannt. Bgl. über bie Sige biefer Böller Adam. Gesta
 Hammaburg. eccl. pont, II c. 18.

N @00.: simulacro Saturni ex aere fuso, quod ibi inter alia urbis spolia repperit, magnum spectaculum populo praebuit. Bgl. ilber bit ilcarifem @0tiretiber t. @deferent @unbide @deident I. So am bunter ber ain nad nabertibenhen @unpiller Thietman Chron. VI c. 17. 18.
) Widnkind, III c. 69: ad orientem yerus iterum se pagania in-

<sup>&</sup>quot;Widukind, 111 c. 69: ad orientem versus iterum se paganis inmersit egitque eum Slavis qui dicuntur Vuloini. Da die von ihnen erlittene Riederlage in c. 70 ben Redartern jugeschrieben wird, so milfien sie in Theil von diesen gewesen sein. Man darf daher nicht mit Bönniges (S. 134)

unterrichtet, wandte fich an ben Bohmenbergog Boleflav, beffen Schwefter Dobrama, b. i. Die Bute, er im 3. 966 geheiratet hatte,1) um Beiftand, und der fandte ibm zwei Saufen bobmifder Reiter. 218 bann im 3. 967 Widmann bas feinbliche Deer gegen ibn in's Relb führte, ichidte Diesto guerft fein Fugwolt gegen ibn, welches ben Befehl hatte, nach einiger Beit gurudguweichen und fo bie Geaner fich nachqueieben , bis Diefen Die Reiterei in ben Ruden fiele. Da Bidmann fich bont born und binten bebranat fab, wollte er fein beil in ber Alucht juden. Geine Gefahrten aber machten ihm gum Bormurfe, baß, mahrend er felbft auf feinem Roffe leicht enttommen tonne, er fie, Die er gur Schlacht verleitet, im Stiche liege. Go murbe er genothigt, bom Pferbe gu fteigen und gu Fuge gleich ben Undern ben Rampf fortgufegen. Den gangen Tag über behauptete er fich mannhaft, feste bann die Racht bindurch in boller Ruftung die Mlucht fort und erreichte fo am Morgen bon Sunger und Beichwerben ericopft eine Schenne. hier fanden ibn einige Bornehme bon ben Feinden, ertannten an den Baffen, daß es ein angesebener Dann fei, und erfuhren auf ihre Frage, es mare Wichmann. Sie forberten ibn auf, die Baffen niebergulegen, und perburgten ibr Bort, baf fie ibn unberfehrt sum Bergoge führen und fich bei biefem fur ibn bermenben wollten, bamit er ibn bem Raifer überließe. Auch in Diefer bringenden Roth bergaß Wichmann nicht feines Ranges und Rubmes und perlangte, mit ben Baffen ju ihrem Gergoge Miesto gebracht ju werben, weil er nur ihm fich ergeben wolle. Auf bem Wege babin wurde er bald bon ungabligem Bolte umbranat, bas ibn bettig angriff. Er mehrte fich trot feiner Ermubung und ericblug ibrer noch viele; endlich ju Tobe gebett übergab er bas Schwert bem pornehmften unter ben Feinden mit ben Borten: "Empfange bies Schwert und überbringe es beinem herrn, bamit er es als Siegeszeichen habe und es feinem Freunde bem Raifer, überfenbe, auf bak biefer miffe, er tonne entweder einen gefallenen Geind beripotten ober einen Bermanbten beweinen." Siemit manbte er fich gen Often, betete in ber Muttersprache jum herrn und hanchte balb feine tropige Geele aus. Co endete Bichmann,2) beffen fühner Mut eines befferen Loofes

1) Cbb.: gener enim ipsius erat; Thietmar, IV c. 35: Hic (sc. Miseco) a Boemia regione nobilem sibi uxorem senioris Bolizlavi duxerat sororem, quae sicut sonuit in nomine, aparuit veraciter in re. Dobrawa enim sclavonice dicebatur, quod teutonico sermone Bona interpretatur; Cosmae Chronica Boemor. I c. 26: A. d. inc. 977 obiit Dubravca, quae . . iam mulier provectae aetatis cum nupsisset Poloniensi duci . .; Chronica Polonor. I c. 5 (SS, IX, 428): Postremo unam christianissimam de Bohemia Dubrovcam nomine in matrimonium requisivit (sc. Mesco).

2) Widukind. III c. 69: Is finis Wichmanno talisque omnibus fere,

an bie Bofliner benten, benn bie Rebarier fagen an ber Beene in Strelit unb Stargarb. Ram von Bremen (II c. 18) erwähnt Wilini ohne nabere Begeichnung. Bgl. Beuf Die Deutschen G. 653.

qui contra imperatorem arma sumpserunt. Den Todestag hot uns das Necrol, Lunedurg, übetliefert, das jum 22. Sept. melbet: Wiehmannus comes et multi alii occisi et Holco occisus. Daß diefer Tag in daß 2.967 fiel, läßt sic aus dem Zeitpuntte der Beldung dei dem Kaiser (dießen.

werth gewesen mare, als er es fich felbft bereitet batte, am 22. Geptember 967. Gein Erbgut, beffen Befit einft die tobtliche Feinbichaft swifden ihm und feinem Cheim Bermann entgundet batte, verlieh ber Raifer nachmals gur Salfte an bas bon biefem gestiftete Dichaelisflofter in Luneburg, jur Salfte an bas Rlofter Remnade an ber Befer.1) Die Wehr Bichmanns nebit ber Radricht feines Tobes und bes Sieges, melden die Bolen als Freunde bes Reiches über bie Redarier Davongetragen, murbe Otto nach Capua überbracht. Bon hier aus fchrieb biefer am 18. Januar 968 an ben Bergog Bermann, ben Martgrafen Theoberich und die übrigen fachfischen Grafen. ") "Rach Gottes Willen befinden wir uns mohl und alles nimmt einen gang gludlichen Berlauf. Uebrigens tommen eben Botichafter bes Ronias bon Conftantinopel ju uns, bon febr berborragenbem Range, Die, wie wir bernommen haben, gar eifrig nach Grieben ftreben. Wie aber immer bie Cache auch geben mag, auf feinen Fall merben fie nach dem Willen Gottes einen Krieg gegen uns wagen. Die Landschaften Apulien und Calabrien, welche sie bisher inne gehabt, sollen sie herausgeben, wenn wir uns nicht einigen. Wenn fie aber unferem Buniche willfabren, bak fie namlich im bevorftebenben Commer unferem gleichnamigen Cohne eine Gemablin in's Frantenreich fenben, fo wollen wir ben Weg nach Fraxanetum einschlagen gur Ausrottung ber Garacenen mit Bottes Beiftand, und fo gebenten wir gu euch gurud. gutebren. Ueberdies mollen mir, bak bie Redarier, wenn fie, wie wir vernommen, eine fo große Rieberlage erlitten haben, von euch feinen Frieden erhalten, benn ihr mift ja, wie oft fie bie Treue gebrochen und welche Unbilden fie jugefügt haben. Daber überleget Dies mit bem Bergoge Bermann und fest alle eure Rrafte ein, bamit ihr burch ihre Bernichtung ber Cache endlich ein Enbe machet. Wenn es nothig mare, wollen mir felbft gegen fie gieben. Unfer Cohn bat gu Beibnachten von dem Nachfolger ber Apostel mit ber Krone Die faiferliche Burbe empfangen."

Auf einem sächlichen Landlage zu Werta wurde biefer Beife vor den Filleffen und der übeigen Wolfsmange berseine. Das faiger- liche Gebot aber wegen des Schoentrieges blieb nach überm Aahlschlichen unvollichet, weil den Nedariern schon word freide gewöhrt worden war. Da überdies ein Angriss den Seiten der Tänen brohte, der freilich hernach nicht wirtlich stattfend, jo glaubte man für zwiskriege auf einmal nicht binflagische Seiterlicht zu beihen. So brachte der Foll Möchanns, des ewigen Auchstörers, Sachsen den Krieden sowoll nach ausen wie nach innen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Annalista Saxo 967: Hereditatem Wigmanni inperator divisit in duas partes, et unam ex his tradidit monasterio quod Herimannus dux in Liuneburh construerat, alteram concessit abbacie que dicitur Keminada iusta Wissram fluvium. Hec duo cenobia dono inperatoris maxime fundata sunt et regali auctoritate corroborata. Sgl. unten ben Grunte III.

<sup>2)</sup> Widukind, III c. 70: Imperator itaque acceptis armis Wichmanni, de nece eius iam certus factus scripsit epistolam etc.

Der Raifer batte fich ingwijden bon Capua nach Benebent gemenbet. Um 16. Februar beftatigte er bier bem Abte Egilulf bon Bersfeld für feine treuen Dienfte Die freie Abtsmahl und Die Befreiung bes Rlofters bon jeber bifcoflicen Gewalt.1) Da er ber Meinung war, Die Griechen murben es nicht magen, gegen ibn gum Echwerte gu greifen, fo rudte er bon Benebent im Derg weiter nach Apulien por, um Dieje Landicaft entweder bauernd in Befit ju nehmen, ober fie meniaftens vorläufig als Unterpfand fur meitere Unterhandlungen gu befeben.2) Dit einem beutich-italienischen, jebenfalls nicht fehr gablreichen Beere fdritt er bier gur Belagerung ber feften Saubtftadt Bari, Die einft, nachdem fie borber breißig Jahre lang in ben Sanben ber Saracenen gemefen mar, bon Raifer Lubmig II. erobert, feit 875 einen werthvollen Stutyuntt ber griechischen Macht im unteren Stalien bilbete.3) Schon nach turger Beit aber überzeugte fich Cito,4) daß die feften Mauern Baris, die auch seinem, mit ben Briechen verbundeten Borganger Ludwig lange Beit getrott hatten, jumal bei bem Mangel einer Flotte,5) nicht turger Sand ju nehmen feien, wenn er auch ihre Umgebungen mit Reuer und Schwert verheerte. Um fo bereitwilliger lieb er ben Rathichlagen bes ihm feit Jahren vertrauten Bijchofs Liubprand von Cremona Gebor, 6) ber

<sup>1)</sup> Bend Seifliche Lanbestgeich, III. 31 (St. 444). Otto nennt ibn Agelulfum virum sanctitate redimitum et omnino veneratione dignum unb genübri ibm feine Bunfche simulque considerantes eins sanctitatem et suae fidelitatis magnitudinem, qua multociens in nostris ser(vic)iis desudare cognovimus. 3u bem Aussieslungsorte Beneventi vgl. Ann. Beneventani 968 (SS. III, 176): Otto rex venit in Italiam et in Beneventum.

<sup>2)</sup> E. ben Brief Ottoë: Apuliam et Calahriam provincias, quas hactenus tenuere, nisi conveniamus, dabunt.

tenus tenuere, nus conveniamus, audunt.

3) Bgl. über die Berhältnisse von Bari im 9. Jahrh, meine Gesch, des Ossifant. Reiches 1, 185. 704-705; Il, 23. Der Mönd Bernard sam unter Ricolans auf seiner Bilgerschyt nach Jerusalem ac eivitatem Barrem Sarra cenorum, quae dudum ditioni subiacebat Beneventanorum. Quae civitas supra mare sita duobus est a meridie latissimis muris munita, ab aquilone vero mari prominet exposita (Itinerarium c. 3 bei Mabillon Acta sanct. III b, 523).

<sup>4)</sup> Lupus Protospatar. 969 (SS. V, 55): introivit Otto rex in Apuliam mense Martii et obsedit civitatem Bari (irrito conatu feben einige Danb: fcriften binju); Chronic. Salernit. c. 170: Ipse imperator deinde Apuliae finibus venit et valide eam scilicet denudavit, et civitas Varim aliquantulum eam obsedit et quantum valuit undique constrinxit. Bei Liudprant (c. 4) foilt nicephorus: imperii nostri insuper civitates homicidio aut incendio sibi subdere temptavit, et quia affectus eius pravus effectum habere non potuit etc., ferner (Leg. c. 11): Filius non abruit, uxor non defuit; Saxones, Suevi, Bagoarii, Italici omnes cum eo adfuerunt, et cum civitatulam unam sibi resistentem capere nescirent, immo nequirent, quomodo mihi resistent venienti? vgl. c. 45: Cum obsideretis Bareas und c. 57; Induperator enim Bareas conscenderat Otto, | Caede simul flammisque sibi loca subdere temptans.

<sup>5)</sup> Diesen wirst ihm Nicephorus nicht ohne Grund vor (c. 11): Nec est in mari domino tuo classium numerus. Navigantium fortitudo mihi soli inest, qui eum classibus aggrediar etc., val. c. 33.

<sup>9)</sup> Leg. c. 57: Sed precibus remeat Romanas victor ad urbes inde meis; c. 7: Sed et optimam amicitise arabonam fraternitati tuae nunc

gestütt auf seine genaue Kenntnis griechischer Sprache und Sitten und seine alten Verdindungen in Constantinopel, sich anheisigig machte, gegen den Verzicht auf Apulien und Calabrien dem jungen Kaiser Otto die Hand der Prinzessin Theophano zu gewinnen.

So murbe alfo Liubprand mit ben erforberlichen Bollmachten und überaus reichen Geidenten fomobl fur ben griechijden bof als für alle feine Gonner ") etwa im Merg ober April in ber That in Die ftolge Raiferftadt entfandt, Die er über Batras und Corfu am 4. Juni erreichte. Otto aber berließ mit feinem Cohne und Beere ben Boben Apuliens, indem er nach Rom umlehrte, und bereits am 4. Mai finden mir ibn in ber Rabe von Civita bi Benne in ben Abrugen.3) Der Rath bes Bifchofs bon Cremona mar ein berftanbiger, für beibe Theile vortheilhafter. Durch Die vorgefclagene Bermablung und Die bamit perbundene Anerfennung feines abend. landifden Raiferthums bon Seiten ber Grieden burfte Otto boffen. fein Unfeben zu fleigern und ben Unfpruch feines Saufes auf bas Raiferthum gu fichern. Die Abtretung jener beiben bom griechifchen Reiche behaupteten Landichaften raubte ibm nur, mas er ohnehin noch nicht bejag, und bemahrte Deutschland por fehr weitausiehenden Berwidelungen auf einem ichwierigen und gefährlichen Gebiete. Dem arieciichen Sofe bagegen murbe burch bie Ausiobnung mit bem neuen fachfifchen Raiferthume Die Doglichkeit gegeben, fich gang ungeftort gegen ben gemeinsamen Geind ber Chriftenbeit, Die Sargcenen, gu wenden, benen man fo eben erft vergeblich Gicilien gu entreißen berfucht batte.

Durch die Sendung Lindbrands, über deren Erfolg lange Zeit nichts verlautete, lam ein Elissamd in die italienischen Verchältnischer Tetto die Muße gewährte, sich wiederum ganz den deutschen Angelegensbeiten zuzuwenden. Auch örtlich war er der Hofende aber geräuft, indem er sich Ende zum auf einem Berge dei Kissiog, siede

dominus meus contulit, cum Appuliam omnem potestati subditam, meo interventu, cuius hoc suggestione malum factum esse dicis (reliquerit). Cuius rei tot sunt testes, quot sunt totius Appuliae habitatores. Die Grieden nannten im baggen (Leg. c. 4) einen Sunbidoiter.

<sup>3)</sup> Leg. c. 7: misit me dominus meus ad te, ut si filiam Riomani imperatoris et Theophane imperatricis domino me offilio suo Ottooi imperatori augusto in coniugium tradere volueris, iuramento misi affirmes, et ego pro gratiarum recompessatione hase et hace dominum meum tibi facturum et observaturum iureiurando affirmabo, sgl. c. 57. 3n c. 26 berult et fig aug [fein [depti][dem Rufträge.

<sup>3)</sup> Leg. c. 32; c. 65: illud vestrum pretiosissimum scutum miro opere deauratum et fabricatum, quod mihi domini mei augusti dedistis caeteris cum muneribus, ut amicis meis Graecis darem. L'indeprand ermäßnt c. 65 ern Belud von Coriu, c. 59 ten von Batwa auf bet hinteil.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Urt. bei Ughelli Italia sacra I, 1114 (St. 445), außgestellt in comitatu Piunensi iurta flumen quod nuncupatur Ricaria auf Äürbitte Abelbeibs venerabili episcopo Ioanni nostro carissimo fideli Beitätigung aller Befthungen.

bon feiner Gemahlin und bem bertrauten Bifchofe Theoberich bon

Met begleitet, einige Tage aufhielt.1)

Medrece wichtige Todesfalle, zu benen der Hinteit der Richtige Trogo von Conductul und hijschool don Münipfer im 3. 967 nur in minderem Grade zu gablen ift., hatten nämlich inzwicken die Keftalt der Tinge im Deutlichalden desclauflich berühdert. Man 2. oder 3. Februar starb Richtiges Vernhard von Holberthalt, der dieser hattenindliche Ergner des neu zu errichtenden Erhöltumms Magdeburg, nachdem er vierundvierzig Jahre hindurch den Artummsta Gradelicht hatte, in hohem Anlehen swohl deren siehen konfirmen Ablunts als auch wegen seiner verhammen der in den Artum Linkstalle und der Berteil der Berteil der Berteil der Berteil der Schaffen der Ches Soln, der Erghische Zülksteft von Manna, 4 als er o den in

') Etin Tobesjahr Saben das Necrol. Fuld. min., mai., Ann. S. Bonifacii breviss., Hildesh. etc., S. Nazarii (SS. III, 118; XVII, 33); Zog und Sabr Necr. Fuld. mai (mit bum Sufahr ordinationis sue anno XIII);

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ette urtumbte; am 29. 3mi interventu dilecte coningis nostre Adeleidae et Fnbederici venerabilis Metensis ecce, espicospi fit Pas #felbr fiftet Fistoriae, am 30. fit bas #felbr ©. Eincras bi Esfutura in monte ubi Stafulor gegi diciture, cherolo em 1. 3mf in monte ubi Staphulo regia diciture, chero, un 1. 3mf in monte ubi Staphulo regia diciture the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of

<sup>9)</sup> Neerol Fuld. min., mai. 968: Bernhardus epise. V Id. Febr. (Annorbei. buggin jum 4. § 68c.). Thietmari (Iron. Il. c. 12 (celen) mit baš Neerol. Haiberstad. in ben neuen Stittigli. VIII c. 61. Neerol. Bremensky of the min. 180 (celen) with the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the stree

Quedlinburg feine auf ben Tob banieberliegende Großmutter Dabtbilbe befucht batte. Er ftarb ju Rottleberobe auf bem Wege nach Mains begriffen (wofelbit er im St. Albanstlofter begraben murbe), indem iene, Die ihm taum erft ihre letten Auftrage mitgegeben, feinen Tob mit prophetifdem Blide porquefab.1) Benn Wilhelm auch früher ben großgrtigen Blanen feines toniglichen Baters in Bezug auf Die Stiftung ber flavifden Metropole in etwas engbergiger Beife miberftrebt hatte - ein Widerftand, ben er mabricheinlich nicht bis gulett fefthielt. 2) - jo befak er boch im übrigen Ottos polles Bertrauen und vertrat ihn bauptfächlich mabrend feiner Romerguge, gumal mabrend bes erften als Leiter und Erzieber bes jungen Ronias Otto, ber nach feiner Gingebung urfundliche Berfügungen erließ. 5) Gin fluger und frommer Dann, gegen Jebermann gubortommend, heißt er bei Bibufind, ber ibn perfoulich fannte.4) Gelbft Gelehrter, aber allaufehr burch bas praftifche Leben in Unipruch genommen, beforberte er bei andern wenigftens literarifche Thatigfeit, und burch feine Sande fowie burch bie ber mit ihm befreundeten und bermandten Mebtiffin Gerberga von Gandersheim wollte baber die Ronne Stotfvith ihr Gedicht über bie Thaten Cttos bem Raifer bor Angen legen. Bilbelms

Marian. Scot. 990 (968): Vullihelmus episc, Mogontinus obiit 6 Non. Mart. et sepultus est ante altare S. Stephani in monasterio S. Albani in Mogontia. Mui ben 1. Merş feşt feinen Tob bas Neerol. Mogunt. (Jaffé Bibl. 111, 724), auf ben 2. bie übrigen, 3umal auch Thietmar. II c. 12, Ann. Corbei. 967, Neerol. Luneburg., Weissenburg., b. Mariae Fuldens., Hildesheim. (Berth Archiv VII, 416), Bremense (Baterlant. Archiv für Nieberf. 1835 S. 287), Magdeburg. (Reue Mittheil. X, 261). Fuld. (Forich. XVI, 172). Geine Grabidrift ans Ct. Alban bei Jaffe Biblioth. III, 719.

1) Widukind. III c. 75: Hic cum audisset, aegrotare coepisse matrem imperatoris . dumque cius expectat funus, proprio funere ipsius funus procedit; ābilito Epictmar (II e. 12), bet ben £39 nnb Crt (Redulwerothe) inquiligi unb bic \$ropheteihung ber kënigin. Den Ort nennt auch bie V. Mahthildis post, c. 25: Episcopus autem inde in Radulveroth pergens ibique medicinalem accipiens potionem subitanea morte defungitur, ben Bejuch und die Berherjagung ergählen beibe, prior c. 15, poster. c. 24. 25. Die Lage bes Ortes (fublich von Stolberg) gebe ich nach Forftemann (Rleinere

Schriften gur Beid. Morbhaufens I, 72).

2) Dafür fpricht, bag auf ber Ravennatifden Sonobe im April 967 nur von bem nech ju besiegenden Biberftande bes halberfiadter Bischofs bie Rede ift, ferner bag Thietmar (Chron. II e. 12) von ism berichtet; cui eura ab imperatore . commissa fuit Parthenopolim disponenti. Stiellicht war bie Erbaltung bes Bisthums Salberfiabt (unter Main) bas Bugeftanbnis, burch bas er beschwichtigt murbe. Eine gang verworrene Erinnerung an einen Bwiefpalt zwischen Otto und Wilhelm bei Petrus Damiani opuse. 34 c. 7, vgl. Saupte Beitidr. fur beutides Alterth. XIV, 559. 3d murbe biefe Cage taum

poants Battür, int keutifieß Milerth, AIV, 599, 30 mütre tieft Zage faum mit Bang (Verjegie, V.), 477 ciem, "Ihiten Berühf" mannen fratris seil. notzi entiglieten litt. Ettes II. vom 27. pail, 963, St. 552, 553.

90 Widink, III. e. 74; hrefeithe Bibbummy ter Gesta Oddonis an Gerterga (SS, IV, 317); Vestre autem vestrique familiarisimi, cui haue rusticiatem sanziatis praesentatum iri, sell, archipraesulis Wibelmi tudicio, quoquomodo factum ast, aestimandum rehinque. Ilder bas Bergalinis Bibulinis Bi Ginfpruch erhoben.

Kaatsmännisches Wicken galt gang und gar ben immern beutsche verfässlichten und ber Bernoultung der Rainger Kirche, von Jtalien bielt er sich völlig iern, und man barf wohl zweiseln, ob er von ieinem Kreng strässlichen State der des des Storgesen des Baters gegen die Pahlte Johann XII. und Benedict V. gebilligt haben würde. Ardenssliche von der foder to diesselle bod auch nicht an.

Diefen beiben Tobesfällen berporragenber Manner, bon benen ber erftere bochbeighrt mar, ber lettere erft im ruftigften Lebensalter ftand, folgte, icon langer erwartet und gefürchtet, am 14. Derg bas hinicheiden der Königin Mahthilde.") An einem Sonnabend beichlog fie ihr Leben, ebenso wie 32 Jahre früher ihr Gemahl Heinrich, und Diefen Wochentag hatte fie ftets baburch gefeiert, bag fie Urme und Bilger babete, bewirthete und oft auch mit Kleidung beichentte.") "Benn wir zu ihrem Preise etwas zu fagen wunfchten, ichreibt Widufind, fo verfagt uns die Reber, weil die Tugenben einer folden Frau unfere Faffungstraft überragen. Denn mer fonnte ihre Unermublichfeit im Gottesdienste wurdig darlegen. Jegliche Racht erfüllte ihre Belle mit allen Beijen und Arten gottlicher Gefange. Denn ihre Belle, in ber fie nur furge Beit rubte, befand fich neben ber Rirche. Rebe Racht trat fie aus biefer fich erhebend in bie Rirche, obgleich fie Sanger und Sangerinnen in ihrer Zelle, bor ber Thure und auf bem Wege jur Rirche breifach aufgestellt hatte, welche bie Gnabe Gottes loben und preifen follten. Innerhalb ber Rirche felbft erwartete fie unter Bachen und Gebet die Deffeier. Wenn fie irgendmo bon Rranten in ber nachbarichaft borte, fo besuchte fie biefelben und brachte ihnen, weffen fie bedurften, ben Urmen that fie Sandreichungen, Gafte, an benen es nie fehlte, nahm fie mit aller Freigebigfeit auf. Sie entließ Riemand ohne ein freundliches Wort, faft Riemand leer bon Gefdenten ober ohne irgend eine nothwendige Beibilfe. Oft fchidte fie Banberern, Die fie aus ihrer Belle von fern erblidte, Lebensmittel. Obgleich fie folde guten Werte in groker Demut bei Lage und bei Racht übte, fo legte fie barum bod nichts bon ihrer tonialichen Burbe ab, und obgleich fie inmitten ber Boltemenge als eine Ronigin thronte, fo mar fie doch überall die Eröfterin ber Tranernden.

<sup>9)</sup> Ann. Corbei, 1987 (j. febr. ©. 1838 St. 23); Neer, Fuld, mai., min. 1988. Ann. Lobiens, 1985, Thierman, H. G. 12, Viras Mabhildids ant. c. 13. Sprt. Stocked, a geten nede Sibindipé (III c. 78). Djatychon Trevir. (Brower Ann. Frevir. 1, 470). Neerol Hersianes univ son Siengherf (Silfmann Saijerarl. 1984). Medical Silfman, 1991. Hildesh, Lielbuiti SS, rec. Ivrusavic. 1, 744). Luneburg, Quedilbuirg, (Sizee Sirificië, VIII c. 49). Halberstad. (etb. 63). Weissenburg, (Pontes IV, 310); Getelbuic ber Königin Şemma (Mabillon Acta annet, assec, V, 351).

<sup>9)</sup> Vita Mahthidis post. c. 17: Praeter cotidinama largitatem elemenarum singulari honore celebravit sabbatum, agl. c. 26. (hiptorali (Autap. IV. c. 19) forcist mod het ihren Zehtim: Ubi (ec. in Quitelingburg) et venerabile eius coniux regulque consors ex cadern geute. monine Machthild, ultra ommes quas viderim et sudlerim matrouas, pro delictorum explatione estelebre exequitarum offitum vitamque des hostiam offere patrone.

Die Biener und Magde in ihren Haufe unterwies sie in verfachebenen Knuften, sogen in der Schifft, denn sie felds sannt des Budshofen, die feit nicht der Aber des Knieg gründlich ertente. 1) So gob sie also doll an Zagen, doll aller Ehren, doll dom guten Werten und Almosen, nachdem sie alle konigsichen Schäbe den Deineru und Dienerinnen Gottes und den Arnen vertigeit halte, ihre Seie korfting gurcht. Em frommer Einsteller aber glaube die Seie ber Königin sowie die des Histopis Kernhard don einer ungahldaren Emgelschar um Simmel getragen zu seien.

In Quedlinburg, mobin Dabthilbe um Beibnachten 967 bon Rordhaufen gurudgetehrt mar,2) beichloß fie ihr Leben und fand fie an ber Ceite bes Ronigs Beinrich ihre lette Rubeftatte.3) Gin mit Gold geftidtes Gewand, bas jufallig ibre Tochter, Die Ronigin Gerberga, ihr fo eben als Beident gefandt hatte, bebedte fie und Beinrich im Grabe.4) Gin bauerndes Andenten batte fie namentlich in ben bon ibr gegrundeten Rloftern binterlaffen, beren Bachethum und Gebeiben fie fort und fort auf bas forgfältigfte übertvachte. 5) Dagu geborte bor allem bas Stift gu Ghren ber Beiligen Dionpfius und Servatius, bem ihre Entelin Mahthilbe bamals borftand, auf bem Berge bon Quedlinburg, ferner in ber Borftabt bafelbit auf bem foniglichen hofe ein zweites ju Ghren bes Apoftels Jatobus und bes b. Wigbert, in Rordhaufen außerhalb ber Ctadt bas noch unbollenbete Rlofter gur Jungfrau und gum beil. Rreug unter ber Leitung ber Mebtiffin Richburga, einer von Mabthildens vertrauteften Freundinnen.6) ju Enger in Beftfalen, bem alten Stammfite Bibutinbe ibres Abnberrn, erweiterte und erneuerte fie beffen Stiftung gu Gbren bes

<sup>1)</sup> V. Mahthildis ant. c. 11: festis quoque diebus lectioni vacans se occupabat aut ipsa legendo aut ab aliis audiendo; V. M. post. c. 18 fügt hinu et quidquid sacra scriptura praecepit, memoriter tenuit.

hinju et quidquid sacra scriptura praecepit, memoriter tenuit.

9 Ueber ihren fehten Aufenthalt an beiben Orten f. Vita ant. c. 15, post. c. 24, wenaß sie am 22. Dec. Roebbaufen berließ.

<sup>9)</sup> V. ant. c. 15: iusta sepulcrum domini sui Heinriei requiescii; post. c. 25; Thietmar II c. 12; Iocandi Tranal S. Servatii c. 27. Gétubalcifdi in medio basilicae sancti Petri et ancti Stephani murte nach ben Ann. Quedlinh. 999 jür. Cutlin Machipitic Esparien. Heler Şeinries Grab Sqi. Baitg Sabridder: Şeinries G. 150 unb liber ble nach verbandene strupta Ditt Grifch Tre benichen Bauthami Sc. 130.

<sup>4)</sup> Vita Mahth, ant. c. 15: nuncii filiae eius reginae Gerburgis pallium ferentes auro intextum.

<sup>9)</sup> Hebr ther Etitungen I. Annalista Saxo, Ann. Magdeburg. 995 S. VI, 621; XVI, 149), me bungst@st trivî: Et liect omnium statum celesiarum, quas vel nuntiis invisere vel per senet ipsam adire potuerat, opbus toisque virbus sastendare curaret, hec tamen que prediximus, polius citatum que prediximus, and considerativa de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la complexita de la co

<sup>9 3</sup>n ber Vita ant. c. 11 feißt sie Ricburg quae ipsius in ministerium praeelecta erat, pgf. c. 15 und poster. c. 16: Richburch sua fidelis pedissequa, 17. 23: Richburgam quam nuper constituerat abbatissam, 24. Gie starfo nach bem Necrol. Fuld. mai. om 4 90c. 1007.

h. Dionifius.); endlich ju Töblde meiste sie abermals dem h. Servaius ein klaster.) Ion beiem Gotteshaufern lag der Königin judieft Nord-baufen zu alterneiß am Dezen. Wie sie de ich ieren legten Judammeieta mit ihrem Sohne, dem Kaiser, ihm diest ihre ingeste Schöderung besonders empfoldent, so judie sie auch an dem Erzössische Schöderung bei oder unter Steine der in Frührerche sie der Weltern das Schöder Wildern des Angevinnen, und als Cito in Judien der Kachrick von als einer Schöder Wilter, die siefertschietende, erhielt.) ließ er es sich nach ihrem Wilten angelegne sien, das Vorobhaufer Kolfert vurde einen Tybis ihrer Gilder bester auszusstatten und den Kachrick von der Kachrick von der Kachrick von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu seiner Schöder von der Verlag zu sein Auftrag von der Verlag zu sein Auftrag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verlag von der Verla

1) Ueber biefe Stiftung und ihren Urfprung burch Bibutinb banbelt Bib mans Rafferurt, ber Brob. Befif. 439-446.

<sup>2</sup>) Vita Mabth, ant. c. 11, poster. c. 15: Palithi clericorum instituit catervam; Ann. Palid. 924: Machtildis regina gloriosa Palidensem ecclesiam sed et Northusensem fundavit.

3) V. Mahih, post. c. 26, ant. c. 16: Qua ille voce percepta totus excussus, facie palitius, lacrinias dooris ubertinen flevit, naterno illum excitante amore. Deinde comia se injekturum quae gentiris petierat affirmabast et. Mn 10. 375; 190; febettle 210; til bus Serichneil ihrer Stiernathe bem Rennentiofter in suburbio Northusen, quod a predicta domina Meditele regins edificatum in honorem sancte. « dei gentiricis ». crectum « esse constat, bas benacharte Dorf Bickungen Belijfer. bes Parisertins VI. 529).

1) Annalista Saxo 968: Qui (sc. Hildiwardus) regulariter unanimi tocius cleri ac populi consensu electus octavas buic eclesie ab Herimano Saxonum duce in Werlson castello constitutus intravit episcopus. Den Zag ber Babí verbanten mir ben Gesta episcopus. Halberstad. (SS. XXIII.)

85), vgl Forichungen XI, 503.

30 ben An. Quedlinburg, 395 beigt er gemna etiam eacerdotum et episcopalis aureum deue digniatist mit illus (se. Christ) humilitatis et dilectionis, super quam eredi potest, pie imitator effectus; Thietum. It. c. 14: Electum nunque a cuncto sanctae Halverstidensis aceclesis elero et populo Hilliwardum tune prepositum et a domno suimet Bernardo al boe presignature; IV. c. 17: verus farselita; Annal. Sazo 963: Hildiwardum aureum decus priorum presulum, presentibus normam, posteris sancte vite ecemplung; Gesta episcop, Lalberstad. (Ss. XXIII, Sv.).

4) Ann. Quedlinb. 923: Cui Bernhardus in episcopatu successit, eiusque successor Hildewardus nascitur. Utber feine & ertunft f. Thietmari

Chron. II c. 14.

ischwörung gegen Ctw im 3. 941 sief, und batte seine wissenssigen ich Vollen erholten. Dermann seize isn vorläufig in des firm bestimmte Bisthum ein. Bon Jalaien aus wentjandte inspischen der Asier den Able gegiants von Herscheld, der ihm die nach Pullien geselgt war, nach Druttschau, um die Wahl im Stade Able von Able von der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der Vollen der V

Die belden neugenüblten Bischöfe, hatto und hilbeward, hechgien, um vor ihrer spenichen Beleinung mit ihnen über die Magdeburger Sache in Berkandlung zu treten. Ihnen folgten über die Alpen von ihren Amsterdieren noch Keigineld von Lickfelt, Abraham von Freifing und Geracher von Lettlich, der oft von der Freifing und Geracher von Lettlich, der off von der Hernschaft aus peckliche Griffe zur Kuffmunterung an seine Donifgülter sandte, sowie Abalbect, der vertreibene Bischof von Aufdam, nicht die den mi feren Alla bei dieser Gelenacheit zu ertleitlint.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Silbimoab weißte am 16. Ect. 992 bie von ihm erbaute Rirche au Solbetgadt ein: Festivitas autem erat eadem Christi confessoris Galli, in cuius monasterio predictus presul edoctus est, et ideo semper studuit in hac celebritate suum perficere desiderium (Thietmari Chron, IV c. 12).

<sup>3)</sup> Ann. S. Bonifacii breviss. 968: Hatto episcopus electus est, Wernerus abbas electus est; Lamberti ann. 968; Mariani Scotti chron. 990 (965). 3n hattos Grabichit (Jaffé Bibl. III. 720) heißt es bon ihm: Rursus doctorum pater extiterat monachorum Fulde coenobii.

<sup>&</sup>quot;) Thietmar, II e. 14: Hilliwardum . . Romam venire precepit. Auf ten Namen Nom if hiebei wohl tein besonderes Gewicht zu legen, da Otto schon in Navenna mit ihm verhandelte.

<sup>9)</sup> Buf ber Sacennatificen @muche unterfacteen u. a. naß ben Ann. Magdeburg. 98 (Ss. XVI, 180) gönte, ßilerendt, Reginoldus Rubilonensis acecel. ep., Adelbertus Rugorum ep. Santwarb ben Sinber, Evernerus Leodiemis acecel. ep. Die ?unvelbeleten Infelin Stebliert fort, figen ober binna Abraham a. Frising. ecel. eps. und Silgirib ben Serbum (Leibnit) Ann. inp. III. / 2410. \_battes Serigiatut. unterfafrieften Gereacrus ind Segimb (eb. 231), bie ?ulic 26pans XIII. für Dencent vom 26. 301d vom 500 bet ?liftée om Servam, firefing, Gübferta, acht lure Gübfert in prefite ans Anaelmi Getta epise. Leod. e. 24 (SS. VII, 202), ne ch u. e. jefft soenarum magistrus litteris animare, ipsis erbero dulei earnine alludere solebat . sepe ab Italia, sepe a Cakabria, ut earos filles ad studia in-cendebat; 194. Sepet Sadyrias II, 422.

fondern die brei ersteren mabriceinlich auch beshalb, um bas taiferliche heer zu verstarten, bas bon Zeit zu Zeit frischen Zuzuges bedurfte bei ber so unerwartet weiten Ausbehnung ber heerfahrt. Rach Rabenna murbe für ben Anfang October eine Conobe beichieben,1) bie biesmal ohne Mitmirfung bes Bapftes in berfelben Geberiftriche aufammentrat, in welcher auch bie borjabrige fich berfammelt batte. Unter ben italienifden Rirdenbirten, an beren Spite Ergbijchof Betrus bon Rabenna ftand,") fehlte jest Ratherius bon Berona.") Der unablaffigen Reinbicaft feiner Geiftlichfeit und Bemeinde mar er in biefem Commer, als er weber an bem feilen papftlichen 4) noch an bem taiferlichen Sofe einen Rudhalt gegen feine Wiberfacher erlangen tonnte, freiwillig gewichen und batte fic, mit Schaten reich belaben, in die niederlandifche Beimat nach Lobbes gurudbegeben. Dit Silbeward hatte ber Raifer fich borber berftanbigt und bon ibm bie fur feine Stiftungen erforderlichen Abtretungen gegen Busicherung ber Billfährigteit fur alle feine Buniche erbeten. Erft nachdem Silbemard feine Benehmigung zu allem ertheilt, übertrug Otto burch ben Sirtenftab ibm bie Bifcofemurbe mit ben Worten: "Empfange hiemit bas Guhngelb beines Baters."5)

Auf der Synode felbft 6) wiederholte der Salberftadter Bifchof feine frubere Ertlarung, daß er fur Unrecht halte, aus Begier nach

<sup>1)</sup> Nach ben Urt. Sitos I und II. tagte die Spuode mindestens vom 1. bis 6. Det. (St. 449-454; 561-566), dagegen wird die in Ravenna am 24. Sept. sur Gena ausgestellte Urt, die Bomer u. a. hieher sehn wollten, richtiger mit Stumps (Nr. 431) unter 967 empureiben sein.

<sup>5)</sup> Die Blagebeitunger Binn, baben im Genagen nur 14, bie Errectio 34 Hartfeitlen ben Biehören. Dem en beihen Orten, in inenen in Martinus episcopus fratres aecclesiae verflämmelten Söldoj balte ich für ben M. Ferrariensis beile oben 48 4. 4. 6. dem er beteinst konnthaustet (Ann. imp. 111, 238) im böler bei Hattriberlit: Lutuprandus sanctas Cremonensis episc. eecl. interfact et aubertiger, his insteperariest. Constantinuspoli rerdense, bet mit ber ein et authority, his insteperariest. Constantinuspoli rerdense Net mit ben ein et authority, his insteperariest. Constantinuspoli rerdense Net mit ben ein State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der eine State in der e

<sup>(</sup>festa abbat. Lobicus. c. 29) (Fertib Austrius E. 385—422. Rollnin (festa abbat. Lobicus. c. 29) (Fertib Austrius E. 385—422. Rollnin insolentia, simulque suspectam habens innatam illis et peculiarem perdidam, de reditu cogitabat, afer and jüm jür er din mine levitatis vir unb er (im an afferens secum auri et argenti, non dicum pondera, se' bei lirt. Datite.

<sup>1)</sup> lieber Rom fogt er in feinem liber apologetie. (opp. p. 507) c. 7: venalem illam, ut ait Sallustius, adiens urbem, pretio, ut omna antiquitas, ibi omta quasi pastellicas deferma littera, mit Paus on feine Gaurt

ibi emtas quasi apostolicas deferens litteras, mit Beque auf feine Begntt.

5) Thietmari Chron. II c. 14: Tali munere inperator arridens per manus suscepit eundem curamque ei baculo committens pastoralem: Accipe, infit, precium patris tui.

<sup>4)</sup> Bir besipen über diese Berhanblung brei Berichte, die auf eine urspränglich gemeinfame Queste jurustmeisen, den ausstübrlichten in der Erectio, einer klitzeren in den Aun. Magdeb. 968 und in dem Chronic. Magdeburg. (Meidom Rer. Germanic. SS. II, 272), in neckem tehteren die Unterfaction.

ben Behnten au bemmen mas gum Beile und Bachsthume ber Rirche und bes Sprengels gereichen folle. Daber überließ er nach bem Rathe ber Bifcofe an Die Dagbeburger Rirche ben Theil feines Sprengels, ber swifden ber Ohre, Gibe, Saale, Bobe und bem fogenannten Friedrichsmege lag, b. b. in weftlicher Richtung bis ju ben Burgen Unfeburg (an ber Bobe), Bangleben und Salbensleben,1) an bie Merfeburger bagegen bas Gebiet im Guboften amifchen bem Bilberbache (bei Gisleben), bem iglaigen See, ber Eagle, Unftrut, Belme und bem Graben bei Ballhaufen.2) Satto bon Daing genehmigte urfundlich, bag fur bie flavifchen Bolfer jenfeit ber Elbe und Caale ein ergbifcoflicher Git gu Dagbeburg und ein bijdoflider ju Merfeburg errichtet murbe und entließ ju Gunften bes erfteren bie Biicofe pon Branbenburg und Savelberg aus bem ihm geburenden Gehorfame.3) Der Bifchof von Salberftadt, ber boch nur gezwungen und febr ungern ') jur Berftudelung feines Sprengels bie Sand geboten, murbe fur feine großen Ginbugen 5) burch bie

feblen. Ban Sout (De chronico Magdeburg. p. 28-33) bat bie Erectio für eine fpalere Salfdung erflart megen ber irrigen Unterfdrift Liubpranbe (mogegen Abalbert B. ber Ringen febli), megen ber Richtermabnung Merfeburge und megen ber gang unerherten Unterfcrift: Ego Ambrosius palatinus cancellarius subscripsi complevi et dedi. Giderlich haben wir es nicht mit einer echten urfundlichen Aufzeichnung, fonbern mit einer im Salberftabler Intereffe unterno mmenen Berfalfdung ju thun, welche bie Aufhebung bes Bisthums Derfeburg vorausfett. Aber auch bie Ann. Magdeburg. geben nur einen mangelbaften und theilmeife entstellten Auszug, in welchem fic von Berefeld bie faliche Angabe fintet: cuins etiam abbatiae ipse (sc. Otto) fundator erat. Richtiger begieht bies bie Erectio auf bie Dagbeburger Rirche: quia iamdictus dominus caesar eius fundator et constructor erat. Bal, fiber bie von Berefelb abgetretenen Bebnten weiter unten G. 446 M. 1.

<sup>3)</sup> Thielmari Chron. II c. 14: partemque parrochiae, quae sita est inter Aram et Albim et Badam flavios et insuper viam, quae Fritherici dicitur tiden am 9. Juli 965 verlieb Otto an Magbeburg omnem teloncum aictur (1900 am 9, 1911 95 berlie) Ulto an Biogheburg ommen telonoum infra confinium aquarum que vecenitur Une et Bode usapea dei terminium qui vocatur via Friedreit; Ann. Mageleb. 985; omnem parceliam sitam Unnesburch, Wauslew, Hortenelwa (Chronie, Mageleb.; Ulteraleve). Giu von Groeite (De archiepiacop, Mageleb. origin, p. 75) purit perificultificate aphilidica Scienten, nelfacis les Weigebeturger (Arichieffactier temuly laben (b. belleth & 55), bel Undesburg Wanaleva Haldesleva (Uod. Saxon, reg. 15). Iley tem firstriafacties ggi, bei Slüggeb. & Science & Science and Sanite 3. 55 M. 1.

<sup>2)</sup> Thietm. a. a. D.: parrochiam iacentem inter fluvios Willerbizi et salsnm mare et Salam ac Unstred et Helmana et foveam, quae est iuxta Valeshusun.

<sup>3)</sup> Leibnitii Ann. imp. 111, 234, von feche Bifchofen unterfdrieben außer

Oute, one Journal of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the Count Merfeburg sedem episcopalem sine consensu atque subscriptione canonica fratris et coepiscopi nostri Hildewardi, cuius ipsa diocesi continetur, constituisse, jebenfalls eine unmabre Uebertreibung.

<sup>3)</sup> Spnobe Benebiete (a. a. D.): Illud etiam additum est, illam ecclesiam Halberstadensem . . gemina discissione adeo esse attenuatam, ut pristinae religionis vigorem servare non possit.

Schentung von Gutern entschäbigt. 1) Die anwesenden Bijchofe, deren Bahl auf 34 angegeben wird, betraftigten durch ihre Unterschrift biese Abmachungen, die überdies ber papfilichen Beftätigung unterlagen.

3um eithen Stabisdopt ber neum Metropole foll Oth untprünglich ben birten Abt bed Morgisfolfers Abdearis bestimmt haben, nachdem beijen beide Borgänger Anno und Othmor bereits Bijdofe von Worms und Hotseheim geworden. 7) ein Verleif aber, der beimide überbracht wurde, mit irgend welchen Anschlagungen, stimmte ihn, 10 wird ergöstlt, gänglich um, und er lentte nurmehr eine Wahl auf den dermals für Ausfand gereistlen Bijdof Modbert, den einstigen St. Maximiner Mond, feit zwei Jahren Abt von Betfendung. 7) Ohne Jweifel wor bief im Minimmung des Kasifers,

cenum veter textual en interinsperator vocavit ad se Richarium Magadaburgensia ceclusie abbatent terteium (cit 93.).— nam Amot Ot Urrima,
burgensia ceclusie abbatent terteium (cit 93.).— nam Amot Ot Urrima,
tune episcopi, prefiserunt ei — volensa bune dignitate sacerdotall decorare. Sed visa quadam episcola, quae cinaculum shi deferebatur,
omiait, baramê brr Annal. Saxo unb bir Ann. Magdeb., fonic bas Chronic.
Magdeb. D. 27.3). melde tlepterm beirne burde in fishtighed Silverichianusi
ber übert Ebirtmarê fjereben: coram Annone Wormaciensi et Otbwane
lidindensheimeni episcopis, secum tune forte comnomantibus. Liter Silser
lagi bas Chronic. Magdeburg p. 272: Richarius nulli co tempore in
omitus, quae ad homestatem spectaat, secumbas labitus. Sur in chem
nostre regine abbatis nostri Richerii som 12. æc. 956 a. r. 22 ind. XII
reklatin (St. 24).

ergaiten (St. 249).

3) Contin. Regin. 966: Erchanbertus, Witzenburgensis coenobii abbasobiit, et imperator electione monacborum Adalbertum Rugis ordinstum episcopum eidem monasterio pracfecit. Gramfert flarb nach bem Mar-

tyrolog. Weissenb. am 9. Rebruar (Fontes IV, 310).

<sup>1)</sup> Annalista Saxo 965: Igitur inperator eodem tempore multa bona Halberstadensi eclesie et sancto Stephano contulit. Die Abtretung Salberftabte wird in bem Berichte fiber bie Spnobe burchaus ale Taufch bargefiellt (facto in praesentiarum pari estimatione concambio); Recepit autem ad vicem ab imperatore in partem et utilitatem suae aecclesiae omuem decimationem in Hosgowe, ut terminatur in fluviis Sala, Willerbike et Wippera, cum omni possessione quam de abbatia . . Herolvesfelt idem imperator equa commutatione acquisierat. Bereits von Leutich (Martgraf Gero G. 126 M. 229) fant in biefer Angabe einen Biberfpruch mit ber von Thietmar (II c. 14) gemelbeten Abtretung an Merfeburg, wie auch weber ber Annal. Saxo noch bie Gesta episcop. Halberstad. etwas bavon erwähnen. Er verweift mit Recht auf eine Rainger Spnobe von 1133, Die nach langem Streite mit Salberftabt bem Berefelber Abte Die Riechen ju Allfiebt, Riefiebt, Oficrbaulen cum omni decimatione de Friesenefeld et Hassega aufprad und bom Raifer (26. Oct. 1134) und Bapfte beftatigt murbe (Bend beft. Lanbesgesch. II Urtb. 81-84, St. 3300). Bereits Otto II. aber machte am 20. Mai mit bem Abte Gogbert von Berefeld einen Taufch de decimationibus cunctis, quas in Vresinevelde et Hassega visus est possidere, begrent burd, Bipper, Bilberbad, Saale u. l. m., um fie au Remlében u geben (Bend a. D. 31-33, St. 740). Benn Großelb (De archiepisc. Magdeb. origin. p. 43 n. 2) auf bie Urt. Ottos vom 30. Derg 948 himmeift (v. Heinemann Cod. Anhalt. I, 15, St. 158), fo wird barin boch nur ein Theil jener Behnten von berefelb eingetauscht, namlich Bormeleben und Biberfiebt mit ben bagu geborigen Behnten am norblichen Ufer bes Wilberbaches, und biefe werben ferner an Gt. Moris in Magbeburg vergabt. Der urfprungliche Thatbeftanb bleibt jebenfalle untfar.

wenn fie überhaupt begrundet ift, icon langere Beit bor ber Rabennatifden Spnobe erfolgt, ba er gu biefer Abalbert beidieben hatte und ibm bereits am 2. October fur Magbeburg bas weftfalifche Rlofter Enger, Bibra (bei Edartsberga), Die Stiftung bes Grafen Billing, und bas Gut Bobenhaufen identte. 1) Die beiben erfteren Berleihungen murben gu ihrer großeren Gicherung bon bem jungeren Otto in eigenen Urtunden bestätigt. 2) Abalbert alfo, ein allgemein geachteter Dann, wiffenicaftlich gebilbet und borguglich burch feine Renntnis flavifcher Sprache und Sitten für bas neue Umt empfohlen,3) auch bem Raifer burch langeren Aufenthalt am Sofe wohlbefannt.4) murbe zu ber großen Aufgabe ertoren, Die neue hoffnungsvolle Schopfung recht eigentlich erft in bas Leben zu rufen und lebensfabig zu machen.

Bon Rabenna, wofelbft ber Raifer noch einige Zeit berweilte, - er gemahrte bier u. a. bem Bifchofe Cbelrich bon Beraamo bie Erlaubnis, einen Martt auf einer Infel angulegen, und ichentte ibm Die ehemaligen Guter Berengars und Willas in ber Graficaft Bergamo 5) - entjandte er Abalbert nach Rom, 6) Sier murben gu

<sup>1) 3</sup>n ben brei Urt. Ottos (St. 449-451) wird allerbings feine Berion genannt, fonbern fie merben bem Magbeburger Ergbifcofe im Allgemeinen ausgeftellt. Graf Billing, ber Stifter von Bibra im Gichflelbe, ift mabrideinlich berfelbe, beffen Tob bie Ann, Corbeiens, 967 melben. Anochenhauer (Befc. Thuringens G. 181 A. 1) u. a. bezweifeln bie Schentung von Bibra an Dagbeburg, weil nach ber Bulle Johanne XII. vom 25. April 963 Graf Billing bas Rlofter unmittelbar unter ben papftlichen Ctubl geftellt batte (Origg. Guelf. IV, 556, Jaffé 2836), allein marum batten bie Ottonen nicht eine Berfligung jenes Bapfies umftofen follen?

<sup>2)</sup> Jaffé Diplom. XL p. 15-17 (St. 564. 565) beibe precibus dilecti archiepiscopi nostri Adalberti permoti. Diefen Titel tonnte Abalbert nur von Blagdeburg führen.
1) Bgl, liber ibn oben S. 321. Thietmar (II c. 14) neunt ibn inelitum

patrem et per omnia probatum, vgl. III, 8, wo et seine große Wachsamteit breift; 306. Canaparius (Vita S. Adalberti c, 3, SS. IV, 582): qui (sc. Adalbertus) ab eo, quod verbis docuit, moribus et vita nusquam recessit; Adami Gesta Hammab. eccl. pont. II c. 13: Adalbertum summae sanctitatis virum; Chronic. Magdeburg. (p. 274 ed. Meibom): Adelbertus . . hie instructissimus omnium liberalium artium scientia, perfectus discre-tione, mansuetudine, innoceutia, in dicbus sui sacerdotii solerter commisso invigilabat gregi. Iuter ceteras quoque dotes gratiae . . spiritu emieuit prophetiae; feine Grabfdrift in ben Ann, Magdeb. a. 981, vgl. ebb. 969: quidam magni nominis et meriti Adebertus; 3obann XIII. foreibt ibm (Cod. Saxon, reg. I, 9): Ita te . . vita moresque tui hactenus idonenm reddidere, ut multa tibi credere, plura etiam committere, sicut bouo dispensatori, non haesitemus.

<sup>1)</sup> C. ben Contin. Regin. 962, Urt. bes Bifchofe Bernbarb bon Salberfabt von 965, in ber er neben anbern am Soie ammefenben Bifcofen genannt wird (v. Heinemann Cod. Anhalt. I, 34, ber irrig an ben Baffauer benft,

helte (v. Areinemann) och Adman 1, 3-5, etc fittig um ein pupuler eini, ba bed (jahr nebel) p. 1. bap indige jatte). It særa IIV, 436 (St. 452, 453). 3n jener nemet Dite Übertum episcopum fidelem mostruru arbiicancellarium af glürbitter, in bijer fernit er auf Abeljehb Bitte bem Celtrid presul mosterque földleissimus: illon mannsos qui facerund de jure Bereugarii et Wilae in comitatu Bergomeusi n. f. w.

St. Beter dem Japfie die Sonobalacien nebft den Bergichutunden gottof und pilteparab zur Genehmigung vorgelegt und von ihm anerdannt. ) Johann XIII. ertlärte den Bischof Mablert der wieden fichtigen ihm am 18. Celober, dem Tage des Geungeliffen Quas. 3 des Fallum, das er, wie feine dieren Amstdeitder im Mahn, und Teire, no bestimmten fleertogen follte tragen dürfen. Ausgerdem wurde ihm, da gang Clavien jemfelt der Elde und Saale under der neuen Meteropole Rechen follte, das wichtige Borrecht ertheitt, nicht blied die ihm untergebenen Bischof un weiten, jonderen abei mie Einperachmen mit dem Anzier ihre Sprengel abzgrenzen. ) Anderer Gerrechte fingegen, die Abdelbert damals ertangt hoben foll, wie den Primat vor den alleiten Gerbinde der ertwijfeln kann, wie den Primat vor den alleiten Gerbinde der ertwijfeln kann, wie den Primat vor den alleiten Gerbinde der ertwijfeln Kinch, deruden unter die Earbinde der ertwijfeln Kinch, deruden in Jingeren Erdschungen.

petitione (Leibnitii Ann. imp. III, 245).

surripere.

§ Bulle Sejanna XIII. sem 18. Cct. 968 (Jaffé 2555): Unde, quia ob hoc agendum ad apostolicam sedem ipse venisti . quis ad protetum christiana er leigionis et innameri populi salutem valere seims, ipsi pallium tibi ad missarum solempnis celebranda damus; ipsi, mimi dilectione commoti, circa te posimus; Thietmar. II c. 14: Adehlbertum . ad archiepiscopatus apicem . a. dom incara. 970 15 Kal. Novembr. postolica anctoristate promovis. Sijidatjer (del ter Anamista Saco birle

apostolica anctoritate promovit. Sindinger (ett ber Annalista Saxo biefe Verfeißung in 1882, 30 %), 18. kal. Nov. hoc est in festivitate sancti Luce ewangeliste, Efinido aber nuter 970 eräßlen bies bir Ann. Magdeburg, mit betnen 186 Knovn. Magdeburg, .. bas fini 364; nennt, heveffici Bieternibinum. Eistemar (III c. 8) [cfip 185; Whatfert, ter am 20. 3mi 981 flort), teroid oecimo suuse ordinacionias anno ferten. Magd berro Chronic. Magdeburg, teriperter er annis tredecim menses octo, mo offendar duodecim ju berroffern ift.

3) Bulle 306ams (Cod. Saxoniae reg. I. 9, Jaffé 2860): qualiter episcopis tusa eedi subiectis, parrochias rationabilite et congrue dividae et distribuas, tase dispensationis et discretionis examini committo, et hoc serenissimi spiritualis filii nostri Ottonis imp. aug., qui eiuaden tuse coclesiae fundator et auctor est, cura, diligenia et iudicio fieri per praeseniis privilegii munimen statuo et confirmo etc.

4) Ebb. 246 (Jaffé 2859), benutt von ben Ann. Magdeb. 970 und bem Chronic. Magdeb. p. 274, und ein undatiertes papflices Schreiben (Cod.

episcopum . archiepiscopum et metropolitanum totius ultra Albiam et Salam Sclavorum gentis . fieri decrevimus, pariter et elegimus, quem et Romam pro pallio a domno papa suscipiendo direximus. 30/ann XIII. verfeibt et ibm bafer spiritualis filii nostri Ottonis imperatoris augusti

<sup>3)</sup> Sobaumi Stulf (a. a. C.); confratres Hatto S. Magunciensis secl. archiep. et Hilliwardus Halberstedensis secl. ep. et copprovinciales episcopi, sicut per consentances et petitorias litteras ab ipsis propriis manibus roboratas, quae in praesentia nostra ante corpus b. Petri apost, relectas sunt, didicimus, in praedicta Magadeburg civitate archiepiscopalem seelem privilegio apostolicae seelis statui ordinaverunt. Stut bit Williuma bettes but fos répultus (f. eben. 6.43 E. 3), mich be diburguet cipert, bit gib bed obat peciel cut au silveridant arcso, number sorbeten com 10. Cept 181 gefairft, bedaupen un fömm, bet giblework frim gammung mich gegden unte 8 ober weber bed Settl (f. cuiquam episcope sine sune subscriptionis assensu sunm allo transferendam parrochiam surripere.

Naddem somit im Nom olles noch dem Bunise Cites goedweit, mur, murch Vaolbert von ihm in de Seinnet nitalssein, indem als Nettetter des Napske dessein Wildslicher, der Bissof Wido and der Seinbe Condido and der Searbierd Bissof Bisso and anderer Seite Hatte von Mains und Hiddung der gester elbst erst durch zu der Angeleichen der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der Seissof der

Saxon. reg. I, 17-19). Die wollige Ungulaffigteit biefer Actenftude bat Grosfelb binlanglich bargethan (p. 48-56), jumal auch aus bem Grunbe, weil fich tein Bemeis für ihre Geltung erbringen lät.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> 3m Leibnitti Ann. imp. III. 279 (St. 489) und anbermärte ficht ein titt. Ditte vom 31. Ct., roburder ein Einste Beigientung ist immer mit ber Magheburger Riede vereinigt. Ebglich beidelte formell nichts Amfähren benötett, erzeig fie bod facilië bei gefägen Betenen. 68 beigit botin a. c.i. virum venerabilem Adalbertum Romas transpositum in primi archivirum as mention sample del sanctique Petri . iussu comonuli. 31: hem Manna Ghosmas binusgidiate, material minber oter meter-tonial primi archivirum primi primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum primi archivirum pri

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ann. Magdeburg. 970: praefatta archiepiscopos cum legatis Romana cacclasiae, Widone acil, episcopo bibliothecario et Benelitto cardinali, qui illum cum Hildiwardo Halventsdensi episcopo sedi sua introdiararta, dianissua, ad imperatoren reneuvit letur, quem imperator avit, cterio Chronic. Magdeburg. p 27.

9 Annalista Sazo 965: Qui ab Hattone Mogontino archiepiscopo.

<sup>12.</sup> Kal. Iau. ordinatur (tem Zag te Shpolid Zhomas). In Simpletings Catalog, episc. Argentin. p. 34 mir von Gridembell von Ertaßburg berückt. r jobe cum oedem Udalrico (Augustessi episcop) Hildwardem Halberstettensem gewist. Ziefe feiben mögen alfo jur Wrihaadtsfeier nach Shaoboura echnimen fein.

<sup>3</sup> Bresslau Diplom. C p. 13: Et ut hee nostra electio firmior et subnixior fiat, eum vestrae caritati dirigimus, et ut a vobis omnihus et vocum acclamatione et manuum elevatione electus suae sedi inthronizetur omnimodis desideramus.

Riche gaben.") Insbesondere trug der Kaifer den über die flauischen Marten geischen Gweine Wisspert. Misgen wieden, die mit in alen Stüden sich dem Erzblichofe für feine Absichten wilflährig und biliteitig zu erweifen. Bei eine ansichtige Ausspatius per neuen Bische indlen die flachsfieden Fürfein under der Mitwirtung Abalberts zu Weispacken in Beratzung treten.") Endich wurde es dem Bischofen von Houelberg zur Pfliche gemach, die Wacht werden von Houelberg und Brundenburg zur Pfliche gemach, die Wacht wie Magdeburger Erzblichoff zu unterschreiben und ihm Treue und Geborfem zu geloben.

Bon bem Jubel bes Boltes begrüßt, biett Mobbert feinen Einigu im Magbeburg, 2) we er von ben fashfiben förften und bon ber Griffischeil, bie jur Meihanchtsfeter zusammensteinte, in den Dom de. Moris, die grobserling, lange vorbereitet Salte bes neuen Metropoliten, einsgeführt wurde. Die Benedictiner, welche bei biefer streeb ishger ein wormes Beit gefahr, musten den Gerflichen bes neuen Domitifies, über welche Woolbog zum Vrohle gefest vurde, 19 Bag faumen. Schon um 9. August woren sie der bie Ebor der Stadt in das ju Esten Lohannes bes Taufres für sie neuerdauf kroher Bergan ausgegegen, 19) indem sie ihren Nachfolgene einen

¹) @6b.: inter Mersehurgensem et Citicensem accelesiam quam velit electionem habeat. Æpictmar (Chron. II c. 23) gibt bieß imgenau reicher, inbem et fagt: eleccionemque de tribus constituendis episcopatibus ei dedit Misnensis Citicensis atque Merseburgensis.

<sup>7)</sup> Céb.: qui enm illo in natale domini erunt, baser séprisé Thietmar (II c. 14): Tune misit eum ad sedem suam eum magno honore precipiens universis Saxoniae principilus, ut proximum natale domini eum co essent.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Thietmar, II c. 15: Archiepiscopus autem a clero et omni populo magnifice susceptus; Ann Magdeburg, 950 (Chronic, Magdeburg): Affuit omnis sexus et etas gandentium, fuit prorsus generale tripudium ches workergekente ans bem Sectifiente Sa affires); Ann. Hildesheim, 985: Et eodem anno Adalbertus archiepiscopus constitutus est in Magadaburz.

Ann. Magdeb. 970: Adeldagum primum aecclesiae Magdeburgensi prepositum instituit.

<sup>&</sup>quot;Annalista Saxo 969: Monachi autem, qui prius ibidem conversabantur, transpointi sunt in montem, qui dictur ad St. Dohanem in suburhio ciusdem civitatis S. Idus August, boc est in vigilia sancti Laurentii martiris tib 680 ant cient Genniss field, emos sufficiente de Constitution de Compute illorum corda de hac migratione non inmerito gravaret trinticia, cesar cie pro consolatione prendiorum sune herciditatis non parva dona adiecit. (Gint Génetulo Consolatione procediorum sune herciditatis non parva dona adiecit. (Gint Génetulo Consolatione procediorum sune herciditatis on parva dona adiecit. (Gint Génetulo Consolatione procediorum sune herciditatis on parva dona adiecit. (Gint Génetulo Consolatione parva dona adiecit. (Gint Génetulo Consolatione con consolatione con consolatione con consolatione con consolatione de la consolatione con consolatione con consolatione de la consolatione con consolatione con consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolatione de la consolat

werthvollen Schaß von Bückern und Kirckenischmad gurückliehen. Ihr Schreiben blief bier Erzistite. Zum Andenten no diefe für sie fo betrübende Begebenheit veranstatten sie allighefilch on diefen Zage boartigt eine Trauserbroefsson an ihren früheren Sig und feierten vort die Micke. I Der Alb Richardus, in seinen Hossisch und eine Angeleit und eine Vertittert, Wertelbe biefen Umschwung nrut unge greicht und bie veröttert, Wertelbe biefen Umschwung nur turge Zeit. I worauf gum heile für die Sache Harrisch und die Vertick und die Vertick die Gache harring im soll gestellt und bei vertick die Gache harring im soll gestellt die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die Vertick die

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Chronic, Magdeburg, p. 273: Monachi quoque succedentibus sibi clericis reliquerunt in libris et aliis rebus plurima ornamenta, quae ibidem imperiali munere et propria industria fuerant congregata.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ann. (Chronic.) Magdeb. 969; Annalista Saxo 969: Permansit autem talis institutio usque ad adventum Hirsaugiensis ordinis, b. 5. 516 auf ben 25t 5jlibitoble jeir 1999.

manic. III, 293).

Thietmari Chron, II c. 23: beneficium Citicensis necclesiae pro magni laboris sui debita remuneracione percepti, et iusta predictam crivitatem in quodam saltra, quod juse construir da esta nomine vocavit, necessaria de la construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir de construir d

a) Thietmar, II c. 14: Archiepiscopus autom., in his festivis diebus consecravit Bosonem. Burchardum Missensis eclesie provisorem primum, Hugonem episcopum Citicensem primum, vgl. III c. 11: Hugone primo tune episcopo hine effugato. Dirictfem Samme haben bit Ann. Magdeburg. 970, bas plaftide 'Ederticu (Cod. Sax. reg. I, 15); Ann. Veterocell. 980 (Ss. XVI, 411: Episcopatus Misneasis sumpait exordium.

ben zweiten Inhaber Diefes Stiftes in feine Bflicht.1) indem fie mit ben übrigen ihm und feinen Rachfolgern Unterwerfung gelobten. Erft etmas ipater icheint ju biefen funf Guffraganbistbumern als

fechites Bofen bingugetommen gu fein.2)

Bugleich mit ber Ginführung ber neuen Bijchofe fand auch bie Abgrengung ihrer Sprengel ftatt,3) Die gegen Salberftabt menigftens icon in Rabenna feftgefett morben mar. Magbeburg umfakte biernach benjenigen Theil bes Gaus Rordtburingen, welcher, burch bie Elbe von bem Bisthume Brandenburg geichieben, im Rorben bis gur Ohre reichte, im Weften bis jur Bemer, Olve und bem Caarbache, im Guben bis zur Bobe und Caale. Jenseit ber letteren aber ge-horten bagu noch bie flavifchen Gaue Gerimunt (fpater Borbgig), Rudcigi, Reletici (fpater Wettin) und Rifigi, bon ber Dulbe oftmarts über Belgern hingus. Bei biefem nur magigen Umfange bes Sprengels, innerhalb beffen jeboch ber Guterbefit ber Rirche ein febr reicher war, mußte die icon erwähnte Ausstattung mit Rlöstern und Besitzungen in andern Theilen des Reiches doppelt erwünscht fein. Das Bisthum Merfeburg 4) vereinigte mit ben von Salberftabt am linten Saglufer abgetretenen Gauen Frifenfeld und Saffegan bas alte Corbenland gwifchen Caale und Dulbe und über biefe binaus an beiben Ufern Die Baue Scitice, Suifuli, Chutige, Queggiai. Co febr Silbeward auch in aller Form Die Ginbugen feines Bisthums jugeftanden hatte, fo entipann fich boch zwifchen ihm und Abalbert über diefelben bald ein fehr heftiger Streit.5) Bu viel fpaterer Beit

<sup>2</sup>) Thietmar. II c. 14: hiis Tudoncın coaptavit, prius consecratum. . Additus est his confratribus Brandeburgensis aecclesiae primus pastor Thietmarus ante hoc unctus. Erft fpater (Chron. III c, 10) ericeint bei ibm Dodilo eiusdem sedis antistes secundus. Dan Thietmar in ber Berfon bes Branbenburgere irrt, beweift fcon bas angef. Schreiben Ottos, mit bem bie Magbeburger Quellen übereinstimmen: Super haee domni episcopi Dudo et Duodelinus in archiepiscopi nostri electione volumus ut subscribant

et fidem subiectionemque illi promittant.

2) Thietmar. II c. 14: et Iordan episcopus Poenaniensis primus, vgl. IV c. 35. Dag bied Biethum erft etwas fpater bingugetommen fei, macht To c. 5.5. 249 magrideining, wie es auch foot replies (Ord), etc. 5-ochfule Raume, I, 133) berunget batte. Abam (Gesta Hammab, eccl. pont. II c. 14) neunt nur fünf Suffraganbisthümer.

) Thietmar, II c. 14: disposits singulis quibusque parrochia speciali.

Die Grenzen gwischen Salberftabt und Magbeburg gibt am genauesten bie Feft-ftellung unter Bifchof Arnuls (996-1026) in ben Gesta episcop. Halberstad. (SS. XXIII, 91). Bur bie Ausbehnung fiber bie flauifden Gaue verweift Grosfelb (p. 46) auf bie icon bor ber Errichtung bes Erzbisthums feit 961 erfolgten Chentungen von Behnten u. f. m. an St. Morig in biefen Gegenben. Geit bem 28. Derg 965 guerft (St. 351) findet fic eine ausbrudliche Beziehung auf Die fünftigen Erzbischofe. G. auch Adami Gesta Hammab, eecl. pont. II e. 14. Ausführlich Binter Die Bilbung und Abgrengung bes Magbeburger Sprengele (Magbeb. Geichichtebl. X, 1-33).

4) Gur bie urfprungliche Ausbehnung von Merfeburg find bie Rachrichten Thietmars (III c. 9) von ber Theilung bes Sprengels michtig, vgl. Birich Bein-

rich I, 281 ff.

5) Spnobe Benedicis vom 10. Sept. 981 (Cod. Saxon, reg. I, 15): Recitata est etiam epistola ab Hildewardo episcopo Halberstatensis

bagegen, als man fich langft in die vollendeten Thatfachen gefunden hatte, bestand als freundliche Erinnerung an die ehemalige Rufammengehorigfeit noch die Gitte, bag von den beiden Bifcofen von Dagdeburg und Salberftadt ber Ueberlebende ftets fur die Beftattung bes

Berftorbenen Corge tragen follte.1)

Bunftiger als fur Dagbeburg und Merfeburg lagen bie Berbaltniffe fur die Bisthumer Beig und Meißen, weil diefe beiden ohne Berletung alterer Rechte und Anfpruche auf vollig neugewonnenem Boben angelegt merben tonnten. Jenes erftredte fich 2) an ber Bleige und Elfter, Die Sagle aufmarts bis in Die Begend pon Raumburg und es fielen feine Grengen Merfeburg gegenüber mit ben Grengen ber Baue von Bleifen und Teuchern gufammen, mit Meifen berührte es fich an den Aluffen Mulbe und Chemnit und reichte im Guben bis nach Bohmen. Deißen erstredte fich's) auf beiben Ufern ber Elbe bon bem öftlichen Gau Chutige bis nach Brandenburg, bis jur Ober und Bohmen mit Ginfolug bes Gaus Lufigi, ber uribrunglich bem Brandenburger Bifchof jugedacht mar, über ein meites Martgebiet.

Co batte Otto bas Riel langer Duben erreicht und bas fecte beutiche Ergbisthum, Die Metropole fur Die nordöftliche Glavenwelt, an ber Grabftatte feiner unbergeglichen Gemablin Cogitha begrundet und reich ausgeftattet, 4) aber ibm felbft mar nicht veraonut morben.

ecclesiae delata, humiliter expetens, limites suae diocesis et Magdaburgensis confusos, ne discordiis locus pateat, nostra diffinitione discerni, unde inter confratrem et coepiscopum nostrum Adelbertum archipraesulem et Hildewardum lites immensas exortas pene usque ad homicidia didicimus profecisse.

<sup>1)</sup> Gesta episcopor. Halberstad. a. 1193 (SS. XXIII, 110, vgl. a. 1201 p. 115): Ex antiqua enim Magdeburgensis et Halberstadensis ecclesie consuetudine est, quodammodo iusticia exigente, ut superstes episcopus mortuum debeat sepelire, maxime ob hoc, quia due sedes episcopales in una parrochia seil. Halberstadensi site sunt, ideoque fraternitatis debito sunt connexe. Schon Abalbert murbe 981 pon Silbimard beflattet, f. Thietm. III c. 8, Balterb, wie es fceint, 1015 von Armulf, ebb. VI c. 46.

S. Lepfins Gefch. Des hochftifts Raumburg I, 4.
 Grosfeld (p. 47 n. 2) bemerkt mit Recht, daß in der Bulle Johanns XIII. iber ) d'expette p. 4 n. 27 centreit mut sorque, ess in éet cauté sopannes Allanda, la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la geit I, 538). Bu biefer Gefellicaft gebort auch eine altere Stiftungenrt. Dttos vom 11. 3an 948, für melde fcon bie notarielle Unterfdrift tobtlich ift (ebb. I, 22, St. 154). Bene beiben, ebenfo mie St. 1057, find nach Binter (Archiv f. b. fachf. Befc. R. F. II, 143-156) im 11. Jahrh entftanben, um bie Dulbe als Beftgrenge gegen Dagbeburg ju gewinnen. 971 fcentte Otto bem Bistbume ben Bebnten in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedess vet Mizsane et Lusiza (ebb. 11, St. 500). Die ursprünglich für Brandenburg bestimmte Lauss (Bresslau Piplom. C p. 7) gieng also nun am Meisen über, volllicht enstland bessolch als Nachweise eines alteren Anreches bie Urf. St. 154.

<sup>9 @</sup> Rubol von Cms ber gute Gerhart v. 172 fi.: si berieten sich beide daz si durch godlichen ruom ein riehez erzebistuom machten üf ir eigen dä man wol möhte zeigen durch unser vrowen ere gotes dienst

immer mêre, ditz geschach, si gäbeu dran eigen, dar zuo dienestman stete bürge unde laut, ditz ist noch Magdeburc genant: ze Sahsen in dem lande ez lit. der keiser stiftez bi der zit mit solben kreften daz ez treit von richeit immer werdeket in höhem namen hinnan für; Ørriss Grußt e. 2 (Sanyth Zeitler, VII, 194).

3) Aus feiner anbern Quelle murben wir von biefer Genbung miffen, wenn

mir nicht flubpands Bericht leicht nach eisigen. Gemeint ist berfelte viellicht in Benedieti Chron. c. 35: Statimque nuntius transmist in Constantinopolim, ut de sanguine regale suom antos iungene. 206 Außlichten Rachrichten aus Constantinopel etwähnt Liubpands [elicht (Leg. c. 1. 53).

7) Leg. c. 2. Die in ber Ednit Genfantins (Die eerimon. ausse Bynant. II. c. 45, p. 689 od. Reiske) ernöghet Streife mit öß ößigt von Sachten, Sairten, Genfin ober Germanien von negofikenro felye brecht in Genfin bernighet nicke, als fie ber gilt ber alleiterbanns beaussight. Ibbet einen äßnicken Etitligt spilden Solfitisk und Yudwig 11. vol. meine Gelde bei hirt. Streife 1, 700-700, 3m ib en Generatunt bet grechfein Saires field fich ber Gyrenit von Zairen (c. 11): Imperator quippe omnimodis on nicht plotest, mist qui requim Bomanum pracest, hoe est Constanatiquitus omnimodis sie non vecitati sunternit ribi takem nomen, namatiquitus omnimodis sie non vecitati sunternit ribi takem nomen, amatiquitus omnimodis sie non vecitati sunternit presento, homo elnis, in

Jeg. c. 55: Constantinus, inquiunt, imperator, homo lenus, in platto maners perpetuo, huismodi rebus amines sibi nationes effecent; Nicephorus vero basileus homo ray/rae, id est militiae deditus, paistime ceu pestem abhorret; et vocatur a nobis prope similatia amator atque argumentosus, qui non pretio sibi gentes amicas, sed terrore et gladio sibi subditas facit. 82, 1 66/ntbrf. c. 3.2 um bc. 40. Zie bitt grethen Eduliterumg plat 829te (De vita Lindoprandi p. 34) mit brt bet 82 ciacoma straţiden um bb sin in telhen Hebrichimmembe kretoragledon. Edu

ben Ballaft wie die Beft fcheute, ftreng gegen fich felbft und andre, targ und einfach, ja fogar barthergig und geigig, in ber Rebe raub und barid, bon ftarfem Saar, tiefliegenden, überbufchten Mugen, Duntler Befichtsfarbe, fleiner Geftalt, breiter Bruft und icon borgerudteren Sahren, machte er auf ben Gefandten Ottos geradegu einen midermartigen, abftogenden Gindrud. Dit lebhaften Bormurfen empfieng er ibn fofort megen ber Gewaltthaten, Die Ctto gegen Die Romer fich erlaubt habe und megen bes freilich erfolglofen Ungriffes auf die jum griechischen Reiche geborigen Stabte in Apulien. Durch biefen letteren borguglich fei bie burch einen Chebund gu befestigenbe Freundichaft beiber Reiche gerriffen worben. Liudprand erinnerte bem gegenüber baran, bag Otto Rom bon ber Berrichaft ber Bublerinnen befreit, unter melde es burd Bernachläffigung ber griechifden Raifer gerathen fei, und bafelbit nur Deineidige und Aufrührer beitraft habe, daß ferner Apulien, ein feiner Bebolferung nach burchans italienifches Land, von Alters ber gu Italien gehort habe; bennoch beutete er an, daß fein Berr geneigt fei, es fürderhin aufzugeben, wenn die bon ihm gewunichte Bermahlung ju Stande tomme, fich felbit aber ichrieb er bas Berbienft gu, ibn gu borlaufigem Rudguge bewogen gu haben.

aut himmt bau auch ber fortiger bes Georgius Hamarol, p. 862 ed.
Muralt, ber nach einer modern Johinna som Gebrinden sinnsilist sålso åt
näler rijer (se. Lintsuum åts order spro eresperazio orde servalolosso,
en sovien dere nool federalte in anda entro narrar and supolisis elledger
en sovien dere nool federalte in anda entro narrar and supolisis elledger
en sovien dere nool federalte in anda entro narrar and supolisis elledger
(Histor, Comp. II p. 387 — 370, 373), ber bed seine Zapiettet gebitend
nettennt (p. 393 – 440, 484), et felligiti; some pungen in fresto eregen narrar
er-gentro zad närste stötome rip rovien Steinnostan saturatequipt. 283, et
Chronic. Salernit. e. 173: Has tempestate imperator Niciforus praeerat,
vir bouns et lisatus atque diversorum gentium procliator; c. 174: cum
and rounderstan ellegation.

als aufjässige Unterthanen dem Koljer überloffen.) Nachmals deschieden and Wlauf von der Wochen Niechhorus den leidenden Viljede und bische in eine Loger vor der Stodt, aber nur, um unter Juruduveitung des dem Koniger Utten nicht gebürtende nichterlichten Liefts ziedigfalls die Preisigebung dem Benebent und Copua als Unterpland der Freundschaft wertungen der Worterung die vor den Vertungschaft werfullschaft vor der Vertungschaft werfullschaft vor der Vertungschaft und finderen der Vertungschaft und findere der der Vertungschaft und finder der Vertungschaft und finder von der Vertungschaft und finder von der Vertungschaft und finder von der Vertungschaft und finder von der Vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft und vertungschaft u

Bahrend Diefer fich als einen Gefangenen behandelt fab und nur nach Entlaffung und Befreiung aus feiner unertraglichen Lage ichmachtete, fand ein Bote bes vertriebenen Ronigs Abalbert, Grimigo eine überaus freundliche Aufnahme und wurde (19. Juli) auf einer griechischen Flotte von 28 Schiffen gurudgeführt. Durch ihn hatte Abalbert entbieten laffen, bak er mit 7 - 8000 Gebangerten bereit ftebe, um bereint mit einem griechiiden Beere Die Deutiden gu berjagen ober gu Boben gu ftreden, bor allem aber bedürfe er bes Belbes.3) Ricephorus überfandte ibm eine Summe, Die er aber nur erhalten folle, mofern er fein Berfprechen gur Bahrheit mache, inmifden follte Abalbert in Bari als Beifel berbleiben und fein Bruder Ronrad an feiner Statt in's Gelb ruden. 4) Bahrend hierin Die feindlichen Gefinnungen bes griechischen Raifers fich unberhüllt fund. agben, frantte es ben Bijchof bon Cremong noch tiefer, baf an ber hoftafel ein bulgarifder Gefandter bon burdaus robem und unaeidladtem Meugeren einen bornehmeren Blat als er erhielt, wenn bies gleich auf einem fruberen Bertrage mit ben Bulgaren beruhte. Rachdem Liudprand endlich am 27. Juli Die langft erbetene Erlaubnis gur Beimtebr erlangt batte, murbe er bennoch bis gum 2. October in Conftantinopel unter manderlei Wibermartigleiten bingebalten. Gin Brief bes Bapftes, jur Unterftukung bon Ottos Abfichten geichrieben, worin berfelbe ben Berftog begangen batte, Ricephorus

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Mit biefer Forderung simmt es überein, daß Constantin (De cerimon. aulae Bysant. II c. 48 p. 690) neben einander die fäusten von Sarbinien, Benedig, Kapna, Salerno, Reapel, Amali und Gaeta als solche nennt, an welche eine faiserliche xelevous eracht.

<sup>2)</sup> Bon ten Eroberungen, Die Ricephorus in Diefem Jahre in Sprien machte, hanbelt Leo Diaconus (Histor. IV c. 10).

b) Leg. c. 29: Interea Grimizonem, Adelberti nuntium se adire iussit,

quem con esta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta

<sup>9)</sup> Leg. c. 30; si Adelbertus cum septem milibus loricatorum et co amplius, sieut mandavit, se adierit, tunc donativum eis illud distribuat. Cons frater suus cum ipso et Argolico exercitu vos impagnet, Adelbertus vero Bareis diligenter custodistur, donce potitus victora frater redeat. Dielte er nicht Bort, bann solle er samt bem Gelbe ben Deutschen überliefett verben.

Raife der Griechen flatt der Römer zu nennen, erregte noch einmal om höckfent Intmillen am höche no höffen Wittungen auch der Gesandble berührt wurde. Die folikaren Stoffe sogar, welche er für feine Herren gelauft hatte, hielt man zum Theil zurtich, weit die Aushuft verboten fei. Endlich durfte er doch nach einem Aufentlöglie von 120 Tagen die ihm verhöft gewordene Erdobt) umd sein Gesanglis berfallen, um nach einer langen umd beschwertigen Rindfahrt über Gorff erst, zu Ansang des folgenden Jahres in der Hein wie der aufläche Ausbertigen zu zugleich im Bestig der Grafschaft fererara sehn, so bisbet die Belleich die Konfahrt der Grafschaft gestellt der Ausbertlungen. In den fach die der gestellt der Ausbertlungen der gestellt der Ausbertlungen eine dasse der gestellt der Ausbertlungen.

Richt der Rudtehr Liubprands und feines mit Galle getrantten Berichtes über Die erlittenen Unbilben bedurfte es, um Otto gegen bie Griechen in Sarnifch ju bringen. Deutlich genug fprach feine lange unfreiwillige Abmefenbeit und bas Ausbleiben aller auten Radrichten. "Wie eine Lowin, ber man ihre Jungen geraubt," befclog ber Kaifer, ") ficerlich icon im Sommer, gegen bie treulofen und anmagenden Griechen vorzugehen, und unmittelbar nach der Rabennatifden Synobe brach er gegen fie auf, indem er ber Rufte ber Abria nach Guben folate. Um 31, October fant er gu Uncong. 4) bon wo Bifchof Abalbert in Die Beimat entlaffen murbe, am 2. Dobember bielt Otto in gablreider Berfammlung von Bijdofen, Grafen und anderen Großen Bericht bei Fermo, "als wir gegen Apulien bie heerfahrt borhatten, um bas bon ben Griechen entriffene unferem italijden Reiche wieber ju erwerben," wie es in einer Urfunde beigt.5) Bier führte ber Abt bes Rlofters G. Croce am Chienti, Johannes, Rlage gegen ben Bifchof Ggibulf bon Fermo, ber im Wiberfpruche mit ber urfprunglichen, bon Rarl III. bestätigten Stiftung bes Bifchofs

¹) Leg. c. 58: ex illa quondam opulentissima et florentissima nunc famelica, periura, mendace, dolosa, rapace, cupida, avara, cemodoxa civitate cum diasoste meo lintre egressus. Mud bei Natherius Transl. S. Metronis c. 2 (Opp. edd. Ballerini 304): quos mendax protulit potissimum Graecia.

า © die Benichtburt. vom 6. . . 970, mach welcher Leucio episcopus sancte Cremonensis ecclesie gegen ben Tribilido Estrus von Rovenna procomitato Ferrariense als Epien Infobre gravifie Cunt mit ihren Dieussen in Anfaruc

b) Leg. c. 53: quia me din hie morante litteras non recepit. The properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second properties of the second pro

S. 449 R. I für eine Falfdung ertfären nußten, glauben wir fie bod, ale auf echter Grundlage entfanben, für bas Ihnerar benuben ju burfen.

<sup>9</sup> Fioravanti Dissertaz. sopra la basilica nel territorio di S. Elpidio. Lorelo 1770 p. 75-50, anagdeldi in Sub porticu in ter Wart toon firmo, St. 453 (egl. Wethman in Wert Marke XII, 559): notam case volumna, suod dum in Apulana ergedinionem agreemes, ut ipsam subiatum a subiatum si mangda in territoria della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della disconsistatione della discon

Theodicius dem Alofter poet höfe pu entziehen judie, do es doch nur que einem Agobreshins dom 10 defülling ihm derpflichtet lie. Eine Urtunde des Aaifers Berengar, auf welche der Bischof lich für einem Anspruch flührt, wurde dagter als ungerecht und der Absicht des Etijtess widertperchend geradesu, albsiert durch die hand des Erzfahlans Hubert-! Aum 16. November machte Etio zu Kesara in dem Abrugsen einer Gemachin Macherd auf Jütbiltet ihres Sohnes mehrere höfe im Eflah, darunter Selz, sowie den hof Steinweiler im Speiersgau unm Geichente.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> (8b.: Qni ut boc facere posset, Berengarii inperatoris precepto corroboratus respondit. - Quod omnibus apparuit iniustum et contra legem, ut posteriora scripta priora excedant. Tum indicio tam episcoprum quamque comitum seu et iudicum facto sigilio exissaque membrana per mannm lluberti episcopi et archicancellarii nostri nostra preceptali auctoritate confirmames et corroboramus b v. Theodicii predicti episcopi statutum inviolabiliter manarum etc. 25, liber bë @tifund. 25 kilore të efet, bet @bifund.

<sup>231 3. 52.
3)</sup> Würdtwein Nova subsidia I, 399. 402 (St. 461. 462), bit eine Piscarie außgeßtült, bit anbrt Aterno civilate que sita est in imperio nostro et dicitur Piscaria, skièt per interventum et petitionem annatissimi filli nostri Ottonis imperatoris dilecte coniugi nostre Adelheide imperatrici regnorumque nostrorum consorti.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ann. Lobienses 969: hoc anno imperator natale domini in Apulia .. celebravit, batans Annalista Saxo 969. 3cbm/alls ungenau fagt Lupus Protospatar. 969: et in alio anno intravit in Calabriam mense Octobris.

<sup>9</sup> Ann. Sangall. mai. 968: Hoc anno celypsis solis facta est XI Kal. Ianuar, luna 25 hors diei 3; Ann. Farfas, 969 (SS. XI, 599): Sol fuit in tenebris messis Decembris die 22; Ann. Casinat, 969, Benevent. 965. (969): Sol Journal and Carena, 969: Hoc anno facta est celipsis solis nudecimo Kal. Ianuarii. Dora diei inter tertiam et quartam (SS. III, 172; Info. 195): Lapise Leonis Chronica mon. Casin. II c. 9 (in 966). . its. ut multas stella apparerent; Ludernadi Leg. c. 6 st in Gertiu and 22; 2cc. dum in meass positus pasaem comederem ..; Cedreni Historia. Comp. II p. 375 πgei dripte quartipus (gas viga inforce quartipus, mai and privata, mai and privata discon. Hist. IV. c. II, ber and bisquiligit vi scrip circ suit derveryosa to depleave and complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete compl

Gerigt berübräche, und sie ichannen sich nicht, unter Beinfossen, Alften, Aeren u. de, eine Justiget bor bem Schrechte zu juden. 19 Der gelehrte Bischol Gekrachar von Editich aber, bem ber natürliche Grund biefer Erfgeinung krienkengs beröogen war. blieb bei voller Bestimung und wuße auch bie andern allmälich zu berufsigen, indem er zu der nieglenn untergeinn, sie wegen ihrer Beischel und für eine nie Bestimung und bei Erbeitung ist wegen ihrer Beische ausschaft und fie an die Bertollen, sowie an ihre eigenen abstren. Indee im Gelde erinnerte. Bald befreie der nierteten, dass die eine gestimung der Genne wieder, und die Selden sowieten agentlich über ihre Beraatskiel.

Ueber die Einzessein er Reinessführung Cties feht es an all und beier beglaubigen Agacht um berzebenen fragen wir noch jener griechtigen Between 28 Schiffen, die am 19. Juli den Gonflaneitnobet nach den istelligen Gemöffen ausgelaufen war.) und nach dem Herte, welches die Schne Berengars gegen den Kaifer in das felb führen wollken. Kebebert und Konrad berichwinden vielunds beite vom Schauplage der Begekensteiner. dieter, um fich mit Otto ausgufischen, der ihm schieftlich der Bestellich und Katter und der Bestellich und der die einer, um unverschönt den Boden des Aufreilandes für immer zu räumen. Bon seinen langen Iresoften, die ber Bestellichen zum Gegenflande des Spottes unter den Jackienern gemach jetten, date, den den finne na auch ihm, wie einst einem Eedensgeschieten Wodigkt, ettige Röcherfreit nach –, kan er entbild nach Autun, vermutlich durch bermanbischieftlich Bande bewoogen, und kard der bernt und der den natung.

<sup>3)</sup> Anselmi Geata opiscop, Leod. c. 24: Imperator cum execcitus longe per agroo difinso Calabrias fines tenebat, cum cece repentium omnes ingenti pavore solis perculit deliquium . Stupet super his pruema antatea, non de egipies soils, equius naturaliter factae opine noverat rationem, sed de irrationabili tot virorum fortium formidine, quo minimo terrori fore suspicabatur hondriaa, in quorum medio consederant, si reen

natoralem ita timuisse ab illis fuissent auditi. Sgl. ©. 443 ff. 5.

1) Liudpr. Leg. c. 29: Fuerunt chelandia 24, Rusiorum naves 2,
Gallicae 2.

<sup>9)</sup> Aruulfi Gesta archiep. Mediolan, I. c. S: Conone pactione quieto. Zirle bräßigt inn éderdung an bit 2 œmbertun son flerciff and 3 vrea bem 30. êtet. 951: Naus Gorado qui et Cona marchio filius bone memorie Berengarius gr, dei rx et Thulas filia Ardoini item ipse marchio ingalibus, qui professi sumus nos ipsi ingalihus ambo et nacione nostra legem vivers skelicha (Provana Studi critici ovari la storia di Italia p. 331). êtrictut até fibit son žbéšio but ipn um feinem žefus: Cononi Italio marchioni. Quaravira nullui officierum meritis ventrum promeremuz gravatoris del marchioni. Quaravira nullui officierum meritis ventrum promeremuz gravatoris del marchioni. Quaravira nullui officierum meritis (entertrum promeremuz gravatoris) del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio del propositio

<sup>9,</sup> Armelfi Gesta archiep, Med. I. c., St. Adelhertus ceteris animosio diebus vitae omnibus factus est in diversa profugus; Cantilens super statum regis Alberti (SS. VIII, 34): Pro regali sceptro nostro frucer aim navis rostro; Donizonis V. Mathildis v. 359 B; Ezul ja regno bic house, Berno Albensis Ad Heinre, IV J. III c. 13; Post bec filiu eius rex Albertus ad varios ceretus belli scenper inter primos repertus.

Gemahin Gerberga hinterließ er einen Heinen Sohn Otto Bilifelm.) ber durch die Eiff eines Möndes gerettet und von seinem Seitsbate, dem herzoge Heinrich von Burgumd, aufgezogen, als Graf in Burgund bereinft die etste Molle zu spielen berusen mar. So behete das Geschlech des Anatquarfen Masfar an vieles Editet ungefähr zurück, von wo es ursprünglich etwa achtigt Jahre früher im Gefolge Widde einen Qual noch Italien annetreten.

Durch Apulien seite Otto ju Ende des vorigen oder Anlang diese Jahres (1969) seinen Warsch nach Calabrien weiter fort, begleitet vom Pandulf dem Eisenlopfe, indem seine Scharen durch Naub und Brand das den heimflucken. Er seirete Osten (11. April) füre im sernen Südde, phila in einer acht Zage später

Quem magnus Otto exterminavit ab Italia, sed deficiente terra recoperant eum maria. Ubi per tribenamin incatua finetibus erasit captrus, veniensque Augustidunum obiit perceprinus. (Nur gam irrithimito par marifem Dri all Rugsburg gebruich. Den Beitpunt Iritari Storbe par man in bem Catal. regum Ambros. (SS. III, 217) ju finnen geglaubt: Berengariu bem Catal. regum Ambros. (SS. III, 217) ju finnen geglaubt: Berengariu quam coronam acceperant annis 24 et menses 4 et dies 5, b. 5 bij jum (20. Spril 87). Eur gelftelhumung, be mr tiff rabellert alien meiglien wirt. Quam coronam acceperant annis 24 et menses 4 et dies 5, b. 5 bij jum (20. Spril 87). Eur gelftelhumung, be mr tiff rabellert alien meiglien wirt. Quam coronam acceperant annis 24 et menses 4 et dies 5, b. 5 bij jum (20. Spril 87). Eur gelftelhumung, be mr tiff rabellert alien meiglien wirt. Quam gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelftel gelfte

623 n. q) beißt er Albertus strenuissimus valde vir.

1) Utt. heinriche II. fur G. Benigno vom Dai 1014 (Hoffmann Collectio I, 246, St. 1621), morin er beflätigt omnia pracdia illa et cortes, quas dedit Otho qui et Wilelmus comes, filius Adalberti, nepos Berera garii regis ipso loco infra fines Longobardiae ex haereditate parentum ct propinquorum suorum; Chron. S. Benigni Divion. (Dachery Spicileg. 1, 449): Dedit idem ipse comes Otto sancto Benigno potestatem Vivariensis villae pro anima Henrici ducis, qui eum loco filii adoptavit († 1002, Oct. 15 nach ben Ann. S. Columbae), et genitricis suae Gerbergae uxoris zet. To lady ten Ami. S. Comunese), et genitrus suse veroergae utoris praedicti ducis ac filii sui Widonis et Hermitrudis unoris. Sal. über ibr Sirfo Scintio 1, 332—338, bet Scionbett auf Rodulf. Glabri Hist. Ill c. 2 (Bouquet Recueil X, 27) termeili: Willermus Henrici ducis pri-vignus ac Adalberti Longobardorum ducis filius eidem regi aliquando rebellis extitit . . qui licet advena puer etiam furtim sublatus a Longobardorum patria matrique non mediocriter astute per quendam monachum redditus in Burgun lia in tantum convaluit, ut in divitiis ct in militia non invenirctur secundus in patria, baber in ber Vita S. Willelmi Divion. c. 17 (SS. IV, 656): comite maximae partis Burgundiae Willelmo. lleber fein Enbe f. Ann. S. Benigni Divion. 1026 (SS. IV, 41): Hoc anno obiit Otto Burgundiae comes; Chron. S. Benigni (a. a. D. 460): Eo tempore mortuus est Otto qui et Willelmus dictus est comes anno videl. 1027 et in hoc sancti Benigni monasterio sepultus, ubi et filius eius comes Wido ante aliquot annos tumulatus iacebat. Gerabe que bem Gau von Duche um Dijon ftammte fein Gefchlecht.

<sup>9</sup> Ann. Lobiens. 869: hoc anno imperator ... pascha in Calabria celebravit (because Ann. Saxo); Ann. Casmates 969: magnus otto Calabria ingressos est; Chron. Salernit. c. 170: Deinde Calabriae finibus venit, incendiis, praedationibus vehementer eam videlicet attrivit. Mu6 bei Mildim (Gesta episcop. Leod. c. 24) unit Calabria granant.

auf ber Ebene yvijchen Cosson und bem Sangainarijchen Gelfen ausgestellten Urtunde. i) im verkere en alf Arbeitte bes Extanglere Huntunde. in wecker et auf Arbeitte bes Extanglere Huntunde. in wecker et auf Arbeite des Extanglere Huntung Gerteum, sowohl beisen Sohnen alle ihre Guiter im oberen Jaliem heftaligte, erflatte er, daß er ihre nach fabrieftig auch übrigen Jaliemen, Franken und Bentissen Beteits wieder gwischen Weben der Arbeite der Beite Beteit wieder gwischen Bediebe und Urtunden ausselltelle. Im 28 April fand er beteigt wieder gwischen Sowina und Kacol in Apullen, 7] am 1. Mai dei Bodina auf Baltisch Bentisch bei Kallen italienische Getreue gestlichen Sentige wie kandelig den Abb Noam von Colauria, für die gestlieten Dientig up belohen. Tie berannahende beitere Jahreszeit mag zunächst der nerbischen Streiter zum Richaus erwichtigten Streiter zum Richaus erwichtigten Streiter zum Richaus erwichtigten Streiter zum Richaus erwichtigten Streiter zum Richaus erwichtigten Streiter zum Richaus erwichtigten Streiter zum Richaus erwichtigen Streiter zum Richaus erwichtigten Steiter gwis Richaus erwichtigten Streiter zum Richaus erwichtigten Steiter gwis Richaus erwichtigten Streiter zum Richaus erwichtigten Steiter zu der Berteiter zum Richaus erwichtigen Steiter zu der Berteiter zum Richaus erwichtigen Steiter zu der Berteiter zum Richaus erwichtigen Steiter zu der Berteiter zum Richaus erwichtigen Steiter zu der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berteiter der Berte

Wie viel der Kaifer duch dies Unternehmen, als defien Ziel er lelbt die Eroberung Calabriens bezichnete, wirklich ausgerichtet, muß dahingestellt bleiden. Altem Anschein nach sielten sich die Geichen, im Felde sich schwächer fühlend, in ihren sesten fich die Geotorgen, von deren Einnahme nichts beralaute,! wind liesen die Deutschen und

<sup>9)</sup> Affö Storia di Parma I, 358 S.S. 461; Si fidelium nostrorum peritioniuba manime illorum, qui frequenti conamine in nostre fidelitatio obsequio desudant, aures nostre serenitatis accommodaverimus, promptiones et devotores cos circa nostrum familatum effei non est ambiguum, quae est inter Cassanum et Petram sanguinariam, ibique nostro imperiali ure nostris fidelibus tam Calabria, quanque en ammibus Italicis Prancisque atque Teutonicis leges praceptaque imponeremus, ordinatim Hubertum venerabilem S. Parmensias eccelosiae geiscopum et archicamellarium reserbabien S. Parmensias eccelosiae piscopum et archicamellarium reprofestate sibi pertinentes infra regnum Italicum conincentes confirmaremus etc. 25gtr feijit el in ter Inventio sanctor, a d. Deoderico prept. (SS IV, 473) son Cito um Retighti: Italiae sceptra pio iustoque moder natio pagifico en solica usque in fines Calabrias guidentantibus; a modernatibus pagifico en solica usque in fines Calabria guidentantibus; a Tuscanos Calabriamque sabetgi.

<sup>3)</sup> Savioli Ann. Bolognesi D., 46 (St. 45): Actum in Appulia inter duas civitates Asculum et livinum feliciter. 2tto immut betri interventu presbiterorum S. Bononiensis ecclesie seil. Petri allièque Petri Ioannis et Bositoniosi, qui nobis in exercitu militase servienut tig agua Guiffidétit von Belogna mit all ibrem Erfiqe sub nostra successorumque nostrorum defensione.

a) Muratori SS, rer, Italic. Ilb, S'29 (St. 466): Actum in Apulia in suburbio Biriton. Zarin fejit fest quociras noverit omnium sanctae dei ecclesiae fiddium. . universitas, nobis redeuntibas de Calabria (quam notro subdere conati auma imperio) Huberium venerabiliem sanctae Parmensis ecclesiae episcopum et archicaacellarium nostram adiisse clieratori esta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la

<sup>4)</sup> Romoaldi ann. (SS. XIX, 400): Anno ab incarnat. dom. 967 hic in Apnliam venit cum exercitu et oppidum Barum expugnando cepit, cepitque civitatem Bibinum atque Asculum Grecos expellens. Dich that Radricht ift ohne allen Berth: Bari murbe 968 umfonft telagert unb befanb

gestraft das blatte Land derheeten. Rebendei wurde auch das Fürstenthum Salerno, das sich ihnen disher noch nicht angeschlossen, gleichsalls nicht verschont. Der derzog Gijulf scheint in der That dabund bewogen worden zu sein, eine kurze Zeit zu der deutschen Partei überzugehen.

Wahrend der Herefgheit flarts Tandulffs Bruder, der Heregaben der Genebulf, wer here highe fich despe alssold nach Genebul und feste der in den English der der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in

fich nach bem Chron. Salernit. e. 174 auch nacher nach in grichlichem Belige. Gebenfo wurde nach berieftem Loudie (e. 1711, 174) Brimpo wergefich schrönig und die Anschliche geschliche Belight und die Anschlichen war. Richt mindre wurde nach bem Ulron. Salernite, 173 Ascoli von den Griechen behauptet. Son dem Chron. Cavense und seinen Phantolien (dern wir nachfield ab.

1) Chron. Salernit. c. 170: et nulla dampna vel oppresionem in principatum Salernitanum gessit (wo für nulla boch wohl multa ober non-nulla ju Iefen ift). Giluifs fcwantenbe Etellung ergibt fich aus c. 172 unb 174.

3) (26c); dum Palolofíus cum ipso imperatore Calabriam morarentur, etius germanus Landulfus princeps diem clausit extremum . Set dum talia comperiuset Paloluffus, Calabriam reliquit imperatorem, Beneventum venit suumque filium Landolffus principen sublimavit; Ann. Benevent. 1969: obiit bie Landolffus (nad brt 20manfaiffernis); Cavens. 969: Landuffus filius supradieti Pandolfs (revefr.) 26a brt Cfronica S. Benedicit (SS. III, 202) festret ble toben Britier, beten Regierumg 961 nad brt Ann. Benevent. begann, gemeinlam 7 Saptre 5 (Benett regiser), and bem Chron.

Salernit. 8 3abre.

9) Die von Soffe (Nr. 2866) mich teambantet Bulle Johanns XIII. (Ighelli It. saars VIII. 61) bei Etumpl (Nr. 4868) angetrielt, trei fir nicht zu ben Zaten einer Hrt. Dates für Hill Bimmt (Nr. 467), welche am 19. Ma in Romania prope eastellum quod dieture Consea super fluvium Cesorasa nicht Romania prope eastellum quod dieture Consea super fluvium Cesorasa im Criginal reviculture. Iefet im Zetum chem flejder Johen, met 1. 8. ond im Keitania Perin einer Seigerungslehre Cates III. Learn felden, jo it Capatit crerej foage Werbach, well er bie frührer Berchligung für bes Bielspum Bill (St. 316) reigent der meister. Bietet Weneuert 1990: Papa Johannes vigesimo sexto anno domni Pandolfi et primo anno domni Landolfi flüir eine, primus annus archiejencepatus Landolfi episcopi um bas Chron. Salernit. e. 173 mmt kuntuff 970 Graßder! 3a ber Bulle 1d9h, nedde intervenientibus videl. Pandolfipo Beneventanne et Capanane urbiam ett Epapates widel. Pandolfipo Beneventanne et Capanane urbiam et Epapates widel. Pandolfipo Beneventanne et Capanane urbiam et Epapates in Benevent mis bet Abn. Benevent in ber Zebt zum 7. epst. 967 verziehene. Maßderlings, bei Dir til nur in ber Zebt zum 7. epst. 967 verziehene. Maßderlings, bei Dir til nur in ber Zebt zum 7. epst. 967 verziehene. Maßderlings, bei Dir til nur in ber Zebt zum 7. epst. 967 verziehene. Maßderlings, bei Dir til nur in ber Zebt zum 7. epst. 967 verziehene. Maßderlings bei Dir til nur in ber Zebt zum 7. epst. 967 verziehene. Maßderlings bei Dir til nur in ber Zebt zum 7. epst. 967 verziehene. Maßderlings bei Dir til nur in ber Zebt zum 7. epst. 967 verziehene. Maßderlings bei Dir til nur in ber Zebt zum verbemmt, der meiert Entwert Stille für Betweent von 6. Dec. 555 Maßder 2018.

ieines lüchigigen Bordampfers im unterm Idalien, zu heben und zu ferdern. Jugleich aber follte die erzhichfofilche Gewalt Benebents über einen Theil Apuliens (z. B. Ascoli und Bivins) wohl auch das Bordingen der faiserlichen in diese Richaus erleichtern. Die deutsche Oberhobeit erkannte auch der Horgag Johann von Gesta an, wie eine Urtunde dom Werz diese Jahres beweiß, saut welcher der eines Erkeit gehlen Wolfer von El. Gallen in Ottes Auftrage einen Streit zwischen Wolfer von El. Gallen in Ottes Auftrage einen Streit zwischen dem Frenze der die eine Streit zwischen dem Kreite in Apprend aben der Verlene Streit welcher der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der Verlene der

<sup>1)</sup> Ughelli Italia sacra I, 530, mit ber 12. 2nbiction (— 989) unb bon 5. Safpe ted Sumeriums, boufle bas 8. Richen miljie, perreasists ad ipsum imperatoreri; qui videl imperator dedit vobis suum missum et capellanum suum clericum nomine Notticherum, qui venit vobiscum in Caieta et in Traietto et in Argent, ut remitteret vestros famulos sub vestri aceri episcopii potestate, cum quibas fecisita nos ad cius venire indictionate et in prasecutia domni losannis et domni losanni patris et fili gloriosi consula et ducie et coran domanum Marianum ducem Fundanum et domn. Dauferium comitem Traiectanum et d. Docibilem filium domni fregorii durie et Mariaum Constantiam comiem etc. Ging neite Servantium quat coram codem Notherio Uthonis imperatoris misso guildem C. Strimate om Gesta unb tem Greige Zuderient eva Traette hatt Stutz, C. Strimate om Gesta unb tem Greige Zuderient eva Traette hatt Stutz, beim 100% praepositus monasterii b. Galli, nad Enfelm (Gesta episc. Leed. c. 25) genere quidem Alamanum.

<sup>5)</sup> Chron Salernit. e. 170: Herum ipse Otto Ravennam properavit, iterhalisi nist and Pen Bürghen Sige. Sun iva u Genou (Biblic ben Simital) andşçildik litt., brem Zatum preifelşki lit, şkiiçiş fiğ, rine anbre tom 30, anı: cum domuns Octo imperator suguestus in legatione sui imperii in comitatu Mutine resideret alteratio facta est ante eum inter Bononienses et Mutinenses de confinibus et terminis episcopatus corum, angletidi in curia domui Ottonis imperatoris (Savioli Annali Bolognesi Ib, 48), be cum abbatia sancti Sabini in loco qui dictutur Tuscana in [cinen Zédup nimut (Mabillon Acta sanct. sace. V, 769, St. 469, 470)]

9 Chron. Salernit. c. 171: Dum hace patrata fuissent, ipse Paldulfus

<sup>9)</sup> Chron. Salernit. c. 171: Dum baec patrata fuissent, ipse Palduffus Ottonem rogavit, quatentos secum de suis aliquantos in suffraçium mitteret, ut Apuliam cum ipsis nimirum graderent. Ille vero aliquantos ex suis illi dedit, et sic ipse Palduffus cum paucis iuvenibus Beneventanis Capanaisque civitatatem Bivinem adiit etc.

jo waren boch insmissen feine Manntscheften ischen zur Flucht zeifteren. Er felfen, nachem er wiele Feinbe getödete und bereits dom Kompie erlahmte, wurde schwerzeitschen, vom Pierce geworfen und endlich als Gefangener zu bem griechischen, vom Pierce geworfen und endlich als Gefangener zu bem griechischen, von Anteine Begeinst von einem Angelieren waren einen falle nicht wenige vernunden, mehrere gefangen oder gefabet, der West entlam. Gistulf vom Salerno hate gerabe seinen Golfalden Cando den Beneronaturen zu bistis fenden wollen: biefer aber vernachm unterwegs ichon das geschehen Ungläd und beichte wieder um.

Nach einer andern Erzählung, die von gewichtiger Seite kommt.) hätten die Ericken nur durch hinterfilf lich diesen Erfolg zu verfähren gewicht. Sie sollen namlich eine Gehandlichen der das der eine betracht und fich bereit ertlätt hoden, ihm die für einen Sohn der gefrick Ernat nazüllefern. Daßer dade dieser einen Ihrel des Hersen mit mehrern vormehmen Männern zur Empfingnachme an den verärberden Ort geschicht, wo diese, nichts Heinbliches sich vermutend und ganz unvordereitet, won ihnen übersalen worden seien. So bätten die verälheigen Gerächen vor dem nie Vager geplündert, viele erschläche vor zu Geschagen gemacht. Wie den ann ihr Lager geplündert, viele ersähliche vorzähreitigen Griechen dann ihr Lager geplündert, viele ersählich wurde zu Geschagenen gemacht. Wie dem and sein nach sein mag. Jandulf wurde zu dem gegen ihn ergrimmten Kaifer nach Constantinopel gefandt.

Die Griechen verfolgten ihren Sieg auf der Stelle. Eugentüfeil in des Amercentanisch-Seider im Neuflin wurde von ihnen
angegriffen, der Glegabe Sistemus, der es verteibigte, gefangen jortgriffent, do ibs Zwoohner der Siede iss ansleiserten, Sopan iesthierdundete gegen vierigi Tage eine Belagerung und viele feiner Bemöhrer wurden sorgeschleppt, Warinus dem Reapel zog edeusjallbertei, die Unngegend mit Jeuer und Schoert zu verwihren. Da
indesten die Enischiefung der Elden die so ziede, wie man gedoff
siete, um Jiese sighten und die Sepuaner dem Feinde mangen Ber
luft bestrachten, auch genisch durch die Teulschen zu frührer und zu
geder Patrictius mit recher Zeitet und Soo Gelangenen wieder abund beitet selbt friedlich uber Salerun den Vergieren genischen und des gleiche und fich gemit der grieber werter
nicher anischließ über Salerun der den ibreit der institute
wieder anischließ über Salerun der den beiter der
felbt friedlich gestelle und fich gemit der grieber warete
wieder anischließ. Das griedischer zog indessen burch das Kersgefunn Benredern and Mohllein zufahr unterwogs

<sup>9)</sup> Widuk, III. c. 71 (im unmittelbaren fänfeling an ben förig bes Sairfer om 18. San. 1985, all sön indisk timpiden gideken mört; Grecorum itaque legatis imperator satia credens partem exercitus cum plerisque principalibus viris direxit ad condictum locum, quo eis secus sponsionem legatorum puella traderetur. . Gracci vero ad artee paternas conversi aubito super inprovisoe at incili adversi suspiciantes irruntu tt. j. n.; þarin, bağ ber fängtlif ein unrecipilire sar, fesivé la ber földering eina bet betratil diogetten delaungfdalf human földe Caufen hererin. det földenlind settir.

intrinumg our despited part of lost in the first part of the lost in the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part of the first part

durch Berrath noch mehrerer Orticaften, machte auch einen vergeb-

lichen Berfuch auf Benebent.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Zas Zubeight 989 faten Neerol. Fuld, min. mb mai. (Fontes III. 154. 157). Du Zubeiga Zi. Zieth Neerol. Vibeccease (Fontes IV, 498), Merzeburg. (Rus Wittel. XI, 242), Moellenbeck. (Zigianh Xińs) this (refe. Stellpeiner V. 371). Zami frimmt Lerbeici (Horois, epp. Mindens (Leibniti SS. rer. Brunsvie. II, 166) ibrem, bos ija un Zag bet Gebmah Damiams Briefen [iji: Hune iden imperator specialter honorare volens, baculum pastoralem pretiosum de lignis haheni b. Petro et ecclesiae Myndensi obtulit. 2016 oligat ijan.

<sup>3)</sup> Semling lithunbunk, son Seyeer I, 15 (St. 475). Diger Barb nads but Ann. Weissemburg 970. nad bern Neerol. Spir. 13 Sinugli Plontes IV, 322). Sin ber litt. bejit es u. a., boğ nisi advocatus familiae s. dei genitr. Mariae in civitatis Spira vol Nemetina vocata ant foris murom einsdem civitatis i. e. in villa Spira quae eidem urbi adiacens est, nullus er unissione et concessione nostra deinereg publicus polectus presumant habere etc. 30m folgte Balterind, son bem direkter IV. son act. Gallen förerbi commo, frama ferrute, tune erudeion; alter füre Beige I, Wingelbard Litt. Balte penise. Argentin p. 941: Erckenbaldus consecravit . . cum codem Udahrico Faldericum Spiernesem.

<sup>9)</sup> Bouquet Recueil IX, 302 (St. 471): interventu dilectissimae constris imperi noutri Adelheidea augustae notrique carissini fili Ottonia augusti concessimus . Metensi ecclesiae simulque venerabili ciusdem s sedis presuli nostroque dilectissimo sobrino Dededrico suisque deinceps in eadem sede successoribus locum quendam in pago Lomacensi nome Walciodorum eta. Lifect Balleite real, 60m e. 182, 200 ft. 3. Sigeberti Vita Deoderiel I c. 6, no bitel lift. erniştat mich, unb bat Chronic. Valcio-doreas (Daherty Spielle, VII, 255 fk.), baš in feitat Ringaden felt mujucci filig il. 2ct crife filt mer filir barte 36t Statistian, bum ber p. Rab-piscopus Deodericas ipai magnifice imperatori. . mira difectione atque consanguinitate coniunctus, in eadem Italica expeditione constitutus, in qua triennium fere militavit. . (47 biten 956 1–972).

Schottenmönche, aus denen die ersten Achte Walsslan und Kaddres ielbs hervorgiengen. Für dies Dienste, die ihn soft fünf Jahre lang in Judien seihielten, wuste Theoderich sich noch anderweitig schools zu halten, indem er aus Alostern und verfallenen Anchen mit unerstättlicher Giere Keliquien zustammerriste und siene einflusseriche Seklung dei dem Kalier dazu misdrauchte, um sie für seine Verenendung Stückfern des Weichten absubirtagen. )

Auf ben Bertekt mit ber Heinal weift es hin, wenn Bilgöd Anno vom Worms, der Türkere Magdeburger Abl, in Pavdio erfigien, um dem neuen Ergifite an der Elbe den Bestig des höfflichen Gutes Junolöbsganfen un verfachen, das ihm fields Türker berticken modenn, joder wenn des Kalifers Reste, der eben herangemachien Extrago Erint die vom Baten, im Wonteckolo dem Ergifiche Friedrich vom Saler, im Wonteckolo dem Ergifiche Friedrich vom Saler üburg die Absti Chiempie bestätigen ließ. 3 Ju den wicktigten Annotation, der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der Bertek der B

3) Boylen Diftor. Magazin I, 148 (St. 471) Papise, am 26. 3uli instinctu et montu venerabilis episcopi Annonis quoddam predium Hunoldeshuson nominatum. - quod idem venerabilis episcopus in beneficium

babere videtur . .

3) Kſcimayrn Juvavia Knβ. 186 (St. 474) in Tuscania in loco qui distri Monticulo super fluvium Arne prope civitatem Luccam am 30. Cct. antsgr@ll per interventum ac petitionem Heinrici ducis nostrique parentis. Ucter bie Ödenfung von Chienfec an €aſiburg f. meine ଔcſo. be8 Cfffaint. Stc/est II, 478. 538.

¹) © p. 8. a. a. D. p. 475: Tunc etiam episcopus Ariethinus non modicam portionem sanguinis beatiss, prothomart. Stephani. et de sanguine Innocentum in alia pizide, et de capillis sancti Petri, breviusis per singula appositis, quanvis invitus et sammo in discrimine apud imperatorem sui suarumque rerum positus, dedit; et quia redemptionis suae facultas eum angustabat, precatorem suum nostrum venerabilem praesulem per boc et per corpus sancti Vincentii paravit, ac sic ingratiam imperatoris, so interveniente, vir recilii.

Bon nicht geringem Ginstuffe auf die folgtingischen Berchaftnisse mar ein Wechsel auf bem erglichtlichen Etulie tom Remist auf Obaltich folgte abermals ein Ihriging der Mehre Equile, Modfero. Sohn des Gerofen Gosssin und Neffe des derzege Friedrich, aus einer der mächigken Familien asso. In Anfanglich mit friedlichen Effitungen und Resonnen im Simte sienes großen Oberins, des Bischops Woolbero von Web, beschäftigt, erwies er später als betworsonerber Elacatimenn dem Dagie der Ottonen in unwerdrücklicher

Unhanglichfeit Die mefentlichften Dienfte.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Thietun Chron. II c. 16: Gero, frater Thietunari marchiouis, a clero et ab omni populo electus est; et hos imperatori moz admuniatur. Hie . . dare buie cpiscopatum noluit. Interea is, quia capellanus tune ent, in uno dierum missame celebrans in Papia civitate etc. Geruch brief throchung sou Sesia, no Clus in ber 2501 im Bommer 950 sernetite, madol bet in illiprega Thietunari (al., qui bit ESGert, etc 8 dragid surveichen bon bifem select: eique torvo vultu et voce indignanti dinti: Ultio Geronia orti huius plaga mueronia. Hume magis adecisce confirma sio resipince.

erit mitta piaga muteronis. Titte migra adsessee contrinta sie resipiare.

§ Ann. Mosomag. 360 (St. II., 160): The anno ordinatus est AdalHuic quoque regalis nohilitatis vir Adalbero, ex Mettenaium similiter
Huic quoque regalis nohilitatis vir Adalbero, ex Mettenaium similiter
collegio, streme as feliciter successit. %36 bru Gesta giscop. Camerae.

I. e. 102 par er ter Bilfiddier bei [pileren Bilfidelß Stelparb ven Ramerti in
socile Gorgiesis monasteri [i. e. 1, ut Gerg.]. Utere finet finmit [i. 3]diderest
Stelparb ver Stritige 2 9. Die Ann. Remenses (SS, XVI. 731) [éten finm
Stelparb ver Stritige 2 9. Die Ann. Remenses (SS, XVI. 731) [éten finm
Stelparb ver Stritige 2 9. Die Ann. Remenses (SS, XVI. 731) [éten finm
Certa from Common social service service, in benn er moltacrea nos Ottomus beneficia sub antiquam benevolentam divi augusti
O, circa nos nostrumque familiare obsequium emblatt (Gerberti opp. d.
Olieris p. 15. S. e. p. 27. 42]) Armealu S. Theoderici abh. (Duchesne rer.
Franciera: SS. III, 437): rege Lothario favente domnus Adalbero indutus
et influik lemensis pontificia, fiic alteri Adalberoi Meterosi quidem
fierat a puero educatus moribus quoque nec discrepabat episeoque
fieratus, austentia diben un ecclesiastici discipilinis administrandas nemo
factus. Suis entim debus in ecclesiastici discipilinis administrandas nemo

Die übeln Radrichten, welche über Die Fortidritte ber Griechen im Guben an ben faiferlichen bof gelangten, bewogen Otto gur Abfendung eines Beeres in jene Begenden, er felbft aber nabm an bem Buge feinen Theil. Un ber Spipe ber beutiden Truppen, welche fich mit ben Spoletinern vereinigten, ftand ber tapfere Martgraf Bunther bon Meigen, Graf Sigfrid und Cono.1) Dan rudte guerft gegen Cabug, bon mo aber Die Briechen bereits abgezogen maren, bann murbe bas Reapolitanifche Gebiet ausgeplundert und mit ben Cabuanern gufammen bie Ctabt Reabel felbft bebrangt. Abelling, bas fich borber freiwillig ben Griechen angeschloffen, marb jest mieber bon ben Deutschen und Benebentanern erobert. In Benebent horte bas beer fobann bie Deffe bei bem Ergbifchofe Landulf und empfieng bon ihm bas Abendmabl fowie ben bifcoflicen Gegen für bie meitere Beerfahrt. Gugenius fand man nicht mehr in Apulien bor, benn er mar feiner Graufamfeit megen bon ben Ceinigen abgefett und nach Conftantinopel beforbert morben.

illo religiosior, simulque în secularibus judiciis pertractandis nemo perspicacior inveniebatur, Append. ad Flodogard (ed. Sirmond p. 403); ad domnus Adalbero, Henrici comitis frater de terra Lothariensium, ad pontificalem cathedram favore. Lotharii regis assumptus est. Qui siguidem vir nobilis . religionem Remensis ecclesiae nimis tepefactam in bonum reparavit statur.

<sup>9)</sup> Widuk, III c. 72: At ille super his commotas ad hoc dedecual dilucadum cum gravi masu virso eminentes, domesticis et externis rebus iam saepe claros factos, Gunthariam et Nifridam mitti in Calabriam; manos post control de la control de la comparation de la control de la comparation de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la c

<sup>3)</sup> A. a. D.: Spolitinorum comes, Sico nomine, obne Breifel berfelbe, ber in ber lirl. Oltos für E. Sincena bi Soliutna el Sico marchio sacri palatti ericheint (Muratori SS. rer. Ital. Ib., 443).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) 25d. c. 172: quia germanus l'aldulfi Romualt inter Graecos a pueritia luerat et iam minime patria sua repedare volebant propter suam superbiam.

fielen, soll auf ber andern nur ein einiger Spoletiner vermunder worben fein. Die Gefangenen ließ man zum Schimple mit abgeschnittenen Rasen saufen, auster großem Jubel und mit reicher Beute wurde ber Müchug nach Abellino und Benevent angeteten und von Dem griechssien Gebiete Leitbat eingertieben.) So war die deutsch

Waffenehre im Guben glangend wieberhergeftellt.

<sup>3)</sup> Widuk III c. 72: Graeci autem praeterita victoria elati et minus cauti ecciderust in manus eorum; ex quibus innumera multituine caesa, quos superenant capientes, obtruncatis naribus, novam Romam remeare permiserut. Tributum in Calabria et Apalia a Graecie extoreruut, talique victoria illuatres facti et spolis hostium ditati, ad imperatorem autemperatorem permiserut. Propint Sibutine Sibutine autemperatorem autemperatorem permiserut. Propint sibutine permiserut autemperatorem aunt valde). Diplicit Sibutinia pon Kalabria priett, is minist re bodi fider ben nämiden @iq; bei feiner section Entirenung bom @dauplalp Ionner et bild beiten 2001.

<sup>&</sup>quot;9 Elbulint (III c. 14) bringt irendials irig ben élun bes Nicesjound ir ber Niceriage in Berübinung: Populus austem Constantionpolitanus audiens a suis male pugnatum consurrezerunt adversus imperatorem suum, hob neigt et, sob berütiet machination coningis propriae cuiusdam militis insidiis fid. digentifamide cripht: Moriamus écolius '901 (869). Nicaphorus res Grecorum et seenet cum timinate a filis suis proici, Nicaphorus res Grecorum et seenet cum timinate a filis suis proici, nicaphorus res Grecorum et concule cum finainet a filis suis proici, niingenium filios liberare potuit, lobanni suasit regem occidere et imperavit, loganfait Rhomat imperator. Iohannes itaque occulte cum finalium intervit, loganfait Rhomat imperator. Iohannes itaque occulte cum finalium intervit, loganfait Rhomat in palatium et occion crege its egressus est et imperavit, loganfait Rhomat in palatium et occion crege its egressus est et imperavit, loganfait Rhomat in palatium et occion crege its egressus est et imperavit, loganfait Rhomat peritoria de la competitor de la competitor de control de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la competitor de la compet

genuhlücktig, doch auch mild und freigebig, ein trefflicher Feldbert.) hatte dieter es nicht etragen tonnen, don Micehorus, dem er leih vornehmidig jum Thone verfolsen, des Boerbefelfels über die Hoerbe des Offens beraubt und zu unehrendollem Müsigagange verdammt zu werden. Indem er dolfir graujam Rocke nahm, und hig juglech leibst auf dem Thone fodwang, ernstet die Kasierin, die ihm bisseried dand geborn, nicht die geboffen Frückler, iondern wurde fordt nah der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und der Indes Australia und

Als Otto in Pavia bas Weihnachtsfest feierte, ") tonnte er bon biefem Umichwunge sicherlich noch nichts vornommen haben.

<sup>9)</sup> lieber ben Charafter bes Johannes f. Leo Diacon. Hist. VI c. 3 p. 96 ft.; Georg. Hamartol. contin. p. 859. Er nort 48 Jahre alt, Silcephorus 5.7. Die Berbannung ber Kallfein, neiche ber Baticanty Solpcandis ferberte, melbet & VI c. 4, ansführlicher Georgius Gebernus (Histon. Compend. II p. 350).

<sup>5)</sup> Ann. Lobiens. 970: hoc anno natale domini Papiae . . celebravit. Daju filmint bit am 16. December in civitate Papiae infra palatium für Epoberid von Med ausgestellte litt. (St. 477).

## III.

## Permählung Ottos II. mit Theophano. Beziehungen gu Angarn und Sohmen. Seimkehr und Ableben Ottos. 970 - 973

In Babia, wo Ctto bas vorige beichloffen batte, begann er auch bas neue Jahr 970 und verlebte bier mit Gemablin und Cobn minbeftens ben gangen Januar. Unter ben Urfunden, Die bon feiner Ranglet ausgiengen, befanden fich wiederum mehrere Guterichentungen für das neue Erzstift Magdeburg, 1) sowie eine für das Aloster Bergen, das zugleich das Recht der freien Abtswahl und die Freiheit von weltlichen Dienften erhielt.2) Fur Die Binsleute bes Beronefer Rlofters S. Maria ab Organum verwendete fich ber Patriarch Radoald bon Malei, ben wir baufig in Ottos Umgebung feben.3) Bon jenfeit ber Alben tam eine fur Raifer und Reich gewichtige Tobesbotichaft :

2) Jaffé Diplom. XL p. 14 (St. 477) mit 16 Kal. Septembris ftatt Februarias, wie es in ber That heligen muß, über ein Gut, welches ber getreue Suntram übergab zu Wider im Sau Anningessundra; Forschungen zur deutschen Sesch All, 623 vom 25. Januar. Rach der Bewilligung der Abstracht. Neenon einsdem loci abbates cum omnibus ad sui regimnins ecclesiam i ure pertinentibus debito totius mundanae servitutis absolvimus etc. Die

beiben ersten juverlässigen Urt. für dies Rioser. 9 Biancolini Notizie delle chiese di Verona V a., 52 (St. 478) vom 22. Januar: interventu et obsecratione Radaldei sancte Aquileiensis ecclesie reverentissimi patriarche quibusdam incensitis monasterii b. Mariae . . in villa Acisgo. Rach einer Berichtsfigung vom 3. 971 mar bas Rlofter bem Batriarden Rabalb übergeben (Muratori Antich, Est. p. 152).

<sup>1)</sup> Dito identte auf Fürbitte Abelbeibs und Ottos II. am 23. Januar fein Eigen in Gubbenftein, am 24. municipium Sputine dictum in orientali parte Salse fluminis situm enm omni burgiwardo suo, b. i. Rothenburg, bas fcon in mehreren fruberen Urt. (St. 292 294, 355) portommt, am 25, bas Gut Retba am Bufammenfluß ber gulba und Berra nebft bem lidns Opolb, ferner Bornficht in Nordthiringen, quod hactenns Folcmarus Coloniensis aecclesiae archiepiscopus in beneficinm habuit (St. 479 - 482).

Ershischof Hatto von Mains, der frührer Abt von Fulda, ein dem Kailer icht ergebener Mann, nachdem er teine zwei Zahre seinem Amte vorgessanden, flard am 17. over 18. Januar.!) Un seine Stelle tat Robert oder Moddert, über dessen Persönlichkeit nur wenig Zuverkässen der dannt int.!)

Den Po abwärts über Herrara 3) 303 Ctto im Merz nach Addenne, die er Chern [27, Merc) friertet, 4) und einige Boden derweilte, begleitet don dem Bischofe Anno don Worms, der sich sie dem dorigen Gommer feinem Gefolge angeschofen batte, und don dem Abte Thiefrib don El Wazimin, der sich den singlichen Satus, mad die Freier der Besche Besche eine Besch der Besch der weiter besch der Besch ber Bogele bestätigen sies, der Der Weitsign Kelm-

<sup>1)</sup> Ann. Hildesbeim, Weissemb, Lamberti 999: Hatto archiepiscopus obit, cui Ruodebertus successit, Neccol. Puld. mai: mm tim. 570: Hatto archiepiscopus; Mariani Scotti Chronic. 570 (SS. V, 555) mit bem untidigm Zulm obiti 6. Kal. Maii; Ann. S. Nazarii 979: Hatto archiepiscopus obiti. Ceinen Zebetise, ben 18, Jannar, bat baš Necrol. Moguntin, Gafé Bhibichi, Ili, 122], Weissenburg, (mm T.; meimal, Fuldeuse (örcife, XVI, 172), b. Mariase Fuldeus. éterio (Footes IV, 310, 451), Laureslam, (bc. III, 144), j. 18: Hattonis archepiscopie et ababatin nottare congresciole. Ili, 144), j. 18: Hattonis archepiscopie et ababatin nottare congresciole. Ili, 144), j. 18: Hattonis archepiscopie et ababatin nottare congresciole. Ili, 1430, j. 18: Hattonis archepiscopie et ababatin nottare congresciole. Ili, 1430, j. 18: Hattonis archepiscopie et ababatin nottare. Cuprentification of the desire of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitut

<sup>9</sup> Ann. S. Bonifacii beeriss. 970 (SS. III, 118): Ruodbertus episcopus electus. ürßenfüb von Ertößurg meişte eum codem Udalirio Rutbertum sanctate Maguntinse ecclesiae archiepiscopum (Wimphelingi Catalog, episc. Argentin, p. 34). Die (tgite ad viewe Hattonis archicapellani unterfertigar Utt. Zutes iß vom 25. Sannar (Berick. XI, 623), Daggen ibçi becrei in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XI, 623), Daggen ibçi becrei in einer his in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XI, 624), Daggen ibçi becrei in einer his in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XI, 624), Daggen ibçi becrei in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIIIII) in einer his service et al. 2018. Sannar (Berick. XIIII) in einer his service

<sup>9</sup> Aus Gerrare bom 22. Mer, ift die Urf. für den Bissof Isteprand von Motena (vir venerabilis Ildeprandus episcopus nosterque distoctus fieldis) datiert, treide jedo som Drausskort (Tiraboschi Memorie di Modena 1, 135, St. 484) derbögig erschien. Die gewährt dem Bisthum omnem diatrietum ab eastrum eivitalis nove u. f. m.

<sup>4)</sup> Ann. Lobiens. 970: boc anno. . pascha Ravennae celebravit. Urt. finb bafelbh am 29. Mers mb 10. bis 11. %pril ausgefiellt (St. 455 bis 459, 567, geitfdrift bes parpereins VI, 528 opne Drt).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peper Wittefrein Urfb. I, 290 (St. 485): venerabilis abbas Titefridus de ecnobio s. Maximin i. nostram imperialem Ravennae aditi clementiam conquerten ob advocatorum incuriam se susmone familiam permulta pati incommoda. Ljūtur. per interventum dilectae coniugis nostrae imperatricis Adelheidis, filii quoque nostri . Ottonis, necno Cononis (corr. Annonis) Wormatiensis episcopi et Protolfe comitia decrevimus . ut idem abbas eiusque successores advocatias habenat quibus veilat danci quibusque veilut tollendi potestatem etc. 3m (cm Urf. vem 10. Rpril (Schannat Hist. Wormat. prob. 22, St. 487): noster in omnibus delis Anno Wormaciensis ecclesiae episcopus nostram celsituliem adivit

burg von Silwarthshausen 1) fcentten Bater und Sohn 6 Sufen mit 6 Familien ju Gimbte bei Munden (11. April.) Graf Capito mußte bier in feinem Auftrage als Stellvertreter bes Pfalggrafen Bericht halten und entichied u. a. einen Streit über einige bon ber Graficaft Ferrara beaufpruchte Orte gwifden bem Ergbifchof Petrus bon Rabenna und bem Bifchofe Liudprand bon Cremona als Grafen ju Gunften bes erfteren.2) 3m Dai gieng ber Raifer nach bem Guben, und icon am 25. treffen wir ibn in ber Rabe bon Capua.8) Die Fortfegung bes Krieges gegen bas griechijde Reich führte ibn in biefe Gegenben; junachft murbe Reapel von feinen Scharen bebrangt und erlitt großen Chaben an Bieb.4) In feinem Lager erfchien Aloara, die Gemahlin bes gefangenen Bergogs Pandulf, mit ihrem Cohne und rief ben Beiftand bes Raifers fur feine Befreiung an. Otto manbte fich mit feinem heere in bas griechifche Apulien, wofelbft er unweit bon Bibino fich festfeste und bier bis in ben Commer binein bie Lanbicaft weit und breit bermuften ließ. 5) Auch Bivino felbft wurde bedrangt und alles ringgum gerftort.

sese reclamando ob frequentem contentionem quotannis habitam inter suam ecclesiam et Laurishamensis ecclesiae abbatem de quibusdam utilitatibus que sunt in pago Lobedungowe etc. Die Babl Gifelbers jum Bifchof von Merfeburg erfolgte intercessione Annonis ep. Wormat. (Thietm. II c. 23). Er murbe im Juni 971 geweiht.

 Die Urf. Ettos II. per interventum ac petitionem dilecte matris nostrae Adelheidae imperatricis augustae, quegeficilt civitate Ravenna foris murum prope civitatem, hat Stumpf (Acta imp. 21) juerft heransgegeben, bon ber entheredenthen litt. Ditos I. ift eine gefälsche Aussettigung fülr bie Arbeitissen herman abgebrucht (Orige, Guelf. V, 7, St. 485. 489. 567), beren

Inbalt im übrigen gleichlantent ift

3) Savioli Annali Bolognesi I b, 50 (ber Monat ift nach die sexto ausgefallen): Dum resideret in indicio et in generali placito domnus Heccico commes missus et missus imperialis simulque cum eo Leucio episcopus sancte Cremonensis ecclesie in mansione pedeplana . . que est posita in ipsius burgo Ferrariensis, annefent Betrus p. Ravenna, Abelbert p. Bologna, Ubertus e pisc. Liviensis, 3obannes ep. Commeclensis (Corneliensis in ber Unterschrift), Leo von Ferrara. Betrus ftuste fic auf bie papflicen Brivilegien und auf bie Beffatigung Ottos (quando in Italia ingressus est et postea illum coronatus fuit similiter illum per suum preceptum alia vice confirmavit, ut nullus mens residentes habitatoribus sancte nostre Ravennatis ecclesie nec servos ad nullius alius placitum perpetere debeat neque per nullam ministracionem publicam facere nec tibi supradicto Liucio episcopus neque ad istu tuum commitatum Ferrariense neque ad ullam aliam districcionem nisi ad meum placitum tam illi venire debeat et in meam districcionem stare etc.).

\*) Otto fcentte bem Rlofter Monte Caffino unter bem Able Aligern bas Riofter Barrea am Fluffe Sangro (et modo desertum est usque ad solum) und war in locum ubi Cillice dicitur Capuano territorio (Gattula Accessiones I, 73, St. 491), erwähnt von leo von Oftia, Chronica monast. Casin. II c. 4.

Obronic. Salernit. c. 174: Dum talia peracta fuissent, Otto iam saepe dictus cum multitudine hostium Neapolim properavit atque undique eam animaliis denudavit.

1) Am 3. Mug. beftatigte Otto ber Stiftefirche Elten bie von bem Grafen Bidmann geschenften Guter Actum in Apnlea ad civitatem quae dicitur Bunii (Yacomblet Rieberrh. Urth. I, 67, St. 491). Bain (3abrb. I c, 154 M. 3) foling bafür Bivini vor, Giefebrecht (Gefc. ber beuischen Raiferzeit I, 553) minber mabriceinlich Bangt unfern Benofa.

"Sanbulf wurde fogleich in feine frühere Stellung wieder eineifelt. Mit ihm und dem Pfalggreifen Eggild oder Eggeld widmete ich im September Otto in dem Abruggen wiederum der friedlichen Abdigfeit, Befightreitigteiten burch einen tichterlichen Ausbiruch in chlichten. Die Aldfier Schnenge die Boltumo') und Schauria erhielten durch fein Gericht') mehrere ihnen vorentspaltene Giter gurch. Am Celober lag er bei Berugia der Jagob odb) und jutt Beihnochts-

<sup>9)</sup> Chronic, Salernit. e. 174: statimqne (Johannes) Pandulfum a vinculis cum quibus nerus erat iussii absolvi stupu celeriter illnm Apuliam misit, quatenus Otto suas arvas sine dilatione regredi faceret et illi Johanni imperatori omnimodis fidem servare; Widukind. III c. 73; Constitutus autem rex continuo captivos absolvit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chron, Salernit, c. 174: per exorationem Pandulfi ipse imperator Apuliam deserit et Galliam properavit. Ipse vero Pandulfus ad dignitatem pristinam est reversus.

<sup>2)</sup> Muratori SS, rer, Italic. I b., 443 (St. 493); Previs scriptum cidicatus qualiter in territorio Marsicano in campo Casti ad ipsam civitatem Marsicanam dum in placido recedisset domuss Otto magnus imperator. et Prandellas princeps dus et marchip por singulorum bominum cer de facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de la facilitation de l

<sup>4)</sup> Sast gleichlautend mit der vorhergehenden ist diese zweite Gerichtsurkunde (Muratori SS. rer. Italie. II b. 962, St. 494), in der ebenfalls Ezgan duce et marchione et comite palatii erseint und der Abt Adam gegen einen gewissen Opteram eine Bestigung behanntet.

<sup>3)</sup> Sigeberti Vita Deoderici e. 16 (SS, IV, 474): 3m saltu, qni Collisicitur, qui Persion diascet cirvattat, ubi tune imperator autummale exercebatur renatu menaterium erat antiquissimum etc. Teoderici ericht bert (Sederice bes, Satefericatum Bru parr. I duum Octobris. 3m Sebmilchta Ctte baben mir cine lltt. Citas som 1. 20cra 971: in comitatu Perugiae in colle qui dicitur apud Colle (St. 495). 28a indich gengnis der frient Marientole in citatur part Colle (St. 495). 28a indich gengnis für frient Marientole in citatur der colle qui dicitur apud Colle (St. 495). 28a indich gengnis für frient Marientole in citatura per Collegio (Debetta marchia) et comes palatio (pit to 68 (Stonichier ur Brugo non. 3. Nos. in Collegio (intibută de comes palatio) (pit to 68 (Stonichier ur Brugo non. 3. Nos. in Collegio (intibută de comes palatica)).

feier begab fich ber Raifer nach Rom.1) 36n begleitete auf biefen Bugen fein Better, ber Bijchof Theoderich, ber halb mit Gewalt, balb mit Lift ben italienifden Bifcofen ibre toftbaren Reliquien abmenbig ju machen fortfuhr. Der Bapft felbft begludte ibn u. a. mit einer Candale bes beil. Stephan. Bei Diefem Aufenthalte mabriceinlich Iernte ber Raifer ben Monch Gerbert aus Aurillac fennen, ber in Begleitung bes Grafen Borell bon Barcellona und bes Bifchof Satto bon Bich nach Rom gefommen war. Durch ben Bapft Johann XIII. bem Raifer als Renner ber Duthematit empfohlen, murbe ber glangend begabte Jungling bon ihm am Sofe gurudgehalten und legte baburch ben Grund gu ben engeren Begiebungen, Die ibn fpater mit bem Ottonifden Saufe verbanden.")

Um 1. Rob. ftarb Bifchof Bojo bon Merfeburg, auf ben Gifelher folgte, und am 27. December brannte Die faiferliche Bfala Dornburg mit ben in ihr bermahrten Coaken ab 3)

Ueber Orta und Perugia gog Otto im Jahre 971 jum Ofterfefte (16. April) nach Ravenna.4) Diefe altehtwürdige Stadt, bei welcher er außerhalb ihrer Mauern fich an bem Bache eine Bfalg hatte erbauen laffen, fceint er gang befonbers geliebt gu haben, benn er permeilte bier, wie auch fruber icon ofter geicheben mar, langere Beit und hielt mit bem Martarafen Banbulf und vielen anberen italienischen Fürften eine Reichsversammlung ab.5) Unter anderen

pon Mr.) hielt, ubi domnus imperator praeerat (Muratori Antichità Estensi I, 147, St. 494).

<sup>1)</sup> Aun. Lobiens, 971: Hoc anno uatale domini Romae . . celebravit, Muf biefen Aufenthalt bezieht fich mobl bie Ergablung in ber Vita Deoderici (SS. IV, 475); Set Romae uobis tunc constitutis munere domni papae Iohannis pignera sanctarum Dignae et Emeritae . . simul et alias sigillatim repositas . . diversorum sanctorum reliquias accepit; in quibus et sandalium sancti Stephani.

<sup>2)</sup> Richeri Historiar, III c. 43, 44: quia musica et astronomia iu Italia tunc penitus ignorabantur, mox papa Ottoni regi Germaniae et Italiae per legatum iudicavit, illuc huiusmodi advenisse iuveuem, qui mathesim optime nosset, suosque strenue docere valeret, vgl. über ben Beitpuntt Bubinger Gerberte polit. Stellung G. 20.

Settenmit Gueringer Gerberte pour Ertuning S. 20.

1) Aun. Hildesh. 91: Hoe anno exustam est palatium (famosum templum: Weissenb, Lamberti) in Thornburg (Dornburg), barne Thietmari Chron. II c. 22; Ann. Alth. 971; Erustum est honorabile templum in Torenbure cum omni regali thessuro 6. Kal. Ian., cheulo com tem Zag

in Torcubure cum omni regali thesauro 6. Kal. kan, cterilo ĉiput bri Zag. Aunaliats Saco 971. Sgl. Šfer the 20g ben Dorphury bra Marifay bon Erpfus (Richie Zériften III. 212—226). Lither Bolo 1. Erra Mindip XI. 148.

9. Ann. Lobiens. 971. Hoc anno. - passels Ravennae celebravit. Sul bra Mindip XI. 248.

Sul bra Mindip XI salves 971 bejich 160 offenber Zérobertió von Mindip XI. 148.

Sul V. 475). Hoc post natale domini, dum Roma reverteneurs, in vicinio Hortas civilatis est actum. Som 1. Merg Johen wir civi Lit. fibr. kirde E. Mindia on Mindip XII. 148.

Hardis comes 418 kirdis est actum. Som 1. Merg Johen wir civi Lit. fibr. kirde E. Mindia on Mindip XII. 11. 159, K. 495). hardis comes 418 kirdis est actum. Som 1. Merg John 17. Lit. 158, 4490.

Latin L. 100 . Imp. aug. credetes in regia aula non longe a menibus Ravennae urbis sita, quam ipse imperator clarissimus in honorem sul claris edificial fundare preceperar luxta rivum penes muros ipsius civitatis

claris edificiis fundare preceperat iuxta rivum penes muros ipsius civitatis

Streitigfeiten gelangte auch die Frage über ben Befit ber Abtei Farfa bier gur Entideibung. Dem neu und rechtmagig gemablten Abte Johannes nämlich beftritt ber frubere Abt Silbebrand bas Rlofter,1) das er einft bon Ronig Sugo um Geld getauft batte. Cbgleich Sildebrand ben unwürdigften Lebensmandel geführt, mit feiner Beijchlaferin Inga mehrere Gobne und Tochter gezeugt und bas reiche Bermogen des Stiftes verpraßt hatte,") fo hegte man boch einiges Mitleid mit feinen grauen Sagren und gemabrte ibm auf Lebensieit amei Rlofterguter jum Riegbrauche.3) In Farfa aber, mo die Donche grontentheils bem Beifpiele von lafterhaften Mebten wie Campo und Silbebrand gefolgt maren,4) tounte jest endlich an eine Berftellung ber tiefgefuntenen Bucht und bes Befiges gedacht merben. Um die furfprache bes Bifchofs Theoderich für biefen taiferlichen Rechtsfpruch, ber burch den Bergog Pandulf, den Grafen Betrus und ben Rangler Betrus gefällt murbe, ju gewinnen, hatte ber Abt Johannes bemfelben bie Leiber ber Beiligen Brotus und Nacinthus geopfert.5) Der Abt Baulus

decurreus, qui dicitur muro novo; tune co imperatore clarisaino ib plumina sui inperii ordinane et disponena mio metrichire; Cuso omnia ... vera cese claraceunt coram ipsius imperatoris praseintia residentibus ib plumins littaliae principibus videl. Pandullo principie et marchione et Auberto Furtiensi episcopo atque Petro comite et ceteris quam plurinsi piscopio scomitubus ascendibus disconibus clericis etlam mittis et laicis. Ta Ciu berciis Offenni Masenna feierte, fo ifi tein Grand, bide madaiter litt mit Eumop effi ib ma Gerente pa feçan.

<sup>5)</sup> Ser kni Kaifer tratm Iohannes abbas monasterii sanctae Maries M Heldeprandus piasu monasterii monachus, qui introgresi altercari inter se coeperunt altis contentionibus, quis illorum abbas ipsius monasterii deberet esse legaliter, tg. Hugoni Destructio Fartensis c. 13: Ad Marchiam vero cum propersaset (sc. Otto) prelibatus Iohannes conscrutus abbas isitus monasterii reclamare coepit de Hildebrando invasore, qui per tanta tempora in pertinacia tana crudeliter perseveraverat. Quem venerandus imperator ante susm presentium statim exhiberi precepit cum sua coniuge Inga nomine videntibus cunctis qui aderant.

§ 38,6 der gibtecharb it Destructic Fart, c. 5, 6, 7, 11, mo et sen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sg. üter ğiltekranb bir Destructio Farf. c. 5. 6. 7. 11, no cë ton im keigi: Gelenterque cunctas distrabebat filis et filiabus quos plures habebat res monsaterii nnb totum quod in marchia erat bonum predicti monsaterii potsatative tenuit usque ad tempus Uttonis primi imperatoris. Catalog, abbat, Farfens.: Hildebrandus; iste concubinis et filis ac filiabus suis res buius monasterii dedit (SS. XI, 586).

<sup>9</sup> ltd.: quia Heldeprandus erat vetulus et plurium canium atque neatisi decrepitae concoderent ei vel duo loca, unde victum et vestium cum ceteris sibi subiectis habere potuisset . nichi! tamen amplius quaereret nec aliquam querelam faceret, Destructio 13: Super inpium quoque Hildebrandum misertus est.

<sup>4)</sup> Destructio Farfens. c. 12: Monachi vero eiusdem loci, qui viventibus mais abbatibus impie cun illis egerant, posteaquam sine rectore ceperunt esse, non iam in monasterio sed in villis ceperunt habitare publice cum suis non dieam concebinis sed nuoribus, quia . nuprisiteri illas suscipiebant . . Furabantur denique quaecumque diripere poterant de monasterio etc., yd. tovier c. 6.

S) Vita Deoderici c. 16: Hos (sc. Protum et Iacintum) abbas quidam de monasterio sanctae Mariae quod dicitur Farfara venerabili portifici nostro, dum de causa sua eum apud imperatorem sibi fieri intercessorem rogaret, quia nullo tantum munere eum cognoverat delectar;

bon S. Bincengo beflagte fich, bag bie Leibeigenen feines Rlofters bisweilen burd faliche Beugniffe ihre Freiheit zu erlangen fuchten und empfieng (am 22. April) jum Coute feiner Rechte eine taiferliche Berbriefung.1) Der hochbejahrte Ergbifchof Betrus von Ravenna, ben wir oft in ber Umgebung bes Raifers erblidt, legte freiwillig fein Amt nieber und erhielt bei feinen Lebzeiten ben Abt Sonestus von bem Rlofter G. Apollinare in Claffe jum Rachfolger.2)

Much mit Deutschland fanden in Rabenna manche Berührungen ftatt. Der alte Bijchof Ubalrich bon Angeburg, ber eine Ballfahrt nach Rom unternommen hatte, befuchte auf ber Rudreife feinen taiferlichen herrn und die Raiferin.") Go frendig eilte Otto ihm bor bie Thure feines Gemaches entgegen, bag er in ber Saft nur einen Soub angezogen batte. Gern bewilligte er bas Befuch bes Bifchofs, icon bei feinen Lebzeiten bie Bermaltung bes Bisthums feinem Reffen Abalbero, bem Cohne feiner Schwefter Lintgard, ju übertragen, ber ibm bann auch nach feinem Tobe folgen follte. Mus Lothringen tam ber Archibiaconus Bibold bon Robon gum Raifer, um fich bon ihm bas Bisthum Ramerit übertragen ju laffen, für welches er ermablt

visitare disposuit. Illucque cum adpropinquaret, imperatorem gloriosum Ottonem cum imperatrice Adalheida ibi manere comperit, et ante misso nuntio, adventum eius illi indicavit; et ille statim nuntium sequendo, ad

hostinm cubiculi imperatoris pervenit etc.

partem primo obtulit, set postea mira instantia domni praesulis, quicquid inde reperire potuit, adiecit. Aus ber bingugefugten Zeitbestimmung (oben &. 475 A. 4) ergibt fic, bag bies auf tem Bege nach Ravenna gefcab.

<sup>1)</sup> Muratori SS. rer. Italic. I b, 440 (St. 504). Darin wird berichtet; Paulum abbatem monasterii sancti Vincentii interventu Pandulfi principis et marchionis nostri fidelis dilectissimi adiisse nostram elementiam, proclamans se de quibusdam famulis sui monasterii, qui alias diversas praesumptive partes petunt et callide dato pretio inquirunt sibi causatores n. j. w.; er verfügt, bag sie eingebracht werden sollen und ut nullus sit, qui in aliquo placito tortum audeat dicere monachis iam dicti venerabilis monasterii aut eorum advocatoribus etc. Erop bes Jahres 972 muß biefe Urt. 971 gefebt merten, mogu bas gebnte 3abr bes Reiches, bie 14. Inbiction, bas Actum Ravennae und bie Bermittelung Banbulfe paffen.

<sup>4)</sup> Gerberti Acta conc. Rem. c. 43 (SS III, 682); Item quae circa Ratherium . . vel circa Petrum Ravennatem archiepiscopum usu vel consuctudine provenerunt, ab omnibus abrogata sunt. Uterque enim nec abdicationis porrecto libello nec sacerdotalibus depositis insignibus, successorem acceperat . . Petrus vero Honestum, monasterii b. Apollinaris abbatem. Quem Honestum domnus papa Iohannes cognomento Bonus, ad consecrandum prius sibi oblatum vidit, quam de Petri deiectione vel fama nuntiante cognoverit; Petri Damiani opusc. 19 c. 2: Petrus etiam archiepiscopus Ravennatem dimisit ecclesiam, cui mox adhuc superstiti Honestus, primo videl. Ottone habenas imperii gubernante, successit, baraus Albrici Chronica 971 (SS. XXIII, 770); Petrus Ravennatum episcopatnm dimisit, post quem Honestus preficitur. Gine fruber icon einmal flattgehabte Berbrangung bes Betrus burd honeftus mit ben Ballerini (Ratherii opera p. CVIII) angunehmen, bagu fehlt es an jebem gwingenben Grunbe. Die Borte ab omnibus abrogata sunt beziehe ich auf bie Reimfer Conobe felbft, welche die beiden Kalle nur ihrer Gleichartigfeit wegen ausammenstellt.

9) Gerhardi Vita Oudalriei e. 21: felicem reditum iniit, et Ravennam

mar.1) Er brachte aus Italien gwar icone Sanbidriften beim, aber feine Gefundheit batte burch die Reife in ber ungefunden Jahreszeit jo gelitten, daß er nach taum einem Jahre ftarb. Bahricheinlich von Ravenna aus, gegen Ende bes Jahres, ichidte ber Raifer, ohne 3meifel auf Grund borhergehender Buficherungen, abermals eine, und gwar befonders glangende Gefandtichaft nach Conftantinopel. Der Ergbifchof Gero bon Coln,2) begleitet bon zwei Bifcofen, unter benen vielleicht wieber Liubbrand bon Cremona,3) und einigen Grafen, gieng als Brautmerber an ben griechifden Sof. Borber bejuchte er ben Papft in Rom und lieg bon ibm feine neue Stiftung Dammerefelb am Barg beftätigen.4) In Conftantinopel ward er in ber geneigteften Beife empfangen und trug als toftbarftes Geichent ben Leib bes b. Bantaleon, eines Diofletianifden Darthrers aus Ritomedia, Davon.

puntt bafeibft n. 43.

Novalic. app. c. 15 verned/cft Otto II. und III.

5) Transl. S. Hymerii (SS. III, 267 n. 23): sed tamen non fuit bot illi datum, quia imperiali servitio coactus Constantinopolim directus, illuc amplius haud est reversus. Diefe Radricht wird von Kople bezweifelt (De with Liudprandi p 14), weil Liubprand (Liufo) gum lettenmale in einer Urt vom Juli 972 erwähnt wird (Monum, hist, patr. XIII, 1285), in einer Beile freilich, bie nicht beutlich erfennen lagt, ob er noch lebte: quas (se. res) ante hos annos detinere videtur domnum Luisonem episcopus sancte Cremonensis ecclesie.

4) v. Heinemann Codex Anhalt, I, 38 (Jaffé 2576); Dilectus ac spiritalis filius noster Gero sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, limina apostolorum digna devotione visitans ac nobiscum plurima in statu religionis communicans retulit, se fratremque suum Thietmarum mar-chionem Christi admonitos aunore, quendam locum in honore sancte

Marie semper virg. instaurasse etc. Diefer Besuch in Rom bilbete bod

<sup>1)</sup> Gesta episcop. Camerac. I c. 89-91 (SS, VII, 433. 438): ad imperatorem, qui tune temporis in partibus Italiae morabatur, ad tantum munus suscipiendum ire festinat. Erat autem aestivum tempus, quod ei maxime ipso in itinere abitus et reditus obfuerat etc.; rgl. über ben Beit-

<sup>2)</sup> Hugonis Chronicon I. II e. 8 (SS. VIII, 374): brachium sancti Pantaleonis . . quod attulit cum corpore eiusdem a Nichomedia Coloniensis episcopus, optentum dono Constantinopolitani imperatoris, quando pro eins filia Ottoni II in matrimonium iungenda iussu eiusdem Ottonis ad eumdem imperatorem legatus missus est, cum episcopis duobus, ducibus et comitibus. Et cum optentis, pro quibus ierat, licentiam redeundi accepisset, et imperator ei sociisque eius munera plura optulisset, et accipere renuissent, corpus sancti Pantaleonis ab eo archiepiscopus petiit et optinuit, et reversus Coloniam detulit. Fuerat autem cum eo in expeditione ipsa quidam eius consanguineus, dominus castri de Commarceio et multa prece obtinuit ab eo brachium corporis sancti Pantaleonis. 36 febe feinen burchicolagenden Grund, diefe Radricht mit Leibnig (Ann. imp. III, 292) in Ivelfel zu ziehen. Wenn Brun Reliquien bes h Pantaleon aus Rom erhalten batte, so hinderte dies doch nicke, deren auch aus Constantinopel zu erwerben. Kür biefe Erwerbung hericht aber sehr ber Umfand, daß Seophane dos Kölner Bantalconfloffer dum advixit, summo honore coluit et rebus propriis muni-Pantactentopic turn advixi, summo nonore count et reous proprim muni-ficenter cumulavit unt bag fic 991 iu br. Rirde biefe Skriverre begraben neurch, ut ipsa decreverat (f. Ann. Colon, max. 991, Quedlinb. 991, Thietmar, IV c. 10), bgl aud Neerolog. S. Pantaleonis: XVII Kal. Iul. obiit The-phanu imperatrix, que sanctum Albinum a Roma translatum nobis contult et largis donis ecclesiam nostram venustavit. Bober biefe befondere anbanglichteit, wenn nicht ein bestimmter Bufammenbang obwaltete? Das Chronic.

Bon Nadenna, wo der Kaifer am 7, Januar 972 den Benetianer Stiafe Caudiano mit einer Bespung in Jsteien beschente, d degad er fich zum Cstersche (... Abril) nach Nom. D Schon war nach vierjährigem Wetden des Jief endlich erreicht worden: Theophono, die Tochter Nomanus II. und der schopfono und Richte des

mohl bir Ginichung jur Steit nach Semfantinord, für melder bir Stenatz December is Strit genigende geit barteien. Dagu finnut ei gut, big nach bett Ann. Lobbens, 971: obiit dominus Everacrus Leodicensium episcopus mense Octobrie f. Kal. Nov. (tegl. Neerol. Stabulense, Leodicense jum 28. Det., SS. VII. 202 n. 15) 972: dominus noster Notkerus mense Aprili octavity paschese et 9. Kalend. Masi apad Bonnam a domino Gerone toxivi paschese et 9. Kalend. Masi apad Bonnam a Gabellem, 970. Notgerus ift episcopus. Dietr tange Speiderman erfalte fid aus ber übsteflucht Gerone.

j' mm i. Zec. felentie Otto Dem Graftite Magdebung Dos Omt stoerinj in Scribfiningen und "bitte Retelekte mit Ottof II. in Macenten Die erfie litt., netfort Silligis els Rennier (strick; v. Heisenmann Cod. Anhalt. 1, 37, 81. 899. Demmel pet in bejeht mittenfental and by the in 3. Stegitzmagndore in 1899. Demmel pet in bejeht mittenfental ten den in 3. Stegitzmagndore in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demmel pet in 1899. Demm

J. Leg. 11, 35: Capitulum Ottonis magni Romanorum imperatoris agusti datum Papia amon inc., don. 91: Si inter ecclesias vel allos ingentos vel ilberos homines, aut inter ecclesias vel allos ingentos vel ilberos homines decernator. So no decernatoris paga decernatoris. So no decernatoris paga decernatoris. So no decernatoris paga decernatoris su consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de consequence de c

Sbelfsch (tgd. oben ©. 346 M. 1. 2) mit bem 3. 973 imp. 11.

') Ann. Lobiens, 972: Hoc anno imperator . pascha Romae celebravit; Ann. Benevent, 972: Otto imperator iterum venit Romam, anno 28. domni Pandolfi et 3. domni Landolfi filli eius.

<sup>3</sup>) Sigeberti V. Deoderici c. 16 (SS. IV, 475): Cnins (sc. Vincentii) modum translationis postea domno praesule Beneventum veniente, dam nurui imperatoriae a Graecia venienti obviam missns esset, plenins cognovimus.

3) Widuk III.c. 74: puellam cum magno exercitu et claris muueribus di imperatore destinavit; Benedicti Chron. c. 35: Placuit verba imperator Grecorum; gandchandus effectus aurum et argentam infinitum um puella tramsimerum in terra Romania; Tuletimar, Chron II.c. 3: Place III.c. 3: Tuletimar, Chron II.c. 3: Place III.c. 3: Chron II.c. 3: Place III.c. 3: Chron II.c. 3: Place III.c. 3: Chron II.c. 3: Chron I

9 Aun. Sangall. mai. 983: Teophanu, quam sibi pater ex nobilibbe fereorum suscepti uxorem 4 Annalista Saxo 972: Otto inperator filio son Ottoni Grecam, illustrem ingenio, facundam, vultu elegantissimam, Theophanu Constantinopolitanam in pascha fecit adduci Roman, cterip Ann. Magdeburg. 972. bir nob jinquilingen Grecam illustrem imperatoriae stirpi proximam, ingenio facundum; Thietmar. Cron. IV. c. 8: Haee, quantis sexu fragliis, modestae tamen Educiae, et quod in Graccia rarum etc. partim mih al doticiam voiti, ildeo uperina strictim de innensa citir nobilitate explicui; Thangmari V. Bernwardi c. 2: cum venerabili et sapientissima marte domas Theuphanu auguste.

<sup>1)</sup> Tjettmar (Chron. II c. 9) neunt fie non virginem desideratam, an engetem saum, Tbeophann voratam. Daß er fiel ur feiter rüfinde irre, be neuß tüubprands Leg. c. 7 §inifänglid, nonad Dits fortert filiam Romain imperatoria to Theophanae imperatoria. 20 Estrenantidedi mit bem Kalfer Johannie (19gl. auf) Aum. Casinates 6981 magnus Otto 1. accept onlagem filia uso Ottoni neptem Johanni Constantinopolitani imperatoria contagne filia uso Ottoni neptem Johanni Constantinopolitani imperatoria betier, mit ero Duccasus (Hist. VII c. 9) amd Georg Gebrunae michen (II p. 392) Escobera, bie Gemeler bes Raifers Romanus III, ipie Zante alio, big Specolynne sen ben Desantitert to Staffers Romanus III, ipie Zante alio, big Specolynne sen ben Desantitert to Staffers Romanus III. Sim Kantel des mit bei Rammeren Zeophanus Bernham, seem fis fil and in bem Necrod. The Christian Constantinopolitani imperatoria per desident, general fis film mit ben Necrod. Fonten IV, 312. Cleris bat fit in ben Briefen @erferts liberal Bernfeldiglich big Engelderitie burdenge Tbeophanu legten (Gerbert in Der 28 n. s.)

werfen tonnte, daß fie durch allgu üppigen Bug ein bofes Beifpiel in

Deutschland gegeben habe.1)

Acht Tage nach bem Ofterfelt, 14. Abril, wurde zu allgemeiner freudb ert Eutlichen und Natiener bie Sochgiet glangem in ber Beterstliede gefeiert. 3) indem Johann XIII. felbs bie junge Jütler im Antierin bet und fraitet. 3 bie Sei deer nach bem Muster best trommen Tobias erft im ber britten barauf folgenden Racht vollzagen. 4) Etto. an Arafit und Rübnfelt bem Bater gleichen, boch von Iteinerer Gefalt, gabite bamals achtschu Jahre, feine Gemahlin tonute eine Das seigsgehreit Bertefgritten hoben. 3)

¹) Othhoni Visio XVII (SS, XI, 385). Gine Nome crétidite Zhenbean in bet y ôlit: quia viele, multa superfina et luxoriosa mulierum ornamenta, quibus Graceia uti solet sed eatenus in Germaniae Franciacque provincia erant incognita, hue primo dettli, meneque cisdem plus quan humanae naturae conveniret circumdans et în huissmedî habitu nocivo incedena, alas mulieres similis appetenene peccare feci. 284, lifect beş ricivifique ĉitte Setrate Zaminni (opusc. 30 c. 11). Stem Brimo (V. Schalberti c. 12) im particul de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compa

<sup>9</sup> Yent Stremäßungstag serjagt ble IIIt. Ettes II. (Leibnitii Ann. imp. III. 293); Ann. Hildesb. 972: Unton imperatori inniori vent imperatrix Romam de Constantinopoli 18. Kal. Mai, octaba paschne; Widuk III. c. 74: Quam ipse statim filio tradidit; celebratique magnifice nuptiis, omnem Italiam super hoe et Germaniam lactiores reddidit; Annalista Saxo 972: celebratisque ibi regalibns nuptiis in octava pasche nurum filio inarit, cterijo Ann. Magdeburg; Vita Deoderici Mett. c. 16: Cum im Roma, regisi nubelis ibi ingenti gloria peractis, reditum in patriam

disponeremus,

3) ltd. Cites (a. a. 2.): Theophasu . . in maxima Romulea urbe, sancto summoque ecclesiarum principe b. Petro apostolo votá nostria favente, dominique lohannis sauctissimi et universalis papae tertili decimi benedictione prosequente; Ann. Lobies. 972: ubi (es. Romae) tune equivoco atque imperatori suo Theophani nomine ab apostolico Iohanne coronata in legitimo matrimonio es sociata; Benedicti Chrae. 2, 35: in ecclesia apostolorum principi corona capitis impositia et nuptisa celebrate, et l'audibas decorata, imperatrix Romana effecta est, et secundum Grecorum lingua Pyphana vocitabatur; Vita Mahthild. ant c. 16: enm fecisset ambos imperiali decorari nomine.

eccessa apostooran princip corona capins impostas et națius ceneorar, et laudibus decorata, împeratira Romain effecte est, et secundium Grecorum îmgus Fyphanu vocitabatur. Via Mahthild, ant. e. 15: enm (1) Ann. Althild, ant. e. 16: enm (2) Ann. Althild, 972: Otdonic gloriosissimo imperatori mass est filia imperatoris de Graceia suo filio item imperatori maritali comunito as precaeatione posteritatis sibi copulanda fa. Nad. Mai. Roman die dominica prima post resurrectionem domini, et codem die extemplo apostolica benedictione febest diguificata ac post tercia nocte cum divino timore naturaliter illi coniuncta. — @am unbraudbar ilb ite Fundatio monast. Paruwilar. c. 5 (Stett article XII, 156), retde Zheophanu je unter Zodeter

bes Raifers Johannes macht und die hochzeit nach Pavia verseht.

3 Rach griechischer Aussassiung (Liudpr. Leg. c. 15) war Theophano in

Un bem Sochzeitstage felbft ließ Otto feiner Braut eine urtundliche Berichreibung über bie ihr bestimmte Morgengabe ausstellen.1) Dagu follte in Italien Iftrien nebft ber Graffchaft Bescara geboren, jenfeit ber Alben aber Balderen, Bideren (bei Gent), Die Abtei Robel mit 14000 Sufen, Die faiferlichen Sofe Boppard (am Rhein), Tiel an ber Baal, Berford, Tilleba und Nordhaufen, bas einft die Ronigin Dahthilde befeffen hatte, nebft allem Bubehor gu freiefter Berfügung. Der alte Raifer bestätigte Die Schentung feines Cobnes. bie, prachtig mit Golbbuchftaben auf Burpurpergament geschrieben, fic bis jest noch als Dentmabl jenes froben Reftes erhalten bat. Dag ein Friedensichlug mit bem griechifden Reiche ber Bermablung borausgieng, fei es unmittelbar, fei es icon im 3. 970, ift mit Gicherbeit anzunehmen, wenn uns auch fein unmittelbares Beugnis barüber mehr porliegt. Benebent und Capua blieben unter beutider Oberhobeit trot ber Uniprude, melde Ricephorus auf Dieje Begenben erhoben batte, Abulien und Calabrien aber, Reapel und Salerno murben bon Otto bem griechischen Reiche nicht ferner ftreitig gemacht. 2) In weijer Selbftbeidrantung ließ ber alte Raifer biefe weit entlegenen Bebiete

<sup>9)</sup> Leibniti Ann. imp. III, 292, Origg. Guelf. IV., 461 mit Racfimile. 81. 865, 865, Battmaha Ödrithegte im Süttledirer 78. 1121; eidem dilectisimae sponsae uostrae dote legitima maiorum more nostrorum quaedam am infra Italicos fines, quam et Transalpinis reguli nostris habenda et iure perpetuo concedinus possidenda, Histriam Italiae provinciam cum comitatu Picariae; trans Alspa provinciam Sudaera, Wigle cum abbatia Nivellae quatuordecim milibus o pertinentibus massis; imperatorias quoque curtes nostras propria maiestate dignas, Bochbarda, Thiela, Herrivurde, Dallede, Northase, eo qued aviae nostras domase Mathulida penicifolta, de batunter bas wellfällide. Speriob cort en infectionibles öprivertora in verificien (et. bas and in ben Gesta episcop. Camerae. III e. 19 (SS, VII, 471) dil Herwardust ermölist view.

<sup>&</sup>quot;Thiemar Silt dafrbing Salabire üit eine Zbeit bes bentien Steicks, intent er ergist (chron. Ill. e. 2); Calabrian a crebs Grecorum incursione et Saracenorum depredatione magnam vim perpeti cesar comperiens etc. mb neitrebin (c. 13); quae (ca. dane naves) insuau basilei periens etc. mb neitrebin (c. 13); quae (ca. dane naves) insuau basilei Romano specialiter arrivat collegendi gratian a Grecia scalabrian collectian, aut debitum quodannia voluntaria persolvit Constantinopolitanis. Sim mberlpreden selligi hr Ann. Sangall. mal. 982, hit son Zbrid Beridett, begir er non contestats finishes patras sui egressus erd occupare l'alian authoritation de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'arrivat de l'a

sahren, die er gwar betheerend durchgogen, keineswegs aber wielfliche erobert hatte. Das sien Sonh, der Genoch der Greichn, plater auf eine frühren Kläne gurüdgriff und den Bertjud enneuerte, sie messig son wennen, follte ihm wordig Segan bringen. In wie meil sich das griechsiche Keich zu einer Knertennung des römigen Kaifertitels der Etlenen herbeilige, vermögen wir nich grangschen.

Rach ber Sochzeitsfeier verweilten bie beiben Raifer noch mehrere Bochen in Rom, mindeftens bis in ben Dai hinein, boch find uns nur wenig Spuren ihrer Thatigleit erhalten. 3m Auftrage bes Ronigs Lothar, vielleicht gur Berberrlichung ber Sochzeit, traf um biefe Beit etwa ber Reimfer Archibiaconus Gerannus ein. 36n begleitete auf feiner Beimtebr Berbert, von Otto auf feinen Bunfc entlaffen, um bei ienem, einem berühmten Bhilofophen, in Die Schule ju geben.1) Als Gurbitter ericheint in ben ju Rom ausgestellten Urtunden mehrfach ber Bifchof Theoderich von Des, ber, burch bas lange Bufammenleben, wie burch die nabe Bermandtichaft geforbert, einen immer großeren Ginfluß auf ben alteren wie auf ben jungeren Otto gewonnen batte.2) Auch bei bem Papfte, ber ihm ju manden fruberen Baben noch einige Stude von bem Rofte bes b. Laurentius ichenfte. ftand er in hohem Unfeben, boch fagte man ibm nach, bag er überaus habfüchtig und beftechlich fei.5) Dem Cophientlofter in Benevent und feinem Abte Mao, ben ber Raifer als feinen febr lieben Getreuen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Richeri Historiar, III c. 45: Quo tempore G. Remensium archidoconus in logica clarissimus habebstur. Qui etiam a Lothario Francorum rege eadem tempestate Ottoni regi Italiae legatus directus est. Illarct bem 6, bat Pallipare (Percetta Edelling, 64: 48. Il 19) em Gerannus archidiaconus vermutet, ber im Wai 193 ouj ber Evnote ju Zartenois mitrit (Mahilin Acta sace. V. 39). Gir ben gleigunt terretici tió auf bie belten Pullen fiir Rudifero ben Reims bem 23. Nexti 1972 (Jaffé 2553. 2554), bie bob ejingete mit biefer effentus quolammedinacen.

<sup>\*)</sup> V. Deoderici c. 16 (Inventio sanctor.); cuiusque consultu pro mira sapientiae praerogativa cuncta palatina agcbantur negotia (vgl. oben & 465 ft. 3); Thietmari Chron, III c. 9: Fuit hic (sc. Thiedricus) amicus cesaris (Ottonis II) et valde ei carus.

<sup>9)</sup> Ziefen Sermurf créek Zéstmar (a. a. C.): cui (ac. Thiedrico) qui dam, cum a boodem issus imperatoris and matutanas ioculariter benediceretur: Saciet te, inquid, deus in futuro, quem hie omnes non possums auro: sal, bas dischefichilitée ézércites les Sergags Rard son teylringan (Gerberti opp. ed. Olleris ep. 36, p. 21-23), metin eb n. a. beigit: urbem propriam rapinis exhausisti. , cusanodi miseria montes auros executaristics en la constitución de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la co

ruhmt, bestätigte berfelbe ben gesamten Besit im Konigreiche 3talien wie auch in Apulien, und nahm es in feinen besonderen Schut.1)

<sup>1)</sup> Ugbelli Italia sacra X, 482, belire im Runn Ströb für Sit. bettigkefgidististen, I, 51, 5p. 139, St. 502. 508 nom 22. Byrül. Cito betrightet barün, böğ Hubertum venerabilem Parmensis ecelesise episcopum excheancelariam necnon et Theodoricum venerabilem Metensis ecelesise episcopum nostros dilectissimos fideles culminis nostri sublimitatem episcopum nostros dilectissimos fideles culminis nostri sublimitatem ediisec umb jurar (jib ros gifter ter § 6-89) fain loco qui nunneupatur Beneventum situm, cui preesse videtur Azo venerandus abbas et noster karissims fidelis um veilterfün Nos quoque ratum corum petitionem (um Ethilitumg) considerantes atque fidelitatem et sanctitateun praedicit Azonis ababas animo inclinati etc.

<sup>9 3</sup> the Alageferiti an ben Yaspi in bem Chrouic. Novalic. app. c. 3, reviri ed in. a. brill: Sed moderno tempore. . marchio Ardiuins rapax lupus, latens sub imagine candide oxis, ingensque destructor ecclesias Christi, ferme predictum destructum habet ocendbum. Detletele fig ned Christi, ferme predictum destructum habet ocendbum. Detletele fig ned Sulpticum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum productum pro

<sup>9)</sup> Mon. hist. patriae Chartar. 1, 228. 230 [Juffé 2852, St. 505), jurt om 21. Tyrit, be fig duf bt postulatio fratrum Bremetenis monasterii beijeli, ili quisgifelli per interventum karissimi et reverentisum fratria beijeli, ili quisgifelli per interventum karissimi feritori. Null Actum nosti Theodorici sancte Metensiae ecclesio presulis, biele voni 1. Null Actum stephnicità glideliautien. Strollati wire, bei predictum monasterium quod prius tempore Caroli . . prope Alpes statutum est in loco Novalicio nuncupato et postunodum Sarracenorum persecutione imminente ab Adelberto doce devoto marchione ad opidum Bremetum translatum videtur. Der Roller berüligt per interventum nostre serenissime coniugis Adeleide auguste et cursissimi consangimei nostri Theoderici Metensia seclesiae in civitale Taurinensi . . et comia que monasterio a. Petri apost, apod Novalitium circa montes et ultra montes perinent. Gine Gedenlung ted Strafgefin Molfert an junt Rirde (Mon. hist. patr. Chart. I, 131) il gellide. meti er 292 misti metr leble, bem in cintem am 1. 1930 925 mit Strafgefin Adeldeinfurar kambettrag ferji bierie dommu Sherengarius marchio. (Mon. hist. patr. M.11. 594).

Der Kaiferin Mockfeld, welch aus ihrem reichen italienischen Besite ein Mönchstlofter zu Sehren des Erfolfers zu Bavia gestiftet, datte, auch für das Setelnheit ihret erften Gemahls bother, beildigte der Hapft dies Stiftung und nahm sie mit Uebergehung des Bissolien Von Vools unter einer besondere Aufstal und Obbut. In Die Leitung

1) Widukind, III c. 75: imperator , iudicavit ab expeditione Fraxaneti abstinere, spl. Odinoins V. S. Syri (Mabilion Acta sace. V, 779): dominus , per Willelmum illustrissimum virum et christianissmum principem meritis b. Maioli ingum Raxaenorum ab humeris christianorum deposuit et multa terrarum spatia . ab eorum tyrannica christianorum deposuit et multa terrarum spatia . ab eorum tyrannica denique Sarracemi paulo post in loco qui Frazinetus dicitur circumseti un una quidem redirett in patriam (psi, dire their Revieta Shifetin Spitch Deintriol 1, 371). Den vocanaphemen literfall bes §. Wajeluts im 3ut 973 to hem Stephen (Posta Shifetin Spitch Shifetin Spitch Capata shiffster) and the spitch of the shifetin Spitch Shifetin Spitch (Stata Maioli 1, III c. 1-5, SS, IV, 651, no ober ber Deracus fanciscogs) bit bem Shifetin Ada emploagarum Flegoffe spitch af ad Frazincum per consucta devra umb serviru best ermidete. Snab bem Chron. Novalic. I. V c. Xicuna vos Zimira untraflicte and bem in the Servicine son Stephen spitcherim (Acta sancta Ellanda Mai). V, 155).

") Monum. hist, patr. XIII., 1277, 1281 (Jaffé 2985, 2886). Die rim Bulle ii um Steichigh (felß, bie unber au hre ni Serrus seu Wesie gerücket. Das Steicher betricher her Wagh als monasterium dei et domini nostri salvatoris situm non longe a Thienesi civitate, quod . modo aedifitiis renovasse et aucrisse religiosorumque monschorum aggregacione sub venerabilis abbatis regulari institutione excolosise et ex propris rebus ditasse videnini. Die Winde felten tent man pro requie prioris viri sui gloru mem. Doltarii regir quanque pro satsu imperi elementissim fin find the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the serv

berfelben übertrug Abelheid bem frommen Abte Majolus von Eluni, der, feitbem er auf Ottos Einladung am Hofe ericienen war, fich die unbegrenzte Berehrung des kaiferlichen Baares zu erwerben berftanden hatte. 1)

stür die Angelegnscheiten der deutschen Kinche wurde in Rom om Kaifer und Japf der Befalfug gricht, im nächten Herbit eine Spnode nach Ingelbeim zu berufen. Einen Anlah dazu sollen die Klagen des Vichgels der Vollen der die Verleiträchigungs aufgeben baben, netche die Klöfter Koreit und herford siehem Bistigume zufügten.) Obgleich Otto schon feinem Borganger Trogo am 3. Juni 1900 die zu Omnobrid gebringen Zehnten im oblien Umlange zugesicher batte.) so behaupteten sich jene beiben Stifter den noch im Beihe derschen, der ihmen bereits unter dem Anzolingern zu Theil geworden. Tubods, ein Blutbortwandber des Kaisers, der mit biefer siener Beischwerde zu ibm noch Andenna achnmen und

<sup>9</sup> Syri Vita S. Maioli II c. 22: Per hune (se. Heldricum) enim euas rib accenviir i. Cancti cum venenbaatur optimates cunctique diligebant principes. Hune imperator habebat autricularium, hune a secretis fidum internantium. Si quis apad imperatoren allagod laberte negotium internantium. Si quis apad imperatoren allagod laberte negotium ferinst siriti unitar. bea gciper et violinite fiden in bat 3, 90r., in wedden Rajolius and Swais Cam.

<sup>9)</sup> lirf. Ditas som 11. Ects. 972 (1998)r. Comabrid. Geida IV., 26, 85. 171: Lindolfice Sunebruggerias sacceleias epicepous nosterape fidelia se conanaguineus necesaitate compulsus de Sazonica terra Ravennam usque decimie . Iterum a Corbeicase abhate et Herifordense abbatians, suisque fautoribus temeraria pracumitone depraedatam esse. . quoniam iternostrum Romam direzimus praedietum episcopium nobiscum illu usque veniro fecimas. Ibi vero hoc negotio exterisque pro quibus venimas constilio mos litteris directeis spoodum Inglinismie mongregandam proximo auctumnali tempore pro ecclesiastico honore stabiliendo in hac re certesque quam plurinis condizimus. Emis sibilipitale un tritide 2art fidana bea Chaudride Zehetenbrites gibt Edinanta Kaistratt. ber Stron Krildmus 181 (26, 333-36). Mr. Ill ritu cas of detre Centralica enthanber. Riddium 181 (26, 333-36).

<sup>9) 98%[</sup>er Zemaßt. Øefde. IV, 306 (St. 274). Mil bride im Evidinate frankten tilt. Sciedyft figh be som 972 mit ben Spetten: unde iam XII annis transactis apostolica austoritate et multorum nostri regui principum consulta et indicio diffinivimas et Irogoni ... nostra liberatis et immunitatis praeceptum super hae eudem re fieri praeceptimas. Dick wer dem neidige id. H. St. 25kmanis (évents nut Evitava) in fieure limetriadum amorem domini nostri ... et dilectionem dilectissimae matris nostra matris dem neidige et de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la consultation de la c

fodann mit ibm nach Rom gereift, mo bie Entideibung auf Die er-

mabnte Spnobe vertagt murbe.

Roch im Mai 30g Otto bon feinem letten romifden Aufenthalte, ben ber Bapft nur turge Beit überlebte, - benn er ftarb noch am 6. Geptember beffelben 3ahres,1) - abermals nach Rabenna, mo er am 25. bem Apollinaristlofter ju Claffe, bas beffen Abt, ber bamalige Grabifchof Soneftus, aus tiefem Berfalle mieberhergeftellt batte, gugleich mit feinem Cohne ebenfalls burch eine etwas verbachtige Urtunbe ben gefamten Befit verburgte.2) Mm 11. Juli bestätigte er mit biefem gu Brescia bem Aloster Bfabers in Churwalchen bie freie Abtemahl und ben Ronigsidus,3) am 25. in Pavia bem Patriarden Radoald von Malei auf Gurbitte Theoberichs von Det alle Berleihungen feiner Borganger, auch bas Bisthum Concordia und bas Rlofter Cefto.4) Um 30. Juli mobnten beibe Raifer in bem Umbrofiustlofter ju Dailand einer Berichtsfigung bei, in melder jenes gemiffe Besithungen berausgeben mußte, Die es ben Domberren von Bergamo unrechtmäßig vorenthalten hatte. 215 Bertreter bes Raifers ericeinen bier ber Martaraf und Pfalgaraf Abalbert, ber Cobn Otherts (ben er nur bertreten gu haben icheint) und Eggito als

1) Ueber Die Beit bes Tobes Johanns XIII. f. feine Grabfdrift bei Watterich Vitae pontific. I, 86.

2) Mittarelli Ann. Camaldul. I, 88 (St. 506): cenobinm quod dicitur Classis nostrorum decessorum temporibus tam per cambicionem quam per emphiteosin ita in dissipatione positum fuit, ut eiusdem monasterii cenobite cunctis necessitariis indigebant vestrisque sacris subsidiis subvenientibus ita restaurata nune cernitur, quod bonis universis habundat etc. Diefe Urt. ift trop ber llebereinftimmung ihrer Daten femerlich echt: ber Bittfieller wird barin gegen allen Branch in birecter Rebe eingeführt (taliter exorasse clementiam), ungewöhnlich ift im Terte sigilli nostri impressione und bie angebangte Bleibulle mit Otto imperator Romanorum, in bem Datum ber Bufat semper ju augustus und endlich bie Unterfcrift Petrus cancellarius ohne Grifanzler. Ucher bas Rlofter bgl. Syri Vita S. Maioli II c. 23: Per idem tempus b. Apollinaris coenobium . . ad b. Benedicti instituit tramitem ibique suum ordinavit abbatem.

2) Ottos I. Urf. für Mayorinus. ben abbas Fabariensis monasterii bei Stumpf Acta imp, ined. 311, Ettos II, bei Zapf Monum, anecd. 67 (St. 508. 570). Bener bat, ut eosdem monachos atque res praedicti monasterii

propter quorundam perversorum hominum tergiversationes sub nostro

mundiburdio . . constitucremus etc. Actum Brixiae.

) Stumpf Acta imp. ined. 312, Nr. 509. Der Raifer ettlärt: Deodoricum veuerabilem antistitem sanctae Metensis accelesiae nostraque ex progenie ortum . . postulasse, quatenus . . sanctae Aquilegensi ecclesie . . cui preesse videtur Rodaldus insignis patriarcha . omnes suas res . coroborare dignaremur. Cuius dignis precibus moti atque ipsius Rodaldi sanctissimi patriarcae fidelitatem considerantes interventu ac peticione eiusdem Deodorici nostri dilectissimi propinqui . . concedimus alle Befigungen, auch bie, für welche bie urfundlichen Belege etwa ju Grunbe giengen. Da gegen bie Echtheit biefer in civitate Papia ansgeftellten Urt. fich tein Bebenten erhebt, fo tann um fo weniger bie fur Bobbio von bemfelben Tage Mediolani in monasterio S. Ambroxii batierte Urt echt fein (Mon. hist. patr. Chart. I, 232, St. 510), in welcher Otto biefem Rlofter comitatum Bobiensem suficiert, fowie merum et mistum imperium in iamdicto comitatu und mehr ale 50 Bofe. Gine zweite Urf. fur baffelbe Rlofter vom 30, Juli (St. 512) bat Ctumpf bereite beanftanbet.

Königsbote.<sup>1</sup>) Schon am I. August war Otto nach Pavia zurüdgefehrt, wo er ber bon seinem großen Borgänger Karl gestifteten Warientirche die einst vielumstrittene Absei Ebevremont bei Lüttich zum

Befchente machte.2)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mon, hist, patr. XIII, 1283 (St. 511); ad monasterio saucti Amprosii, ubi domus 50t et item Otto imperatores premari in hubia copate teges ecclesie per data licencia domai Aruulfi archiepiacopi s. Mediolan, eccl. in indicio residerent domus Adelbertius marchio et comes palacii seu Equico vassus et missus idem imperatoris ad singulas deliberandas intenciones etc. Der mencile derungeleter mili Egico ident, jebenlalis bodo nedi ber desertreliquit Lazico eler Ezzeca, me idem ijeder filale bodo nedi ber desertreliquit Dazico eler Ezzeca, me idem ijeder ileder. 54 (c. 54).

<sup>7)</sup> Sacomblet Nichetrifein. Ilrifo. I, 68 (St. 513): Karolus imperator augustus. . Joeum quendam Aquisgrani, sed vulgari vocabulo Abba nuncupatum quasi ab exordio erigere lataque facultate adeo agressus est sublimare, ut capellam ibidem miri decore artificii in honore sancte Marie . . construi fecisset etc.

Chron. II c. 20: Post hace subditis sibi cunctis hostinm cnneis, arduam Alpium transcendit viam, Bawariam invisens regionem. Rach bem urlundition Stinetare ift biefer Befuch Baierns unmöglich.

4) Ekkehardi IV Casus S, Galli (SS. II, 146): Parantur in adventum

b) Trop bes Einspruces von Baip (Jahrb. 162 A. 3) tann die Erzählung Efthearts, die allerdings einige unmögliche Ackenumfände, wie die Annelenheit Brund und Bontrade von Lotbringen, entbalt, boch mur bieber gehören, wie auch

eine Ufrumbe,) die erfte, die er auf Berwendung jeiner theuersten Gemahlin Theophona auskellte, Bestätigung aller sieme dishertigen Gerechigune, der freien Welswahl, des Könügsischusse, des Rechtes, durch einen Jouangsked die Minfrücke des Aflostes zu erweisen, u. f. w. An demischen Tage verbürgte er auch dem Stifte Einsfiedeln seine familiken Beikumgen.<sup>3</sup>)

Von Art. Gelden zogen die Kaiser weiter nach dem Schwester floster Keichena, und hier gewährte Cito II. den Wänder den Geschen die Keichena, und hier gewährte Cito II. den Wänder den Gelschen nach dem Bundse des Verzogs Austacht den Geschen Keichen des die Keichen der Keichen der Geschen der G

Peibemann annahm (Fortsch. 3. b. Gesch. VIII, 110). Ueber Rotter s. Ettebart a. a. D. p. 116. 124. 135. 137. Er farfe 975 nach ben Ann. Sangall. mai. nnb zwar am 12. Roes. s. Neerol. S. Galli 3. b. T.: II Id. Nov. Obitus Notkeri benignissimi doctoris et medici.

<sup>2)</sup> Birtemberg, Urfb. 1, 218 (St. 571); patre nostro dilectissimo ac coimperatore volente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieß Örfeichte ber Stei Slünd C. 34 (St. 573 Angiae Insulari, anstagtidit seientia ac voluntae Burphardi Alamanorum ducis servis dei solitaria in coenobio silvestri Meginnadescella, metitylin perdonavinna selilect, ut homines illorum necessaria servitia providentes mercimonio quolibet in hac civitate (sc. Turego) negotiantes vel nunmularios quaerentes sine omni districtione hor peragere licenat.

<sup>9)</sup> Herimann, Aug. Chronic. 972: Augiae Eggebardo abbate ob res accelesia en jasuperateur redactas incusato et ab imperator Ottone privato Rondmannas praepositus abbas 24 promotus praefini sanis 1. International production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of

3. 966 eine Abordnung bon 8 Biicofen und 8 Mebten bon bem Raifer beauftragt wurde, die Zustande bes Klofters zu unterjuchen.') Obgleich ihr Bericht fast burchaus gunftig gelautet haben foll, wurde bennoch nachmals auf Roudmans Betreiben ber Lothringer Sanbrat. ein Mond bon St. Marimin, mit ber Reform bes Stiftes betraut,

ber er fich icon nach 16 Bochen wieber entgog.

Rach ben beiben Aloftern ftattete ber Raifer ber benachbarten Stadt Rouftang und ihrem frommen Bifchofe Ronrad einen mehrtägigen Befuch ab (18 .- 25. Muguft), ber wiederum burch mehrfache Gnabenbeweife bezeichnet murbe: bas Rlofter Rheinau (bei Schaffhaufen) empfieng eine Bestätigung aller fruberen Berleibungen,2) Abt Gifelfred bon Rempten Bollfreiheit im Lobben-, Graich- und Redargau, bon mo bie Monde ihren Redarmein gu begieben pflegten,") über ben Ronigshof Bigers endlich, ben Otto bor Jahren bem Bisthum Chur gefdeutt hatte, fand ju Gunften bes bamaligen Bifchofs Silbibalb eine Berhandlung ftatt.4) Gin gemiffer Urnald, ber Cobn Ubalrichs,

<sup>9</sup>) lieber bie Et. Galler Sifitation f. Ann. Sangall. mai. 965 und 966, nict gleichzeitig, fondern von Effecharts IV. Sand nochgetrogen, der ims einen ansführlichen Bericht in feinen Casua. SS. II, 123-146, binterlaßen bat. Seltemann (Borich. VIII, 106-113) verluchte, die im der Sanspilade in retten; fcon Dabillon rugte (Ann. III, 593) bie ftarten und unlösbaren Biberretten; (dom Mohulon vilge (Ann. 111, 593) bie florfen und untlebenten Mitter-privale in der Namen, bie er auf umfaren mitische überfeiterung grüfdlijker, boch fielt bem Freise Offeners durberschiebe Vereilung auf einen factfeitigen der Gebender in ihre vitze micht medigunerfein Bib. Milk Sertulen einer gel-tiden Einerbaums find mittlich auch läßt fich woßt nicht über eines gab-meines Murcfmung ber Zeptliche beimansbemmen. Die polentijke Krößte Effe barth bat Oribemann (a. a. D. G. 98. 113) gereb richtig erfannt. 3) Zayl Mounn. nacedola 1, 437 (St. 514) venerabilis Constantieusis

aeclesiae episcopus Chuonradus nostram imploravit serenitatem etc.

Actum Constantiae.

3) Mon. Boica XXXI a, 210 (St. 515); Giselfredo Campidonensi abbati cum obnoxia fratrum eorundem postulatione rogitanti . perdonavimus, ut homines itlorum servitio incumbentes vel plaustrorum vehiculis vinum fratribus deferentes vel cuiuslibet necessarii commodo bac via transcuntes in comitatibus Lobitungeuve, Creibkcuve, . . cartceuve a nullo hominum

theloneum reddere constringantur etc.

') v. Mohr Cod. dipl. Raet. I, 91 (St. 516: bas burch Gidel gu G. Baul wieber aufgesundene Original hat die Daten XV Kal. Sept. 972 ind. XV a, r. 34 s. i. 12), nach Biederholung ber litt. vom 28. Dec. 956 (St. 236) beißt es bier: obeunte namque prelibato eiusdem ecclesiae episcopo Hildibaldus ven. episc. eius loco satis pro meritis subrogatus est, quod postea quidam Arnaldus Udalrici filius querelando nos adiens firmiter professus contra ius locum eundem sibi fuisse subtractum multoque equius ad snam ecclesiam Schenninis vocabulo appertinere eandem curtem, quam ubi nos Nos quippe veritatis rei perspiciendae causa cives contradidimus. contrantimus. Nos quippe vertiants rei perspicientus causa cive Curienses Constantie nobis obviam convenire iussimus .; sub nostri praesentia ceterorumque nostrorum primatum Bernonis videl. comitis palatini, Chnonradi, Udalrici, Adalberti, Hucbaldi, Rihwini (Skfft teš 5. libdirdo), Gotefredi, Managoldi, Lasttoldi, Wolfradi, Liutoldi comitum aliorumque optimorum quamplurium iurando firmare ac veraciter com-probare, si iamdicta curtis tune temporis quando eam illue tradidimus, nostri esset iuris ac potestatis etc. Hartbert von Chur flarb um 968 (Eichhorn Episcop. Curiens, p. 56), am 29 Dec. nach dem Necrol. S. Galli (St. Galler Mitthell. IX, 62), am 6. Januar nach dem Necrol. canonicor. hatte nämlich der Krone bas Anrecht darauf bestütten und den hof jür die Kirche Schennis in Anspruch genommen. Durch das eidliche Zugnis mehrerer Bürger von Chur, die der Kasier nach Konstant kommen ließ, wurde seine Bedauptung vor einem Hofgericht von 10 Gracien und andren schwoldlichen Gregen, an deren Spige der Pfalgsgraf Berno stand, widerlegt und der Königshof dem Bisthume şugefprochen.

Bom Bobeniec aus gieng es weiter theinabwäts nach Franten.

Bei zu nachfeini sohn um bie Mitte Eeptember die schon in

Kom beit zu nachfeini sohn um bie Mitte Eeptember die schon in

Kom beschieden Bowobe ber gesamten beutligen Ritche flatt. Ung

menin vollightig erigienen bier die Archenhitent.) Nobbert von

Wains mit acht Suffraganen, Gero von Kasn mit dere, Tebeodrich

von Triete eckentalls mit derei, — ben losstengischen Richigen zwei her

klitär in der seit vier Jahren neter ecknitungischen Richigen

Bilitäre in Weis am 6. Mugult geweiß hatten. 1) — Friedrich

wie der ein Weis am 6. Mugult geweiß hatten. 2) — Friedrich

Wagbeurg endlich, der sich bier zum erstenmaße den flini älteren

Rectpoplitien erwölking anfolkofie, mit zwei Guffraganen. Mußerbem

felblie es nicht an vorenhmen Gestiftschen und Laien, jumad da jeder

ber Bischof ereinig gestliche Begeleiter mitstydringen pflegte.

Ben den Angelegenheiten, welche eine fo flattliche und glangende Beriammlung durch mehrerer Zoge beighöftigten, ist und jedoch nur äußerft wenig befannt. In dem Streite des Bischofs Luidoss don Oknadrid über die ihm durch die Albster Korbei und herford borentbaltenn Abenten jal die Swode volleig zu leinen Gunften ent-

Curiensium. Uter bie Beife Silbefalbs [. Wimphelingi Catalog, episcop. Argentin. p. 34: (Erckenbaldus consecravit) cum eodem Udalrico . . Wildebaldum (corr. Hildeb.) Curiensem.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 38rt Namen, eftenbar aus wirtfieden Ennobalecten, in ber Urf. Etzek ir Cenebrud (Wifeft Cenebrüd, Geft, IV. 26) mit bem Zighets: Multique alli nostri regni principes, duces, comites, clerici et laici, quorum nomina et numeras comprehendi non possant; Gerhardf V. S. Obdalfaci e. 23: Postea vero revertentibus de Italia imperatoribas, patre seil: et eius proli, ad Francians, facta est synodus in loco qui dictur Ingelunheim, ad quam archiepiscopi cum ceeteris suis suffragameis sanctum Oudalricum in autumnali tempore perneta ext. Dicteast Schieft Herimanni Aug. Chron. a. 912. Sibulino (III c. 73) fagt sen ber Städfelp bes Staifers cum vietricibus alis Galliam ingressus etc.)

Cioda sina Galisati ingressus est. Dei filler surben senciti in Grant 5. Scher V Vooderrich etc. 5. Dei filler surben senciti in Grant 5. Scher V Vooderrich etc. 5. Dei filler surben senciti in det in Grant seller der Grant Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Schließer Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher Scher

ideibend bie beiben Stifter jur Berausgabe berfelben fomie gur Bablung einer Straffumme bon 30 Bfund Goldes berurtheilt haben,1) indeffen unterliegt bie barüber ausgestellte Urtunde gerechten Bebenten und es icheint wegen jener Behnten beim Alten geblieben gu fein. Unter ben Anmefenden befand fich auch ber hochbetagte und allberehrte Bifchof Ubalrich von Augsburg mit feinem Schmefterfohn Abalbero. Diefer, forgfältig bon ibm erzogen und im Gelbe wie am Bofe icon langft fein gern gefebener Bertreter,2) mar nach Genehmigung bes Raifers feit etwa zwei Jahren von ihm mit ber Bermaltung bes gangen Bisthums betraut morben, mit ber er ben Befit ber Abtei Ottobeuern verband, und mabrend Ubalrich beichloffen batte, ben naben Tag feines Siniceibens in ber Rutte ber Benedictiner gu ermarten, trat Abalbero als fein anertannter Erbe bereits mit bem hirtenftabe auf. Diefe Unmagung, Die er auch in Ubalrichs Begleitung in Ingelheim fortfette, erregte allgemeinen Unwillen und Abalbero murbe genothigt, ju beichmoren, bag er nur unmiffentlich eine berartige Regerei fich habe ju Schulden tommen laffen. Bon feinem Buniche aber, in ein Rlofter einzutreten und ben Reffen noch bei feinen Lebzeiten jum Bifchofe meiben gu laffen, murbe Ubalrich burch bie gutlichen Borftellungen feiner Amtsbruber gurudgebracht, indem biefe barauf binmiefen, wie ubel ein foldes Beifpiel auf ehrgeigige Bermandte und Beiftliche andrer Bifcofe mirten tonnte.3) Bufrieden gestellt burch die eidliche Buficherung ber Rachfolge für ibu hatte ber alte Bifchof ben Comerg, im April bes nachsten Jahres ben reichbegabten und vielversprechenden Jungling ploklich bor lich babinfterben gu feben. 4)

Bon Ingelfeim begab sid Cito nach der alten Rasierpiag. Litius nub diechette siere an 7. Cetober sieme Richte, ist Gelbissin Gerberga von Gendersheim, mit Gütern zu Boldsbassien und Bellingen m Zaubergau. 3. Zwischen wem Exphischet Kaublert von Rageburg und dem Abte Wertunger von Fruden wurde dassieht in seiner Gegenmart in Tausich über betiersteilige Bestimmen aberschössien, wodurch

M. a. D.: Sicque abbas et abbatissa suique fautores synodali sententia convicti decimas episcopo reddiderunt et triginta libras auri pro iniustitia illata . . persolvendos promiserunt, pgl. Bilmans Raijerurl. I, 361.

<sup>3)</sup> Vita S. Oudalrici c. 3: De hac pro certo sedulitate eius serviiti cottidiani concessum est eius avunculo episcopo Oudalrico, ut praefatus Adalbero in eius vice itinera hostilia cum milicia episcopali in roluntatem imperatoris perageret et in curte imperatoris eius vice assiduitate servitii moraretur, c. 21. 22.

a) Vita S. Oudalrici c. 24: quia si ex te talis consuetudo incipit perpetrari, in posterum multis reverendis et bonis episcopis ab corum nepotibus et clericis talia desiderantibus multa concrescunt adversa.

<sup>4)</sup> C6b. c. 24 (barans Herimann. Aug 973), Ann. Sangall. mai. 973; et nepos eius Adalbero.

b) Leibnitii Ann. imp. HI, 297 (St. 518): ob interventum dilectissimae coniugis nostrae Adelheidae . . Gerbyrgae Gantheresbeimensi abbatissae neptique nostrae imperiali.

iener eine Angabl von flavischen Familien bewohnter Dorfer erhielt.1) Am 18. October hielt Otto fich mit feinem Cobne in Rierftein auf. mofelbit fein Reffe, ber junge Baiernbergog, und fein Better, ber Bifchof Theoderich von Det, bei beiben Ottonen fich fur Die Baffauer Rirche verwendeten.2) Auf ben am 15. Juni 971 verftorbenen Abalbert 3) war in Diefer ein Bermanbter bes Erabifcofs Friedrich von Salaburg und Boaling bes Rlofters Attaid, Biligrim, als Bifcof gefolgt.4) 36n befeelte ber Chraeis, feiner burd die Bermuftungen ber Ungern ichmer beidabiaten und tief herabgetommenen Rirche neuen Glang zu verleiben. Dagu aber ichien Diefer Zeitpunft vorzüglich geeignet, ba innerhalb feines ehemaligen Sprengels bie beutiden Waffen wieber erobernd porgiengen und icon feit etlichen Jahren ein Martgraf Burchard, ber jugleich Burggraf von Regensburg mar, über einen Theil ber alten Oftmart gebot. In feinem Gebiete swifden Altgider und Freifinger Befitungen am linten Dongunfer bei Rrems lag bie Bachan, welche Otto jest Biligrim jum Beidente machte. 2) Wenn letterer bei biefer

<sup>3)</sup> Dronke Cod, Fuld. 331, Ilrf. Ettes II. sem 22. Cct. 973 (St. 612): Adalberti scil. sangtae Magadaburgensis aecclesiae arcbiepiseopi et Werinbarii venerandi abbatis saneti Fuldensis coenobii concambium ab illis in praesentia piissimi genitoris nostri Triburie factum nostra item autoritate roboarae decrevinus etc.

<sup>9.</sup> Mon. Boica XXVIII a. 192. 194 (St. 519. 574). 3n ber erden beite intervents nepotis nostri karissimi ducis Heinrici atque Theotherici reverendi praesulis nostram imperialem imploraverunt celsitudinem, quatema sanctae Lauriancenis accelesiae venerabili pontifice l'Iligirimo quantuma contra la contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra de

Reichsarchive für ungreifelhaft echt.

3) Seinen von ben Kassauer Duellen (f. Kilgrim S. 146) überlichetten Zobestag bestätigt bas Necrol, Frising. (Rorfch. XV, 163): XVII Kal. Iul. Adelbertus episcopus obiit. Er wurde etwa 945 Bischof.

<sup>&</sup>quot;Wolfherii V. Godebardi prior c. 6 (SS. XI, 172): (Prithericus) praedicto pueri (sc. Godebardi) magistro de Altaba accito insimul cos. Patavian ... transmist libique cos suo quidem nepoti Pausoni ciused moleci piecopo, qui paudo ante ipsius adiuvamine de codem Altahensi monasterio in hune episcopatum subingressue est, comisist; Arnoldus del prior de la prior de la prior de la prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prior del prio

<sup>&</sup>quot;Mon. Boica a. a. C.: in loco qui dictire Wachova in ripa Danubil in comitatu Burchardi marchionis vinesa quadan et montem etc., écrifo 191: in comitatus reverendi marchionis Purchardi. Cito II. Bellaique in comitatus excerendi marchionis Purchardi. Cito II. Bellaique inter Rupicifomas pen 935 feit; (Mon. Boica XXVIIIb. 200): Tresisimam civitatem sancti Ypoliti martiris es integritate, ut quodam beate men. Adabettus epicepous sub Purchard marchione in sast tenuit vestitura; Arnoldus De S. Emmersamno I C. 16: Erat quidam vir ingenuas Burchard Cermitung en 28 feits (SS. IV, 415 s. 68) meits beider Surchard ber in ber

Gelegenheit, edens wie vor ihm bereits einige Wale Abolbert, high sissof von der nennt, nach einem vormaligen Bischoffst in der Abet von Enns, und neben dem Possioner Setzhon der Corcher Courentist als Schipkopten ihrer Siche vorformet, h) weist die Schipkopten ihrer Siche vorformet, h) weist die Schipkopten ihrer Siche vorformet, h) weist die horauf hin, wie ihre Gedonten und Plane sich diese diese die geden gewonderen. Auch in Körtten wird zum ersten Alles wieder genden gewonderen. Auch in Körtten wird zum ersten Alles wieder im 3. 970 Vacchword, der Siche kontrolle die Abet die Siche Gedonte die Walerstag argantet.

Die Zeit schien emblich gelommen, do die Ungern, feit Jahrgefinte eine Geitej für die unwohnenden driftlichen Boller, sich vergehnte eine Geitej für die unwohnenden driftlichen Boller, sich veranlaßt fühlen mußten, felbst in den Areis driftlicher Gefittung einutreten und durch ihre Befehrung douerbeiten Frieden mit den Rochbarn zu machen. Gegen des Beutlige Reich jeit der Riederlage auf
dem Ledigliche vollfammen friedlich gefinnt, sindsten sie doch dos
griechliche vollfammen riedlich gefinnt, sindsten sie doch dos
griechliche in den konfliche deutgriechte Artiege in die Eddacht von
füren Antfeliel an dem trijsschdelagent.

V. Oudalriei e. 28 ermahnte Graf Purchart, ber Sater bes Bifcofs heinrich von Augsburg und mitfin ein Sohn bes herzogs Arnolf von Baiern, boch nimmt er biefe Mutmaßung felfch weber jurid (ebb. 553 n. 27).

<sup>3)</sup> Im ber Jangfeinere Sunde von 948 setheligte er fich nach fieldowt ihr Steffen Schaffeit (Lage, II, 24 n.) bei Adalberte Baussensis (Pataviensis), beggen in einer Steingatture Daubfeit (Louisii Lect. ast. (Pataviensis), beggen in einer Steingatture Daubfeit (Louisii Lect. ast. (Pataviensis), beggen in einer Steingatture Daubfeit (Louisii Lect. ast. (Pataviensis) ein ber nost Mößen auf bern Minnap beb 11, 304th, (Mon. hist. patr. Chart, II, 41), beigt er auch gire faber Lauriacensis eccl. epic., un Mußeng 929 wieder Pataviensis (Canis. 1033), un Steensburg Zeithunder 1960 Lauriacensis (Ann. 1034), un Steensburg Zeithunder 1960 Lauriacensis (Ann. 1034), un Steensburg Zeithunder 1960 Lauriacensis (Ann. 1034), un Steensburg Zeithunder 1964, NLVI, 2664, <sup>3)</sup> Die Edentung erfolgt domino nostro et sanctis martiribus Stephano atque Laurenito, paj. br. ult., Chtes II. rom S. Cet. 977. (Mon. Boies XVIII.a, 223, St. 715): sanctase Lauriacensi accelesiae quate in honore ancit Stephani, aparcique Laurentii martyrum foris murum acdificata (Stude Biele III.). The sanctase accelesiae quate in honore in the sanctase accelesiae quate in honore in the sanctase accelesiae quate in honore in Steiner song de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation d

<sup>3)</sup> Itrl. Cites filt. Zeitkung vom T. Werr. 970 (Steimeerra Survisi 168, St. 483, angeldiede Teijinde aus bern 122. Jachph.); quedam notifi iuris praedia in comitatu Marchwardi marchionis nostri in plaga origetali constituta etc., psl. liber bir 29g briefer 17ct in br. 670-6664 Oranje Réfecti von Vichentide Zeitermart vom S.—12. Jachp. II, E. 51. Oral Illarife von Orerestreg kriestre Riberadrem sorrem Marhwardi presidis de Carinthia, cui ipse suam in coningium vocabulo Hademuodem delit (Obronic, Ebersperg., SS. XX, 12). 98., bytich Optimid I, 18, 130, 155.

Artadiopolis im 3. 970 bermidelt.1) Schon bor ber Augsburger Schlacht hatten zwei Saupter bes gespaltenen ungrifden Bolfes, ber Rarcan Bulku und ber Gplas in Conftantinobel, Die Taufe augenommen und maren mit ben Abzeichen bes Batriciates geschmudt worben. Bar auch die Befehrung bes erfteren, wie fein nachheriger Abfall bewies, nur icheinbar gemefen, fo zeigte fich die bes letteren um fo wirtsamer, benn ein bon bem Patriarchen Theophplattus (933-956) jum Bifchofe gemeihter Monch Sierotheus taufte in bem Gebiete bes Gplas, beffen Lage nicht naber befannt ift, viele Beiben und verbreitete driftliche Unichauungen.2) Dit einer bem Chriftenthume angeborigen Schwefter bes Bolenbergoge Diesto, wenn wir fpateren Berichten trauen burfen, einer Frau bon mannlichem Geifte. bermablte fich Bergog Beifa, ober Demir, ber Sohn bes Taris, ber als Rachtomme Arpads die Berrichaft über bas gange Bolt als fein Erbtheil in Aufpruch nahm, in Bahrheit aber mehr nur über bie meftlichen Theile bes Landes bon Gran aus geboten gu baben icheint.3) Unter Geisa, dem eigentlichen Begrunder eines ungrifden Staates, beginnt die Ginführung bes Chriftenthums, das er, felbst noch heide, juerft begunftigte und fogar burch Zwangsmaßregeln beforberte, bis er fich endlich felbft bagu befannte.4)

Der erfte, welcher in Deutschland von diesem Umidwunge der Berhaltuiffe Gebrauch machte, war ber Schwabe Wolfgang, der frühere Freund und Mitschuler des Erzbischofs Deinrich von Trier, der zuerft

<sup>1)</sup> Bgl. Bubinger Desterreich. Gesch. I, 376 ff. Wir tennen Ungerneinfalle in bat griechische Reich in ben Sabren 934, 943, 948, sobann 961, 962, 969-970.

J Georgii Cedreni Historiar. Compend. II. 335: édd. 6 µdv Fuler. Explorer 15 nitres, prit articé égadón non xune l'haquen rantoppas, pritt vois édatonuteux. Nantumois éraquégrous étén édd. Edatonuteux. Nantumois éraquégrous étén édd. Edatonuteux nitres et des édatonuteux. Nantumois éraquégrous étén édd. Edatonuteux. Nantumois éraquégrous étén édd. Edatonuteux. Edd. nuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Edatonuteux. Ed

<sup>3)</sup> Bgl. über ibn Bubinger Defterreich Gefc. 1, 396.

<sup>&#</sup>x27;) Brunonis V. Adalberti c. 23: Mierat his diebus ad Ungrorum seniorem magnum, immo ad unoren eins quae totum reguum manu tenuit, virum et quae erant viri ipsa regebat, qua duce erat christianitas copta, set inmiseebatur cum pagniamio polluta religio, et copti deterior esse barbarismo linguidas et trepidus (tripidus) eliratiunismus; Stephaci eras eras produces de virente de virente produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en esta produce en

in Trier, bann in bem Alofter Ginfiebeln fich als Lehrer burch Belehrfamfeit wie burch mondifche Strenge fehr hervorgethan und viele Schuler um fich perfammelt batte.1) Er reifte, pon bem Bifchofe Ubglrich bon Mugeburg sum Briefter geweiht, im Anfange bes 3, 972 als Glaubensbote nach Ungarn, batte aber bafelbft taum einige Beit gewirtt und erft mit geringem Erfolge ben Samen ber Beilslehre ausgestreut,2) als Bifchof Biligrim, in beffen Sprengel er ohne feine Erlaubnis bas Wert begonnen, ibn ju fich nach Baffan berief. 8) Bon hier aber ließ er ihn, den er einige Zeit als Gaft bei fich behalten, und bewährt gefunden, nicht auf das frühere Arbeitsfeld, das er vermutlich fich und ben Seinigen borbehalten wollte, gurudtebren, fonbern er empfahl ihn vielmehr bem Raifer mit bem Beiftanbe bes bei bemielben vielvermogenden Martgrafen Burdard für bas burch ben Tob feines bisherigen Inhabers Dichael am 23. Ceptember ') erledigte Bisthum Regensburg. Unter Burudweisung ber übrigen Bewerber, barunter eines Bermanbten bes berftorbenen Bifchofs, fur beffen Bahl biefer erhebliche Befchente vorbereitet batte, fand Wolfgang Die Gunft bes Raifers und murbe bon ibm fur bas Bisthum bestimmt und nad ftattgehabter Bahl im December gu Frantfurt Damit belleibet. 5)

1) Heber feine Anfange f. Othloni Vita Wolfkangi c. 1-11, Arnoldus De S. Emmer. II c. 1; Sirfd Heinrich I, 112.

2) Ann, Einsidl, 972; Woltgangus monachus ad Ungaros missus est, qui secundo anno Radesponensis episcopus ordinatus est; Arnoldus de S. Emmerammo II c. 1: per Alamanniam devenit exul in Noricum, Ad cuius orientalem partem cum humili comitatu pertendens predicandi gratia Pannoniae petiit confinia. Dthich (Vita Wolfkangi c. 13) fiist binju: Ubi cum veterum fructices errorum extirpare . . frugemque fidei inseminare frustra laboraret .

4) Arnold (aus bem Othleb nur abichreibt) a. a. D.: Apud quem etiam rogatus et iussus mansit aliquot diebus; hoc inter cetera prudenti secum tractans mente, quare prohibitus sit ab adducenda ad deum Pannoniorum

gente. 30theoft Zeetsjör melves bir Ann. 8. Emmeranni berrisa. Ratispan, 1972 (S.S. VIII. 571, 1853). Nevel. Pskl. män, 1972 (Evilsbindi SS. ver. Bennovic, III., 164). min, 1973 (Drouke Tradit, Evild. 179); Austur, Francovic, III., 164). min, 1973 (Drouke Tradit, Evild. 179); Austur, Mon. Boica XIV., 393), sen Dermänfier (Fontes III., 487), Weltenburg, Frising, (Fontes IV, 573. SSF). Ilder [im dince brightet Brands (De S. Emmer. I c. 17); cum pro episcopattu cuidam nepoti suo ab imperatore postulando palatti stationem petere decervisera, xeniaque, quibus boc se inpetraturum sperabat, paravisset, persuasum est ei . . quatinus petitionem, quam facerc vellet, thesauris . . martiris Emmerammi subornaret (mas er bann bitter berent).

<sup>5</sup>) Ann. S. Emmerammi min. 972; Sanctus Wolfkaugus ordinatur episc.; Ratispon., Einsidl., Auctar. Garst., Ann. S. Rudberti 972 (SS. I, 94; epase, ikatispon, Linsalu, Auctar. Garat, Ann. S. Kuderu 1914 107-24, 39; III, 145; IX, 566. 772). Assilbūtini Xirab II c. 2—4, bejim Vērdiet Dīblo (c. 14) nur nob ķimulūgi: Sieque legatos celeriter mist, ut iden famulus dei in locum cathedrae pontificals eligeretur, deinde . ad Franconofurt . deduceretur Silgrim [didt: ad marchiconitem, cuius consilio multa solet facere imperator [egi. 1867 bejim [dift] Allindiet ad marchiconitem, cuius consilio multa solet facere imperator [egi. 1867 bejim [dift] Allindiet [egi. 187] [dift] Allindiet [egi. 187] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [dift] [d 27 A. 4). Arnold und Othlob laffen beibe itrig bereits Otto II. regieren, worauf nicht mit hirfch (a. a. D. S. 114 A. 2) itgend ein Gewicht zu

legen ift.

Benn auch Bolfgangs Diffionereife teine nachhaltigeren Birtungen binterließ - benn es find bod mobl nur Sabeleien, melde ihm die Betehrung bes Konigs und bes Boltes ber Ungern gum Chriftenthume guidrieben 1) -, fo betundete fie menigftens Die großere Geneigtheit berfelben jum Unichluffe an bas driftliche Abendland.2) Daber gefcah es vielleicht icon in Diefem Jahre, bag Otto ben Bijchof Bruno bon Berben borthin entfandte,5) mit einem Briefe an Biligrim bon Baffau, worin er Diefem auftrug, ihn mit allen erforderlichen Mitteln binreichend auszuftatten und ihm Leute, Roffe und andre Reifebedurfniffe bis gur Grenge gu gemahren, meil feine Sendung, wenn fie bon Erfolg mare, bem Baffauer Bifchofe und ben Ceinigen jum Bortheile gereichen murbe. Siebei icheint es fich nur um politifche, nicht um tirchliche 3mede gehandelt gu haben,4) wenn nicht etwa gar bie weitere Ausbehnung bes Bisthums Paffan im Often in Frage tam.

Schon am 1. December ichentte Otto auf Furbitte feines gleichnamigen Entels, bes Cohnes bes ungludlichen Liudolf, ju Frantfurt dem Rlofter Dornbach den Martt in Uhrbach.b) Gbendafelbit feierte er Weihnachten 6) und bestätigte er am 27. December bem Abte Saleman bon Lorid, ber auf ben am 1. Muguft berftorbenen Gerbobo gefolgt mar, Die Rechte feines Rlofters.7) Coon wieber murbe in

2) Vita Stephani maior c. 2: paganismi licet adluc ritibus obvolutus sc. Geiza), tamen appropinquante spiritualis fulgore karismatis, cum omnibus circumquaque positarum provinciarum vicinis de pace, cuius

numquam antea fuit amator, coepit attente tractare.

Dtios Coreiben an Biligrim von Mabillon (Vetera anal. p. 434) aus bem Cod. Monac. 19412 querft berausgegeben, fallt gwifden 971, in weldem Jahre Biligrim Bifchof murbe, unb 976, in welchem ber barin ermabnte Bruno ftarb, alles anbre bleibt nur Bermutung. Es tonnte vielleicht biefe Zendung ber ungriichen Gesandtschaft von 973 als Einleitung voraus-gegangen sein. Räthschaft ist die Roit des Necrol. S. Galli IIII Non. Februar, Obitus . Prunwarti episcopi; iste sancti Galli servus erat et plurimos Ungariorum cum rege ipso convertit (i. Et. Galler Mitthélia, IX, 73).

4) Etto fortibt: Nobis enim illuc erit delegandus, quo rex eorundem nostro quam propere arbitrio sit colligandus. Vobis ergo magnopere sit studium banc citissime fieri legationem, nam si, ut apud nos sedet, prosperahitur, vobis in hoc vestrisque omnibus admodum consuletur.

b) Mon. Boica XXXIa, 214 (St. 521): equivocus noster Otto et

dilectus nepos nostram adiit serenitatem etc. für ben Abt Abalbert von

4) Ann. Lobiens. 973: Otto imperator . . natale domini in Franconofort . . celebravit; Othloni V. S. Wolfkangi c. 14: ad Franconofurt, ubi imperator natalem domini celebraturus erat.

1) Chronic. Lauresbam. (SS. XXI, 394) mit unrichtigem Titel, obsecrante venerabili abbate Salemanno Ceine Rachfolge melben bie Ann. S. Nazarii (SS. XVII, 33) 972: Gerbodo abbas obiit et Salamannus ei in regimen successit. Den Tob Gerbodos meldet jum 1. Hug. das Necrol. Lauresham., b. Mariae Fuldens., Fuld. (Forfch. XVI, 175), unter 972

Jahrb. b. beutiden Geid. - Tummler, Otto ber Grofe.

<sup>1)</sup> Othlob fpricht in feinem Prologe (SS. IV, 525) von einer alteren Biographie Bolfgange: Ubi vero dissimilis habebatur sententia, ut est illud auod dicitur regem gentemque Ungariorum ad sacram fidem convertisse necnon baptizasse, aber er verwirft tiefe Radricht austriidlich.

biefem Sahre dos Bisthum Anmerit durch den Iod Misolds erledigt.) einen von dem Bornechmen der Slotd jum Machfolger gemünichten Wond, Kothert wies der Kaifer jurid, weil er den Kameriten die Wohl nicht abermals freigeden wollte, vielmehr ernanute er einen vornechmen und gefehrten Sodfien, Letdos, Proßi zu S. Severin in Kolin, der nur mit Jagen feine neue Würde unter einer als troßg und auffälig verurenen Bevölkerung antent, deren framschiffe Sprocher nicht einmal verflund. In der Ihne tigte er fich seiner schweren

Neer. Fuld, mai., minus (Fontes III, 148. 154. 157. IV, 453). Bei Effebart (Casus S. Galli, SS. II, 125) þeißt er Kebo Lorisham abbas, vir nominis reverendi prae multis. Die Ramen ber 48 Brüber, die unter ihm stofter teben, bei Reifferscheid Bibl. patr. Latin. Ital. 1, 199.

<sup>&#</sup>x27;) Gesta episcop. Camerac. I. c. 92: Videas vero imperator, quod quia ante Wilsoldum secundum suam electionem facili assensa corum precibus attribuit, ideo etiam admittendi episcopum facultatem suo velleta fortasse arbitrio reservari, cum omni profecto refragatione corum legationi effectum impertire negavit. Verum quidem altione cossilio preventum general retionem, seria moribus stressum, non modele literatum, primis atque prepositum, licet renitentem . . . conpetenter tamen . . sublimavit (splice ber tra spetifichierin adriquati S. VIII, 438 n. 43); c. 99: episcopo utspote simplici viro et linguas regionis ignaro . . . iniurias saepe irrogabant, sol. 3, 6; first primi da 3, 58 n. 3 etm. 2, 5 etm. 2, 5 etm. 2, 5 etm. 2, 5 etm. 2, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 etm. 3, 5 e

<sup>3)</sup> Widukind, III c. 75: Pulsavit quoque fama eum, quasi plerique Saxonum rebelare voluissent; quod quis inutile erat, ner elatione dignum arbitramur. @editm birmit bit @strit br yweiftlabfen litt. Cité tic Zeneziei (2004) zu verbinera (int: Et multos acceptis inde beneficisi (nam nos de hac vita decessisse apud illos diffamatum est) in orum adiutorium coniurasse? Clin falficeé derlicht ten bem Zobe Cittes withte am tichtefien unrubige @enegungen in @adplen relitter. Beneficiei Chrone. 38: In Saxonique pergunt cum magnu lettita.

<sup>5)</sup> Widuk, III c. 63; Ergo qualiter , terra Saxonia venas argenti aperuciri , nostrae tenuitatis non est edicere; Thietmar i furon. II c. 5: Temporibus suis aureum illusit seculum, apud nos inventa est primum vena argenti; Ann. Palid. 96 (SS. XVI, 64): Otto imperator in terra Saxonica venas auri et argenti primus industria sua aperuit. Der Annalista Saxo. a. 1009 (SS. VI, 660) beritiett loggen mutre Çuiridi III, ksië

des Bergbaus dafelbst, durch den biefe Stadt rasch emporblühen follte.

Rad Maabeburg manbte fich Otto querft, beffen Ergbiichof Abalbert ibn bereits im porigen Sabre in Ingelbeim begrunt batte. Wie ergablt mirb, fo foll biefer ben Unmillen bes Raifers baburch erregt haben, baß er in beffen Abmefenheit feinen Stellvertreter Bermann mit Glodengelaut und unter Angundung aller Rergen im Dome empfieng und ibn bei Tafel auch und fonft wie einen Ronig ehrte. Otto ließ ibm in feinem gerechten Ingrimm fagen, er folle ibm fo viel Roffe fenden, als er Gloden geläutet ober Aronleuchter angebrannt babe, boch gelang es bem Ergbifchofe, burch feine Boten ben faiferlichen Born gu entwaffnen.1) Roch tannte Otto ben Dom nicht in feiner Bollenbung. Bu feiner Musichmudung hatte er fruber nach bem bon Rarl bem Groken in Achen gegebenen Beispiele italienische Darmoriaulen, vermutlich aus ravennatifden Bebauden, nebft Gold und Gbelfteinen tommen laffen und unter feinen Altaren und in feinen Caulentnaufen barg berfelbe die toftbarften Reliquien.2) Wie hier icon langft feine unbergefliche Gemablin Ebgitha, Graf Chriftian und andere Betrene ihre Ruheftatte gefunden, fo gedachte auch er, in Diefer feiner Lieblingsftiftung fich fein Grab bereiten zu laffen.3)

Bur Feier Des Balmfonntags (16. Merg) tam er borthin 4) und

ein frante Gumbécarf fie von tem Reinig ten Berg qui Rammenberch dicitur ju 20ten gefent fief, locum Goslarie edificiere cepit primusque venas metallorum argenti cupri seu plumbi libdem repperit (ne8 antre au Serniel L. tsycher, f. 182n) gabelbier Quincide 2. 233). Die Offinten Solicita et al. Quincide L. jurădeștilor (i che. 90 % 4) unb légen im 20. 1001 mate run Bischet Cermanet ven Giberlein erfecient să die un anper ilum directi, Bischem such industria în celebri loco reponendas. Lu gegen mêtel Bische (Gesta Hammaba, eccl. pontif. Ill. 2.7): Es tempestate carear Heinricus (III). . in Sazonia Goslariam fundavit, quam de parvo, ut aiust, noleculio ve direcțiur formaas venatorio etc., effentour unriditi.

soga muti richa (11) ... in Saxonia Goslarian fundavit, quan de parvo, ut alunt, molendino vel tugurio formans venatorio etc., offentsu miridisi, 1 Thietmari (hron. II e. 18 bezunt Ann. Magdeburg 972. 1135, Annal. Sixo 1135, SS VI, 770, XVI, 152 153). Sen bym Goslen bymirid ben Celte, rieme Wegner Permansi, refulb etr Rafie de susceptione ducis quomodoque is in medio episcoporum ad mensam loco imperatoris sederet leetoque dormiret.

<sup>5</sup> Thictmati Chron. II e. 11: Preciosum quoque marmor cum auro gemmisque ceras precepti ad Magadaburg adduci. In omnibusque columnarum capitibus sanctorum reliquias diligenter includi itusti etc. 4; In pulero littore Abbit fluminis sancto Mauricio publeberriman domun prope contarea; precepti sancto Mauricio publeberriman domun prope contarea; precepti sancto Mauricio publeberriman domun prope contarea; precepti sente e. 2 (Journet Schliefert) VII, 1931: fibricae fundavit. Eldert alte Bagebarger Zom brannte 120° größtmbellé el., 5. Ltte 69th, ber roman. Bealumin in Zeuffdcant 2. 11s.

<sup>5)</sup> Thietmari Chron. a. a. D.: Corpus egregii comitis Christini aliorumque iuxta supra memoratam posuit ecclesiam, in qua sibi sepulturam, quamdiu vixit, preparari concupivit, vgl. abm €. 70 %. 2, 148 %. 3.
9) Thietmari Chronic. II c. 20: recto itinere ad Magadaburgiensem

<sup>9</sup> Thietmari Chrome. II e. 20: recto itinere ad Magadaburgiensem pergens civitatem palmas ibidem festivo duxit houore; Ann. Magdeburg. 973. Eeine Amedenheit school an bem borbergegenben Zage bestätigen bie Itt. St. 524. 525.

mutde, wie es an jocken hohen Richenielten Sitte war, von ben schischer und der übrigen anmeienden Grifflichselt in feierlichem Aufgage mit Areuzen, Reitzuien und Räuchergefäßen zum Morgen- wir Verweiten gestellt. Rachem er denn der feien Aufmertfamtleit aushfließich den gettichen Tingen zugerondet, lehrte er unter zahreichem Gefolge von Briefern, Hrzigen und worden ind der Pialz zuräch. Am andern Zage brachte er in Gegenwart und unter Justimmung der Kalierin und feines Schnes dem der Aufgage und der der Verlegen und zu der Aufgeranden der an kannten unter Entrette der Verlegen und zu der Verlegen und zu der Verlegen und zu der Verlegen und zu der Verlegen und zu der Verlegen und zu der Verlegen und zu der Verlegen und zu der Verlegen der der Verlegen der der Verlegen und zu der Verlegen der der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verl

Eine größere Berfenmlung vereinigle sid ohne Investiel auch bier wieder um den Anlier, wie es meit in den stellen Zielen zu geschen pflegte. Auf die Fürbilte des Greien Sigfrid von Wiedelung stelle Lott signe um 15. in dem Allosse Edgliert des dem Ab. der Stiftung des h. Millivord, die Benedictinerregel wieder her, die ein dagedommen wort, als Archanaun, der unglädliche Soln Arels des Kahlen, dort einen Zufüchtsteften Tage gefunden hate. Dem net eingefehren Mich Akomenger siehente Urti überdies die siehe

<sup>9)</sup> Thietmari Chron. a. a. S.: tradidit postera luce ineffabilia doe nunera invicisismoque eius duci Mauricio in prediis in Ibris caeteroque apparatu regio coufirmans omnia legitima advocatorum tradicioneque exripturarum presentia et laude inpertricis et filli atque sub omnium testimonio Christo fidelium, barane Ann. Magdeburg. 973 (SS. XVI, 153). Giin Ilt bariliste fali fili atque sitte replaten.

<sup>5)</sup> Annalista Sato (Ann. Magdeburg.) 1023: Muros ctiam urbis, quo toti imperator inceptii, ispe perfecti (sc. Gero); cketig Chron. Magdeburg. p. 285, no 68 canth beigli: De thesauro ctiam quem ab Ottone primo imperatore collectium sancto Mauritio reperit, domum juisu variis ornavenolochium, quod primus Otto nuper in villa Notbardestorf dicta constituerat.

<sup>3)</sup> Thietmari Chron III c. 5: Cum enim episcopus et Ohtriens numquam convenient morbus, magna confrartum ehospitum, quis magister fuit scolae, caterva beae elaborata, maluit idem (corr. inde) exire, quam in monasterio permanere; bet finiem 26c non ullum sapientia atque facundia sibi relinquens similem, sgl. IV c. 19; 10b. Canaparii Vita Adalberti c. 3: 1pot tempore certa magister scolarum Octricus quidam philosophus, sub quo turba iuvenum et librorum copia multa nimia rescencite studio florurumti, Pirmonia V. Adalberti c. 5: Scola tunc pracerat Octricus, quidam facundissimus setate illa quasi Cicero musu, quantus foret, discipulorum ricles imperca sine lingua sonat etc. (karnuter and naci Thietm. VI c. 26 ber phiter Sijdef Sukjert rou Stricturg); Richeri Historiar. III c. 55: Quo tempore Otricus in Satonia insignia habebatur etc.: Stom (II c. 10) riibint in Streme cinne Satirieri indire Taibetjur, qui era et discipulis magni Cetrici Magedeurgenis.

berigen Leben bes Grafen Richarius zu Edfeld und Lehmen. 1) Gigfrid . ber felbit als Laienabt bas Alofter bisher ju Leben gehabt, blieb der Boigt beffelben und verfcaffte als folder ben Echternachern nachmals bas Mungrecht fowie mehrere Befigungen. 2)

Um 19. Merg begab fich ber Raifer nach Quedlinburg, um bie Auferstehung bes herrn in ber Stadt gu feiern, mo feit turgem feine theure Mutter neben bem Bater beigefest mar. 3) Unter großer Freude ber Seinigen, Die ihn endlich wieder nach fo langer Trennung

<sup>2)</sup> Beper Mittelrhein. Urfb. I., 292, 293 (St. 524, 525); Hoc (scil. monasterium) itaque pravitate cuiusdam Karlomanni invasoris sic fuerat destructum, ut monachi inde expulsi et canonici sint intromissi. Hortatu ergo venerandi comitis Sigifridi fidelis nostri in eodem monasterio monachicae vitae religionem innovare decrevimus preficientes ei vene-rabilem virum Ravengerum abbatem, qui monachis in regulari proposito praesit et prosit. Urf. Sigfrics von 992 (Bertholet Hist de Luxembourg III p. XI); Haec ego Sigifridus licet indignus honore tamen comitis aublimatus considerans dum egregia datione abbatiam S. Willibrordi pro beneficio suscepissem eamque per multos annos potestative direxissem, pro salute animae meac cogitavi aliquid illis tribuere, unde victum possent habere. Denique tunc cum consilio fratrum ac totius familiae petii clementiam domicantissimi regis Ottonis bumiliter petens, ut mihi liceret de eadem abbatia quidquam dono perpetuo eis largiri (fit crtoatten einen Beinberg). Subsequenti item tempore cum meo instinctu et rogatu praefatus imperator Otto pro restauratione monasticae vitae abbatem Ravangerum eidem ecclesiae S. Willibrordi praefecisset, ipse venerabilis abbas una mecum memoratis fratribus de parte ecclesiae molendinum unum in loco qui dicitur Enge . . tradidit. Der bier genannte Graf ift ber Sigefridus comes de nobili genere natus, ber 963 von St. Marimin bie Burg Lübelburg eintaufcte (ebb. 271), val. Sirid Beinrid I, 530-534; Urt. für Stavelot von 968 (Rith Url. jur Gefch. Des Ried refeins G. 42). Ueber Karlmanns Aufenthalt in Chernach ! meine Gesch. Des Officialt Reiches I, 797, II, 691. Stto II. beftäigte bie Url, feines Starte 895), besgl. Otto III. (St. 766, Boehmer Acta imp. 21). Sgl. and bit Grabferif Racquagets (Hontheim Prodromus II, 984) v. 3 ff.: Hunc Otto primus transmisti caesar opinus Sifridi monitis, egregii comitis. Mist et bunc talem, qui vitam coenobialem hic reparare pio sufficeret studio. Nam locus iste bonns hoc tempore religionis | factus erat vacuus rebus et exiguus.

<sup>3)</sup> Urf. Ottos III. vom 3. April 992 über bas Müngrecht interventu fidelis nostri Sigifridi comitis, am 14 Oct. 997 befätigt er die Schendung von Milherdringen, welche comes Sigifridus supradicti monasterii advocatus bemselben gemacht; am 26. Januar 1941 gab sein Sohn heinrich eurtem Epternacum..., quem benefeil nomine visus est habere bem slester juräd (Bertholet Hist, de Luxembourg III p. X. XIII. XX, St. 962. 1126. 2203). 3n tem Necrol. S Maximini fleht unter XVIIII Kal. Sept. Sigifridus comes, qui dedit isti ecclesiae Mersche cum appendiciis suis (Hontheim Prodr. a. a. D., ebb. feine Grabidrift: Ob culmen generis quon-

dam non infimus orbis etc.).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ann. Aliah. 973: Otdo imperator maior et filius eius Oto item imperator cum imperatricibus 14. Kal. April. Quidilingaburg venerunt bij diem paschalem eelebrant; Ann. Hildesheim., Quedlinb. 973: Otto senior imperator cum iuniore venit Quidelingaburg ibique celebraverunt pascha 10. Kal. Aprilis; Widukind. III c. 75: proximum pascha loco celebri Quidilingaburg celebraturus . . restitutum patriae cum filio cum magno gaudio celebrabant; Thietmari Chron, II c. 20; Vita Mahthild, ant. c. 16; Ann. Lobiens. 973: pascha in Quitelingeburg celebravit.

in ihrer Mitte fagen, begieng er bier bas Ofterfeft (23. Derg), bas burch bie Mitwirfung frember Berricher und Befandtichaften noch viel grokeren Glang erbielt. Bon ienen ericbienen auf Ottos Befehl Die beiden verichwägerten Bergoge Boleflat bon Bohmen und Diesto pon Polen mit reichen Geichenfen, ober es ichidte nach anbern guverläffigen Ungaben ber lettere wenigstens erichredt feinen Cobn als Unterbiand und Geifel für feine Treue. 1) In bem borhergebenden Jahre nämlich mar er, wir wiffen nicht weshalb, von bem Marfarafen Sobo angegriffen worben, bem auch Graf Siegfrieb von Balbed (ber Bater bes ipateren Bifchofe Thietmar bon Derfeburg) mit seinen Leuten Silfe leiftete. Um Johannistage tam es zu einer Schlacht, in welcher Bobo und Siegfrib gnerft bie Oberhand hatten, sodann aber Miestos Bruder Cidebur die besten Streiter erschlug, so daß sast nur jene beiden entsamen. Das Treffen wurde bei Cidini (Behben) in ber Rafe ber Ober geliefert. Der Raifer, bon biefer Tranertunde ericuttert, gebot noch von Italien aus beiden Theilen Ginhalt, bei Berluft feiner Gnade, bis er felbst bie Sache untersuchen tonne.2) Ohne Zweifel geschah bies eben jest ju Queblinburg. bod miffen wir bon bem Ergebnis nichts weiter, als bag bas abbangige und befreundete Berhaltnis Bolens jum beutiden Reiche gmar befteben blieb, aber auch Martarai Sobo als ein bei bem bolnifden Berrider hochangefebener Mann feine Stellung behauptete.

¹) Thietmar. II c. 20: Huc conflucbant inperatoris dictu Miseco atque Bolizlavo duces; Ann. Altah. 973: Boneszlawo dux Sclavienus regiis eum inumerabilier donans illue venit muneribus. Misego etiam dux Sclavienus terrore compulsus filium mittit obsidem.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Thietmari Chron, II e. 19: Hae de fama miserabili inperator turbatus de Italia nuncios misit, precipientes Hodoni atque Miseconi, si gratiam suimet habere voluissent, usque dum ipas veniens causam discuteret, in pace permanerent. Alfé acțipatri îbr tr 24. 3 uni 727 ampunémm, brt Dri Skicht unflder, f. Şeighforg (Archie für Febrerich, Ø-efdiditelou. XXXVIII, 83). Ilder, Dobo vg.l. edne. 387 fl. 3.

<sup>3)</sup> Cosmas (Chronica Boemor. I c. 21) melbet ben Tob bes saevus Bolezlaus jum 15. Juli 967 und rühmt (c. 22) ben jüngeren Bolessar wegen feiner deriftlichen Tuaenben.

bracht. ) sollte das letzter mit der Georgstieche verbunden werden, an die Riche der f. Bett und Bengtel doggen ermächtigte der Papit den Gerzag die Sittlung eines neuen Bistlums für zein gelt den gerzag die Sittlung eines neuen Bistlums für zein Bolt anzigließen, doch jolle er einen lateinisch gestüderten Gestlächen dasstillen bestimmten, leinen, der sich and Art der Bulgaren des Ilavlischen Kritus bediene. Die lehrer Seichiauma, durch werde Johann Böhnen sire die abendländischie Kriche sichen wollte, wurde zieher durch die Bulgaren gestellt der Bengt der Geschen Erkeiten zum erften Forger Bildhof erfüllt, die Ausführung des Planes aber, durch welchen das Bisthum Regenstauf ein bistheriges Amercht auf Böhnen verlitzen sollte, erforderte doch noch fängere Zeit, wenn auch vielleicht in Lueblindung davon die Rede geweien sein mag. Erft unter der Regierung Ertos II. und zuwer in bem 3. 970 ober 976 fand durch der Perzikt der Stichoffs Wohlengan die Erichnung der Weistums flatet.)

Früher als für Bohinen wurde fur Polen, das noch leinem Sprengel jugetheilt gewesen mar, ein neues Bisthum begrundet,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nur Gobmas (a. a. D., SS, IX, 49) bat unb birt Sulfs tenobrt, bir et veransgeter (n. 25. 29) im Anddunilen in tipliere Forderfer für eine fälldung ettlärt, bauptjästich ergan ber Better: Verumstamen non seeundum ritus ant seetam Diagnetier genät rettlärte, auch Schavonizee injuguer, sed excelesies ad placitum eiligas in boe opus clericum, Latinis adprime tietrei seruldum etc. Zennoch sat Sättenbach (for lam. Ettingt in 850mm G., 226) bir Bulle famt beier Ericke im Sann genommen. Sanfallenb Sitzer better Sätten etc. Street bei genommen. Sanfallenb Sitzer better Sätten etc. Street bir genommen.

betert Wann ett Bart einscreenten. Leinkung som Stag und bir Steife bed
Zader den gilt in Stagen Stagen er Stagen und sie Steife der
Zader den sie den St. a. Stagen Eritätigt Steife den 1961, ret. 260 Zehmand
(c. 24) auf bet 2. Jan. 1993; Ann. Pragens soe. XIII, 1960: Hoc samo
(c. 24) auf bet 2. Jan. 1993; Ann. Pragens soe. XIII, 1960: Hoc samo
constitutus est Pragensis episcopatus: Dethumarus primus Pragensis
episcopus; 365 Sanctus Adalbertus secundus Pragensis episcopus. Ein
Jariq unt Gynomi Etues eom Retrifing I. VII. 2. 24 (SS. XX, 240) mether
unter vorī: Johannes papas induiget Bolezhao duei Boceniae ... at in Pranaus Uttonis imperatoris primu Ditmarus Saxo in Pragensis enepiscopus
a Wilhelmo archiepiscopo Moguntino, bed Boumt bets rēvētids aus Ettbarb Auteat. Atlas. 56 (SS. XVII. 522. 29/ctin 195m; Saganifin ficht
bas bed Dijdob gegmüter (Vita S. Wolfkangi c. 29, SS. IV, 518), mennel
rit Schignan sinter Ditu II. Seyerums gegem Genföstigmun nie Gelliumg
glick auf Benecit quirdiffielt. Guttherbend his nethen Erichja obe cities gening
ter den sinter in Stagensis der Stagensis der Stagensis der
ritte den Genfür der Schignen gegen Genföstigmun in der Schignen
ter Stagensis der Stagensis der Stagensis der Stagensis der
ritte der Stagensis der Stagensis der Stagensis der Stagensis der
ritte der Stagensis der Stagensis der Stagensis der Stagensis der Stagensis
rechesise episcopum apad Bruchmanged. Zife jur Stummt im Glich
ein Eritäfung verb Zichtung zureit. Dan immen bei Aun. 1900en. mit
ben 3. 974. 975. 980 (SS. XIX. 616. 617). Gerner eine Hat. bes Grijfleiges
Gliligis vom 2. Stagen 1976 (duelueus Och dijoon. I., 353) auf Stagensis promerandibung der Grane der Stagensis promeranis promeranishings eine geste gening betreit in 1841. Stagen Stafeteret Eratified Genannen und Genfünder der Beneficio depositions etc.

Ferrich Eratified Genannen der Geneficia der Beneficio depositions etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thietmari Chron. II c 14: Additus est his confratribus . I ordan piscopus Ponanienias primase i III c. 35: 1 ordan, primas orum anistet, multum cum eis sudavit, dum eos ad supernas cultum vinces aculus verbo et opere iniviavi. 28, lifect va Reipumli finete Unitequagi estadus verbo et opere iniviavi. 28, lifect va Reipumli finete Unitequagi estadus verbo et operational estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo estadus verbo es

<sup>&</sup>quot;

Thietmari Chron, VIII c. 2: In tempore patris sui, cum is ian gentliis caset, unaquaeque mulier post viri exequis sui igne crama decolatas subsequitur, vgl. Boufafii ep. 50 (Jaffé Bibl.-III, 172); Et laudablis mulier inter illos (ec. Wincolos) case indicatur, quae propria manu sibi mordem intulti et in unas strue parirer ardaet cum viro suo. Thom (II c. 15) Semerti liber by Spelen: quia nec habitu nec lingua discrepant (ton tre norther Zeface).

a) Ann. Hildesb., Lamberti 973: legati . Ungariorum, Bulgariorum, genauer bic Ann. Altab.: 12 primates Ungarorum, Bulgariorum duo.

<sup>4)</sup> Ann. Hildesh., Lamberti 973: Illucque venerunt legati plurimarum gentium, id est.. Grecorum. atque Ruscorum cum magnis muneribus. Ileber bie Beziehungen ber Bujantiner ju ben Ruffen byl. Billen lieber ble Berbältniffe ber Ruffen jum Bepantin. Reiche, Berlin 1831 ©. 40—54.

bon der Donau neugeftartt da und trug auch ihrerfeits bagu bei, die Ungern in ibre Schranten einzuschliegen und gum Unichluffe an Die driftliden Staaten gu nothigen.

Bon bem Danentonige Sarald, benen Abfichten man icon feit einiger Beit mietraute, ericbienen gleichfalls Beignote, Die nicht nur feine friedlichen Gefinnungen betheuerten, fonbern fogar einen fruber feftgefetten Bins überbrachten, 1) bon bem wir freilich nicht miffen, auf welches Gebiet er fich eigentlich bezog. Erft nach bem Tobe bes alten Raifers im folgenden Jahre brach Barald, ba ibm bie Belegenheit gunftig ichien, gegen bie fachlifden Marten los. Die unter Samburg stehenden Bisthumer tonnten sich auch fürder einer ungestörten Wirtsamteit erfreuen. Als viertes war dazu für das Land der Bagrier und Abodriten (bas öftliche Bolftein und Metlenburg) Olbenburg getreten, bas als ein flavifches urfprünglich unter Maabebura hatte fteben follen, ber großeren Rabe megen aber bem Samburger Metropolitenverbande jugetheilt worden mar. 2) Die Anfange biefes gunachft noch febr unbedeutenden Bisthums, als beffen erfter Borfteber Evraccus genannt wird,3) liegen burchaus im Duntel, boch gehoren fie ficher erft ben fpateren Jahren Cttos an.

biefen Bifcof feinen Gebrauch batten maden follen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Ann. Quedlinb. und Thietmar etwähnen nur furgweg Gefaubte ber Danen, bagegen Ann. Altah. 973; etiam legati dueis Ilaroldi, quem putabant resistere imperatori, omnia sua deditioni Otonis subliciunt cum statuto vectigali, bgl. a. 974: Haroldus rex Danorum, incentor malorum. wo es weiterbin von ibm beißt: promisit illi censum dare, quem antea dedit. Thietmar in ben einleitenben Berfen gu L. II rubmt von Otto: Occidentales sedat Danosque feroces. Bgl. Grund in ben Forid. XI, 576.

<sup>2)</sup> Thietmar (a. a. C): Episcopatus construxit denique senos (b. b. Magbeburg und feine 5 Suffraganbisthumer ohne Pofen). Er fest (VII c. 4: bas Bisthum in ber Antiqua civitas als benebent voraus und mar (VIII c. 4) für die Abstriti et Warf, ohne bessen Stiftung zu erwähnen. Derselbe Bischof Bernhart, ber in den Ann. Hildesh. 1923 flaldenburgensis genannt wird, beist in ben Quedlind, Meklimburgensis episcopus, etense Rumbert i. 3. 192 in ben Gesta episc. Halberstad. (SS. XXIII, 87). Abam von Bremen (II c. 14) berichtet: Sextus episcopatus Sclavoniae est Aldinburg. Eum quod vicinior nobis est, imperator Hammaburgeusi archiepiscopatui subjecit ibique archiepiscopus noster primum ordinavit episcopum Euraccum vel Egwardun, quem latine dicimus Euagrium. hiernad wird man bie Stiftung taum por 965 aufeben burfen, und ba Abalbag erft 955 ftarb, tann er febr mobl auch noch bie beiben folgenben Bijdofe, wie Abam (II c. 24) melbet. geweiht haben. hiemit ftimmt es gut. bag in ber Urt. Detos fur bie Samburger Cuffragane vom 26. Juni 965 (St. 874) Albenburg noch nicht genannt wirb. Gegen bas Beugnis Abams bat ber jungere Belmold (Chronica Slavor. I c. 12) fein Gewicht, wenu er ben erften Bifcof Dareo nennt und bas Bie-1 c. 12) Iem Wesseld, menn er ben erften Widsel Marco mennt und bas Siften Geldening ein and beime Zebe son Mittenburg fis skapreign fälgt, sall Euppenkerg in Werts Arabie IX, 834—858, Şurifelera Üke Glasenstereil Iv Schmelb C. 18. Geldenteh C. 18. Geldenteh C. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh G. 18. Geldenteh

1) Ann. Lamberti 973: Romanorum, Graecorum, Beneventorum; bir Ann. Hildesh., Altah, und Thietmar Infien bir Romani fort

3) S.d. obri C. 457 %. I. lifeter Senshici f. bis Gesta pontificum (Watterich Vitae Rom, pont. I, 85): Benedictus VI diaconus, natione Romanus. ex patre lidebrando monacho ingressus est mense Ianuario die XIX; Martini Oppaviens. Chron. (88. XXII, 431).

4) Mon hist, patr. XIII. 1300 (St. 250); Oldericum ven sanete Cremoneusis eccl. antistutem obtentu Adeleid nontre coliugia, ac consortis nostri imperii celsiradinis nostre clementism adiisse. Er gelicți ur Cremoneusi eccleie quicquid carture, telonei aut portatici aliquo ingeuio de iamatta Cremouensi civitate ad publicam functionem pertinuit, tam de parte pisuie civitatis comitatu quam de parte curtis Recpilisa, necom ripam cum menibus et turribus ipsius civitatis, sen citam omnia que a iam dictis antecessoribus ecclesie ipsius episcopatus precepto donationis et confirmationis sunt concessa, nominative circa civitatem undique per quinque militariorum spatia.

 Widukind, III c. 76: Manens autem ibi decem et septem non amplins diebus, descendit inde, cr blich allo rom 19. Mcr; bis 4. Mpril.

Vita Mahthild, ant. c, 16: sacratissimos illic permanebat dies.

5) Ann, Altah, 973; Herimannus etiam dux sibi dilectissimus secum adventando argento, auro, aliis regiis muneribus prae caeteris illum honestavit.

\*Necrol, Luneburg, p. 23: VI Kal, Apr. oblit Hermannus primus dux Saxonie fundator buius cenobii; Necrol, Mersburg; V Kal, Apr. Herimannus dax; Moellenbeck, (a. c. D., 139) jum 27; Necrol, Püld. nai unb min. 973; Herimans dux. 2cr limlands, boğ beğ Necrol, Mersburg, untre bem 1. 3pril jum jeciten Salec item Dyrog, Örnennu brüngt (Optranna III. son Edmoken, geh. 1. %pril 1012), bernog Zbixtmar /II.e. 25), triti bicitat Zag antipurchum.

 Widukind, III c. 76: Tristis autem illa loca perambulat obitu optimi viri ducis Herimanni, qui prudentiae ac iustitiae miraeque vigilantiae in repus civilibus et externis, cunctis retro mortalibus aeternam Benno, der ihm in seinem Amte und seinen Leben nachfolgte, liefe isteinen Bopper nach der bon ihm gestifteten Migdestliche gu Einedung ischaffen, dei welcher er sohann, gemäß dem wäterlichen Willen, des klojer vollenderte, nach fliebe er nach unter dem Banne, den Bischof Brunn den Berchen über den Bedenden der hate und auch auf die Bitten des Sohnen nicht gurüchnehmen vollet. Die sich erschaftlichen und fellig den Anzier sein hind geiter und kentlichen und fellig deiteren Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung, die zur Bestierten Berchammlung die gesche Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Bestierten Besti

reliquit memorism; Thietmar. II c. 29: Herimannus autem dux ibi tune moriens inperatoris gaudia turbavit; Ann. Magdebury, 973: lieet illa Hernannus, praedictus Saxoniae dux sibi dilectissimus tune moriens non modicum contrabaverit; Adami Gesta Hammaburg, eed. pontif. II c. 5: Postquam vero dueatum Saxoniae meruit, iodicio et iustitia gubernavit porvinciam, et in defensione ecclesivam senctarum studionas perdevotus, multa bona facicus in fratres et in comos Saxoniae congregationes.

<sup>1)</sup> Thietmari Chron. II c. 20: Huius corpus dum ad Liuniburg a filio suimet Bernhardo deferretur, contigit ibi Brunonem Ferdensis ecclesine antistitem in proximo esse etc. (ber Grund mirb nicht angegeben); Adami Gesta II c. 21: Hermannus Saxonum dux obiens heredem suscepit filinm Bennonem, qui etiam vir bonus et fortis memoratur, excepto quod degenerans a patre populum rapina gravavit. And er fand 1011 fein Grab in Luniborg cenobio beati Michahelis . . quod ipse a fundamento construxerat et in qua monachorum congregacionem adunaverat (Ann. Hildesh, 1011) Ueber Die Dichaelstirde f. oben G. 378 M. 3, 435 M. 1 und eine Urt. (Bebefind Roten III, 118). laut welcher Bergog Bernhard entnimmt de ecelesiasticis ornamentis, quibus egregius vir, pater meus dux Heremannus ipsam ecclesiam mirifice decoraverat, duas pendulas coronas . . et duos leunculos argenteos . . et duo candelabra aurea etc. Dit Radridt bes Chronicon S. Michaelis sacc. 13 (SS. XXIII, 394): Iste Hermannus primus castrum Luneburg construxit et cenobium in honore S, Michahelis, quod ipse multis prediis et ornamentis ditavit; in quo etiam cum uxore sua Hildegarda honorifice sepultus est eique successit filius eius Bernardus, wird, infoweit es fich um bie Stiftung bes Rloftere banbelt, von Ropte (Bibutind G. 122) in 3meifel gezogen und bie barauf bezüglichen brei Urt. Ottos (St. 245. 386. 387) angefochten. Den Cachverhalt bezeichnet Die Grabidrift Sermanns (Roten III, 111); Huie erat in voto monachorum quod foret ordo . . | sed raptus mundo complenda reliquerat almo | Bernhardo duci crop : set raptos minitos compresas renqueras anno Dermanoto duce claro virtute paterna, [haut secus ac iussus qui cuncta pergerat actu; 28:ciano (88. XXIII, 393) foi boter mit 8cét bie finicia side fe fe fettiere, juma ba unh 5a Necero. Veredense bie Gerinbung Çermanu unb finciung juffereits. Genei urtielite sor tipn Şirlő, Şeinrich II, 304 % 2. 851 untu figurat III.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Widukind, III c. 76: ubi diversarum gentium multitude conveniens; Thietarai (rhora, II, c. 20: cum omnibus regni tottus primarius; consummatisque pacifice cunctis, ditati muneribus magnis reversi sunt at san lactantes. Clint affulder Serțismuliana (50 Lachibunary 901, ton ber că in km Anu, Quellinb, keţis: quae quiliber pretionismu possederat in patriam redierum;

Bon Quedlinburg jog Otto im April über Balbed, mofelbit er bie Abtei Berford mit einer Berleibung bedachte ,1) nach Merfeburg, beffen Stiftung und Ginrichtung von ihm noch nach einigen Geiten vervollständigt wurde,2) und traf bier mit ber Baiernherzogin Bubith, ber Bitme feines Brubers Beinrich, gufammen. Die brei Urtunden, welche er ju ihren Gunften ausstellen ließ, find bie letten, die wir überhaupt von ibm haben.3) In ber einen ichentte er ibr bie Saline Reichenhall im Salgburggau, in ben beiben andern verlieb er bem Nonnenflofter Riebermunfter gu Regensburg mehrere Sofe ju Beutelhaufen, Schierling, Rogging, Linbhard und Beuerbad. Diefes ju Chren ber Jungfrau und bes Befenners Erhard, eines angeblichen Bijchofs von Regensburg, geftiftete Rlofter hatte erft burch bie Berftellung unter Jubith Bedeutung erlangt, jo bag es faft gang als ihre Schöpfung angeseben merben fonnte. Dort lieft fie ben frub verftorbenen Gemahl bestatten, borthin übertrug fie auch Reliquien aus bem Morgenlande, als fie nach bem Beispiele Sibbas, ber Mutter bes Ergbifchofs Gero von Roln, nach Jernfalem eine Ballfahrt unternommen batte,4) ja endlich trat fie felbft in biefe Benoffenichaft ein. Mus Mugsburg tam Die traurige Radricht von bem Tobe Abal-

beros . bes Reffen und porquebeftimmten Rachfolgere bes Bifchofs

1) Erhard Regesta hist. Westf. 1, 47 (St. 527) für bie Aebtissin Imma de quodam mercato cum omnibus inde exigendi usibus, id est moneta, teloneo vel quicquid ad publicum videtur pertinere mercatum in loco Adonhusa nominato, auf Fürfprache Abelbeits.

3) Mon. Boica XXVIII a, 196-200 (St. 527-529), alle brei ob interventum dilectissimac coniugis nostrae Adalheidac, bie erste venerabili domnae luditac fratris nostri beatae mem. Heinrici ducis viduae, bie antern beiten necnon (ob) venerabilis domnae Iuditae salubrem petitionem unb awar sanctimonialibus in urbe Ratespona ad inferius monasterium sanctae Mariae sanctique confessoris Erhardi commorantibus. Bgl. bas Gebicht auf heinrich ben Banter (birich Beinrich 1, 122 M. 1), worin es beift: Progenies domnae veuerabilis alta Iudittae, Quae spretis mundi faleris et pondere regni. Optans se frenis monachilis subdere legis Augmentavit opes, maiores struxit et aedes Huius basilicae sanctae sub bonore Mariae und oben &, 267 A. 6. R. heinrich II. nahm am 20. Nov. 1002 bas Rlofter in feinen Coup, quod divac mem, avia nostra luditha olim in honore sanctae dei genitr. Mariae a fundamentis in abbatiam erexit et donis praediorum inter alia pro loco ditavit (Mon. Boica XXVIII a, 300). 9 Pauli V. S. Erhardi e. 6 (8S 1V, 533 n. 15): Iuditha duetrix, quae idem auxit monasterium, dum iret ad sepulchrum domini Hierosoly-

mam, ut reges solent, plura vel aperte vel abscondite vel ossa vel cor-pora conquisivit, quae ubi terrarum vel ubi in praefata conderet ecclesia, nec ipsa sciri voluit . . Ipsa vero quia humata est in ipsa ecclesia, evidenter edocet in illum locum solum maxime studuisse, ubi notum fecit humari se voluisse. Iltber Sibba, nelde lerusalem orationis grata petens bafelß flarb, f. Thietmari Chron. II c. 16, Annalista Saxo 965 (SS. VI, 619), Chronic. Montis Sereni a. 1171 (SS. XXIII, 153).

lldafrich. Er war pfößlich nach einem Aberfaß gestorben. Die Abtei Ottobenern, die der Kaiser ihm früher verlieben hatte, gieng jeht an Ubafrich selbst über, dem Otto sein Beileid melden ließ.")

Cito feierte in Merfeburg Chrift dimmesschaft (1. Mai), das felte driftliche Fest, medses au begeben ind vergionut wor, und empsieng eine Gesanvlägeit aus Articla, die ihm Geschant darüberte die Schanfligeit aus Articla, die ihm Geschant darüberte die Vollaufs feine Ferdbertern Megupten und vorübergebend 970 auch Strien erobert datte. Diese Sembung siene hoch wodrigkeinsig mit der Voge ber sicslämissigen und italischen Berhältnisse gusammen und mit bem Dorridden vor berufehen Wacht bis in die Rachbarssigheit ber facuernichen. Gine ummittelbar seinblige Berüfrung zwischen Otto und den Arabert habet ungere Bissignen indis flustgemühen, wenigkens war inner nicht seinblige Berüfrung zwischen Alten der Schafflich aus der Vogenschaftlich und der Macht vor der Vogenschaftlich und der Macht vor Leine miestenfamilischen Unter Bussignen Tunnsmund den Spatent verfolgte. Der nährer Juhammenban beise Verzignisch beiten uns unstat.

Als Sto am 6. Mai weiter durch Thuringen ziehend nach dem Klofter Memleben tam, sieng er an, sich schwach zu fubsen, und eine Todesahnung ergriff ihn an bemselben Orte gerade, an welchem einft sein Bater ans dem Leben geschieben war. 4) Am 7. Mai, dem

Gerhardi Vita S. Oudalrici e. 24. 25. (Der Tob Abalberos erfolgte μ Dillingen sancta ehdomada finita, b. 6. nach ber Diterwocke): Imperator autem per eundem untium ahpatiam concessit et consolationem magnam et multimodam salutem remandavit. Pol. ofen ©. 192 M. 4.

<sup>3)</sup> Widuk, III e. 76: Post susceptios ah Africa legatos, eum regionorce et numer visitantes secum feci manere, batualt kjuth fide ki Skitmung von I. II: quamquam in Africam Asiamque patris tui iam potestus protendatur. Mut bas Stortingan ter faginizhen na 6 Spricin Spicifi lide Zigitmar (Chron, II e. 16): Nam Saraccui Jerusolimam tune invadentes ni reliquere vietis. (Gérdent cas Stirla an S, éptiried IV. etwößent 25 etm por 216a, I e. 11: leouem eum comitatu mirabilium hestiarum, unt bit Vita Heinried IV imper. e. 1).

<sup>3)</sup> Rade Böhuline (III c. 75; superatis Graecis victique Sarracenis unb Sarracenis o. armis vicisse) milgit man aumchum, hab Ette mit ben Zatacenen gefampft hobe, werüber jebes jebes Bengniß feßit; bagegen bericket Lapus Protosparta. 972 (SS. V. 55); pugnavit Atto filius Transamundi marcise cum 40 militus Sarracenorum. Caytas corum Bucobali vocabatur; et vicit Atto cum 60 militus sain persequens Aguersou suspe Transamundi Dirier Kamp, ben filmari (Storia de Mausimani II. 312 n. 3) medi mit Surracen Santanis (Storia de Mausimani II. 312 n. 3) medi mit Surracen Santanis Santanis vicini de proposition of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan

<sup>9)</sup> S. Balp Schuride S. 179 N. 2. Die fagertriftent Ann. Pallid (SS. XVI, 64) berücher. Saß Erle, de er auf her Zage im greenio milität enti-fökummert war, ferninam arhores supereminentem oerulen facie et veste rediktenn (ei.) bei finam fein Befragan fagte: Effausio ventris nomen mihi est et veni ventrem tuum ad tempus inhahitare, postmodum in visceribus septem principum recondenda. Die fichen fährjen (uagier Amfayth bon Schwachn, bem Gracien Duraftrid ettra und hermann, der borangieng) w\(\textit{life}\) die indie nambelly ju maden.

Mittwoch bor Pfingfien, das er in Memleben hatte feiern wollen, ftand er nach feiner Gewohnheit fruh Morgens auf 1) und besuchte bie Frühmette, boch bedurfte er icon ber Rube, bes wiederfebrenben Schlafes. Rach ber Deffeier that er nach Bewohnheit ben Armen Die milbe Sand auf, toftete felbft ein wenig Speife und legte fich abermals nieder. Dennoch ericien er gur beftimmten Stunde beiter und veranugt an ber Safel. Er befuchte noch bie Besper; bier begann er ju fiebern und bon plotlicher Comache ergriffen gu merben. Die herumflebenden Gurften, als fie bies bemertten, brachten ihm einen Geffel, auf bem er fich nieberließ. Gie ftusten ihn, ber fcon wie ein Sterbenber bas Saubt finten lieft; noch berlangte und empfiena er bas beilige Abendmabl, bann gab er obne Stobnen in groker Rube ben Beift auf.")

Der entfeelte Leib murbe in bas Bemach gurudgeschafft und als es icon fpat mar, ber Tob bes Raifers bem Bolle gemelbet. Da ertonte bon allen Seiten fein Ruhm und Preis, mit warmem Dante erinnerte man daran, wie er mit vaterlicher Liebe die Unterthanen regiert, sie von den Feinden befreit, Ungern, Saracenen, Danen und Slaven übermunden, Italien erobert, wie er die Gogentempel bei ben benachbarten Beiden gerftort, Rirden und Geiftliche eingeseth hatte. Un bieses und vieles andere Gute gebachte man bei seinem Leichenbegangnis.

<sup>1)</sup> Die Gingelheiten über Ottos Tob verbanten wir nur Bibufind, ber ausbrildfich fagt: Tertia autem feria ante pentecosten locum devenit qui dicitur Miminlevu. Dito urtunbete früher bert 942, 949, 956 (St. 105. 168. 248. 249). Rus Ribulumb [döpřt bie Vita Mahthild. ant. c. 16, bie ben skaifer

<sup>215. 249).</sup> Ruß Eischufen jedert ber vita Maithild. and. c. 10, or cen warpel ogjelde ein Develhuburg and Surmiden geben lägen.

2) Zuß Zebrijder Ztföß geben noch Ann. Sangall. mai., Corbeiens, S. Bonfaicii, Prageusse, Einsidiens, 973: Otto magnus imperator obiit. Mettens breviss., S. Vincentii Mettenses irrig 972, S. Maximini Trevir. Blandminnesse un 374, inventii Mettenses irrig 972, S. Maximini Trevir. 2006; Pull. min. Zebrijder und Zebring Marinaus Sections 905 (2014). Ann. Lambert, Russiller und Zebriger und Zebriger. Marinaus Sections 905 (2014). Ann. Lambert, Watter and Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. Ann. Lambert, Marinaus Bell und 2014. A Maii; Necrol. Fuld. mai. 973, Ann. Lobiens., Einsidl. 973: Otto magnus imperator 8. Idus Maii obiit, Herimanni Aug, Chron. 973: Otto imperator per ipsum tempus Non. Mai. subito mortuus; Gesta episc Halberstad. (SS. XXIII, S5); Otto autem magnus . in Mimmeleve morte occubuit repentina . Non. Mai. a. dom. 974; ben Zobestag allein paten Necrol. Lauresham., Gladbac., Einsidlense (um s. Mai), Weissenburg.: Non. Maii Otto main, cristinae, Johntonese (gant V. 2014), class-chourg: Non. Jahl Video 1900. 251; Non Mai. Otto magnus imperator, Prumiense Frontes III, 147. 359; IV, 144, 311, 462, 497, 599, 579), S. Pantaleonis: Non. Mai. Johit 107 imperator frater domni Brunonis archiepiccoji, qui nobis cuttem in Urck pro remedio anime sue contuit; Puld., Frising. (Getfd. XV. 183; XVI, 173), Altah, unggelv., Curriense, S. Galli. VIII Idua Mai, et est obitus gloriosissimi imperatoris Ottonis; S. Emmerammi: Non. Mai. Otto magnus imperator Mon. Boica XIV, 381), S. Maximini (Hontheim Prodromus II, 976): Nonas Mai. Otto I imperator, qui decem curtes, Vallis et decimam cum suis pertinentiis diu ablatis restituit et multa bona accelesiae fecit et legibus suis confirmavit; Bernoldi (SS. V., 392); Magdeburg.: Non. Mai. obitus Ottonis magni imperatoris, Merseburg.: Otto maior magnus imperator; Quedlinburg. (Neut Mittheil. VIII e, 77, Xb, 262 266, XI, 233), Möllenbeck. (3u VIII Idus), Herisiense (Milmans

Min andern Worgen empfieng Cito II., längil mit dem fonigieden und faiertiden Amen gedimätel, nochmald die hydbigung, indem alle ihm Teue geloblen und in dem Leinseide ihm Befignagen elle Wöherlager. Auf vor den die ihm Teue geloblen und in dem Leinseide ihm Befignagen alle Wöherlager entferdacht.) der ich die feine Seelenbeites höher reich deigeneht und zu einem feldhändigen Eines Seelenbeites höher reich deigenthe und zu einem feldhändigen gemäß einbaligmiet nach Abgabeburg geschänft, um dort an Edgisfigste einbaligmiet nach Abgabeburg geschänft, um dort an Edgisfigste einte für Abgabeburg geschänft, um dort an Edgisfigste eine felden zu der eine Abgabeburg der der bei heutigen Lage einbalten Jahr unde fie unter Minwirtung der Eggisfäche Gero den Kolm und Kodelen der Windischung der Eggisfäche Gero den Ragin der Schöfignisch ich ab für der Verläuber alle "Das Keiterlandsbild des angen Kalites, das ist mit

Raifentt I, 504), Luneburg, (ve imperator außgefallen ift); Aqueuse (p. 25 ed. Quis); Non. Mai. obiit Otto primus imperator qui dedit ecclesie nostre Ercelencian; Grabfarit v. 23 (SS. IV. 637). Die Kirch ju Balfed ließ bir Achtifin Mahibile 997 in ipso augusti patris sui Ottonis die anniversario am 7. Mai reficen nach ben Anu. Quedl.

Widukind, III e. 76: Mane autem iam facto . . imperatoris filio, ut in initio certatim manus dabant fidem pollicentes et operam suam contra omnes adversarios sacramentis militaribus confirmantes; Thietm. II. e. 28: Acquivocus autem eius . iterum conlaudatur a cunctis in dominum et regem; pgl. RSPU SRUIMP 5, 132, 136.

<sup>2)</sup> Thietmari Chron. II c. 27: Sequenti vero nocte viscera eius soluta in ecclesia sancte Mariae sunt tumulata.

Widukind III c. 76: transtulit corpus patris lu civitatem .. vocabulo Magatahaurg, auslikutider Tbietmari Chron II c. 27: corpus autem ciusdem aromatibus conditum ad Parthenopolim translatum est .. marmorcogue inpositum sarcophago sepultum est ab archiepacojos Gerouce esta de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compan

quei symbolischen weiblichen Figuren zur Seite dozielhst auf dem alten Martle erhebt.) wurde, dem vermeintlichen Gründer zu Ehren, erst in der Zeit der fladbischen Sethhändigkeit am Ende des 13. dort unter 14. gabrhunderts errichtet als ein Sinnbild wahrscheinlich der der Feld kild unschenden Greichstdartet.

dominum et sepultus ceti în civitute sua Magacibare: Herimann. Aug Chron. 973 (SS, V, 116); apud Parthenopolim gane Magacibare; dictire, this archiepiscopatum summo studio fecerat, sepultus est; Necrol. S, Mazimiri Megicidengi; sepultus est; Pundatio monast. Furuwilar. c. 4 (Petr) říden XII, 1551: Cuius corpus in ammirandae magnitudinis domo, quam ipse in honore sunci Maurilii construevat ... est bumatum; Salicaticutii (ed. grahon wart. liker tše Grábr Citéé nub Crgitjé vyl. Eranté Zer Zem μ Skapténig S. 29. 94.

1 Bgl. v. Quaft Die Statue Kaifer Ottos b. Gr. zu Magbeburg w. Quast und Otter Beitscher, für derfill. Archaelogie und Runft I. 108-1241, wo auch die islbiide Quitung der beiben Frauengestatten auf Edgith und Abelfeid mit Recht

gurildgemiefen wirb.

## IV.

## Ottos Perföulichkeit und Wesen. Das deutsche Reich unter seiner herrschaft.

<sup>3)</sup> Widuk. II. c. 36, vg. baju 8764 83brilio 8-35. Zir 8embung ilmata fiduti mir niệt entifett. Lidight. Lag. c. 40: Gracorum excenituta. Francorum rex contra publive toneus. Ilcter petintélé éfeliat lega 188brilio II. c. 39): accessit et moles corporis regiae dignitati omnem addens decorem, leif etenje sen Dite: Accessit ad hace et moles corporis nomem regium ostendens dignitatem; Fundatio monasta Brumwillar. c. 3 (Fert Stafe) XII, 150): corpore robusto atque eminenti vigebat, baggar maxima virtute.

<sup>3)</sup> Widuk, a. a. E.; facies rubicunda. Itéer bm Reinamm Stros II. Annal, Saro 974, Ann. Magdeburg, 972, 974; ab bablut faciei agnomine Rufo; Gesta episc. Huberstad, (SS. XXIII, 85), Leonis Chromes mo. Casin II. c. 93, Ann. Zwrifal, 872, ISS, XS., 53); Ekkelmeit casus conditions of the strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong strong s

Sage melbete, gu fcmoren. 1) Die langen, gottigen Saare auf feiner Bruft erinnerten an eine Lowenmabne, ibn felbft nannte man wohl jumeilen einen Lömen.2) Go wird, als ber Raifer einft in St. Gallen mabrend bes Gottesbienftes feinen Stab fallen ließ, bem jungeren Otto bas Wort jugeschrieben: "Dich munbert, bag ibm, ber bas Reich fo fest halt, Der Ctab niederfiel. Denn wie ein Lowe hat er noch alle Reiche festgehalten, Die er erworben, und mir, feinem Cobne, nicht ben geringften Theil bavon abgegeben." Gin im Raficht an Retten gelegter Lome ericbien bem Abte Majolus bon Cluni im Traume als Borgeichen von bem balbigen Tobe bes Raifers. Gein Bauch mar ber Große angemeffen, fein Gang ungleich, balb rafd, bald bedachtiger. Ceine Tracht nur Die vaterlandifche, wie fein ganges Befen. 3) Er liebte bas fürftliche Bergnugen ber Jagb, für melde es in Italien eingegaunte Bebege gab, wenn auch nicht gang fo leibenschaftlich als fein Bater, ben Die Boltsfage beshalb als ben Bogelfteller veremigt bat;4) auch bas Brettfpiel gemabrte ibm öfter

973: Otto magnus, qui et primus, Leo cognominatus; Ekkebardi casus S. Galli (SS. II, 138, vgl. 140); Et rex (Otto II) 'deus, ait, in cuius manu corda suut regum, faciat vobis leonem meum mitem et placabilem'! sic enim patrem vocabat; Iocundi Transl. S. Servatii c. 28: Surrexit ille quasi leo de cubili suo, induit loricam sicut gigas; Syri Vita S. Maioli c. 10: suspirans cum lacrimis dixit (sc. Maiolus) 'Hac nocte per somnium leonem videbam immanissimum, qui clausus in cavea cathena constringebatur ferrea. Et ideo indubitanter sciatis, quia Otto imperator hoc anno rebus excedet humanis.' Bgl. S. 516 M. 4.

3) Widuk.: habitus patrius et qui numquam sit peregrino usus; Liudor, Leg. c. 40: Graecorum rex . . tunicatus, manicatus, teristratus . . Francorum . . a muliebri vestitu veste diversus, pilcatus, An Abetheid wird in vestitu ctiam mediocritas gerühmt (Odilo Epit. Adath. c. 22). Abt Gigfrib von Gorge price 1043 Die altvaterifche Emfacheit in ben Beiten ber Ononen und Beinriche (Giefebrecht Deutsche Raiferzeit II, 706). Ueber Theophano val. oben G. 481 A. 1. Den italienifden Bifcofen wirft Rather por (Opp. p. 146): ubi vero ventum fuerit ad vestitum, peregrinis, ut

dixi, quam patrioticis amiciuntur oruatibus.

') Widuk.: in venationibus creber, tabularum ludos amat, iifer Scinric vol. 1 c. 39 (Vita Mahth, ant. c. 7): In veuatione tam acerrimus erat, ut una vice quadraginta aut eo amplius feras caperet. Ermäbnungen von Ditos Jagbfreuben bat Bibutind II c. 40, III c. 40, bas lebte Dal aus Thiringen; Contin. Regin. 964 und Sigebert. V. Deoderici c. 16 (oben 3. 474 M. 5) und Statien; Thietmari Chron. II c. 2, IV c. 22; quas delectationis causa aviculis insidiando; Ann. Palid 970. Liubyrand (Leg. cerectations cause a victure monitorion and paint and 91. Cause and profits animalia, onagris exceptis, habere (191. Ant. I c. 42, III c. 14). Herr test Pertifyiel f. Ekkehardi casus (SS. II, 104): ipsique interea in litoris plamitiae luderent tabula; Chrou. Sulernit. c. 76: ad tabulam ludebat.

<sup>1)</sup> Widuk, a. a. D.; prolixior barba et haec contra morem antiquum, egl. Ann. Saxo 952: rex affirmat per barbam - quod suum iurasse fuit - etc., ebenfo Ann. Palidens. 950, Repgauifche Chron. ed. Schone p. 33: also swor he io; Compilatio chronolog. bi8 1410 (Leibnitii SS. rer. Brunsvic. II, 64); Cuonrat v. Wirzburg Otte mit dem Barte v. 4 ff.: Schoene und lane was im der bart, wande er in zöch vil zarte; und swaz er bî deme barte geswuor, daz liez er allez wâr. Er hete roeto-lehtez hâr etc.; Cachi. Beichbildrecht ed. v. Thüngen p. 2: was auch sein barth roth vand lang.

2) Widuk.: pectus leouinis quibusdam sparsum iubis; Ann. Zwifalt.

Unterhaltung, und bisweilen tummelte er mit foniglicher Bucht fein Ron im Rampfpiele. 1)

Die niederjachsische Mundart, Die ben Oberbeutschen als eine halb frembartige ericbien, mar Ottos Muttersprache und Die einzige, Die er geläufig redete, 2) benn nur felten ließ er fich berbei, frangofifch ober flavifch gu iprechen, obgleich er es vermochte.") Belegentlich wird ihm jedoch ber romanische Morgengruß bon man in den Mund gelegt. 4) Die lateinische Sprache blieb ihm fremd, da er, als Arieger in rauber Beit aufgewachsen, feine gelehrte Bilbung erhalten hatte. Berhandlungen ober Schriftftude in lateinischer Bunge mußten ibm baber verbolmeticht werben. Aber wir mußten auch nicht von irgend welcher naberen Begiebung gur beutiden Literatur, außer bag auf feine Musfohnung mit Beinrich ein Geiftlicher am Sofe ein balb beutiches, halb lateinisches Lied bichtete und vielleicht überreichte. Doch befaß er eine raiche Faffungsgabe, und es fehlte ihm nicht an Sinn fur hohere Beiftesbildung, benn ebenfo wie feine Mutter erft als Witme lefen und ichreiben gelernt hatte, fo lernte auch er bie Buchftaben in reiferen Jahren nach bem Tobe Gogithas, fo bag er Bucher gufammenhangend lefen und berfteben tonnte, 5) eine Runft, Die bamals unter bem beutiden Abel noch etwas berbreiteter gemejen fein foll, als im folgenden Jahrhundert. 6) Geinen Cohn Otto,

<sup>4)</sup> Widuk, II c. 36: equitatus gratiam regia gravitate interdumencens, vgl. I c. 39 flet Peintide: in exercitis quoque ludi tanta eminentia superabat omnes, ut terrorem caeteris ostentaret. Bon gampipicten ju Rofie tann nur die Rede fein, vgl. Bait Beri-Geld. V, 401 R. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liudprand, Hist. Ott. c. 11: quis Romani eius loquelam propriam, hoc est Saxonicam, intellegere nequibant; Arnoldus De S. Emmerammo I c. 7: imperator ore iucundo saxonizans dicit (ln Regensburg).
<sup>3</sup>) Widuk, II c. 36: Practerea Romana lingua Selavanicaque loqui

seit. Sed narum est, quo estum ui diguettur. Roch ber Bleinung beb Gerunstgeter britet Stibulunb bite root bem frammöliden, bot er most reiher (II e. 71 Gallies lingua nannt, neil es sinder ill, bei Lute fein fatien berfant. Ba Stagetheim sies er fiel 96 ste in lateinsidese Geriffstell sintat Breotiseam linguam sertomntisten (Flodosord Hist. Rom. IV c. 35, Ann. 94). Givitere stärfengelde, III. 1214, ber bies als principiele Beverengungs ber bettiften Eprades beutelt. Jift bie sömet beinet ihm 963 frubreamb als Boltmetter (Hist. Ott. c. 11); einm Brief ber 2.6 Sulter Berteller Ette II. sidus interpres Saxonies reponens (SS. II, 139), spl Battethadsé Gefokielbaudlen I. 232, Sildert döck ber neufsche Zeriffsteach I. 232, Sildert döck ber neufsche Zeriffsteach I. 232, Sildert döck de. renafische Zeriffsteach I. 232, Sildert döck de. renafische Zeriffsteach I.

<sup>4)</sup> Ekkehard casus S. Galli (SS. II, 140): Tandem ille terribilis egressus cum Ottonem ducem cum eis offendisset assistentem, arridens ei hön mån habere romanisce dixit.

<sup>3)</sup> Widuk, II c. 36; Ingenium ei admodum mirandum; nam post mortem Edidis reginae, cum anten neseierti, litteras in tantum didicti, ut pleniter libros legere et intelligere noverit; Vita Makthildis reg post, c. 15: Post oblium Edith illustris reginae . . sacras lectiones studiose legebat; ilber Wadpkilte Widuk, III c. 75: nam et ipas litteras novit, quas post mortem regis lucide satis didicti: Vita Mahthild. att. c. 11.

lieber Gerberga vgl. oben S. 16 N. 4.

9 Siebe bie von Wattendach (Beschötelguellen I, 237 N. 4) angesührten Zeugnisse, doch domnte ber Graf Maltich von Gerederig leicht gebildete fein, als seine Standesgenossen. Das er wegen seiner Misgestalt zuerst im Richte Et. Gullen ernagen murbe (188. XX, 12), Auf ber Sonde zu Toelle im

bessen Mutter Abelgeib steht für eine gelehrt Frau galt, ! ließ er vom früß auf und mit gutem Ersoge in die Wissenschäften einjühren. !) Er zog auch gern namhatte Gelehrte in sein Reich, wie auf dem ersten italienischen Juge dem Grammatister Gungs vom Nodara, oder an seinem hof wie dem Et. Galter Esthart, aber daß er selbs die lignen in die Lehre gegangen, nach dem Beispiel des großen Kart, ist freisch mitd mewerien. !)

Die bedurfte nur wenig Schlef und er sprach so haufig im Schummer. das man ihn jaft für einem Bochen holten sonnte, durch ein lateinisches Lied werden ihn einst bie Diener, als der Palast brantte. ) Seitem Preunden wuße er nicht de justiglagen und der wies ihnen ein Jutrauen, das unerschäfterlich war. Selft an die Schuld überführter Verdrecher zu glauben, wurde ihm schwer, und manchem erwisse er nachmals folde Gnade, als der fich nie eggen ihn verfündigt batte. Freilich hatte er diese alls der fich weiterlich glatte er diesen gewesten zu der einen, wie das Verlieb die und Verfands fechte.)

<sup>3. 909</sup> mirb ton ben vorurchuren ?ukenäbfem im Æsfetricke vertauslegfett, bed in in ber Negel nicht telen finnern (Manus Collectio conceil. XVIII, 271: 81 forsitan oblatus facerit huiusmooli coder, respondebit illud Isanianum Nescoli literat, - ved ipsam abecedariam lineam penitum nesceinas apritalem discretionis modum tenebit?). Son 28tenbigarb baggen; Det common server interat. 3 celeralist ju men agéb tre 28chaptung 26cter 36 (Selde ber Vantiden 26ctera) di men ageb in men agéb tra 28chaptung 26cter 36 (Selde ber Vantiden 26ctera). Schreinslag in men agéb tra 28chaptung 26cter 36 (Selde ber Vantiden 26ctera) gegen 26cter 36cter <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ekkehardi Casus S. Galli (SS. II, 146): naun litteratissima erat. Dbilo (Epitaph. Adalheidae c. 10) [agt von bem äbte Eceman von Sel3: quem in divinis litteris habere voluit assidue praeceptorem.

<sup>3)</sup> Richeri Historiar, III e. 67: Otto. . ilberalium litterarum scientia clarus, adoc ut in disputando ex arte et proponert et probabiliter concluderet. 3r: ferade 931 mit \$\pmu\_{00}\$ latiariter, rea8 bidem ett %fidor! latinitatis interpres reveflontiefut (cb. III e. 55). liker feine \$\pmu\_{00}\$ revere @tfebart son \(\pmu\_{00}\$. Collet [. Casus S. Galli (SS III, 126)] mit \(\pmu\_{00}\$ bleflot ]. Thietmani Chron. IV e. 5. decando Ottoni, ciu magaiterio prefuil: \(\pmu\_{00}\$ better, and Secto genannt, rear \(\pmu\_{00}\$ fidor son \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}\$ fidor) \(\pmu\_{00}

<sup>5)</sup> Folcuini Gesta abbat. Lobiens. c. 22: Advocatur Ratherius et habetur inter palatinos philosophos primus. Iltére Ekkehardus palatinus, ben 26prer ber pergogin pabroig von Edwaden, f. Ekkehardi Casus S. Galli a. a. D., liber Gungo oben ©. 203.

<sup>9)</sup> Widuk, Il c. 38: Ekkehardi Casus S. Galli (SS. II, 140): Et illictual managama (illication) perspicaciores, Leo mi, erant, quama tuit Emirevo ita tet de leone legitur. Ekkehardus ait, quia oculis apertis dormit. 3u bem Modus Ottic begit et v. 6 fi. Stant ministri, tremunt, I timent dormientem attingere, || et chordarum poleu facto || excitatum saivificant, || et domini nomen caraini inponebant (@Willimpff mb @detrer Dentmiller & 33, sql. & 339).
3) Widuk, Il c. 36: inprimis pietate erat clarus, sgl. c. 7: rex, ut

value, Ir. c. se: uprimis pletate era: christi, ed. c. f. ret., ut erat elementissimus, c. 10; prozina sibi esuppro solltus elementis, c. 29; misericordis, Lindpraudi Ant. IV c. 15; Blandus et mitis patienaçue acacitis, i postifer, d'urus rabidasque saevis; Leg. c. 40; satis ubi competit misericors, severus ubi oportet, semper vere humilis; Vita Mathhili is ant. c. 6: Utto. . cetteris mitior morbiusque modestion, populo corde

Seine Standhaftigfeit, die er nie glanzenber zeigte, als in den Stürmen der Jahre 939 und 953 vor Breisach und vor Mainz, bielt die Bantenden und Mutsofen aufrecht. 1)

Den Brauchen und Sahungen ber Kirche war Otto bon gangen Hergen ergeben und ftets fie zu erfüllen beeifert.) Er bettet, als er Bei Bitten bie Roth ber Seinigen fah und binnen nicht jelfen fonnte, und er betete ebenjo brünftig, als bie Botichaft von bem plohichen Tobe feiner Feinde Gijelbert und Geberhard ihn aller weiteren Sorgen überfob.

Reliquien als Gegenflande der Berehrung jammelle er im Sime feiner Zeit mit Eifer, woher en sie nur immer befommen tonnte, fei es aus Frantreich, sie es aus Istalien. 3) und in den Schuß der heiligen seiner er ein unbedinges Bertrauen, so in den des h. Caurentius auf dem Lechfelde, in den des h. Wilse bei einer Ertrantung. Für die Genefum seiner Zochter bethemtle er (344) das Rioster Loudeinburg. Bon den 30 Pitum Silber, die Cht für seinen täglichen Zisch der verschen der der den den der bei den den burg und ander tichfolige Ceitlungen geopfert haben. 9 Zo oft es

tenus acceptus. Nach einer sagenhaften Ergäslung soll von ben unter Otto bestraften Empörern Graf Ernft (oben S. 243) feine Grafschaft unter bem Beinge wieder erlangt haben, bag er bavon bas Aloster Anhausen fiifte (Bruschius Chronol. momaster. p. 27).

<sup>3)</sup> Widuk, II c, 36: opere omnium mortalium constantissimus; c, 24: tanta constantia ac imperio usus est; III c. 30: satis inperterritus tali necessitate,
3) Ann. Lobiens, 973; dominus noster Otto imperator augustus pius

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ann. Lobiens. 973: dominus noster Otto imperator augustus pius et pacificas, qui in omni gioria suu non vidit contissioners. Ihietan. II Prol.: Tacis amieus erati, Kuoggeri V. Brusonis e. 5 vir in quen siberti e. 9: Otto pius, Otto rigidus, fluxa gubernare doctus, caius aurea tempora nunc etum gemitu memorat, cum pressa malis ecclesia absque ulla requie hostes insurgere docti; Gesta quispeco. Camerac. 1c. 94. 97: Otto imperator sanctissimus . . . cultor devotus ecclesiae, spes pacis, amator religionis; Rodulfi Glabri Historiar. 1c. 4: Otto . in ecclesiarum atque elemoniane expensis valde liberalis extitit. 3uls nob [bătert Grit unțetit especti (Vila Dedorric c. 7. 85. IV, 46)]; Iure feicia publica situ ecorunia. pas aecclesarum restauntst, houestas religionis reduliterata.

<sup>9)</sup> licher ben §. Meunteins §. oben ©. 65. 31%, fiber Mutpert Z. 156; Flooloardi Hist. Rem. 1. et.; Beatt denique Timothei ossa rez Otto concedente Artaldo archipicaço parasiferri fecti in Saxouiam et monasterium monachorum in eins inatituit bonore. In qua armadatone unita mira mini retulit, a quo enden sacra pignera translata sunt, practer alia mini retulit, a quo enden sacra pignera translata sunt, practer alia piura remedia XII inter caecos et claudos fuere curati; Transl. S. Alexandri (Schanmat Vindemiae liter. III, 73); Sigeberti Vita Deoderici e 16 (SS. IV, 473); Porro Euclicium imperator Uto analatera, Widuk. 1. 68. pp. 13, 25. 209. 331, 154. 37.
2. 60 (E. 133, 25. 209. 331, 154. 37.
4. Man. Pald. 935 (SS. XVI. 62); ad cuius measan cotidici 20 libre

Ann. Palid. 935 (SS. XVI, 62): ad cuius mensam cotidie 30 libre argenti pertinebant, quibus sex ademtis ecclesiam Magdeburgensem... fundavit aliasque quam plures.

nöthig war, sich unter der Krone zu zeigen, pflegte er sich auf diese höbere Weise durch ein Fasten würdig vorzubereiten. Durch Traum-gesichte, die ihm als göttliche Weisungen erscheinen, ließ er sich zuweilen in feinen Beschlüffen bestimmen.

<sup>1)</sup> Widuk, II e. 36; Thietmari Chron. II c. 16. 17 (bei ber Bahl ber Bifchofe Gunther von Regensburg 942 und Gero von Köln 969).

<sup>3)</sup> Widuk, II c. 36: praeter regiae disciplinae terrorem semper iocundus, dandl largus; c. 2: iuxta munificentiam regulem; Liudpr. Leg. c. 40: nunquam parcus; Thietm. Chron. II c. 18 (batauð Aum. Magdeburg 1972); Quem (\$\delta\$cintid von \( \ext{Stabe}\) torque aureo donatum cesar dimisit

<sup>\*)</sup> S. bas Gebicht bei v. b. hagen Minnesinger IV, 888—890 fiber bie 12 alten Reister von Pavia, bas auch Papft Leo VIII. nennt, vgl. Wadernagd Sefch. ber bentichen Literatur S. 218 A. 26, 754 A. 22. \*) Annalista Saxo 951. 952; Ann. Palidens. 930 (Repganische Chron. ed.

verlangte Recht gegen ihren Entführer, ber ihr Bewalt angethan. Der Ronig iprach ju ihr: Wenn ich lebend wiedertehre, will ich bie von Dir erlittene Rrantung bei mir ermagen. Da fie fagte, er merbe es vergeffen, wies er mit bem Finger auf eine Rirche: Diefe folle ibn baran erinnern. Die Rirche brachte ihm auf bem Beimmege in ber That bas Weib in Grinnerung : er ließ fie abermals bor fich führen und befahl ibr, ihm ihre Rlage vorzutragen. Jene aber, Die fich fogleich nach ber fruberen Antlage mit ihrem Gutführer rechtmäßig verbunden und ihm Rinder geboren batte, fand jest feinen Brund jur Rlage mehr gegen ibn. Der Ronig aber verficherte beim Barte Ottos, ber verurtheilte Rauber muffe fein Beil noch ichmeden. Go erfüllte er bie Bitte ber Frau, Die nicht mehr wollte, und richtete ohne Dant. Wenn hier Die Sage Die Gerechtigfeiteliebe Des Raifers übertreibt, als beren Sinnbild fein Richtichwert ftets am Sofe aufgepflangt worden fein foll, jo erntete fie in vielen andern Rallen bes Dantes genug, burchgreifend ohne Unfehen ber Perfon und bes eigenen Cohnes ober Brubers nicht verichonend. In ben innern Rampfen verloren Biele als Dochberrather Dabe und But burch bas Boltsgericht. Aber auch Tobesftrafen, Binrichtungen burd ben Strang famen einige Dale bor. Biel graufamer freilich murben bie flavifchen Anfitande, Die romifde Emporung niebergeichlagen, an ben Befangenen, jogar durch Berftummelungen, blutige Rache genommen.

Biele Rampfe mußte Otto bestehen mit großer Beichwerlichfeit. und er erfullte in ihnen gleichmäßig Die Pflichten bes Rriegers und bes Gelbherrn. 1) 2118 einen gludlichen Gubrer tonnte man ibn barum preifen, beffen Beere nur ba Rachtheile erlitten, mo fie nicht feinen Beijungen gefolgt waren, im Gegenfate ju feinem Cobne Otto, ber, perjonlich gwar nicht minber tapfer, boch weniger bom Blude begunftigt murbe.2) Bie viel fich Otto auch bes Ratbes Unbrer bediente, teineswegs fehlte ibm die Umficht und Beisheit, fein großes Reich felbständig und nach eigenem Ermeffen gu lenten. Riemals ericeint er als ein Bertzeug Anbrer, niemals burch Anbre verbuntelt, nur für eine turge Frift allgn nachgiebig gegen ben tudijden Bruber, woffir er ichwer genug bugen mußte. Aber allen Dannern, Die in

vor noch 940 Theres an bas Riofter Fulba geschentt. Gine verworrene Er-innerung an Abalbert von Babenberg icheint mir hier zu Grunde zu liegen, vgl. Ruodenhauer Beid. Thuringens G. 165 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Widuk, III c. 23: lpse namque erat patiens laborum, supra quam credi possit de bomine ab adolescentia delicate nutrito; Vita Iohannis Gorz. c. 127; bellicosissimum multarum gentium victorem; Liudprand, Ant. V c. 18: fortissimus rex Otto; Hrotsvithac Gesta Oddonis v. 146 ff. (SS. IV, 322): Ad bellum certe quoties processerat ipse, non fuit populla, quamvis virtute superbus, ladeter qui posset vel exsuperare valeret ipum coelestis fultum solamine regis; eius nec cessit telis exercitus ullis, ni sua spermendo forsan regula iusse jilie pugnaret, quo rex idem prohiberet. 3u v. 152 vgl. betm © 54.

\* Modus Ottine v. 51: unum modo defuit, nam in-filitis raro proellis

triumphabat (Millenboff und Ederer Denfmaler G. 35); Brunonis Vita Adalberti c. 10 (ebb. 399).

Rirche und Staat ein Bewicht zu beanspruchen und zu üben berechtigt maren, blieb in feinem Rathe ihre geburenbe Stellung gewahrt und ein freimutiges Bort mar ihnen geftattet. 1) Dag er Die Daumer feines Bertrauens weislich gu mablen mußte, zeigt bor allem Die Erbebung hermanns und Geros in Cadjen, Die fo viel Reid und Mergernis bei anbern erregte.

Otto bemahrte fich als gartlicher Sohn gegen feine Mutter Dahthilbe, beren Sinicheiben ihn tief betrübte. Rur vorübergebend murbe im Anfange ibr Berbaltnis burch bie allgugroße Freigebigfeit ber Mutter geftort, wie fich in gang abnlicher Beife Otto II. fpater eine Beitlang gegen feine Mutter Abelheib verheben ließ. 2) Au fittlicher Reinheit fland Otto I., gleich feinem ganzen baufe, den tarolingischen Borgangern voran. Rur aus ganz früher Zeit wird uns von einer Berirrung bes Junglings mit einer vornehmen Wendin gemelbet, ber ber Erabifchof Bilbelm bas Dafein verbanfte. Die Ghe mit Chaitha mar eine febr gludliche, wenn auch wenig Glud ihren frub Dahinmelfenden Sproglingen, Liudolf und Liutgard, gu Theil werden follte, und die fromme, hausmutterliche Ronigin blieb bei Gemahl und Bolt in gesegnetem Andenten. Politifche Berechnung ließ ben Bitwer bann, nach mehreren Trauerjahren, jur zweiten Ghe ichreiten, wodurch er fich ein fluges, glangendes, ju berrichen gewohntes Beib verband, eine mabre Genoffin bes Reiches, jumal für Italien.3) Rein Rame ericeint unter benen, welche Gunftbeweise von bem Kaiser erwirtten, in ben Urtunden so haufig wie ber ihrige. Diese Zeit war überhaupt weiblichen Ginfluffen gunftig : Die Ronigin Willa bon Italien murbe mehr gefürchtet und gehaßt, als ihr Bemabl; Berberga regierte mit ihrem Gatten und fur ihren Sohn. Wie fehr Abelheibs Berg in jungeren Jahren nach irbifcher Berrlichleit berlangt haben mochte und obgleich fie auch in ihrem Alter fich ber weltlichen Regierungsjorgen nicht entledigen burfte, immer ausichließlicher gab fie nach bem Tobe Ottos fich ben tirchlichen Jutereffen unter Leitung bes Abtes von Cluni und ber angestrengteften Musübung frommer Berte, namentlich ber Almofenfpenben, bin.4) Diefe

<sup>1)</sup> Thietmari Chron. II e. 18; Comes prefatus (Seinrich von State) tam ingeniosus erat, ut cesarem iratum pre caeteris principibus placare potuisset facilius, et quia eius fuit consanguineus, gratiam inperialem usque in exitum suimet vitae fideliter obtinuit. \*) ©. oben ©. 147. Uber Otto II. vgl. Odilonis Epitaphium Adal-heidae c. 6. 7, Annalista Saxo 975; Syri Vita S. Maioli c. 9.

nemae c. 6. 7, Aministas (SAG) 9157, 5347 vilas 3, induit C. 9.
9 Ann (Quedlibutrg 999): Adelheida ... inclita Romauorum imperatira augusta, quae statum imperii terra marique sibi subacti una una succonsorte, augusto seil. magno et pacifico Utone, non minus meritis moribusque insignierat egregiis, quam ille viribus et triumphis consolidasset eximiis. Rach einer von kopte gemachten Bufammenftellung bat A. von allen Berfonen bes toniglichen Bertrauens am haufigften interveniert, namlich in 21 Jahren 62 Dial (wovon 54 auf Deutichland, 27 auf 3talien, 1 Urf. auf Reime fallt). Dabtbilbe tommt unter Otto nur 5 Dal vor.

<sup>)</sup> Ebb.: post obitum itaque eius et ipsa per totum seculo moriens, quasi nou sibi nata sed inopum usibus tantum divinitus esset provisa, quidquid habere potuit . . inter caetera virtutum insignia manibus pau-

theitte lie, aufgefägitzt wie eine Bäuerin, noch in ihren spatesten vebensigheren mit beiben Hönben is aunemüblich aus, doß ihr zulest bis Kräste verlagten. Ihrer Fürliorge ersteute sich beinders dos Rioster Peterlingen in Burgaund, die Stiftung ihrer Mutter, Cuellinburg, der Sig ihrer Tockter, dos Salvatortolister zu Pavia und Setz, ihrer eigenen Schoftungen. 19 Mis sie sechsundspanzig Johre noch ihrem Gatten am 17. December 1999 sard, sengten die Wunder an ihrem Grade zu Setz im Eließ dolt von ihrer Geitlieft!

Nächt der eigenen Jamilie fand Scho. wie früher seinem Batespeintig, der ichhöftige Stamm am nächten. I Das dittige Sachsen und das daran sich sichtigene Vahleringen waren innerhalb der großen eine engere Speinal, in der er am liebsten und längsten weilte. Mußer dem vor allem begünstigien Wagseburg und Cuedlindung, der Stiftung seiner Gleten, jahren bier auch Iteinere, jeht soll verähollem Erte, vor Werka, Wallhaufen, Dahim, Pänggen u. a., nicht sellen das foniglich Soslager in ihrer Witte. Nach Sachsein bestückte Chod des freintigde Franten am käntigsten, das jett dem Untergange Gerebards unmittelbar unter die Krone gestellt war. Seltener fam er and Schwoben, soll met ab ver idelnichten Jügen, deren selten nach Baiern, das er freilich in den beiden großen Auffänden unter einer Keierung au unterweier batet. Unter allen deutsche Konias

perum in coelestes deportandum thesauros hilari mente et facie commendare uon destitt; Thietmani Chron. Il c. 25: Quantum vero pro liberatione animae seuloris suimet Aethelheidis inperatrix invigilaverii nague in finem, dietis non valet comprehendi nee factis; Annalian Saxo dis augusta ... ut omnes quos relicioni anicos noverat, hune quoque beatum virum sineero amore dilighat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Odilonis Epitaph, Adalheidae c. 9. 13; Thietmari Chron. IV c. 27; Ann. Argentiu. 999 (SS. XVII, 87); Servog Ernft c. 41 (Saupts Beit-forift VII, 251).

<sup>5)</sup> Sen Déintide fect bies Silentine betree (1 c. 39; II c. 6), étenie Thietmar. I. L. 10: A bone. Hieniros of successoribus suis usque hue Sxones elevati et in omnibus sunt houorati; VI c. 5: Sxoniam securitatis a cicciu subertais quasi florigeram paradisi aluni; Anna securitatis a cicciu subertais quasi florigeram paradisi aluni; Anna gerentium fidei commendans, in quibus patres, sceptrigeri imperatores videi. . . , vincendo regnantes, regnando fructuose imperatus frurissimam spei infiserant anchoram; quosque regni columnam profitendo munimeque egregium conguadendo, paciferanque heroum germen inclitum, neque un consideration establication de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la comparadistica de la com

haufem alterer wie neuerer zeit hat der Schwermunt der Achgeboch vorzugsworfe in einer beitimmten Condhaft bemült. Eth verteugnete niemals den sächsichen Ursprung, wie auch ihn die Sachion vor altem als den Zheigen anfahen und liefelm. Die sächlichen Vor altem als den Zheigen anfahen und liefelm. Die sächlichen Richter Voreit und Genderschein, denen ha plater Questlindung anfahliche, haben am meiten sitt die Exercusyung seiner Thaten gesellt, bauen am meiten sitt die Exercusyung seiner Thaten gestellt, der den die Embatten der flücken

Großthaten feines Stammes bilben.

Schon von Beitgenoffen wird Otto I., ber erfte und ber großte ber Ottonen ,1) ber Große genannt, ber einzige unter allen beutiden Ronigen bes Mittelalters, bem Diefer Beiname ju Theil geworben, und bas Urtheil der Mitliebenden ift von der Rachwelt bestätigt worden. Man verglich ibn mit Karl dem Großen als beffen wurdig ften Rachfolger, 2) und einigermaßen erinnert er auch an ihn. Er felbst suchte diese Erinnerung hervor, indem er sich in Achen feierlich fronen ließ, und Diefem Orte, als bem vorzuglichften Gige bes Reiches Dieffeit ber Alpen, besondere Chrerbietung gollte. Gleich ben Rarolingern gieng er wieder als Schutherr ber romifchen Rirche über Die Alben und erneuerte bie Abhangigleit bes alten Langobarbenreiches. Bleich ihnen ftellte er fich ben ftolgen Berrichern von Bngang ebenburtig an Die Seite, berichmagerte fich mit ihnen und gwang fie endlich, ibn als ihres Gleichen anguertennen. Bollig im Geifte bes großen Rad aber jog er gegen bie Beiben bes Oftens und Rorbens, ein bemaffneter Apostel Des herrn. Biel weiter als jener untermarf er bie Slaven - über Bolen und Rugland erweiterte fich unter ihm ber Befichtefreis unferes Bolles -, beffer mußte er Die Danen an ber Rette gu halten, und fein ruhmbollfter Gieg über Die Ungern mar

<sup>&#</sup>x27;) Odilo Epit. Adaheidas c. 5: primi et maximi Ottonis; Thietmax. VIII c. 8, Brunon. Vita Adaheita c. 4, Tanal. 8. Celsi. c. 9(88. VIII. 205). Hekr ben Beinamen Magnus pgl. oben ≥ 263 St. 2, Waity Berf.-Ørf. VI, II. 3, an einer Ult. Zube Bl. 11. wom 2. C. C. 955: dono esremissimi avi nostri Ottonis magni imperatoris, vom 15. Ecpt. 996: avus noster magni nominis Otto, žbulid, pedritéd II. im utberrem Ilthunber.

<sup>&</sup>quot;3) Thietmari Chron. II e. 28; post Carolum Magnum regalem catheram numquam tantus patries rector atque defenser possessit, étailo in ben torangchélicu 8:cfiei Non fuerat tantus Caroli de morte patrousi; Chronic. Lauresham. (SS. XXI, 385): Reliquit autem heredem regio Ottonem primum, qui nulli post Karolum Magnum secundius victricièss semper armis regni sul terminos dilatavit, unde cognomen ut vocareiut Magnus promerur. (Buda Seurat II. tentre factir mit Sart bem 6; control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, control 1, co

wenigftens ichwerer errungen, als einst die Unterjodung des mortischen Avaernerisches. Alle diese Wasfentbalen geledheen zugleich im Vamen Christi: neben die laredingischen Ergleisthümmer Salburg und Bermen leitlie fich das ottonische Magdeburg nicht minder einer gewen Julunif gewis, die letzte Schöpfung voller Art, die dem Kreis der deutlich Weterodom für lange Seit obsiches, deer auch Bermen erbielt ietzt erft zu weiterem Ausbau Suffraganbisthümer. Wenn die Erschungen Artst des Großen allerdings noch glängender erfichtiene, is waren auch die Krunblagen sieher Wacht, wie sie ihm sein Water Phypin hinterlassen, an ich som den der werden der nicht was der die der und betweite die weiter nicht mit so vielen Hennmillen und Schwierigkeiten im Anner zu kämpfen.

<sup>1)</sup> Heber bad Schölfmiß un Burgumb f. oben S. 111. 3n einer Urt. 100 m. 9. Mers 397 (beilungt 961), i. oben S. 242 M. 31 berichtet Stantab ben Burgumb, baß bad Riffer Grantbad bund Schalf feines Satreb bem Zutribu bei eine States bem Zutribu bei eine States bem Zutribu bei eine States bem Zutribu bei eine States bem Zutribu bei eine States bei eine States bem Zutribu bei eine Bernath bei eine States bei eine States bei eine States bei eine States bei eine States bei eine States bei eine Grantbar bei eine States bei eine Grantbar bei eine States bei eine States der States bei eine States der States bei eine States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der States der

<sup>3)</sup> Sgl. oktn S. 171 A. 6. Embis (Memorials of St. Dunstan p. XVI) pat ef mochfedning semadt, togi in bra fielten Vins S. Dunstani c. 13 (p. 23) unter Ring Tebmund (gelt. 946) beutlet Gelenbet emselnt nectren viri venerablies, regard viele. Orienta nuonic cum rege tunc hospitantes mit in c. 33 (p. 46); Quem cum interrogaert, quis semantes cum in c. 33 (p. 46); Quem cum interrogaert, quis semantes cum rege quaedam nupitalis verbi lablere sexerta. Zer nister Allaummenbans bitet Britchungen, metdec and Banti anertenut (v. Spécie Spiter, Zeitfer, XVIII, 198) bleite mis Ferdergaer.

<sup>3)</sup> Emcas ipäter ichreibt Gerbert (ep. 166 p. 92 ed. Olleris); Regium nomen quod apud Francos pene emortuum est.

wir in Frantreich nichts mehr bon beutschem Gingreifen, seitbem Lothar fich mit feinen tapetingifden Bettern berglichen.

Weit entfernt von maglofer Landergier, begnügte fich auch ber Raifer mit bem Befige Italiens, mit ber Unterwerfung eines Boltes. bas ber Frembherrichaft langft gewöhnt und bedurftig mar und in ihm ben Berfteller einer feften monarchifden Ordnung, ben Bieberbringer bon Frieden und Gerechtigfeit pries. Rur infofern berrichten die Deutschen über die Italiener, als sie ihnen ohne deren Zuthun Könige gaben; im übrigen waren beide Bölter gleichgestellt, und es icheint taum, bag bie Belichen etwa ichwerere Laften trugen, als ihre beutiden Reichsgenoffen.1) Diefer Bewinn aber murbe mit verhaltnismagig geringen Opfern an But und Blut ertauft, ") wenn gleich foon unter Otto ber italienifche Simmel feine Tude zeigte. Bon einer Abneigung gegen bie Romerguge ift bei bem beutichen Bolte

2) Alle an ben Romergugen Ottos beiheiligten Furften und Bifcofe laffen fich nicht nachweifen, annabernd aber gestatten bie uns befannten Ramen einen Schluf barauf, bag ihre Bahl gar nicht groß mar und mefentlich burch bas Aufgebot ber italienischen Baffallen verftart, wurde. Auf geringe Babl biefer Streitfrafte beutet es bin, wenn Lindprand (Log. c. 29) mit Bejug auf bas griechische heer an Otto schreibt: Mihi credatis, velim, et credetis scio, omnem ipsum exercitum quadringentis vestris, si fossa murive non impediant, posse occidere.

<sup>1)</sup> Grotfvith (Ad Oddonem I v. 6) ermannt nur Gefchente aus 3talien: Muneribus variis Romanus donat et orbis. Gant im Macmeinen untericheiben bie Aun. Quedlinburg, 999: regni videl, censum toto orbe tribu. tario lure vel etiam donario quaesitum. Tribut entrichteten unterworfene Böller, wie die Bolen und Böhmen, nach der Meinung Giesebrechts (Kaiserzeit, 1, 224) aber auch die Italieure, weil die Ann. Palidens, 955 melden: Longobardi quo annis rex Otto vixit, ad ducentas libras auri purissimi der bardi quo annis re Voto visi, ad queentas noras autr purssim de-scripti sunt, cine tlebertifetrung, bic find a un in burd Silligis ans 600 ober 1200 Blunt folden longobarbifeta Trisutes anactertigies gobenes kreni in Ruang unter Cito III. antinipi (f. ebb. 983, Jatif Biblioth III, 691, Ann. S. Disbodi 1160, SS. XVII, 29). Maj bic Boute ber Saljetdromit v. 15928 ff.: ja gebôt er ouch dô umbe muneze unde umbe zol, daz man immer mer sol dem riche dar von dienen, will auch Giefebrecht tein Gewicht legen. Benvichtiger tonnten einige Stellen Bengos von Alba fceinen, an benen er Deintich IV. jur Betmehrung feiner Entfänste in Italien aufsorbert, I c. 5: ad imperii ihr Bernichtung restituatur provinciarum vertigalis peecunia, c. 6: cum videas alios tuis vectigalibus felices . . reddautur crgo quae sunt caesaris caesari . . insuper tale quid iudaico more usurpatur per Latium quod ultrice lege in maximam summam librarum auri augmentabit palacium; c. 1: provideat sibi rex suisque successoribus investigando senius de regalis fisci publicis pensionibus; III c. 1: Quicquid habebat dives de regails insci puncies pensionious; itt.c. i. quicquiu navosa urice Liguria his (Apintide Soriabren) effundetat absque peuuria; quid plura? pracpotens rerum magna Italia gaudebat fore hiis tributaria (SS. XI, 600 fl., 622), Ronto Lope quadratura circuil i. III, Ang. Mai Chassicor. auctor. III, 345) [agt von Arimid mb Ctto: Et quibus nisi illis Germania debet, quod sibi cum cuncto orbe ipsa exsolvit tributum Italia? Per quos alios nostri imperatores Romani sceptri facti sunt successores? Obgleich es ficher ift, bag bie Deutschen fich in Italien febr bereicherten (f. 3. 8. Ann. Quedlinburg. 1014), so glanbe ich boch, bag tein eigentlicher Tribut erhoben murbe, sondern nur Geschente und Leistungen für bas heer, wozu Strafgelber, Ginfünfte ans bem Reichsgute, Bolle u. f. m. tamen.

domals nicht das Geringste wabrzunehmen. ) Trautige Erichtungen machten in Zuleine erst Erte II. und III., jener, weif er die von seinem Bater weislich eingehaltenen Greuzen überichtit, dieser, weit err, die Heimen Bater weislich eingehaltenen Greuzen überichtit, dieser, weil Deutschland bei die Burden Deutschland und die Laigeliche Würden nur gesteigert, und eben deshalb blieb troh seiner wiederschliebt allageren Alweichnsteil die Alle im Reich ungehört. Die von ihm enterblen Sohne des Grafen Reginar warteten seinen Lab ab, um von neumen lodunferden. Debasierken dereichen der Vonneutbin deren der

Bur bie Befeiftigung der Nachfolge in leinem Saufe war es von dem größen Bertige, obs er, gleich den ersten der fon longenern, schon bei leinen Ledgeiten feinen Sohn uich nur zum Könige, sondern auch zum Mittalter machen tounte. In keinem seiner Nachfolger auf dem möblungen Etwo ihr der her hen gemachen. Mitten bei beben Bermöblungen Etwo mit fremden Königstöglichen ich der Etgierung gegenüber den Berbindungen seines Baters mit dornehmen Frauen jächfischen Stammes, jo wurde durch die Berbindung des jungen kaijers Etwo mit der Greichen Technen des konigsbans noch um eine weitere Stufe über alle andern Haupt des Bolles emporgedoben. 3)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bon Deinrichs II. britten Juge nach Italien heißt es in ben Aun. Quedlinburg. 1921 ausbrudlich: idque regni optimatibus inhianter poseentibus.

<sup>2)</sup> Ueber bie vergeblichen Bemilhungen Friedrichs I., bas Gleiche gu erreichen, f. Toche Ralfer Beinrich VI. G. 7-11. 41.

<sup>3)</sup> Gerbert (Opp. ed. Olleris p. 295) schrift baher an Etto III: summo Graecorum sanguine ortus Graecos imperio superas, Romanis hereditario inre imperas. Amf ble Abhammung von Theodono ihat sich noch Abolbert von Bremen viel zu gute, l. Adam. Gest. III c. 31.

<sup>4°</sup> Es bleid ureritägt, in mie weit Dito ein Wahtrech ber Mome befreben lift (1841 ber - 3.05 % 3.); nach berum (Kaphmadi n. agilent. d. 6.7) nahm er nur bie landatio, b. b. bie gubimmung nach erlogter Wahl, für fic in untprinci; bie Rachischen fiche bei Elicheumy ber einzigenem Fiber der Dien Elicheum fibr aber nicht genau und vollfändig genug, um ein sicheres Urtheit m gestatten.

auf Otto ihr Bahlrecht in ber ichmablichften Beife, um Manner von burchaus weltlichem Ginne und Banbel, ohne alles Berftanbnis fur ihren erhabenen Beruf, auf ben Stuhl Befri gu feten und fie oft nach turger Regierung wiederum gu fturgen, fo bag man von bem Regimente pornehmer Bublerinnen fprechen tonnte, unter welches Rom gerathen fei. 1)

Die mabren Intereffen ber Rirche fuchte Otto gu forbern, indem er in Rom fich in bas bisherige Recht und Bertommen über bie Befegung des papftlichen Stubles einen Gingriff erlaubte; ebenfo eifrig aber forderte er fie auch fonft, wo er nur immer bermochte, und es fehlte feinen Sandlungen nicht an bantbarer Anertennung.2) Den italienischen Bifcofen ficherte er ibr bon ben weltlichen Großen vielfach gefährbetes und angefochtenes Befigthum und trat ber Entfrembung beffelben entgegen. 3) Desgleichen nahm er aber auch Die beutichen Rlofter gegen die Bifcofe in Schut, Die ftets banach ftrebten, fie in Abhangigleit von fich zu bringen, theils burch ein allgemeines Befet zu Gunften ber Reichsabteien im 3. 951, theils burch Berfügungen gu Bunften einzelner, fo fur St. Marimin gegen Trier.4) Stiftungen, wie die Monchellofter Brum, Gulda, Berefelb, Reichenau, ober wie die Frauentlofter Berford, Queblinburg, Gffen, Banbersheim, b) genoffen baber großer Gelbftanbigfeit; Lorich, bas langere Beit unter bifcoflicher Leitung geftanben, Weißenburg u. a. erhielten burch ibn Die Wahlfreiheit wieber. 6)

<sup>1)</sup> Mm besten rechtjertigte Liubprant (Leg. c. 5) Ottos Muftreten: Romanam civitatem dominus meus non vi aut tyrannice invasit, sed a tyranni, immo tyrannorum, iugo liberavit. Nonne effeminati domi-nabantur einz' et quod gravius, sive turpius, nonne meretrices? Shat Girörer (Kaph Gregorius VII. B. V. S. 316) über bie Stimmung des deutschen Secres berichtet, ift volltommen Dichtung.

2) Vita Iohannis Gorziens c. 43: quo (sc. Heinrico) gloriosissimus

Otto cesar, omnium retro praeconia superans et universo orbi non minus gloriae quam fructui natus, exortus est; Sigiberti Vita Wicberti c. 11 (SS. VIII, 512): Pius enim rex Otto, vere ad restaurandam rempublicam et reparandam dei aecclesiam directus a deo.

<sup>3)</sup> Bgl. oben G. 345 M. 4, 411 M. 1, 427 M. 4, Girorer Rirchengeich, III,

<sup>9</sup> Bg. Dorft 2, 949 A. 4, 411 A. 1, 42 A. 4, Officia Augungsus, 114, 1327, befien Belipiele meiji mur Schlädingung allerter Schermungen find. 1321, befien Bellson den B. 188. 404, Baity Scri-Geldo. VII, 214. wolchle von ben angelübetra Scripielen Beischmung zu fireiden ih. 1. den 2. 449 M. 1. Ginen Tabel spræden die Gesta Troveror. c. 20 auß: Item Otto supradictam potestato de hac ecclesia tulit et aliam quae dicitur Horrea, quasi sus esset, pro Mastreth huic ecclesiae delegavit, cum ad eum nichil pertinuerit (oben G. 405 M. 3).

<sup>4)</sup> Bu ben Stiftungsurt. für Elten und Bilich merben biefe letteren Rlofter als Mufter ber Freibeit aufgestellt (Lacomblet Rieberrhein. Urtb. I, 70. 74), für Ottwartshaufen bagegen für die Bahl der Aebtissin dersord und Gandersbeim (Stumpf Acta imp. 8). Bgl. Wais Berj. Geld. VII. 286.

9 Jür Dersseld verfligte Stie 4. Nos. 298. (Wend Dess. Untel. 12, 27,

St. 59); ordinationes eis episcopus de Moguntia absque munusculo faciat et tabulas benedicat. Et si in ipso monasterio aliqua discordia evenerit, tunc ipse abbas et monachi de alio monasterio abbatem et episcopum sibi coniungant seque pacificent. Quod si ibi nou possint, tunc ad sinodum nostram veuiant (val. S. 436 A. 1), für Lorich 29. Rebr. 956

Wenn gleich in Lothringen fich manche Rlofter noch in Laienbanben befanden, benen fie nicht fogleich entzogen werden tonnten, wie nicht minber in Italien, fo wiberftrebte Otto nicht blog weiteren llebertragungen biefer Urt - wie er benn fogar im 3. 939 im Augenblide ber hochsten Gefahr einem Grafen Die Bitte um Die Berleihung von Lorich abschlug!) —, sondern er förderte auch eifrig die Einsehung wirklicher Aebte in jenen andern, so in Stavelot, Moyenmoutier, Echternach, und verbot ausdrücklich die Uebertragung ber Rlofter gu Leben.2) Diefe Berftellungen hangen mit ber Reform ber Rlofter, mit ber Erneuerung ber alten Benedictinerregel gu boller Strenge gufammen, welche, bon Burgund und Lothringen ausgebenb. fich in vollftem Dake ber tonialiden Unterftukung erfreuen burfte und ihre nachhaltigen Wirfungen weit über Die Beiten ber Ottonen binaus erftredte.3) Soll Otto boch fogar ben Bunich gehegt haben, ber Leitung bes beil. Abtes Majolus bon Cluni, bem Abelheid Die Unterwürfigfeit einer Dago bewies, famtliche beutiche und italienische Rlofter angubertrauen.4) Durch feine zweite Bemahlin icheinen ihm überhaupt erft in fpaterer Lebenszeit Die Cluniacenfer naber getreten gu fein, mabrend Manuer wie Eginold und Johannes bon Borge, Baltram bon Lure und Rabbroe icon fruber feiner Gunft genoffen. In Baiern, wo burch die Ungernnoth und Bergog Arnolf Die einft io reichen und blübenben Klöfter ganglich in Berfall und 3. Th. unter

<sup>(</sup>SS. XXI, 390, St. 237); perpetuam vel liberam eisdem monachis eligendi cum opus fuerit abbatem inter se licentiam et arbitrium regalitatis nostrae pietate concedimus, sąl. ofen E. 250 N. 3, 344 N. 2, meint Gelds. ces Efficiant. Stedes II, 637, iber Edeligneburg oben E. 294, Gfrörer strickengelds. III, 1325. Iber führt f. 2. 166.

<sup>3)</sup> Liudpr. Ant. IV c. 27. Otto erflärt: ego tamen satis me dare sanctum canibus censeo, si monasteriorum praedia, quae a religiosis viris deo sunt militantibus tradita, tulero saeculoque militantibus dedero. Anders verbielt fich Otto ju S. Servaes oben S. 405 M. 3.

<sup>3) 84,</sup> com 2. 178. 302, 377, 500; Syrt Vita S. Maiolic 20: Hic enim vit lect imperial portetur fastigio, magna tame erat illi circa monasteria devotio, quia uequaquam se feliciter imperiam sperabat tenere, nisi summo regi studeret non displicere. Et ideo sequio ingemiscolta, dum qui per religionis labitum se deo devoverant, seculari intentos negotio re per abrupu cernobat. Idéer ben gónabo rer kilórie nor Citt i, Vita reperabent, se de esta de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa de la comparativa del comparativa del comparativa de la comparativa de la comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del comparativa del compar

Now am 2. Suit 1981 morte Square Statquit II von Sancterlau.

Sifenburg ein in religionem monasticam iuxta b. Benedicti regulam secundum ordinem dumtaxat Cluniacensem vel Fructuariensem scu Gorziensem (Gelchichteau ber Provin Sachien VI a, 6. 8). Egi. oben S. 303 R. 6.

<sup>9)</sup> Syri Vita S. Maioli II c. 22: Quem (se. Maiolum) adeo prosaltuari dilesti doctrina, ut quae sibi in Italia subdebantur et Germania, eius ordinationi committere vellet monasteria. Imperatrix vero, acsi andilarum ultima, impendere cupiebat ei devotionis obsequia etc., vgl. Odilonis Epit. Adalbeidae c. 7. 9.

bijchöfliche Sobeit gerathen waren, bachte Otto ebenfalls an ihre Berftellung, boch war bie Zeit bafur noch nicht getommen.1)

. Bei der Siftlung der neuen Bisthimer gieng Otto, wie es megtlerben Recht entiprach, deutgaus im Ginvernehmen mit dem papftlicken Stuble vor, indem er die einen (948) unter unmitteldver Mitvitung des Legalen Mertinus, die andern (968) traft ansbridlicher Bellmacht des kapftes begritindete. Die Bollendung der lehteren burch wecken an der favoischen Wart der Ausbau erbe volleigen Richte jum Bischiut gelangen jollte, bemmite lange der engherzige Widerpuch der Kickenhiterte von Wainig und Holberfluch, die auch nicht das gerüngfte Opfer zu bringen bereit waren. Dennoch enthieft fich bei Kaifer jedes eigenmächigten Vorgekens, er achtet ihre wohlsbegründeten Rechte und jeht endlich nur auf gittlichem Wege durch, was er ihr beilichm mit wohlftbilt ernollich unt auf gittlichem Wege durch, was er ihr beilichm und wohlftbilt gefannt fatte.

Damit Staat und Rirche ju ihrem gemeinsamen Beften Sand in Sand giengen, mar es por allem erforderlich, bak fein Biberftreit in ihrer oberften Gubrung flattfanbe. Wie Otto Corge bafur trug, Manner auf ben Stuhl Betri gu bringen, Die feinen Abfichten entgegentamen, fo mußte eine richtige Befegung ber Bisthumer feines Reiches ihm noch viel mehr am Bergen liegen, jumal ba er gleich gu Anfang feiner Regierung an Friedrich bon Mains fo überaus ungunftige Erfahrungen gemacht hatte. Rachbem auch Baiern in Diefer Begiebung bem übrigen Reiche gleichgestellt worden, gebot er über Die Bergebung ber Bisthumer fait ebenfo unumidrantt, wie über Die ber Grafichaften. Cb bei biefen bas Gefchlecht in Betracht tam, bei jenen die Bahl, ob bieje burch bie Gahne, jene burch ben Sirtenftab verliehen murben, 2) bei beiden gab bas freie Ermeffen bes Ronigs ben Musichlag. Er mich, wenn er wollte, willfürlich bon ber Babl ber Capitel ab, Die er in andern Gallen auch mohl im voraus beftimmte. 3) Einzelnen bifcoflichen Rirchen, wie g. B. ber Salberfiabter

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vita Goldehardi poster. c. 3: Quod (bie Rogal) et Otto pius res, saepius devrevit in aliquibus beis reintingrare, sed plurali infortunio obstante. . non potuti perficere. Uder bie beitrigken Richer in 10, 3apri, but bir Çe Perfiding. 1, 5xirj 6, berinci 4, 13 ff. 3. n. že. Kamaram mar niet bidg, niet Zbaig (Perf. +6dg. VII, 213 g. 1) mein, 26ded (Singaram 30, berinci 26 m. 26 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m. 27 m.

<sup>5) 9</sup>g. Mait Bert-Beid. VI. 55, VII, 279. Diet form wir ölter aubtrüdlich erwähnt. 32. bei Roam von Bremen (II e. 1): Adaldagus ferulam pastoralem suscepit a magno Ottone, bei Arnath (De S. Emmerammo II e. 3): imperialis eum assumens potentia per pediam pastoralem honorem ei dedit pontificalem.

<sup>5)</sup> Ben bem Kaifer Ricegorus Bobols, ber auch Richengut zu Etaatsgeeden einigs und eine Art vom Spolimerte außbet, mehrer Gebrems (Historia: Compsend, III, 365); sei rö öğ närrase palanarrose, nai vöjare (Populvar, Rodochurev pi ñirus viğ nirol yindeç va lanarrose); nai vöjare (Populvar, Rodochurev pi ñirus viğ nirol yindeç va lanarrose); fatfaronor iğ viquficaden iğ negarieficaden. Schilide Blagar cirbet Blato ben Rectelli (De pressuris ecclesiatis. I III, Opp. ed. Burontius p. 343 eqq.).

und Birgburger, murbe ebenfo, mie mehreren foniglichen Rloftern, bas freie Bablrecht ausbrudlich gemabrleiftet.1) Aehnliche Gemabrungen finden fich bisweilen icon unter feinen Borgangern, fo bon Rarl bem Ginfaltigen für Trier, bon heinrich I. fur Baberborn. Benn nach bem Tobe eines Bifchofs ober Abtes Die Abreichen feiner Burbe an ben Sof gebracht murben, um neu verlieben ju merben.") io fehlte es nicht an Anerbietungen und Gefchenten ber Bewerber, Die jumeilen bie Anflage ber Simonie rechtfertigen,3) und an mancherlei menichlichen Rudfichten auf Bermandtichaft, machtige Fürsprecher u. bal. Dag burdidnittlich fo viele tuchtige und ausgezeichnete Bifcofe gerabe Die Regierung Ottos gieren, bon benen manche aus ber fonialiden Rabelle ober Ranglei bervorgiengen.4) fpricht ficherlich nicht gegen biefe Art ber Beiebung.

lleber Ogo von Luttid, Gerhard von Toul, Tetbe von Kamerit vgl. oben S. 145 M. 2, 373 M. 4, 498; ber Kaufer bestimmte bie Baft bed Abtes hatto um Mainger Erzsichofe. Auch werben ibm bie Worte in ben Mund gelegt Vita S. Doicoli c. 28 (Mabillon Acta II, 113): Cogitavi multoties illum patrem nostrum b. virum Baltrannum, quia praecordialiter illum diligo, si mihi vellet consentire, pontifical honore sublimare. Bgl. Dönniges Deutifete Staatstedt I, 510 R. 1, Bait Deinrid S. 112, Serigefe VII, 275.

1) litt. für Bernhat von Salferfladt vom 4. Rebr. 937 (Öbfer Zeitiger. II, 336, St. 63), für gespe von Birgburg vom 13. Dec. 941 (Mon. Boica XXVIIIa, 178, St. 101): clero in loce qui Wircburg nominatur... licentiam damus eligendi inter se quemcumque voluerint ad pastoralis officii regimen, cum necessitatis causa hoc expetierit fieri et hoc nostrae anctoritatis precepto sancimus, ut nullus successorum nostrorum alinm eis nisi quem ipsi elegerint antistitem constituat. Atto von Bercelli (a. a. D.) verlangte freie tanonifche Babl, Brifung bes Gemablten burch ben Detropoliten und die andern Bischöfe, si vero dignus inventus fnerit, tunc cum consensu et notitia principis, ad cuius ditionem eadem parrochia per-tinere videtur, solemniter ... consecretur. Bgl. meine Geld. bes Ofitiani. Riches II, 639, Griffert Richageld. III, 1325, Buit Striggeld. VII, 270 M. 2.

9 Rado bem Zole Ubstrain en Joseph 2012 (1990). "A seaso extipore " a 20 Nado bem Zole Ubstrainto ben Banglong 973 quidam clerici . . a de curtem imperatoris baculum episcopalem ferendo iter agere cooperunt (V. S. Oudairici c. 28), begil, nado bem Zobe Evergere ben Rôin 999 (f. Lamberti Vita Heriberti c. 4), 'Sado Kralofo Zobe 955 filotrbringen be El Sodict Fem Rôini ge Frailam mub et dieden num bic Bettanumg Stradab Col. um Mite, Otto ferulam exigens tribuit ei verbis, quibus solitum est abbatiam (SS. II, 120. 121). Äür bit Mufeinanterfolgt biefer Ätte ift bit Mingale fiber Erfenbalb von Erraßturg intereffant (Fontes III, 3): XV Kal. Octobris baculato, VIII Kal. eiusdem consecrato episcopo.

\*) Rach Liubprand (Ant. II c. 27) gelobte Beinrich vor ber Ungernichlacht: Simoniaca heresis deo invisa . . quae a decessoribus nostris hactenus est temere enstedita, modis omnibus a nostro sit regno expulsa. Sou Midacti von Regeneburg ergählt Arnolo (De S. Emmerammo I c. 17): Is atqui cum pro episcopatu cuidam nepoti sno ab imperatore postulando palatii stationem petere decrevisset, xeniaque, quibus hoc se inpetraturum sperabat, paravisset, persuasum est ab his, qui optabant apud principes ecclesiasticas venales fore dignitates, quatinus petitionem, quam facere vellet, thesauris ... martiris Emmerammi subornaret. Bon Borms heißt es 999 Vita Burchardi c. 4, SS. IV, 834); adfnerunt iterum non pauci aures imperatoris variis rogationibus pecuniaeque promissionibus pro episco-patu incessanter adimplentes; 93f. Balt Berfgefd, VII, 292. 9 B. Raddag son Damburg, Toppo son Etitgburg, finboif son Osna-

brild, Gero von Roln, Theoberich von Trier, vgl. Bait Berfgefc. VII, 291. 3abrb. b. beutiden Gefd. - Dammier, Otto ber Groke.

Bifchofe und Aebte fagen im Rathe bes Ronigs, gogen gu Sofe ober rudten in's Gelb gleich ben weltlichen Großen - wenn auch manche ftrenger Gefinnte folden Sof- und Baffenbienft für unrecht bielten i) - ja fie führten bismeilen bas Schwert, nicht blok wie Michael bon Regensburg gegen bie Beiben, fondern wie ber wilbe Berengar bon Ramerif jogar gegen auffaffige Mitchriften.") Wenn fie ben Aufrührern und Dochberrathern fich gefellten, unterlagen fie ber Bestrafung burch ben weltlichen Arm. Gefangenicaft und Berbannung tonnte fie treffen, wie bas in Deutschland Friedrich bon Maing und Rothard bon Strafburg, in Italien Bibo bon Mobena und Sigolf bon Biacenga erfuhren. Ohne Buthun bes Raifers nur von bem Herzog Heinrich von Baiern gieng die Be-ftrafung des Patriarchen von Aglei, fowie die Blendung und Abfegung bes Erabifchofs Berold bon Salaburg aus, welche lettere gu ihrer rechtlichen Giltigfeit nachträglich bon Bapft und Spnobe gutgeheißen merben mußte, aber auch ohne Schwieriateit autgeheißen wurde. Roch leichter entichlog man fich gur Abfegung bon Aebten, wie Rralohs bon St. Gallen burch Liubolf, Eggeharbs bon Reichenau feiner ichlechten Wirthichaft halber burch Otto felbft. Um ben Unibruchen bes Reiches im Kriege ju genugen, mußten bie Bifcofe und Aebte manche geiftliche Guter an weltliche Lehnsleute bergeben, aus benen fie im Frieden einen Sof um fich bilben tonnten.3) Bon ben

<sup>3)</sup> Moch ber Vin Ratbodi e. 11 (Mabilion Acta V. 30) redgerte fish Sarbob von Hirtori (eds. 417) igliefer Dienflichung egent ben Seing, um fis nicht mit metifisten Dingen zu beleften. Dem 5. übstiris wurde gefattet, bei nicht mit metifisten Dingen zu beleften. Dem 5. übstiris wurde gefattet, bei nicht gefür Melle Mabilion der die Seinstelle der Melle Mattern imperatoris eine violenstelle in unter leingerstoris eine viole ausstelle der Melle Mattern im Mattern im der der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle Mattern in der Melle

<sup>3)</sup> Uder Wider [, 26en G. 192, über Berngar Gesta Camerac, ppis. C. 83.84; ber felt Gongrein, befin krieger, einde timmt kriemt serfeine ibm freight im Soliafe und rei flu finder ibm freight im Soliafe und rei flu firfig mit finem Soliafe. Benne riffin Naugager (c. 25), baß er abaque bello et humana perncise alle jur Ordnung gérade, ber 6. Udeltid fenerte ble Schulgen ju Nösle gegne ble Ungern an solia indutus, non clipee aut foriea aut galea munitus (Gerhard, c. 11). Sein Nadjolgert Ortifich fielt cum alia plurimis episcopis gegne ble Succeanne, Sch. Birderer Rindungsde, III. 1922. Ratter fallet für Schulger im Schrift gegen der Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Schulger im Sc

<sup>9</sup> Oriere a. a. D. 1303. Entitled Sapert son Xrive Itagi in 2 litt. on 980 mb 981 (Steper Stittled), Litt. J. 2310, r film minds film be gliber thut, presertim cum ipsius episcopii maxima pars militibus esset in thut, presertim cum ipsius episcopii maxima pars militibus esset in beneficium distributs, fias ut utulli locorum propris herediste prodesse possem. Bifelof Gerendar non 201tid filt multa familiaris rei asaguatis. Calassimi Gesta episc. Leod. c. 24, SS. VIII, 2023. Gidphet tedeptate fein Safiglian aus ben @litern son Servicken (Anonym Haseense. c. 5, 6tb. 256). Hifelof Scintist on Magnataria, pro co quod quidam milites beneficia sacclesiastica ad illian saguataria. pro co quod quidam milites beneficia sacclesiastica ad illian chiarti Datas del proposition. Datas proprieta del proposition proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del propr

Aldftern waren die bairtischen wegen ihrer Beraubung durch gergod Armolf von allen triegerischen Leifungen beiteit. Auch sonik gabe es einzelne Erleichterungen: der Abt von Werden sollte 3. B. nach einem Gnodensteite Etilss nur dann zu Berde ziehen, wenn ihn besoldene Geschenke des Königs dazu in den Stand festen, der Alfoch von Wortsmann un im Nothfalle.) Mehrer ausgedehnte Dienftleistungen wurden gewis auch besonders Belecht.

2.4 Bein Ctto im Algemeinen bestrebt war, bie Kirchen in ihren Kechten und Dessigungen us schirmen, so sinde ist do den ein, voie oft angenommen wird, jene in Jtalien wesenlich erweitet hälte. Schon leine torolingischen Bergahager begannen feit Wöde vom Spoledo und Berengar I. hie und do den Bischer gräftliche Rechte in ihrer Stadt, bisweiseln jogar dersifter spinaus, nehle dem Beispe vom Mauren, Thirmen und Thorn, dem Marttrechte und andern Gerechtsante und Therman und Thorn, dem Marttrechte und andern Gerechtsante grant werden gereicht gegen der in geringem Waße erweitett, Reues laum hingugsflagt, er ist also biern ledicht dem Beispiele seiner Bosgabarg gesolgis. Immerchin

nisi de exterioribus locis ad eadem monasteria pertinentibus alicai de isto pago in quo monasterimi situm est concessisset, ut ibi advocatum monasterii habere potuiset: Deriche et de vasallis suis semper secum aliques sapientissimos habere voluit (Vita S. Oudar. c. 5. 28, SS. 179, 393, 418. 8g. 1231 p. D. Rerigdo, T., 3. 1. 6, VII. 206. 1891 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 1892 p. 189

<sup>1)</sup> Hebr bie bairidjen Riöfier I. oben ©. 68 M. 3, liber Økteben Ottob Urt bon 30. Sec. 938 (leacombet Urt b. 1, 51, 86, 60); Abbas illius monasterii ad castra et in hostem ire non cogatur, nisi forte regia liberalitate adiutus copiana quandoque accipiat illida faciendi (angel, 200 off-free Rigers, Ritórageld, 111, 1330); fiber Øberna Urt som 27. Nov. 965 (Schamat Hist. Worman II, 21, 88, 885); nee ab hominibus pianie seclesiate hostilia capeditio requiratur, nsi quando necessitas utilitat regum time seclesiate di propositione de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la compa

Derressolge nach Italien, jener plus quam unius anni spacio (Vita Burchardi c. 3. 8, S. IV, 833, 830). Bagt fider Reichstlichengui E. 114, 124. 126.

\*) Sogel Gesch ber Etablevert ... Jala II, 70-73. im Anschusse Betsmann-Holmeg Urbrung ber lombard. Stabtefreiheit S. 99-107; Dummter Gosta Berengrafi S. 57.

<sup>&</sup>quot;" Bettimann-Sollinez (a. a. O. S. 198) bemertt mit Recht: "Die Dittomt mit birtin nur bem Beilpiel inter Borgänger gelogt." eine Reiht von Beilpielen, aber in untritisfer Weile, har Döninges (Das berufche Etaastrocht 1,11 unfammengeldt. Kleiens bernit auf dem geldlichen Walelpin, ibt em weitelfen gehende litt. für Fubert som Barma ift ebenfo mie ble für Bobbio metel (chem 2, 85 fl. 3, 87 fl. 4, 96 kgl. Ches II. Int. für Ereganos omn Cott verbächig recht ber (om fl. apperioantische Beilminnung nach Stabert ilt hundelter Ult. für ber Bische Wügel Ausgeber (Ughelli II. sachra IV. 698, St. 543). Unter Dito II. gehert wehrfechinde bie Ult. für ben Bische über verbächig wegen ber (om fl. 2, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 25 fl. 3, 2

aber durste er trok einiger ungünstiger Erfahrungen noch mehr auf die Treue der Bischie dauen, als auf die höchst unzuberlässige und durch die häusigen Thronwechsel wankend gewordene der weltlichen Bassallen.

cint III. Bermgars som 1. Egpt. 916 (Mon. hist. patr. XIII, 510, 1300, 1310). 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310, 1310,

i) licter bie Stellung ber Suffalen jum Rönigibume f, Bitos Gebreiben am Walbe (opp., 315); sed nune rebelles milites resistere domino sou manu armata non formidant eumque expellere a regni solio omnimodis laborant um breitright (p. 320); secundi quoque ordinis milites ita nos admonere oportet, ut divina iugiter mandata custodiant suique regis fidelitaten, quam iurando promiserunt, involosiblem tenenant etc.

9) Densfer Urfprung ber beutschen Eicheterfaltung E. 34. 51, grüßt auf Armob Rettiglich ber beutschen Ernighelt (1.2—51). Salls überfgelt VII, 325 ft. 301 betragfelt vom 14. 132 ft. 301 betragfelt ber 15. Bei betragfelt vom 14. 132 ft. 301 betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betrag betr

Spinriche Urt. für Toul (Bait &. 236 M. 1) murbt 974 von Otto II. befätigt (comitatum quoque civitatis Tullensis quem iam dietus episcopus Ganzelinus ab avo genitore nostro obtinuit etc., Benoit Hist. de Toul p. XX, St. 610). Uter Rumerif f. Gesta episc. Camerac. I c. 71. 73.

Die ausgedehntelle weltliche Gewalt, die in Deutschland noch je in gestliche Jand zelegt worden, übertrug Otto seinem Brucher Zwieden Janden eine Die Erschliche von Alle zugleich zum Derzoge von Sotistungen machte. Diese Zetchindung war jedoch nur vorübergebend, was berönlichen Brechtlinflichen entsprungen und den Vorübergebend, die Volleichen Brechtlinflichen Erschlinflichen Schaftlinflichen Schaftlichen 
<sup>1</sup> Uleber Augsbarg f. oben S. 253 A. 1, fiber Met S. 227 A. 5, über Magbeburg S. 500 A. 2, fiber Sellen S. 225, fiber Gorge und St. Armuf S. 303, 304.

<sup>&</sup>quot;Vita Brunonis alt. c. 12, Ann. Colon. maz. 955 (SS. IV, 275, XVII, 740): in se ipsum denatum et omnes successores suos, ut sint duces et archiepiscopi retorserit (bitl gauge Ettle (il frinciburgs), the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of t

ecclesic Colonienal in perpetuum concessit.

9 Am 15 C. Ct. 33 i feetite Citie bem Sifesof partiert omnem fiscum
de ipso Curiense comitatu, sicut acteus ad regalem pertinebat cameram,
um districtione iusta ad emadem fiscum inquirendum, viciui prius ad
sum districtione iusta ad emadem fiscum inquirendum, viciui prius ad
Sirci 1922 omnem teloneum ab iti pir-rastibus et undique confinentibus
maprioribus stapu de comi negotio in loco Curia peracti, de quo semper
consuctudo fuerat teloneum exactandum; am 13. Dec. 956 brn Singlayol
Sirti, fiassper esdam navvem episcopalem in lacul tivano quod antiquitate
giart, fiassper esdam navvem episcopalem in lacul tivano quod antiquitate
que teloneo et censu semper obtinere precipimus; am 16. Samue; 195
dimidiam partem ipsius civitatis cum tali districtione et iure sicuti
bactenus ad nostram pertinebat potestatem et sicut homines ipsius totius
et custodiis intus et foris et cum omni sua pertinentia in curilibas et
structuris debitores sunt, angiertem theloneum vero omnem quocumque
modo a negoritaribus exigatiru in ipso loco et integritatem monetae
similiter (von Mohr Cod diplom. I. 69–13), egi Merkel De republ. Als-

bas er befonders begunftigte, erhielt ebenfalls Marttrecht und Dunge, Ertrag bes Land- und Baffergolles, ben Konigsbann auch über Juden und andre Kaufleute. Mit abnlichen Rechten wurden auch einzelne andre Kirchen bedacht, dem Erzbifchof Abaldag von Bremen 3. B. wurde bie Errichtung eines Marttes mit Bann, Joll und Munge geftattet, Balbrich bon Utrecht, ein bertrauter Anhanger Ottos, erhielt freies Mungrecht und viele Guter.1) Durch biefe Rugungen in Berbinbung mit ber borermabnten Berichtsbarteit, Die fich namentlich an einen Martt leicht anichloß, murbe ber Grund gu ber fürftlichen Stellung ber Bifcofe und Reichsabte gelegt, welche Otto gwar mefentlich beforbert, aber teineswegs zuerft bervorgerufen hat.

Das Bergogthum als eine 3mifdenftufe gwifden ber toniglichen Bewalt und ben einzelnen Stammen lieg Otto befteben, wie es unter feinem Bater fortbestanden hatte und machte teinen Berfuch gu ber verungludten Politit Konrads I. jurudgutehren. Stattlich marteten ihm baber gleich bei feiner Kronung in Achen bie bier Bergoge als Inhaber ber Sofamter auf und bermehrten burch ibren Blang ben ber Rrone, ber fie bienten. Sie erschienen bier als feine Baffallen, wie fie auch gleich ben Grafen mit ihrem Amte belehnt murben.") Ronnte er gwar nach bem Tobe Cberharbs im 3. 939 Franten unmittelbar mit ber Krone vereinigen 3) - eine naturgemäße Berbinbung, ba ber Ronig felbft als bas Saupt ber Franten angefeben wurde -, fo marb baffir wieber bas an Umfang und Bedeutung noch wichtigere Sachfen bon ber Rrone getrennt und empfieng in Bermann, bem Stammpater eines neuen bergoglichen Saufes, bas man fpater bas bilungiiche nannte, einen eigenen Bergog.4) Diefer aber ftand wohl bem Range nach ben übrigen Bergogen gleich, boch feineswegs binfictlich ber Ausbehnung feiner Gewalt, Die im Unichluffe an Die banifche Mart (bie Brengbut gegen Danen, Bagrier und Abobriten) nur über einen Theil bes fachfifden Gebietes fich erftredte und wahrscheinlich mit ber Bogtei über Bremen, Berben und andre

<sup>1)</sup> Ueber Magbeburg f. oben S. 393, über Bremen S. 392. 424; Adam. Gesta Hammaburg. eccl. pont. II c. 2: Adaldagus . . Bremam longo prius tempore potestatibus ac iudiciaria manu compressam praecepto regis absolvi et instar reliquarum urbium immunitate simulque libertate fecit donari, vgl. Weiland bas fachf. Bergogib. S. 17. Ueber Utrecht f. St. 62. 76, Acta imp. ined. 297, St. 159, S. 217, V. Ratbodi c. 10; Birfc Seinric I, 344.

<sup>2)</sup> lleber Eberhards Bergogthum f. Bait Beinrich G. 224-226. 2) Bait (Berfgefd. VII, 124) betrachtet es ale eine wefentliche Menterung, 3) Bais (Berfseide, VII, 124) betrachte es als eine mefentliche Renterung, per in ber als Erich Els I. ber Grunn gelein vorche, "nöch geb Tenneg au bei Bassallen bes Sönigs gerechnet ward": ich jehe nicht ein, mit meldenen Grunnen bes ich eine Zolles karle bes Ger. Session men und bestg. ble neuen Deregse unter Sonrob und Deritsch bie Zehnstalbagung leistern, wie ich troe [einer internehungen (Gerfgeide, V. O. 8.1) mit söder aunehmen (Elbeithund De. 165). Hinter Derenan was bei der Greuts und Bisig Berligde, VII, 67. 102. 33, vor bem Erithbeit]. De daseatus Billinger origine, bes Bratterial am obsägänischen gelammet hig. Der Derenan aus in ben des Bainsplan gelammet hig. Der Derenan aus in ben den Berlinde und der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der Berlinde gelein der

und in ber Genealog, comit. Flandriae Bertiu. (SS. IX. 306): filiam Herimanni ducis Saxonum Mathildem.

Stifter verbunden mar. Bann ibm biefe Stellung übertragen worben. ob auf einmal im 3. 953, ob in Abstufungen (937-961), lagt fich nicht mehr festitellen; jur Berftartung berfelben durfte borguglich auch Die lange Abmefenbeit Ottos auf ben Romergugen und feine Bertretung burch hermann beigetragen haben. Daber beißt fpater fein Sohn Bernhard ber zweite nach bem Ronige, 1) b. i. fur Sachfen. Richt geringer an Dacht, juweilen auch Bergog genannt, fieht neben ibm ber gewaltige Martgraf Bero, ber im Befite einiger fachfifder Grafichaften bas gange Clavenland bis gur Ober in Unterwürfigfeit erhalt. Bahrend aber Geros Rachfolger Thiadrich fich nicht in ber gleichen Machtftellung zu behaupten vermochte, muchs burch Bererbung

Die bon Bermann begrundete herzogliche Gewalt. Baiern 2) behielt nicht nur im Befentlichen feine fruberen Grengen mit Ginichlug von Rarnten trop feiner wiederholten Auflebnungen, fondern es murbe auch bie neubegrundete Oftmart und Die von Italien abgetrennte Mart Berona unter ben Bergog bon Baiern gestellt, obgleich bie Marten an ber Elbe nicht unter bem Sachsenherzoge ftanden. Jene Ummalzungen führten einerseits nur bagu, daß bie Belehnung ber bairifden Bifcofe jest bem Ronige vorbehalten blieb, andrerfeits babin, bag an Die Stelle ber Rachtommen Liutbolds ein Seitenzweig bes toniglichen Saufes trat. Der lettere Bortheil mar nicht allgu boch anguichlagen, und es bilbete jebenfalls einen gefährlichen Borangang, bag Otto auf feinen Bruber Beinrid beffen unniundigen Cobn in ber bergoglichen Burbe folgen ließ, benn biemit erfannte er gleichsam Die Erblichfeit berfelben ohne Ruducht auf Die perfonliche Tuchtigfeit an. Ob biebei Die bairifden Groken etwa mitgemirft haben, Die fpater ein Bablrecht für fich in Anibrud nahmen, bermogen wir nicht mehr auszumachen. Schwaben, mit bem Churratien icon borber berbunden mar, erfuhr burch bie Eroberung Italiens feine Erweiterung. Die Theilung bes weiten und ungleichartigen Bergogthums Lothringen in ein oberes und nieberes icheint in ihren Anfangen bereits auf Otto gurudgeführt merben gu muffen burd bie gleichzeitige Erbebung ber Grafen Gotfrib und Friedrich. bon benen biefer, ber fich einmal "bon Gottes Onaben und burch Die Bahl ber Franten Bergog" genannt haben foll, ficher auf Die Dofellande beidrantt mar.3) Ganglich ju untericheiben bon ben

¹) Ann. Quedlinb. 1011: Bernhardus dux, a rege secundus. ¹) Aoigd in Nieler Das Örtposit. Supern S. 199, Dirido Scurrido I, 143; Staig Serfigido, VII, 113 & 4, 115 (bit beldish % 2 aughlüber Selül ber Vita Mahth. aut. c. 4 geht auf Deinrido I. und bat mit Satern nicht § ut thum, bon Citos Smichr Geinrido þeifit et bort c. 6: Hawarisi dux præponitur).

a) Ueber Lothringen vgl. jest namentlich Bait VII, 99, ber besonbers barauf hinweift, bag bei Friedrichs Lebzeiten Karl Derzog von Rieberlothringen murbe. Wenn terfelbe (V, 74) bemertt: "Gifelbrechts junger Cohn behalt bie Burbe unter Bormunbicaft und Leitung eines bem Ronige ergebenen Dannes," fo fleht bavon bei Widuk. II c. 26 (ut untriret nepotem suum filium Isilberhti . . nomine Heinricum), ber jenen allein ermabnt, in ber That gar nichts, bodfteus tonnte man aus ber Rennung in c. 33 ichliegen, bag bas Bergogthum in Rutunft für ibn beftimmt mar.

übrigen ift für biefe Zeit noch ber durch Otto jum Gehorsame gezwungene Bobmenbergog, der unterworfene Gurft eines fremben und beshalb ginspflichtigen Boltes.

Daß ber Sering aus einer der vornehmiten Jamilien des Salames fervongefern mille, über dem er gebieten follte, litied auch unter Otto die Regel. So seihe er der gener botte, litied auch unter Otto die Regel. So seihe er der gener hollte in Verschaderung mit dem Daufe Eutlebols getreten war. Der Königsson Auborff wurde als Sidom des Spragos Dermann nach dessen eigenem Wunde mit dem Schaft bergag den Gemoden; doer auch Bermann selbst, ein Frankt der gege der Gemoden der auch germann selbst, ein Frankt dem Gebeuch, batte es einst, um heimisch zu werten, werd mäßig befunden, die Minier seines Vorgängers Burchard zu pheitaten. Sonrad, dem in Volfringen eine berartige Anthulbung selbst, dan sich nicht gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

Licht lonnte die flacte Machifellung diefer finiglichem Seidertreter, melde im Krieden Recht und Kriedt handhöfen, im Kriege
das Mujgehot lieres Schammes führten, !) sie zu ekprezigen und höch
verrätherischen Matinen berlieten, in das sich die Regissjern und höch
Mangel an Borsicht indelte, den Scho nach dieser Seinig für alle, die
Housten der Begrecht ist sichtlich den Schof bereite fin sich der
Kegulden lommen falje? Dache bestielt sich der König für alle, die
solchen Bergehen sich sichtlich machten isc Serzoge oder Greien, mindelens Muntentischung und Entzielung der Leben oder logar
bes Sigungutes und Berbaumung dor, und es sessi fit nicht an gabikrießen Beispielnen drextigere Bestiens hurch das Gericht der
Großen. Sicherlich begten die Machisaber im Reiche vor ber gebei
tigten Wasspiels des Konigs teine jo irfee Gerreibtung wir die
erkorrichen Geschammen, der der Mustenhammen der
kunfelnung als einen dom kennelle der Mustenhammen der
kunfelnung als einen der
kunfelnung als einen der
kunfelnung als einen der
kunfelnung als einen der
kunfelnung als einen der
kunfelnung der der Schoffen
kunfelnung der der Schoffen
kunfelnung der der Schoffen
kunfelnung der der der kunfelnung
kunfelnung der der
kunfelnung der der
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfelnung
kunfel

<sup>1)</sup> Bait Berfgefc. VII, 123. 131.

Die Grigoria Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control C

<sup>3)</sup> Liudprand, Ant. IV c. 18: Impie Levinthun. Behemoth, paras antiquum renovere tua iam fraude duellum 29d. Bübinger Unterfundung nur mirt. Geffé I, 57. 211: Ruotgeri V. Brunon. c. 10: quidam sathanas socil invidiae spiritud istentii, c. 15: quos inflammari: spiritus satanas inaurgere in christum domini; göpt Bübulinb ©. 55, Orefinit ©. 99. 107. 110. 210.

ihn fo lange unter bie Bant zu bruden, bis biefer ein ungerecht angebrobtes Tobesurtbeil gurudnabm. 1)

Reben ben Bergogen finden wir in Deutschland auch Bfalgarafen für bie Bebiete einzelner Stamme, allein ihre Befugniffe, Die boch wohl borgugemeife in Musubung ber Berichtsbarteit bestanben, vielleicht auch in ber Erhebung bon Ginfünften für ben Ronig, bleiben uns im Gangen noch febr buntel und jebenfalls treten fie wenig hervor. In Baiern ") belleidete Arnolf, der jüngere Sohn des Herzogs Arnolf, zuerst dies Amt und vertrat in dieser Eigenschaft zu Regensburg ben Bergog Beinrich, als berfelbe mit Otto vor Maing lag. Nach feinem Tobe aber bei ber Belagerung Regensburgs im 3. 954 murbe biefe Stelle unter Otto wenigftens nicht wieber befest. fonbern es tritt ber nachfte bairifde Bfalggraf erft unter Otto II. im 3. 977 herbor. In und fur Comaben wird bor Beinrich II. überhaubt noch tein besonderer Bfalgaraf ermabnt.5) Um Rieberrhein tennen wir als folden Bermann ben Rleinen, beffen Cohn Chrenfrib burch feine Berichmagerung mit Otto III. bernach ju bobem Anfeben emporftieg.4) Urfundlich wird hermann, ber minbeftens bis 996 lebte, jedoch erft unter biefem als Pfalggraf bezeichnet, mabrend er unter Otto I. und II. feit 948 nur Graf in bem Auelgau, bem Bonner- und Gifelgau genannt wirb. In einem andern Theile Lothringes in und um Det führte unter Beinrich I. und im Anfange

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diefe Sog bebanbelt am ausführtichten und einer lateinischen Borlage Bonrab von Berehrtg "Leifer Cite mit bem Batte" bermäsig, von Sahn 1583); Gotifredi Viterdieus. Pantheon e. 29 (SS. XXII, 235) aller, aber lürger; Königsbolens Gromit Cop. 2 (herausgeg. von Degel, Chroniten ber benischen Erdeb VIII, 420).

<sup>3)</sup> S. oben G. 80. 223. 239 und fiber bie nachten Pfalggrafen Dirich Deinrich I, 32-41.

<sup>3)</sup> Der in der Urt, vom 28. Aug. 972 (St. 516, oben S. 490 A. 4) vortommende Pfalgraf Berno, den Sälln (Birtemb. Gesch. 1, 526) u. a. nach Schwaben versen, war der sächsiche Pfalgraf, s. Bath (Forsch. 3, deutschen Gesch. XIV. 22).

von Ottos Kegierung Hamedeus, ein Lefenträger der Abei Gogge,) und nach ihm Theothert den pfalgräftlichen Titel, de bei aber icheinen, ahnlich den Burggrafen im andern Bischofhläden, nur Bögte der Bischof von Weig geweien zu sein. Im Sachten wird der Pfalgraf Nadbero ober Berno gehriefen als ein vonnehmer Mann von trefficien Gignischen, Batter des Bischoff Follmar von Ultrecht und Gespatre Bernuadeb von Silvesbeiten. In Agad ihm, der volleischeit

<sup>3)</sup> Vita Iohannis Gorra. e. 110; Possessio erat monasterii (se. Gorziensis longo iam retro tempore beneficii nomine ad comitem queudam palatii Hamedeum devoluta, qui simul bona monasterii sub praccaria... obtinebat; er unter 118 Weit persone. 30 ten Mines. S. Gorgonii e. 15 Feijit er quidam veteranus miles senioris noteti domni Adelberonis presulta, infectus valde religioni nostras de mente infectum terrac de religioni nostras de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania para unter de la compania para de la compania para de la compania para de la compania para de la compania para de la compania para de la compania para de la compania para de la compania para de la compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania para del compania par

<sup>9)</sup> Acta abbat. S. Armilf (Martene Thesaurus III, 1201): Huius temporibus primi Ottonis . . crat comes palatif recebertus opibus forces, vir in drimis atque bumanis rebus strenulssimus, omnique bonitate conspicuus. Hie ex Ermentrude coning feminei sexus profess succepterat etc. 3r cinct III. bes Stétes Sodams son Et. Smull vom 16. Sing, 367 (Ilist. de 11. Ili.) etc. cinci mir the Cerumpton Theocheberto pilatifi comie i piais monasterii advocato. Genio ficti unter cinct III. bes Griefa Sagintaft von 57 unbi ni cinc anbern file Et. Kunnif vom 16. Juni 1985 Signam Teutberti comitis (cf. 70-73). Unter bet III. Ditto file bos disfliftife Richer Cennents vom II. 3 mm 1984 Collant Hist. de Lor. I. 325. Heften neben danabre Signam Theutberti com. S. Hamedel, unter cinct III. Stoffice Richer ackne danabre Signam Theutberti com. S. Hamedel, unter cinct III. Stoffice Stift was 30. 25c. 368 (I) To The Collant Hist. de Control Collant III. Stoffice Stift was 30. 25c. 368 (I) To The Collant III. Stoffice Stift was 30. 25c. 368 (I) To The Collant III. Stoffice Stift was 30. 17. Stoffice Stift was 30. 17. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. The Stoffice Stift was 30. 18. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice Stift was 30. Stoffice

<sup>5)</sup> Thangmari Vita Bernwardi c. 1: Avus quippe cius (se. Bernwardi) Attebero pulatinus comes, vir plurima virtutum laude insignis, qui commissae sibi praefecturae exactionem magis ex debito quam exintentione gerbait, Vita lobam, Gors. c. 47; viro in rerum publicarum cura strenulesino atque cemite palatino, cui nomes herno (ci. Quamita cura strenulesino atque cemite palatino, cui nomes herno (ci. Quamita cura strenulesino atque cemite palatino, cui nomes herno (ci. Quamita cura strenulesino atque cura strenulesino atque cura strenulesino atque cura strenulesino atque cura strenulesino atque cura strenulesino aperatui, lujque coran cura for coma perentui, lujque coran cura strenulesino atque cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui, lujque coran cura strenulesino aperatui suprae cura strenulesino aperatui suprae cura strenulesino aperatui suprae cura strenulesino aperatui suprae cura strenulesino aperatui suprae cura strenulesino aperatui sura strenulesino a

3. 9-12 florb, erideinit Theoderich als sichflicher Pfalggraf. Nach biefen Dirtfligme Frudfunungen tann man woll schoulten. Debaupten. I bah bei Otto den Herzogen nach einem umfassende Mane durchgebends Pfalggrafen als Gegangewich ihrer Wachz siedigdman wie Seite gesieht bade. Im Gannen erhoden sich die Tächer diese Namens nur weitig über die anderen Grafen, in deren Eldung unter Clto feine nennenswertse Beränderung eingekreten zu sein schein geweicht gegen die Derzeges bieden des die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges die Siediges

In Italien ließ Otto fich in feiner richterlichen Thatiateit theils burch Pfalggrafen, theils burch ftanbige Ronigsboten, Die er guerft in's Leben rief, bertreten.") Bu jenen, Die bort viel mehr hervorragen als in Deutschland, gehörte Otbert bon Efte und baneben Gageta, ber jugleich ben martgrafficen Titel führte. Bon ben Lanbicaften, beren Inhabern ber lettere bon Alters ber beigelegt gu merben pflegte, fiel unter Otto Friaul burch feine Bereinigung mit Baiern fort. Die Dart Ibrea blieb unter Rachtommen bes gefturgten Ronias Berengar bestehen, bermutlich aber boch in berminberter Bebeutung, weil in ihrer unmittelbaren Rachbarichaft in ben Turiner Grafen fich ein fraftig aufblühendes Gefchlecht erhob. Bon Tuscien ift bamals wenig bie Rebe, ba fein Graf Onbert, ber Cobn Sugos, in ber Berbannung weilte; erft unter beffen Cohne und Rachfolger Sugo fpielt es wieder eine einflugreiche Rolle in ben Angelegenheiten Italiens. Die wegen ber Rabe Roms wichtigen Marten Spoleto und Camerino übertrug Otto bem tapfern Grafen Banbulf bem Gifentopfe von Capua, um ihn jum Bortampfe gegen bie Griechen ju berftarten. Bon neuen Machihabern, die fich jur Geltung emporrangen, ift neben manchen andern namentlich Atto bon Canofia hervorzuheben, der wegen feiner Berbienfte um die Raiferin Abelbeid Die beiden Graffchaften Mobena und Reggio vereinigen burfte.

<sup>1)</sup> G. Giefebrecht Gefc. ber beutiden Raiferzeit I, 287, bagegen Baih VII, 171.
2) G. oben G. 426 473. 474. 488 A. 1, Hider Forich. jur Rechtsgesch. II, 4. 43.

Die Großen bes Reiches geiftlichen und weltlichen Standes, Bergoge, Martarafen und Grafen auf ber einen, Bifcofe und Mebte auf ber andern Geite, fur welche inegefamt, jumal aber fur bie erfteren, öfter ber Rame Reichsfürften gebraucht wird ,1) fanben im Rathe bes Ronigs und auf ben Softagen Gelegenheit, ihren Ginflug in allen wichtigeren Beichaften geltend gu machen. Bei bem in Diefer Beit fo feltenen Erlaffen von Gefeten wird ihrer Mitwirtung und Buftimmung ausbrudlich gebacht. Gin gablreicher Dof umgab ben Raifer namentlich an ben hoben Rirchenfesten, vorzugsweise ber Landichaft angehörig, in welcher er fich eben aufhielt; auch entbot er wohl Die Großen eines Landes eigens jur Berathung, boch tragt bas alles mehr einen gufälligen Charafter an fich und gab ben Begenben, in benen ber Ronig am baufigften bermeilte, wie bem öftlichen Sachfen, nothwendig ein gewiffes Uebergewicht in allgemeinen Angelegenheiten. Eine ziemlich große Bahl von Personen vereinigte biefer manbernbe Sofhalt: nach einer Aufzeichnung von freilich zweifelhaftem Berthe 2) wurden fur Die Bestreitung beffelben taglich geliefert 1000 Schweine und Schafe, 10 Faffer Bein . 10 Bier, 1000 Malter Getreibe, 8 Ochjen, außerbem Buhner, Fertel, Gier, Bulfenfruchte und vieles Andre. Umfaffendere Reichsversammlungen tommen nur felten, jedenfalls nicht regelmäßig, ju Ctande, 3) in Berbindung mit Sonoben au Ingelheim 948, 958 und 972, ju Mugeburg 952, ju Berona und Rabenna 967, ober endlich ju Rom 963, 967, 968, 972. Bu ben großeren gehoren auch noch bie Berfammlungen bon Steele 938, Rimmegen 949, Frantfurt 951, Arnftadt 954, Regensburg 960, Borms 961, 966, Roln 956, 958, 965 u. f. m., obgleich biefe nicht zugleich Rirchentage maren. Rur fparlich find bie Erzeugniffe ber Bejetgebung, Die bon Diefen Reichstagen ausgiengen. Für Deutichland bas wichtigfte bie Gleichftellung ber Reffen und Obeime in Beaug auf ihr Erbrecht fomie ber Rechtsibruch au Buuften ber tonialicen Rlofter, für Italien Die Ginführung Des Zweitampfes als gerichtlichen Beweismittels bei Befitftreitigfeiten ber Rirchen mit Beltlichen. -Wer ein besonderes Unliegen an ben Raifer hatte, mußte entweber beffen Befuch in ber beimifchen Landichaft abwarten 4) ober, wenn er nicht felbit die Reife an ben Sof unternehmen wollte, fich eines machtigen Ruriprechers bafelbit verfichern.

habut huiusmodi cibum, sicut seriptum invenituri. Mille porcos et oves, 10 carradas vini, 10 cervisie, frumenti maltra mille. bove 8 preter pullos et porcellos, pisces, ova, legumina alisque quam plura.

9 18d. liber biet Skidsberfammfungen Ball Serigels. VI, 321 fi., wolch and an et al. 18 series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de series de seri

saepissime pauperum clamoribus et gemitibus abundat.

S. ben Ercure Principes; Bait Berigeich. V. 417, VI, 417 A. 5, VI, 303.
 YI, 303.
 Annalista Saxo 968 (SS. VI, 622): Iste inperator singuits diebus habit, huitsmedd silvers in the control in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

A. 4 der bloß weltlichen Reichstage unter Otto gegeben wird. Zu streichen ift unter den fehreren Constant 3. 3 965, vgl. oben S. 424 A. 3. 3. 4) Dabre ertählt Maalbold (Vita Heinrici c. 19) von Heinrich II., daß er sich in den Woselgan begad seiens, quod terra quam rex non frequental,

Wie som in farolingischer Zeit, so gewähren unst auch unter Cto die Urlunden selbs Aussichtlig auf die Frage, weisen Berwendung sie in jedem einzelnen Halle erwirtt hade. In den allgemeinen Reichssachte zu gestellt die die Berkelt und die Berkelt die Familie und Vermandlichaft. Die angeschenen Verzage wie dermann und Burchard von Schwaben, Berthold von Baitern treten doch meist nur für Angelegenstein in ihre Gebeites dien.

<sup>9.</sup> Röpte wollte die Thatface ber Intervention in den Urt. jum Gegenstande eines befonderen Erzurtes machen, für den er wiel Material gefammeit halte, doch erfolienen mit die Ergebuisse weder sicher noch erhobisch genug.

The property of the benefit even page, now recomb grains.

In there he benefit even the page and the recomb grains grains.

In the page and the page and the page and predestrap pages and inserting and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and the page and

in Anspruch genommen wurden, dauerte in ber Regel ein Bierteljahr, nach beffen Ablaufe bas Aufgebot entlaffen werben mußte.1)

Reben bem Sofe und bem Beerlager ichlang auch bie Rirche ein einigendes Band um Die Glieber bes Reiches, ba ibre Lebrer und Leiter burch ben Dienft eines hoberen Berrn über bas enge Stammesbemußtfein binausgehoben murben. Richt felten geborten ihre Saupter gang anbern Lanbichaften an, als bie maren, beren Seelforge ihnen fpater übertragen murbe. Go gefcah es jumal aus politifcher Borficht bei ben lothringifchen Bisthumern,2) aber eben bier fliegen bie Fremben auf ftarte Abneigung ber eingefeffenen Bebolterung, wie u. a. ber Frebel gegen ben Schmaben Benno beweift, ber als Bifchof bon Des im 3. 928 geblenbet murbe. Dagegen findet fich, bon Ratherius abgefeben, ber nur wiederhergestellt murbe, unter Otto taum ein Beifpiel für bie fpater haufig merbenbe Beforberung von beutschen Beiftlichen auf italienifche Bifchofsfige. 3) In Die unmittelbarfte ftetige Berührung mit ben firchlichen Angelegenheiten trat ber Ronig burch bie in amtlicher Thatigfeit am Sofe berweilenben Geiftlichen, Die Mitglieber ber Ranglei und Rapelle. Die einft getrenuten Memter ber Borfteber beiber, bes Ergtanglers und Erzcaplans, ruften icon langft in Giner Sand und gwar in ber eines Ergbifchofs. Entfprechend ber fruberen Theilung aber unter ben Rarolingern übten im Unfange ber Regierung Ottos fur verschiedene Reichstheile verschiedene Erblischofe bie Be-fugniffe eines Borftebers ber Ranglei. Otto II. hatte in ber Beit, in welcher er neben feinem Bater juerft ben toniglichen, bann ben faiferlichen Ramen führte, noch feine befondere Ranglei, fonbern es begegnen uns unter ben bon ibm ausgebenben Urfunden, unter benen wir ficherlich teine Acte einer felbftanbigen Regierungegewalt ju erbliden haben, Diefelben Ramen wie unter benen feines Baters.

In Baiern, wo der Salzburger Metropolit von Ludwig dem Deutlichen bis auf Nonrad dies Umt bettelbet hatte, verlor es der Getafischen Stechto durch eine Aufleshumg gegen Otto, 9 nachdem zuvor ichon vie datrischen Urlumben ebenfalls theilweise im Ramen des Manipzer Erzössichofs ausgefertigt worden waren. Hir Lothringen, das, ebenso wie Baiern, öfter als ein "Reich" bezeichnet wird, steht das, ebenso wie Baiern, öfter als ein "Reich" bezeichnet wird, steht

cruorivomas possit perstringere pugnas? Nach Ribsich (Ministerialität und Burgerth. S. 148) war "ber berittene Langenträger ber hauptbestandtheil bes betilchen heeres".

1 S. Löble Widutind S. 102,

<sup>3</sup> Wanis Vertöffungsgeich. V. 77 B. 4. Leber Reums I. Bais heintsche E. 120. 125. 139. Edmu auch bet Jahrbischer von Ginichein ist miet tennen, in feite er baggen in bem Zodernbuch biefes klöstere (Boshmer Fonten IV, 144): III Non. Aug. Benedictus episcopus obit. E. 65 m. 62 83. 308. 4. 498.
3 y bem Bergeichnis benufcher Bische in Justien bei Hößer, bit bentichen.

Paffe I, 333, sinden fid allerdings enige Seiffele, der sie sind iest vollet, obe verliches dass in der bigs einige Seiffele, der sie sind ist zweischafter Art. Ueber den Einstuß des Königs auf die Befehung f. die bekannte Selle bei Armily von Valland (Gesta III c. 21).

<sup>&</sup>quot;) Theotimar von Salzburg war Erzapsan unter Karlmann, Arnolf und Ludwig bis 907, bann fein Rachfolger Misgrim bis jum Tobe Konrads, Hrabl fommt zwischen 945 und 953 in einigen batrifchen Urt. vor (St. 123. 135. 159. 230. 231).

gleich einem Borgangerm feit König Zwentibadds Zeiten Exphisch Robbet von Teire, Otlos mitterlicher Ossim, ein Mann von rezem wissenschiedem Interesse, der Anziei vor.) daneben aber, wie es auch unter Zwentibad schon vorgefommen, der Könier Greichisch Bürgein. Die Robbetts, ober vielmehr schon dei seiner Exhistiach Witter und der Vergeichte, erleich die Extragascherubte der Teirere Wetervolleiten, Könd dagegen befauptete durch die Rachfolge Bruns seine Stellung in erweitertem Wage.

Der Mainer Explissof beggenet uns als Explansfer zuerft in en späteren Jahren Ludwigse des Deuligen.) ohne Unterbrechung aber erft seit Heintein j. Auf Hilbebert solgt baher in gleicher Eigenschaft Friedrich, Wisselm, Hatto, Anddbert, dach er fielt bem Zobedrunds von Kohn vereinigen biefe in ihrer Hand die Erlung der Kanglei sitt gang Deulissland, die Wilhelm vorher ohne Verfügsanden auf gewisse Gebiete mit ihm gestellt batte. Erft seit dem Jahre 905 ist auf job die aussichtießliche Explansferwürde des Mainzers zur Regel seworben.

<sup>2)</sup> Bigfrib findet fich nur in St. 99. 186. 187, alfo ale vereinzelte Ausnahme. Ueber hermann von 8oln ale Erzcaplan Zwentibalbs f. meine Gefch. bes oftrant. Reiches II, 469 M. 30.

<sup>\*)</sup> Seit bem 25. Sept. 870, 1. ebb. I, 875, II, 165. 294. 615; Bait heintich S. 211. Ungenan und in Bejug auf Hatto von Mainz geradeju irreihunlich find die Bemerkungen von Loren; Reichstanzier u. Reichstanzier in Deutschand in den preuß. Jahrbüchern XXIX, 478—481).

<sup>9</sup> Bibe bon Wheelen wirtt als Ertjansjer bom 20. Spril 962 bis 3. 3, 3 and 55 (84. 307 - 3406), Ophert son Sarma 2. 20c. 106 6 bis jum Gibe ber Negierung Ditos (8t. 414 - 350), (sonic unter Dito II. vom 6. Dct. 985 bis 12, fibro 90 (8t. 435 - 350), (sonic unter Dito II. vom 6. Dct. 985 bis 12, fibro 90 (8t. 435 - 350), (sonic unter Dito II. vom 6. Dct. 985 bis 12, fibro 90 (8t. 435 - 350), (sonic unter Dito Sargarun uns belbei in ber Ramidi Sermagers und Bealerun's Ellio ed Sargarier uns bei bei 100 (8t. 450 - 450 - 450 ), (soni 13. 301 - 450 - 450 ), (soni 13. 301 - 55 bis 30. 301 bis 100 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 -

jage zu Stto. ohne beshold fein Amt zu verlieren, und hatto und Andber bielten sich unferes Wissens mit eingere Zeit in feiner Umgebung auf. Die große Bedentung Bruns?) und Wisselms aber im faiserlichen Rathe, ihre Mitregentschaft, wie man beinabe sagen stante, und Reichsverweinig berufte auf ihrer Berrondsthächt mit

Otto, nicht auf ber Leitung ber Ranglei.

Unmittelbarer und andquernder ale bie Ergfangler bilbeten bie Rotare ober Rangler bie Umgebung bes Ronigs, und es ift baber mahricheinlich, bag fie auf Die von ihnen au erledigenden Gefcatte eine erhebliche Ginwirtung übten. Bu ihnen gehorte 2) gang im Anfange ber Regierung Ottos Abalbag, ber als Ergbijchof von Bremen unter ibm und feinen Rachfolgern eine bochft angesebene Stellung befleibete, jumal als Rathgeber auf bem Romerjuge, ferner Boppo, ber fogar in zwei Urfunden Ergfangler beißt und rafd auf bas Bisthum Wiraburg beforbert murbe. Liubolf, ein Bermanbter bes Raifers. rtilm Brigang vestoret benden in moors, im jungen Könige als Kangler gurldgeblieben zu sein scheint, stieg aus der Annzlei zum Bischofe von Snadrid empor. In den lethen Indren Erlos wirtte seit 971 Willigis, der solltere Malniger Erzhischof, als Notar, ber gegen das fonflige Bertommen trot feiner nieberen Bertunft burch ausgezeichnete Baben Bugang jum Sofdienfte gefunden hatte. 3) Bon ben italienis iden Ranglern 1) fdeint vorguglich Ambrofius, nachmals Bifchof bon Bergamo, beffen Fürsprache Ratherius anrief, in hoher Geltung geftanben gu haben. Gein Rachfolger Betrus murbe fpater Bifchof bon Bavia und endlich fogar als Johann XIV. Papft.

Die Urtunden Etios, von benen, mit Einischig vieler unechter oder berfalscher, ungefahr 500 auf um gefangt find, eichnen sich durch große Berwirrung in den Zeitangaben unvortheilhaft aus, fod Regierungsjohre, Zohre nach Christi Geburt um Romerzinsablisch fich den nur felten in Uebereinstummung befinden umd ihre richtige Mickum und underwindliche Schwierialtein dereitet.

Bon ben Mannern, die als Caplane am hofe lebten, ohne gugleich in ber Ranglei thatig gu fein, werben uns nur febr wenige

<sup>9</sup> Nächst Abelheib intervenlert Brun am häufigsten in ben löniglichen Urt, nämlich in 23 Jahren 34 Mal, Wilhelm von Wainz bagegen in fünf Jahren 15 Mal und Friedrich in fechs Sahren 18 Wal.

<sup>3)</sup> Ueber Mbalbag f. oben C. 67 A. 2, über Boppo S. 119 A. 5, 320. Phrt bie beiben unzweitschaft echten Urt. vom T. April und 13. Juli 940 find ad vicem Popponis archicancellarii außerfertigt (St. 83. 99; Wartmann Urfb. ber Abril St. Gullen III, 14). Ueber Embolf f. oben S. 488 A. 2.

<sup>\*)</sup> Thietmari Chron. III e. 3: ob vilitatem sui generis. Er beginnt am 1. December 971 (St. 498—530).

<sup>&</sup>quot;Imterfline wirfte als Sengler som v. Der. 966 bis 36. Mal i 70 (84.
414-480), Mertens som 1. Mers 71 186 (nutre Cive 1) 1.1 3. Myn 1 577 (84.
439-793), noraal er unter feiterem höher feine Tähigheit als Errlannfer feitet. Erner modet im Mal 157 33 (8 Melde bon Bergame time Grünnifer feitet. Erner modet im Mal 157 33 (8 Melde bon Bergame time Grünnifer feitet. Erner modet im Mal 157 33 (8 Melde bon Bergame time Grünnifer feiter. Bergamen der Grünnifer feiter. Bergamen der Grünnifer feiter der Grünnifer feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feiter feite

Die Capelle. 545

<sup>1)</sup> lieber Einbeilf, dem @ 165, 166, 160 kert Tebe @ 5.37, 38.5, 375 M. S. de bleis untlar, ob Epicimare (II e. 10) Graßbung one ber Siljen mide bod auf Zobo ju bejecken ill, ber urlprünglich allen genannt neur. Der fleiter eingelechen Einbei poli stiellecht nur hen Bercheirichtent Telletung beitgienen, lo laß bir Botte is eum imperatori die fleiter serviret auf Zobo juridenten (beist ill ist Winfelt bed geren Ib. Zobottern jobel) ulter Winfelt in den Bercheirichten in dem Bercheirichten in der Bercheirichten in der Bercheirichten in der Bercheirichten in der Bercheirichten in der Bercheirichten in der Bercheirichten in der Bercheirichten in der Bercheirichten in der Geschlichten in der Geschlic

<sup>3° 84.</sup> cen S. 202 8. 1. 397 8. 2. Strid eine S Codin St. on Tribifold Strittigar (Menorials of St. Dunatu ed. Stubb 37, 794). p. XVV; sanctas siquidem sedis Leedii praculem dempsit pro dolor dulcissimum amarissima eleti conditio. Qui pertitie pasene non solum mihi, at mecum plurinis ministravit. Ties wor ber Strifier von bem Sitchen Stein beb. Dungon. 3° Thietn. II. c. 23; Ann. Magdeburg. 98; SS. XVI, 1861: Eundem igitur Giielharium Otto imperator magnus, quia stripis morum et industriae noblitite nollere conceptat. de classica Magdeburg. 208.

dustriae nobilitate pollere eognoverat, de claustro Magdeburgensi assumptum capeliae saue praefecerat et defuncto Merseburgensi episcopo Bosone. ... ipsam illi substituerat (cferio Chron. Magdeburg. p. 2755. Ucter @ero [ ©. 467 %. I. ]

bes Urfundenschreibens murbe ichwerlich irgend ein Zweig literarifcher Thatiateit bom Sofe aus gepflegt. Babrend Die Rarolinger in ihrer befferen Beit ftets bafur Corge getragen batten, einen furgen Inbegriff ihrer Thaten und Sandlungen ber Radwelt in Jahrbuchform übermitteln zu laffen, weifen bie Regierungen ihrer fachfischen Rachfolger nichts von einer berartigen Fürforge auf, wenn auch die mabriceinlich bon bem fpateren Dagbeburger Ergbifcofe Abalbert berfaßte Fortfegung ber Chronit Reginos in ihrer nuchternen Buberlaffigfeit an Diefe farolingifden Borbilber erinnert. 215 Die Dufe ber Gefchichte nach langem Schlummer, burd Ottos große Thaten und Erfolge begeiftert, endlich ju feiner Berberrlichung wieber ben Griffel einfette, geschah bies aus eigenem Untriebe und ohne unmittelbare Aufmunterung bes Raifers. Bezeichnend ift es, bag bie einzige von ihm veranlagte geschichtliche Aufzeichnung in einer rechtfertigenben Darftellung feiner Begiebungen gum papftlichen Stuble beftebt.1)

Die Gefdichtichreibung wie alle übrigen Zweige geiftiger Berporbringung blieb ber Bflege ber Rlofter, ber Unregung ber Bifcofe überlaffen. Faft ganglich feierte, wenn wir bon bem unruhigen Rathering abfehen, ber aus bem Alofter Lobbes hervorgieng, Die in tarolingifder Beit fo reichhaltige theologifde Literatur, ba namentlich ju Lehrstreitigfeiten aller Stoff fehlte, und felbft Die lateinische Dichtfunft trieb im Bergleiche gur tarolingifden Beit fparlichere, wenn auch manigfaltigere Bluten. Unter Diefen freilich begegnen uns, neben ber frembartigen Ericheinung einer lateinischen Sofdichtung, Die ohne Borbild aber auch ohne Radmirtung einigm baftebenden Berfuche ber formgemandte Nonne Grotfpith von Banbersbeim,2) aus ben alten Legenden driftliche Dramen ju bilben und baburch ben ichlupfrigen Tereng aus ben Banben ber Rlofterfrauen zu verbrangen. Benn auch minder bebeutsam, fo boch noch werthvoller fur uns ift ihre poetische Behandlung ber Thaten Ottos, ber Stiftung Ganbersheims,

studium, nach ber V. S. Wolfkangi e. 1) flubierten Othwin von hitbesbeim, Beinrich v. Trier, Boppo v. Birgburg, Wolfgang v. Regensburg und mabricheinlich auch Bilbelm von Mains, in St. Gallen, von wo Erchenbald Bictor ale Lebrer nach Strafburg gezogen haben foll (Ekkehardi Casus S. Galli, SS. II, (16), Ubalrich v. Augsburg, Notter von Lüttich, Hibiward von Halberfladt, Balberich von Speier, angeblich Theoberich von Meh, über Gorze f. oben S. 303 M. 6, in St. Marimin Dgo von Luttich, Anno von Borme, Abalbert von Dagbeburg.

<sup>1)</sup> Schon Donniges (G. 200) nennt gam richtig bie Hist. Ottonis "eine Schoff Vergen Lominges (S. 2009) nennt gang tienig obe fliest vielben "eine eigene officielle Schrift, die wülleicht auf Diede Kunfch verfahr wirde, bamit durch eiselle sein Berfahren gegen die Köpfte Johann All. und Benediet Vergenschiertigt werbe." Hotolieh stellte ihrem historiaden Gebichte war auch eine Widmung am dem alten Kalfer voran, aber veranläßt war es nicht von ihm, Bähmung an ben ülten Kajler boran, aber secanjakt mar es nigde son tigni metern von finner "Niede Sectlerga, und mur Elte II. batte st. p., feste ver-langt, net sie fie fless generate viewe st. p. s. p. s. p. s. p. s. p. s. praesentari, s. digneris reministe, lipse toil caleria sussisti nuper occella. 3 Robet Syroliut S. 225: "So mie bleft Bran itt ... sket sie. ... s. re etcher Spitte bes Bittladitete ening be, mit intern arbern Griedenung fann sie ergeldeen verten." Die Octompung Geberers (1964), ert benishen Zustums S. O. "ble Stegturmig ber Zulomon führt ben amerikannten Spittpunt bet

mittelalterlichen Renaiffance" fann ich nicht unterforeiben. Richtiger fprict Badernagel (Geld. ber beutiden Liter. G. 69) von einem "hinabsteigen", bas aber bod "fein Rildidritt" gewefen fei.

endlich bes Marthriums bes b. Belagius in Spanien. Entsprechend bem Uebergange ber Berricaft bon ben burch bie Schule ber Romer bindurchgegangenen Franten auf Die unberfalichter beutich gebliebenen Sachfen macht fich in bem, wenn auch burftigen Schriftthume biefer Beit ein vollsthumlicherer Dand geltenb, ber uns unwillfurlich anheimelt. Dahin gehört die Borliebe, mit welcher Antlange an die Thierfage, Erinnerungen an Die alte Belbenfage in ber aus Toul ftammenden Flucht bes Gefangenen, bem Waltharius bes St. Galler Effehart und vielleicht noch in manchen andern untergegangenen Erseugniffen der flötterlichen Dichtung aufgefrischt wurden. In den Liebern ber Bantelfanger und Spielleute, Die auf ben Gaffen gefungen wurden, aber felbft auch bei bem Monche Widutind von Corpei zeigte fich bald eine epifche und vollsmäßige Auffaffung bon Beitereigniffen, Die freilich ihren mabren Gehalt verduntelte.1) Bon ber beutiden Dichtung hielt fich bof und Beiftlichleit fern, nur ben nieberen Schichten geborten Die beutiden Lieber an.

Wie unter Karl bem Groken erft bann "ein neues Atben" emporblüben tonnte, nachdem feine Borganger Die Giderheit bon auken. nachbem Bonifacius und feine Junger unter Beihilfe ber Berricher Bucht und Ordnung innerhalb ber Rirche bergeftellt batten, fo fielen ben Tagen Beinrichs und Ottos mehr Aufgaben ber letteren als ber erfteren Art qu.2) Die Statten miffenicaftlichen Birtens, gubor pielfach wuft, berobet und berabgefunten, berbantten ihnen bon neuem Siderbeit, Gebeiben und Boblftand, bod nicht ein und baffelbe Beichlecht tonnte bie Ausfagt und Die Ernte feben. Rambafte Lebrer und Gelehrte, wie Rather bon Luttich ober Ettebart I., Gerald und Rotter Pfefferforn ber Arat, hatte bie Beit Ottos noch ungemein wenige aufzuweisen, und fie fallen jum Theil icon wie Ohtrich von Maabeburg ober Rotter bon Luttich in Die fpateren Sabre feiner Regierung und barüber binaus, boch tommt fogar einmal ein Sachfe als Lehrer in St. Omer bor.3) Immerbin mar aber ber Borrath bon Sanbidriften ber flaffifden wie ber firchlichen Literatur an

<sup>1)</sup> Röbt Bibulind De. 71: "Au ben Gefdidien Satieß, Kontolß, Cherbach, Ichlie Jourinds, Jimme, noch in ber Geitherung are Gedidet von Bierthen Immen Ingemblet Antilians vor." Bie fic Wild. 1 e. 23 ausbedlicht and be minim beitel, po naren beite mit them tieren gemöß filter inne Caulici 3 v. filt von Geffensch Ortes mit Spina II e. 16, filt die Geffensch Ortes mit Spina II e. 16, filt die Geffensch Ortes mit Spina II e. 16, filt die Geffensch Ortes Auftre Geffensch Schmeinen Vollagen in der Geffensch Geffensch und die Geffensch Geffensch Geffensch und die Geffensch Geffensch in der Geffensch in der Geffensch in der Geffensch in der Geffensch und der Geffensch in der Geffensch in der Geffensch gefensch der Geffensch und der Geffensch gefensch und der Geffensch gefensch der Geffensch und der Geffensch und der Geffenschafte der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und der Geffenschalten und der Geffensch und der Geffensch und der Geffensch und d

<sup>2)</sup> G. Prantl Gefc. ber Logit II, 48 "baf bas gebnte Jahrh. in geiftiger Begiebung bie Beit ber größten Unfruchtbarteit und Finfternis gewefen, ift befannt."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chartular. Sithiense I. II. c. 78 p. 147 ed. Guérard: Suscepit etiam praedictus abbas (Hildebraudus 950-954) in monasterio quendam canonicum Saxonici generis nomine Odoldum., cui ad imbuendum puerorum scolam commist. Erat cnim litteratoria arte pertiissimus. Et decaniae curam commist. 92, 60m. 2–158 út. 7, 500 út. 3.

manchen Crten, 3 B. in Reichenau, St. Gallen, St. Evre zu Toul zu. j. m., ziemlich groß, und wurde theißt druce emigen Robligerieen, theils durch eine Erwerbungen namentlich aus Italien eifrig bermehrt.) Zohlumeister aus bem Zeimflande gab es nur instellt der Allen, auf deutlichem Boden gienen fein ausschließtellt aus der Geiftlicheit bervor. Ein irtisker Bidorf Israet wurder Bruns Erkent ett is bervor. Ein irtisker Bidorf Israet wurder Bruns Erkent

Siger tam der erweiterte Gefightstreis, den Otto dem deutlichen Delle schaft, die Wiedervereinung mit Istalien, die Unterweifung der Salaren, die lehhofteren Beiebungen zu Bygang und Gotdome, die lehhofteren Beiebungen zu Bygang und Gotdome, aus gegeben der Beiebungen zu Bygang und Gotdome, die die die Beiebungen zu Bygang und Gotdome, die die die Beiebungen der Gemechtsätigteit zu gute, und wie datten nicht neue Wartte und neue Bertehrswege sich aufthun follen, datten Alte die die Verlagen mit dem Aufstande Ordnung um Sichersbeit dem Reiche im Inneren wiederzegeden waren. Bergebliche Mühre wirt die Verlagen die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die verlage Verleihungen vom Jaken und Erwodnungen von Kauffeuten wie Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die

Eine bemettenswerthe und hervorragende Seite des deutliches Geben diese, gelt is fib ter eighgige Indrumit, die eight beutliche Frommigtett, die uns neben aller Wohheit wieslagd in ihr entgegentritt, die einst eine die die die die die die eine Gestlichen wie die die die die die fich eine Stelliches, der, trojs aller pratitischen Seight und die gang in die geng eine gange Ilmgebung tehrt, ist der beitige Iddatich von Augsburg, der Schienen und Ketter leiner Sind in der Aller die Montage den gegen fien Gestliche und Ketter leiner Sind in der Aller die Gestliche Gestliche Gestlichen Gestlichen den fiel die die Gestlichen der die Gestlichen der die Gestlichen der die Gestlichen der die Gestlichen der die Gestlichen der die Gestlichen der die Gestlichen der die Gestlichen der die die Gestlichen der die die Gestlichen der die Gestlichen Landstelle von fritüb auf und fich on

<sup>1)</sup> Sg. cém E. 2003 M. 2; 344 M. 1; 475; 491 M. 1. Sg. fleugart (Episcop. Constant. I. a. 5,516 [semmt in Sciencau eve cin liber prophetarum quem Hitiger de Italia addusti, Sgl. Gerberti ep. 75; nost, quot acriptores compare, et sieut Romae dudum as in allis partibus Italiac, in Germania quoque et Helgica scriptores auctorumque exemplaria multitudine numorum redemi (Opp. et. Olleria, p. 45, 66). Seu firéambiu moltiudine uno disflict († 560) ritigun ter Anonym. Haserena. c. 11 (SS. VIII, 230) ton disflict († 560) ritigun ter Anonym. Haserena. c. 10 (SS. VIII, 230). Hibbrorum supen bodie testatur multitudo copiosum ques fert insertuat librorum supen bodie testatur multitudo copiosum ques fert insertuat.

<sup>&</sup>quot;9 Bgl. Shain Sterigfel, V. 326—352, VI, 419 St. 2, 450, VII, 1377—386. Dr. Sterifter int Sultien Energy feel by man griefin Effect filed 787. Squr (Syri V. S. Maioli II c.17) unb ben Septimer (sgl. oben Sc. 202 fl. 4, 410). Aber (sdruft, C. tot. II. 1.84 E. 264) Bergal menon et etloneaum in jasa valle ab iterantibus emptoribus persolvi consustum ber Churc Strég unb Otto II. 5. 27c. 380 omne teloneaum den ponte Claverance oqui factus est super futivism Malram numeteloneaum, sieut regio et imperiali lari connuctato futivism Malram numeteloneaum, sieut regio et imperiali lari connuctato futivism Salvam numeteloneaum, sieut regio et imperiali lari connuctato futivism sheutunge dari (v. Mohr Coch dipl., 1, 73 8. 547, 58. 271. 672, 783).

in ber Schulgeit eine burchaus firchliche mar, ichlugen anbre feiner Amtsgenoffen, Die anfanglich fefter in ben Banben ber Welt gelegen hatten, fpater bennoch eine ahnliche ein, g. B. Abalbero bon Det, Gauglin bon Toul, und erwarben fich ebenfalls boben Rubm. Die Berftellung bes firchlichen Lebens aus ber Bermilberung burch Gebot und Beifpiel ift bas Riel aller Diefer Danner, benn ihre Frommig= teit bat nichts tranthaft Ueberfpanntes, Ungefundes. Erft unter Otto III. gerath Die religiofe Schmarmerei auf Abmege. Bei Diefer Erneuerung ftanben ben Bifcofen als Gehilfen und Bertseuge, bismeilen aber auch als Dahner und Treiber, eifrige Mebte gur Seite, wie Eginold und Johannes von Gorge, welch letterer felbst ben Chalifen von Spanien burch die entschloffene, tobesmutige Zuversicht feines Blaubens hohe Achtung abnothigte.1) 3m Bergleiche mit biefen ehrmurbigen Caulen ber beutiden Rirde ericheinen uns ihre itglienischen Amtsbrüber, wenn es gleich unter ihnen einen Atto bon Bercelli gab, als ebenjo verweltlicht, wie verweichlicht, nur auf außeren Brunt und finnlichen Lebensaenuß bebacht,2) geiftig entwidelter aber auch entarteter. Daber fleben meber Die Gunben bes papftlichen Stubles noch bie Bermahrlofung bes Rlofters Farfa bereinzelt ba, und bie Beilung folder Bebrechen mußte bon außen tommen burch beutiche Berricaft und burgundiide Rlofteraucht.

Wellticher Sinn und fleischliches Streben sowost in der Priefterigne als in der Allergegiftlichet! felte fich aber auch auf deutschlieden ben Bemüßungen der ftenger Gefinnten vielfach feindlich entagen
und hemmte ihr Wirten. Welt der Herfellung der alten Benedictinerregel mußten foli überal die unwerbesteitigen Anhänger des frühren Juflandes aus den Alöftern mehr oder minder gewaltsam ausgetrieben werben, und es sein der den der der der der der der hafte gebe aus den Alöftern mehr oder minder gewaltsam ausgetrieben werben, und es sein Seit Wer der Lou flammende Gedicht die, "Alucht

Vita Iohann. Gorz. c. 133: Ut igitur Iohannes coram advenit, manum interne oscnlandum protendit etc.

<sup>9) 83],</sup> nonentilló bie berebte Editherung Rochers Praeloquior. I. V. p. 142 saq. edd. Ballerini), verdét Sepci (Ratherius 8. Bernon 2. 43 – 48) verbentist umb ertäutet Sat. Embyrands burdons mellifisch umb ber Ölimikrie ist flart juncique et dinnekreich ist endist bereichnen. Jewie des Ration Attack en Brecußi (oktn. S. 418). 3m Benreunt indete man Busisioweljungen in Berund berundungen: Nune vere in Benervento opnoseunque elerioso facere disponant, pater et mater in infantia atternut testiculos et videntur semper invenee sees, unque quo canascere incipiunt (Christ Drutharai expos. in Matth. c. 82, Bibl.) patr. Lugdun. IN, 1414). Sgl. 6(qo von Zortena e. 60. 61 (Murziori Ameedota III, 297).

<sup>9)</sup> Folquini Cartular. Sith. p. 141 ed. Guérard. Son ben auß Et. Stumli regen ibret folichent Schnebb setritieren Rennniten berückt #belbero in einer litt vom 13. Bier. 942 Meurise Hint. des évesques de Mett quidam crima adienut regen seniorem nostrum sell. Ottonem, vanam super hos garrientes declamationem, quod iniuste proprium abstulissem et veluti haereitiarium locum. Cumque ut eggeram perachts emicroit totum indicassem, illorum floccipendem intentionem ut supiem et lastus rez. de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de la complexitation de l

bes Gefangener", in welchem die alte Ungebundenheit und jenes Widderführen der Wönche gegen die neue Erdung der Jinge uns in poetlichen Bildern aus der Ahieriadel 1) borgeführt wird. Ein dop belter Kampf mußte hier befanden werden, sowohl gegen den inwelchen der welche der Kapfelt und Schligfeit als gegen de üngern Bedränger, die nach dem welltigen Guite des Klofters ihre Hande ausstrecken, einen sein wie Lighten Guite des Klofters ihre Hande ausstrecken, einen sein und bei Widsche felts deer ander Große des Keichen

Der religiofe Drang fand in bem außeren Rirchenbienfte ober im Moncheleben, jumal ba bies erft allmalich wieber geregelt murbe, teineswegs feine volle ober alleinige Betätigung. Much an Rlausnern und Rlausnerinnen mar neben ben oft febr gablreichen Infaffen ber Rlofter felbft 2) tein Mangel, Die entweber gang in ber Ginobe bes Balbes ober haufiger in einigem Busammenhange mit ben bestehenben firchlichen Unftalten in eine Belle eingeschloffen Befriedigung für ihr Bergensbedurfnis fuchten und burch ihre Raubbeit gegen fich felbft bie größte Berehrung ihrer Umgebungen ermarben. Gelbft Bruno bon Roln forgte fur Die Ginfiebler in feinem Sprengel, beren Ginichliegung unter feiner Leitung flattfand, mit großer Liebe.3) Bei manchen mar bies nur ein Durchgangspuntt, eine Borftufe fur bas Rlofter, bas fie bann mit bem Geifte ibrer Astele erfüllten. Dabin gehörten bumbert ju Berbun, Blibulf, Gunbelach und Baltram im Wasgau, bon bem großen Otto felbft burd wiederholte Befuche und burd Beidente geehrt (geft. 15. Mug. 960), ber halbverrudte und halbnadte Lantbert in ben Argonnen, bem fich fogar Johannes von Borge eine Zeitlang als Junger anfolog,4) ferner Benno bei Burid, fpater Bifchof bon

<sup>1)</sup> Bgl. die Eebasis captivi, heransgeg. von E. Boigt. Straße. 1875. Aus St. Evre bezog auch St. Omer unter dem heil. Gerard einem Reformator: Agiloni quodam sancti Apri monacho Toletanae civitatis, dem ohne Ablsittel die Leitung anvertraut wurde (Folquini Cartul. Sith. p. 145).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bergeichnife von Weinden goden ibr von Et. Marimit, bercutöge, von Fraus (Jabré, hir Alterhumber, im Kleinland L. 2.15, to, 16 och e. 65 M. 3), von Vorlé (oben E. 407 M. 7), von Boret bei Jaffé filbl. I, 68, 69 m. 3), von Vorlé (bis unter Devo (442 –494) 38 Mannin genannt merben, von figula muter Met Dobamae (925—456) 111 Namen bei Dronke Tradit. Fuld. 175.

3 Nicologre, c. 33 : si que aut in suorum orillum septla aut extra de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ruotger, c. 33: si quoe aut in suorum ovilium septis aut extra repperit, qui singulari acie contra diabolum dimicaturi solitariam vitam appeterent, hos. per diversas monasteriorum et aeclesiarum cellulas . alibi singulos alibi binos inclusit, quibus tamen ad invicem, nisi sermone tantum et aspectu nullus pateret accessus etc.

9. lléter ¿ummérr [. Vita Lohann. Gorz, c. 21. 24. 26. 31. 50-52;

nachem er lange 3ahr in ber cellula reclusoria gdétt unb ven bert aus Betfehung gefyentet eans neiligionia exiade monasterio b. Apri Tullo translatus cett llefer Eiltulf unb @unbelat in remodoribus Vossgi f. ch. 69—1, Chrom. Mediani monast. c. f., iter 2aftern of son 5.00. Son (60—1), Chrom. Mediani monast. c. f., iter 2aftern of son 5.00. Son (Mabilion Acta set. sec. II, 111); tantsaque iam virtutes per illum dominus operatus est, ut nec Adriaticus simus nomes eius recludere posset, sed etiam spud Danaos praeconium cius celebre haberetur, nempe pro celibatus eius magnitudine. Tacco de regibus terrae et optimatibus; pine famodissimus princepi Otto, qui tune agebat in septro, frequentare pipe venerabili pater o hfrequentiam hospitum ecrettum siti tugardolum,

Mes. Bei St. Gallen lebte als Eingeschoffene ') die darte Miborodo, melde der b. Industrie als Schälter beitgeke, um sie do von ihr belecken ju lassen (agt. Bes.), nach ihr ihre Bermandte Andille (agt. Bes.), steelind (agt. Bes.), Serelind (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Serelind (agt. Bes.), Serelind (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bes.), Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen (agt. Bern der Gelfen

Diefer Geiff Irengeret Nichtlicht, der seine Schwingen zumächt schländig entfaltet, empfieng, wie son bemeett, unter Clto von obenher die entsigheicheile Forderung. Ibe son bemeett unter Clto von obenher die entsigheicheile Forderung. Ibellen des siehen Schwie und fein singerer Bruder und siehen Schwie des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers des Schwingers de

in quo secum versari posset, construeret. ©cium Tob mellet baß Necrol, Fuld. min. (Dronke Tradit. Fuld. 177) 960: Baldram solitarins; mai. (Leibniui SS. rer. Brunsvie. III, 767) fligt biqu et confessor Christi XVIII al. Sept. Hefer Umbrett, ret fig inter aemotions asitus qui Argonna traditional section of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Heber ben Tob ber f. Bistorab f. Bait heinrich €. 89. 90. Son ben 5. Ibalrich erzähle Gerharb e. 11 ad quandam ibi commorantem inclusam Wiberat nominatam consilium quaerendo accessit. Heber bie antern €t. Calter Einschloftenen i. bie Zugniji ein ben Et. Galler Mittheil. jur vaterlänb. Gefd. IX, 75. XV, 72 fb. n. 398. 949 (275. n. 941; 300.

<sup>5)</sup> Æjin fiart nach ben Ann, Quedlinb, 1020, nachbem fie 64 Safet unter, alf 956, cum a quodam desponsaretar tempore maximi Ottonis fich in loco Thrubixi dicto (2ribled f. @ddindfau, ber fireinis gadifen V. B. XIV (1946) and 16. febt. (Thetmar. VIII c. 6, sp. Keroch Luneburg. 3. 10: obit Sizu inclusa). 2cm Wonloph presbyter et monachus solitarius figitus bet Ann. Quedlinb, 1013 mit bem Quanturer Grivifed pulmant alf Egitus bet Ann. Quedlinb, 1013 mit bem Quanturer Grivifed pulmant alf Larahelita beigt (sg. Necrol. Luneb, Merseb, um 18. Wett, umb über Bonnierse Sticknebude Geideidstell, 13.74). Uter fifico ber Gite, gd. 28. 3unt 1011, f. Ann. Quedlinb, 1011, Thietm. Chron. VII c. 25, Necrol. Merseburg. b. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zhitmar (l. II Prolog.) [agt von ihm: Episcopatus construxit denique senos; Gesta episcop. Camerac. I c. 75: iamque quattuordecim pontificalis magnificentiae sedibns conditis quandam etiam metropolim Magadaburch vocabulo struxit.

teiner hatte somit bem firchlichen Leben einen fo nachhaltigen Aufichmung gegeben. Geinem Beifpiele entiprachen mit neuen Rloftergrundungen andre Saupter bes Reiches,1) fo Graf Sigfrid mit Gröningen, Martgraf Gero mit Frose und Gernrobe, Hermann bon Sachsen mit dem S. Michaelsflifte zu Lüneburg, Graf Wichmann von Samaland mit Elten. In Schwaben fiftete Reginbert die Zelle St. Blasien, Gregor erhob Einsiedeln erst zu einer wirklichen klösterlichen Genoffenicaft, in Lothringen erftand burd Brun St. Bantaleon außerhalb ber ftabtifden Ummallung Rolns, im Touler Sprengel bas Nonnentlofter Bonrieres burch ben Bifchof Gauglin, in Cachien Silmartshaufen burch Belmburg, brei Rlofter ftiftete Everachar bon Luttich u. f. f. Mm meiften Bewunderung erregte unter allen Diefen Rirchenbauten 2) als Ottos großartigftes Dentmahl ber Magbeburger Dom mit feinen italieniiden Darmorfaulen.

Rur Startung des Glaubens an die übersinnliche Welt diente Die Berehrung der Reliquien, fur welche Die mit Italien wieder bergeftellte engere Berbindung eine unericopflich reiche Quelle eröffnete.3) Aber auch Frantreich als ein alteres Culturland bermochte beren einige ju liefern. Auger Magdeburg und Quedlinburg, Die Der Raifer felbft bor allem bedachte, mußten noch manche andre Orte fich bamit gu versorgen, fo Trier und Det, Roln und Utrecht, Mugeburg, Silbesbeim, Salberftadt und Gernrobe u. f. w. Jebem Bifchofe, ber auf redliche ober unredliche Beije berartige Schabe fich aneignete und

beimführte, gereichten fie jum bochften Lobe.

Bahrend man in ben fpateren Jahren Ottos häufiger nach Berufalem gu mallfahren anfieng - wie Beifpiels halber Bijchof Ronrad bon Conftang, Bergogin Jubith bon Baiern, Die Grafinnen Sibba und Sabemuod - ericeint ber Bertehr mit Rom als tein allgir lebhafter. Außer ben naturlichen Schwierigfeiten ber Alpen und Apenninenübergange und ber reigenben Strome, bon benen besonders ber Zaro gefürchtet mar,4) legten bamals auch bie Saracenen neue Befahren in den Beg. Immerbin fehlte es in ber emigen Stadt nicht

roman. Baufunft G. 110 ff. und über bie Burgen Ribid Dinifterialitat n. Burgerthum G. 147. 8) Der h. Ubaltich holte fich aus Rom caput sancti Abundi martyris,

<sup>1)</sup> Eine Busammenftellung ber unter Otto geftisteten Rlofter gab Bait in ber erften Muggabe €. 225-227. lieber St. Blaften f. Contin. Regin. 962: Reginbertus dei servus obiit, Annalista Saxo 962: Iste construxit abbatiam saucti Blasii in Suevia; oben G. 345 A 2. Silwartshaufen fehlt bei Baip.
2) lieber die Bauten biefes Zeitalters vgl. im Allgemeinen Otte Gefc. ber

ans St. Maurice Refiquen von ben Ebebärtn (Gerhard. c. 14. 15, SS. IV, 404); siber Balbrich J. Ann. Egmundani 966 (SS. XVI, 445); corpus sancti Pontiani est ab Italia perlatum Traicetum studio Baldrici episcopi unb [cine Grabfdrift Battenbachs Gefcichtegu. I, 275. Giner ber eifrigften Reliquienjager war Arnulf von Flandern. lieber Theoderich von Met J. 3 466. 475. 476. 491.

4) Vita S. Oudalrici c. 19: ad fluvium nomine Tar cum perveniret,

tam periculosum ex inundatione aquarum factum invenit, ut nullus . eo die . . se posse supervenire speraret; val. Wiberti Vita Leonis c. 2 (Watterich Vitae I, 150), Werlauff Symbolae ad geograph, medii aevi p. 19.

an vornehmen und geringeren Pligern, die durch manisfack Anliegen, amentisch durch die Kloffeth, sich um Schufe libere Unabhängigleit Privilegien bestätigen zu lassen, dorthim geführt wurden. I Ich erwähne die Bische Ubalrich den Augsburg und Gere den Koln, den Abdamar vom Julda, den Wactgrafen Gero u. z. vo. Ein flätterer Einfluß auf das deutliche Eden wurde indesten unspeker zeit vom dort nicht ausgestle. Bet den verlichen Geschäckerbern

ift nur fehr wenig bon ben Rachfolgern Betri Die Rebe.

Gin jugenbfraftiger Aufichmung, ein nationaler Qua gieng unter bem Raifer Otto burd bie Bergen bes Bolles, bas bamals guerft anfieng, im Gegenfate ju ben Welfchen und Deutschen, Die es beberrichte. fich bas beutiche gu nennen und beutich gu fuhlen. Streit, aber auch frijdes Bormartsftreben erfüllt bas politifche wie bas firchliche Leben, und erft allmalich gieng man wieder ruhigeren, friedlichen Tagen entgegen, welche biefem ftreitbaren Gefclechte gefiatteten, fic Des Er-rungenen zu freuen und unter gesichertem Dache ber geiftigen Arbeit wieder ihr bolles Recht angebeihen gu laffen. Die Belbenthaten ber borangehenben Beit aber, auf benen bas Befteben bes Reiches berubte, murben, ba tein Mitlebenber fie genau aufgezeichnet batte, nur zu balb bon ber Dammerung ber Sage umwoben mib ericheinen auch uns in jo ichwantenben und untlaren Umriffen, bag wir bon einem anichanlichen Bilbe berfelben weit entfernt bleiben. Go bermogen wir bie hobe Bedeutung Ottos bes Groken, bes erften mabrhaft beutiden Raifers,2) als zweiten Stifters bes beutiden Reiches für Die Entwidelung unferes Boltes gwar ju abnen, aber leiber feinesmegs in allen einzelnen Bugen und Begugen flar ju ertennen und barguftellen. Und faft noch mehr gilt bies pon feinen Gebilfen und Reitgenoffen.

) Egt. beth &. 555 a. 5.

<sup>1) 305,</sup> ben Gerg mit Berneft; 109 noß Rom memoriam bestorum appositorum supplicatum, birzait ing de millenti Retgane und Wient Gergine nur Wenter Gerine eorunque orationibus se commendans (Vita loh, Gorz. e. 24, 25). Sgl. and Ekkendi Casus R. Scalli (SS. II, 117); Vita S. Gerradi Bron. e. 29 (Mabilion Acta V, 274); tannetsi afforet acvo progressiori, non tamen dusti oneri Roman usque fatigar. Left Grindiam 1 elem 0.50 St. Ali S. Olimini and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Ch

# Excurse.

### Barbari und Teutonici.

Die Bolter bes flaffifden Alterthums fanben befanntlich in ihrer gebilbeten Sprace ben volltommenften Musbrud ibrer Gigenthumlichfeit und fomit bas bes Wortes, die altere und die füngere, gehen im Mittelatter und insonberbeit auch im zehnten Jahrhundert neben einander her. Die eine rendet sich gegen das heibenthum der Naturobiter: Glaven, Ungern, Normannen, Saracenen, bie andre gegen Alle, die der flassischen Bildung fern fleben. Jene liegt ben Deutschen, biele ben Romanen näber, die als erste Erden römischer Euftur ichon ihre germaischen Macharn mit bein Ramen barbari belegen.

Beben wir für ben Rachmeis ber firchlich-nationalen Bebeutung bes Bortes junadft von einigen Urtunden aus. 3m 3. 955 nach bem Ungerneinfalle fdreibt Bilbelm von Maing an ben Bapft Agapit II. (Jaffe Bibl. rer. German. III, 347): Barbarorum videlicet gentibus christianitatem ita imprimentibus, nt etc. Johann XII. fagt in der Bulle für Magdeburg vom 12. febr. 962 (SS. VI, 616): devictis barbaris gentibns, Avaribus scilicet allisque quam pluribus, und gleich darauf Otto qualiter Sclavos quos ipse devicit in catholica fide noviter fundaverat. Otto I. spricht am 31. Oct. 968 (Höfer Beitschr. II, 345, St. 459) von bem neuen Erzsiebthume inter gentiles et christianae fidei dogmate iam non perfecte excultos, basser aus Ctto II. in sciner Utt. 6. 3annar 975 (Sagittarius I, 168, St. 639): barbaris et nondum perfectis christicolis. Am 26. Juni 975 (Leibnitii Ann. imp. III, 305, St. 660) beflätigt berfelbe ben Daabeburger Raufleuten, quod nbigne in nostro regno non modo in christianis, sed etiam in barbaricis regionibus tam emendi quam redemendi facultas sit. In der doch mohi auf älterem Rateriale ruhenden, auf Benedict VII. deutenden Bulle für Magteburg (Riedel 1, VIII, 96, Justie 2915) heißt est erescente anterem in dis finidus christiana

religione ... ulter fluvies al biam et Salam et Gdoran invistations. in quibas olim babraier itus maxima ingruit superstitio. Est definite de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la compan SS. IV, 386) ftellt gufammen wie Bibutinb (II c. 1, vgl. bagu Ropte Bibufind S. 85) pagani et mali christiani und Gumpelb (Vita Vencezlavi

c. 13, SS. IV, 218) rubmt von feinem Beiligen: Comprimuntur alignantum sub eius manu barbarae nationes, surgunt autem catholicae religionis laeta incrementa. 3obannes Canaparine (Vita S. Adalberti c. 27, SS. IV. 593) fagt von Moalbert adversus diram barbariem prophanosque idolatras gladium praedicationis acuens habe er überlegt, utrum Liuticenses . an Pruzzorum fines adiret; and c. 25. Wod gefüufiger ift biefe Bejediumus bem jüngeren Biographen Bruno. Vita S. Adalb. c. 16 (SS. IV, 603) ruft er aus: Quis curat regnante barbarismo fas christianum?, c. 23 (p. 607) schistert et den Zustand des Christenthums in Ungarn als paganismo polluta religio, et coepit deterior esse barbarismo languidus et tepidus christianismus f. c. 25. 30. Unter ben fpateren geraft bie reichbaltigfte Answahl von Beifpielen Abam, ber in ber Barbarenwelt lebte. I c. 35 fagt er von Musgart: Euangelizando barbaris numquam legitur ociosus; II c. 23 som Sijdofe Doindar: facile barbaris quaelibet potuit de nostra religione persuadere; II c. 25: Novissimis archiepiscopi temporibus res nostrae inter barbaros fractae, christianitas in Dania turbata est, val. auch I c. 54. 63; II c. 75; III c. 53; IV c. 8. Alle barteften Dranger ber Deutschen, Glaven, Ungern, Rormannen faßt er in bem einen Ramen aufgmmen III c. 31: Quid loquar de barbaris Ungrorum sive Danorum item Sclavorum aut certe Nordmannorum gentibus?

Bon ben Glaven und befonbere benen au ber Elbe ju fprechen, lag ben Befdictidreibern in ben weftlichen Theilen bes Reiches ferner. Doch feblen auch daster Beispiele nicht. Schon in ben sog, Ann. Einhardi 523 find die Bilgen barbari. Dem Ruotger (Vita Brunonis c. 2) ist heinrich ber Sieger ber Barbaren, und charafterschisch geget er c. 3: Hine etiam saeva Danorum gens terra marique potens, inde centifida Sclavorum rabies barbarorum frendens inhorruit, Ungrorum nihilominns insecuta est crudelitas, wo bie Barbaritat ber Glaven noch besonders betont wird. Die Ann. Quedlinburg. 999 (SS. III, 75) fprechen bou ben barbarorum induratos vertices regum und ben effrenes barbariae motus. Bei Bibutind (f. Köpte Bibutind G. 81) merben bie Elbflaven bis jur Ober gewöhnlich barbarae nationes genannt und bei Bipo (Vita Chuonr. c. 6) find bie Boller qui Saxoniam attingunt barbari. Später geht biefe Bezeichnung auf bie öftlichen Glaven über. Bet Serborb (Dialog. I. II c. 6, Jaffe Bibl. V, 750) rebet ber Pole Boleflau felde ficon bon ber Pomeranorum eruda barbaries, pg, auch II c. 11, III c. 11. 14, mabrent bie etwas fpatere Fundatio monast. Brunwilar, c. 25 (Bert Archiv XII, 177) noch ben Bolen barbaros Sclavorum ritus uifcreibt. Abalbert (Vita Heinrici II c. 4, SS. IV, 793) faßt bann wieber Bolen, Boomen, ceterarumque Sclavicarum gentium primates aufammen als innumerabilis multitudo barbarorum.

Befannter waren bem Beften und Guben bie Ungern geworben, aus eigener Erleftung mußte man, daß sie barbari seien. So ober ethnici mennt sie stiebenden a. 937, llist. Rem. Il c. 3, IV c. 5; Snutger (Vita Brun, c. 24) berichtet von ber asera Ungrorum gens et qualem numquam terra nostra sensit barbariem; Folcuini Gesta abbat. Lob. c. 25; antea nobis sunt insita sibi et naturali barbarie comperti quam origine cogniti, auch Sigebert, Vita Deoderici c. 5 (SS. IV, 566). Nicht anders in Schwaben. Gerbard (Vita Oudalrici c. 12. 13) nennt sie barbari, pagani, ebenso Sart-mann (Vita Wiboradae c. 31. 32, SS. IV, 454), Estebart Casns S. Galli (SS. II, 105). Der Vita minor Stephani regis c. 2 (SS. XI, 226) find fie bie barbarica gens . . errore infidelitatis. Bibutind bagegen unterfceibet fie von ben Barbaren (Ropte G. 63).

Eine gleich große Rolle fpielen Danen und Rormannen. In Beziehung mit group group abuse prices annes mue secumentell. Su Orgicuma oui fit tiljunt Studger c. 40 ber Brunn node. I peorum citam barbarorum immanilatem et intolerandam dudum ferocitatem mitigavii. Bei Shiper, ber einmid [II c. 5) barbarus auda im Elma bon frem getcundi, filio pyratae umb barbari gleidobectuten): 1. e. 4. 6. 8. 9, denilo Alpert. de diversit tempor, 1. e. 8. 9. 10 (SS. IV, 704) umb Zapangmar (Vita Berwawelle c. 7. SS. IV, 761) berichtet: omni spurcicia diabolicae ac barbaricae fraudis eliminata baratrum irruptionis et hostilis incursionis locum faceret orationis; c. s. 20, 33. Mul bie firiefen übertröst et Vita Balderiei ep. Leed. c. 27 (SS. IV, 733). Bete sen Gerei [eißtert in sui temposet sent bei übern I c. 41 mit biefer feldig field Dani I c. 40 mit biefer feldig field Dani I c. 40 mit biefer feldig field Dani I c. 70 mit field field Dani I c. 70 mit field field Dani I c. 70 mit field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field field

Dasgon find die barbari ber indicken indischen indere de Geracenne, bas Agarenorium genus von Geittien und Artic, Chronic, Salernit, c. 60 (SS. III, 498); Africe Palermo et Babylonie, wie Benchiet von Spracte. 13 (SS. III, 700) (agt. c. 26. Mag Shifert III. c. 96 tennt für die Befeiger Ditte III.; IV c. 12 keştehnet er chenfe die Mauren Spranien und Sprint Vita Miolici e. 1. 2. 6: 883. V, 652) die Garacenne in den Alpen als feroces barbari und inimici Christi. Dasgom begnügt sich der Glograph bed Gogannet von Goge, ber Tanh umb Belt auf ber teigen Duesde fannt, sie

einfach mit bem üblichen Ramen gu bezeichnen

Etertpaust ist es auffallend. Das einige ber mistigfinn Gefchichtsfertler ber Etensischen gist. Unberand mit gene mehren gelehrte Bildung man fie am erlen ertement follent. Bed grorfoldt, bem Bertier Steinber, Chubeand mit Dietumer erinnere ich mich mich ein Beltiptel Gere Steinber, Chubeand mit Dietumer erinnere ich mich mich ein Beltiptel Gere Steinber, Dietumer erinnere ich mich mich ein Beltiptel Bed gere bei Bed geren bei Bed geren bei Bed geren bei Bed geren gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ge

Die aust sermack Bebenung, welche ben als Barkaren bezichnet, ber an ben budgelchren Blibung hes Allerthums leinar Zheij das, ilk inslige in jene culladere Aniskaumagkenele hineingebracht. Es ih eine Uberlieferung aus ber Segulie Ausi bei 60 ern, wo man nach her Bereihung mit 80 meb eri terentifieren Segulie Ausi bei 60 ern, mo man nach her Bereihung mit 80 meb eri terentifieren Segulie Ausi bei 60 ern ben das der Bereihung mit 80 mehr interatifieren Beiter Buller und bei 10 erien auch 20 erfülle ber eigenem Serbaripist der Michael bei bei er Buller und bab 60 erfülle ber eigenem Berbaripist der Gereihung bereihung der Buller mit abheten, erlein auch 20 erfülle ber eigenem Berbaripist

mieber bervor.

Diet ist Ginspar mit feinem Seitspiele verangegangen. Saum ein Anhere batte fis wie er in beit feweme huningschaft, und berum keitet er feine Kulferiographie mit Bestern ein, in benne chen bei de Gelighterfengung als descherte Etol, ligit: . . non est quod damireris; nisi forte, quod homo barbarus et in Romana loquutione perparum exercitatus, aliquid me decenter aut commode Latine serfiere posse putaverin; atque in tantan inpudentiam proruperira, ut etc. Gegeniter ber Tulliams fenendia barac en ferae nationes, bir fig ben Silgiter, Gerten, Beberitte und Stömen nur renig unterficheren e. 29. 15. Darum lett und Stütster I. e. in eint Stüte Francorum barbororungue feroeia ac ferrae corda, im biefelte gleit rüßmt bie Translatio S. Viit (Jaffé Biblioth. I, 6) von Sart m Gr., e. 19. Darum lett und Stütster I. e. 19. m. om eine Merche Stut eitster bei eine Gr., e. 29. 15. Darum lett und Stütster I. e. 19. m. om eine Stütster in der Gr., etc. der Greiche eine Gr., etc. der Greiche eine Gr., etc. der Greiche eine Gr., etc. der Greiche eine Gr., etc. der Greiche eine Greiche eine Gr., etc. der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche d

 ibert eigenen russieitas (Carmen de gest. Oddon, praef. SS, IV. 317). Zodo eff il her peli Clubel III., mo ber Réfiguarionségatonit neus kroit şer-menn, fanh figh bei sitert Dyndsredit neber ein. Brann (Vita Adal). c. 5, SS, VI, 49371 illumi von ber Gedüric beignetis Andorbosa enim mass serai lacia-menn, fight peli siter eine site eine site eine site eine site eine site eine site eine site eine site eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der ein der eine der eine der eine der eine der eine d

als novum barbarum.

Bas ben Deutschen angelernt mar, ift ben Romanen, Italienern und Frangofen natürlich; auf fie machen jene faft benfelben Ginbrud wie bie Glaven auf bie Deutschen. Bei bem Ganger bes Raifers Berengar (Gesta Bereugarii imper. III v. 147. 159) find Arnolf und bie Geinen neben Quiriten und Etrustern Barbaren, und fein Gloffator bemertt (au III, 57. 147): Multis barbaris gentibus imperabat Arnulfus und Barbarus ductor dicitur, quia barbaris gentibus imperabat (Gesta Berengarii ed. Dümmler S. 114. 118. 119). Eine romifche Synobe von 898 nannte c. 6 Arnolfe Calbung il am vero barbaricam (seil. unctionem, f. Dümmler Augilius und Bulgarius S. 13 A. 5). Die tieffte Beradium foricht fich in bem metrkeitigem Documente aus ber Zeit Dieds III. aus: Quot sunt genera iudicum (Giefstrecht Raiferteit I, 886): Romanum imperium barbarorum patuit gladiis feriendum; Romanas leges penitus ignorantas inliterati ac barbari iudices, tie feßt blinbig fo daratterisert werden: Comes enim inliteratus ac barbarus nescit vera a falsis discernere et ideo fallitur. Μέμπιδο (δου bie Ψοτδ-ταπροίεπ. 3n ben Gesta epp. Camerac. I c. 50 (SS. VII, 431) wirb ber Bifchof Berengar ex nobili parentela Germaniae gefchilbert: hie etiam tantae feritatis extitisse dicitur, ut non modo lingua et natione, sed etiam moribus populo suo barbarus esse videretur. Žem Elbrid Vita S. Grardi Tull. c. 6 unb bem Mebulf Vita S. Willelmi Divion. c. 22 (SS. IV. 495. 657) ift beutich lingua barbara. Bgl. auch bie von Bait (Berigeich. VI, 146 M. 3) angeführten Stellen Berberte.

Ectien nur wird das Wert ohne Michfielt auf Meigion, Mationalität oert literariske Michma alignmein um Regiciman un militær goluma, grojer Nobelti geforaudet. De logt Ausdjer (Vita Brun. c. 37) von bem zinkante Cohingment: Erat namupe in oecidentalibus Lothariei regni partibus velut indomita barbaries und Nisker (1 c. 63) gar von einem Getiflichen vir barburs, fettiko der manu atque audatai mininus, cui solitum erat rerum

alienarum surreptionibus laetari.

Nach biefer Untersuchung ift es eine nothwendig erganzende Frage, ob jenem Rameu, mit bem man bie feindlichen Boller bezeichnete, nicht ein beimischer

gegenliber geftanben babe.

"31 Beften, no fich bet Nationalität erft jum Betwigtfein ju entwickte etginnt, find einem Bolle Gebinnteigenbungen für feine Reine Galbager als ber eigene Name. Die Spuren eines allgemeinen beutschen Jamen bind bader in Urtunden mo Gefchäusschene ficht betring, Der falligere Werall bader in Urtunder und Geschäusschaftlichen fest betring, Der falligere Werall betrieben bei Bonder in Bernel werden der Bernel betrieben bei Bernel betrieben bei Bernel betrieben bei Bernel bei Bernel bei Bernel in Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel

Grit in ben jaiteren Urtunben taundt für und ba ber 90me Theutoni und Theutonici auf, fielt mut getgenflich, mit ein teinet auflichen flormel. Beine Stiffens jurcht in einer Schiffens flormel. Stiffens jurcht in einer Schiffens jurcht in einer Schiffens jurcht von 23. Hyril 60 (Royfen 1, 93, St. 285) im Stgenfele ju ben Scharn: Tradicimus . omnem alteram decimationen, quam Theutoni vel Slavi ad eandem urbem Magdeburgensem pertineutem persolvere debent, neenon etiam omnium Theutonicum vel Slavi ad annam 1 mit entre tremothen litt. om 29. 3uli

961 (Jaffé dipl. quadrag, p. 8, St. 294) merben mancipia Teutonica et Sclavonica neben emanter genellt, was am 12. April 965 wörtlich wieberholt wird (Riedel Cod. dipl. 1, XVII, 423, St. 355). Die weigingte if die voor Saffano 1, 8. April 969 (Affo Storia di Parma I, 358, St. 464), worin es իշißt: Cum nos in Calabria residebamus . . ibique nostro imperiali iure nostris fidelibus, tam Calabris quamque omnibus Italicis Francisque atque Thentonicis praeceptaque ordinatim imponeremus. Այն Ծշանգե im flaren Unterschiebe von Italienern und Franten, unter benen mabriceinlich Lothringer zu verfleben find, und alle Stämme als nationale Ginheit gebacht. Steichzeitig ericheint ber iprachliche Unterfcieb in ber Stiftungsbulle 30-hanns XIII. jur Deigen 2) vom 2. Januar 968 (Cod. dipl. Saxoniae reg. Acth. I, 5, Jaffé 2-54): necnon quod Teutonici diennt onvercoupunga et talunga und fruber icon 26. Rov. 944 in ber Urt. Ottos fur Utrecht (Stumpf Acta imp. ined. 297, St. 111): ba ift von ben Thieren bie Rebe, quae elo et scelo Teutonica appellantur lingua.")

Eine Bezeichnung bes Reiches als land, als geographisch nationale Einheit ift ben Urtunden noch unbefannt, auch nicht Teutonica terra findet fic. Wo fie erforberlich mar, fucht man fich in andrer Beife ju helfen: bie einzelnen Theile merben namhaft gemacht, Franken und Sachfen vertreten noch bas Gange. 3n ber Dueblinburger Stiftungeurf. 13. Sept. 936 fagt Otto (Erath cod. dipl. 80, St. 56): Et si aliquis generationis nostrae in Francia ac Saxonia regalem potestativa manu possideat sedem; am 18. Mai 938 (Möfers Berte VIII, 23. 306; St. 76. 274) wird die Immunität Osnabrüds befiation sicut reliquae sacrae ecclesiae dei quae per totam Franciam et Saxoniam . . confirmantur, und biefelbe Benbung wieberbolt 13. 3uni 960. Rach ber Perstellung bes Raiserthums nerben 11. Januar 967 miammengestellt episcopi ex Romano territorio atque Italiae et ultramontano regno (Muratori Antiq. It V, 465, St. 416). Um banfigften wird regnum ober imperium im raumlichen Ginne ale Gebiet gebraucht: quae nbinam versantur perium in tanningar elinat aus werett geraingit; quie hümain versantur in region ositri 9 Zept, 952 (Marlot hist, 18, 28, 58, 58); hittaf fines regui nostri 9 Zept, 952 (Marlot hist, 18, 61, 55, 58, 217); infra onnes fines regui nostri 12, Zept, 964 (Gattula Acc. 1, 75, 85, 353); 27, 3an-947, 9, 3tpti 939, 25 Mag, 962 (St. 142, 261, 315). 3tm 16, 928, 968, 969 (St. 142, 261, 315). 3tm 16, 928, 969 (St. 142, 261, 315). subs. I, 399, St. 461); 15. Merz 973 imperio nostro pace amplificato (Beper I, 292, St. 524).

Ebenfo unbefannt ift ben beutschen Urfunden bie Bezeichnung Germania. Gie ift gelehrten Urfprunges und gebort burch alte leberlieferung ber amtlichen Rirchenfprace an; baber ericheint fie baufig in ben Bullen ber Bupfe und an-bern firchlichen Attenftuden. Leo VII, ernennt Friedrich von Maing jum apoftoliften Bicarius in cunctis regionibus totius Germaniae (Jaffé Bibl. III, 337, Jaffe 2766). Roch liblicher ift es, wenn Agapit an benfelben fcreibt: in partibus totins Germaniae Galliseque (a. a. D. S. 346, Jaffé 2815), mo beibe coordinierte beutiche Rirdenprovingen find; ebenfo in ben Briefen Bilbelms von Main; und Johanns XII (a. a. D. 351, Justé 2821). Bestimmt unterscheider Johann XII. im Cet. 968 die Misches unt Germania sunt ordinati und qui sunt in Gallia id est Mogunciensis Treverensis et Colonia niensis ecclesiae, ber Rhein wird als Grenze angenommen, ba biefe brei Detropolen auf bem linten Ufer liegen (Boufen I, 180, Jaffe 2860). Mis felb: ftanbige Brovingen tommen noch Cachfen und Baiern bingu. 958 fcbreibt 30hann XII. clero et populo in Gallia, Germania et Bawaria constitutis und 12. Febr. 962 in Saxonia, Gallia, Germania, Bawaria (Mansi XVIII, 461, Cod. Saxon. reg. 1, Jaffe 2532). In ben Aften ber Augsburger Ber-fammlung 7. Sept, 952 (Legg. II, 27), bes Concils zu Ravenna 968 (Leib-

<sup>9)</sup> De withn Lit. Circi von 906 and 906 für Geneberg, Minni 1995, dippen 1, 1, 1, 199, and retent rif die neuent zu Lababrienum der Prancefgenum, mit is brenn einem teil Genemannen in der Beneffenum mit in bereit zu Genemannen in der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum der Beneffenum

<sup>3</sup>ahrb. b. beutiden Weld. - Tummler, Cttober Grofe.

nitii Ann. imp. III, 238) werben bie Bifcofe Staliens, Balliens und Bermaniens neben einander geftellt, aber außer ben erften brei ericeinen nur Bertreter frantifder, fdmabilder, bairifder und lothringifder Bifchofofige. Der Rame Germania wird alfo nicht immer in gleicher Ausbebnung angemenbet, er ift eine Jusammenfassung aller beutichen Riedenprovingen, oder im Gegenfage ju ben weltrheimischen Fanten beziehnte er die öflichen Theile, oder verenger sich im Unterschiede von Gallien, Baitern und Sachen auf Fanten und etwa

Thuringen.

Mus ber Rirchensprace ift ber Gebrauch auf bie Befdichtidreiber ber Rarolinger übergegangen: Germania und Gallia find Einbard und feinen Rachfolgern als geographifche und nationale Bestimmungen burchaus geläufig. Gebr felten bagegen ericeinen fie im Ottonifden Zeitalter. Protfvith und ber Fortfeper Reginos tennen überbanpt feine allgemeine Bezeichnung bes Boltes ober bes lanbes. Bene gebraucht regnum und gens Francorum noch in bem alteren Ginne, Gesta Oddon. v. 452. 3 (SS. IV. 327. 319) und baneben Saxonum regnum, Primord. Gandersh. v. 73 p. 307, ober Italieum, Gesta Oddon. 607 p. 330. Achnlich ber Fortfeter bes Regino a. 919, ber fouft, wo er bie Befamtbeit bezeichnen will, Die einzelnen Stamme bergabit, a. 952, und ihnen Francia superior 921, Gallia Romana 939, ober einfach Gallia 946. 934 als Franfreich entgegenstellt. Aehntich ist der Geschickhunt Wildulinder über den ich andersten bes weiteren gehandelt babe (f. Röble Bibbulind ich anbersmo bes weiteren gebanbelt babe (f. Ropte Bibufinb S. 85, 131).

Andre, gleichzeitige und fpatere, brauchen Teutones ober Germani, felten indeg beibe Ramen neben einander. Gine genaue Grenze ju gieben, mochte fann möglich fein, boch wird man im Allgemeinen fagen Durfen, ber erfte voltsthilmliche fei mehr bei ben Chroniften bes Gilbens, Schwaben, Italienern, beimifc gewefen, ber anbre im Weften bei Lothringern und Grangofen. Linb. prant ftellt bie gens Teutonica ber Latina entgegen, Leg. c. 37. 33. Die lingua Teutonica ift ben Stalienern unverftanblid Ant. Ill c. 14, bem Edriftfteller felbft aber mobil befannt V c. 15. Unter ben beutschen Stammen unter-fcheibet er bie Franci Teutonici I c. 5, III c. 20, magrend er andrerfeits nach bygantinifchem Brauche Toutones und Latini als Frauci im wetteften nach byantunidenn Braude Loutones und Latinu alle Fraue im wetten Zeiner ulummendigt, Log., co. 33. 7. Eurbyanne Scientinathier Cande-Characteristic Company, and the Company of the Company of the Company eloptium entagget; ber Zefmah Gerjau'r erliät; auf ber Theutien lingua ben Samen leiner Stiffeden Bladtic (Prolog S. S. IV, 38.1 Patenoum lingua, idiomata, barbaries erfectuen filter bei Effektur (Leaus S. Galli, SS. II, 10.1 B. 1.2) umb Sparmaun (Vita S. Wibovadae c., 18.5 IV, 422). Dock auch einig velytiunger folgen bemießen Branch (Pronarus et Gesta abhat, Lobeins, c. 1.2 (de. 36) erfütte ne Bannet Urnarus et duobus usitatis Galliae locutionum generibus . Latina videlicct Teutonica, womit er jugleich auf die beiben in Lothringen berrichenben Bolts-fprachen binbeutet. Befonbere gefäufig find bie Teotonici bem Bifchof Abalboth Vital Heinrici II c. 16, 7, 20, 32, 38, 40, 58; IV, 685 ff), ber barn ster j. 26, 26/tmar folgt. 3m nationalar Slunt glut bann ands ber fisher forter forter forter forter forter forter for fisher for fisher for fisher for fisher for fisher for fisher for fisher fisher for fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fisher fish nifche Diaconus Johannes fpricht um 1000 von Teutonica, Teutonica regio, regnum Teutonicum u f. w. (SS. VII, 27. 30. 31), ebenso ber Kaisertatalog von la Cava von bem Totonicum regnum (SS. III, 216, anges, von Giesebrecht I, 859).

Unter ben Schriftstellern bes Beftens untericeibet Ruotger (Vita Brun. c. 23) von ben Germaniae plerisque provinciis Gallia, cui iam olim nobilis Francorum populis insedit, und ber Vita Iohann. Gorz. c. 43 ift Stinrich I. Germanorum rex und Lubwig Serricher ber Francia occidentalium partium, mabrent bas bentiche Franten Francia Austrasia ift (c. 104). Bang im firchlichen Stile faßt Floboard Germanien und Gallien gemiffermaßen als Theile einer culturbiftorifchen Ginbeit, Die in vieler Sinfict gleiche Lebensformen und gleiche Schidfale baben, 947, 948, 956, bod ift ber Rbein nicht

entschieben bie Grenze, ba 944 bie öftlichen Laube als transrhenenses Germaniac regiones bezeichnet werben, Deinrich I. ift Germaniae princeps, ber cum multitudine Germanorum ben Fluß 925 überfdreitet. Bemertenswerth ift, baß er nur einmal 948, wo er den sprachlichen Unterschied erwähnt. Die Korm Teutisea lingua gebraucht. Franci, Francia sind ihm bereits Fran-30fen, Frantreiß 922, 923, 942, 954 und sonst. Ebenfo in ber Vita S. Odonis c. 16 (Mabillon Acta sanct, sacc. V, 156). Bruno (Vita Adalb. c. 10) unterscheiber ist als Karolini Franci, ber Altader Annatis als Karlingi, unterheebet se als Karoini Franci, oer attawet annaun use Karing, f. a. 1043. 1044, 1056, chen [chor Théitmar III c. 6, Ann. Colon 376 (auper Carlenses), Klobeards Nachfalger Nicher I c. 2 nimmt ben Khein, apil Germanism ab oceano determinat, als Grune der gelichten belgies. (b. §. 80thringens) und Germaniens an. Die gelehrte Herichung des Namens, welche er beibringt, quae multarum gentium ferax a germinando nomen neige er detenigt, quae mutarum gentum terax a germinatio nomen accepit, beruh, wei fo viele Spiliche Erläfungen mittelaterlicher Schriftster, auf Ihrer Etymol. XIV, 4, 4). Doch läg Richer den Deutschen auch auf ber linten Stromscitz einigen Raum, denn I c. 55 beigt es Germani qui Rheni litora incolunt und II c. 16, 17 fift das Elas germanificke Land. Das Germanorum Gallorumque linguarum idioma erwähnt er 1 c. 20, vgl. auch I c. 39. 54, II c. 19. 57. 86, III c. 67. Obilo stellt bit Germania ber tellus Italiae entgegen (Epitaph. Ottonis imp.; Vita Adalheid. c. 4, SS. IV. 636, 638). Gerbert in feiner Borrebe an Otto III, (Opp. ed. Olleris p. 298) [pricht von ber ferax frugum Italia, ferax militum Gallia et Germania, Configntin (Vita Adalberonis II c. 15) fant sufammen tota Germania quae citra (vielmehr ultra, ba ber Berfaffer Lothringer ift) Hrenum est, et Lotharii regnum quod cis Rhenum est und Albert (De diversit, temp. I c. 1, Il c. 1) jest Germania und Gallia. Germani qui circa Rhenum incolunt und eirea littora oceani ben eisrenanis entgegen, wie Bibrich (Vita Gerardi Tull. c. 3) tota Germania unb Franciae regnum. Mirgenbaber ilb ber @beraude ein | o eigentspänider als in ber of beiprobenten Ettle ber in Saden geföriebenen Vita ant. Mahthildis c. 4: O Germania. regem fideliter serviendo dilige . . princepsque ne desit ab illo genere optare ne cesses. Sier ift es nicht allein Ausbrud eines politisch unter einem Saupte geeinigten Lanbes, fontern Germania wird perfonlich bilblich ale lebenbe Geftalt gebacht, angerebet, in handlungen aufgefordert: sicherlich ein Beweis, bag bas Gefühl nationaler Einheit ein lebendiges geworden war und die Glieber mehr und mehr gu burchbringen begann. Bal c. 1 und Vita post, c. 1, Othloni Vita Wolfkangi c. 3 (SS. IV, 2-4, 528).

Britis Segimen bie Ørdeinstereiter bet 11. 3abri, Germania unt Theutones als entirpredent Samen für rabt und Selt in gefrauden Strine (Vita Adal). c. 10) neum bie Eunifem Erreiter decor flavas Germaniae, er freite ben Theutonum magnus anima, consectude c. 1 Sud bem Zbiemer (II c. 3) ist es bereite eine Guișeli ben lingem asgeniter: Inde associamberet; II c. 9, V. c. 16 sépen bet Zangabarten bir Teutonici entegen, unb neben bem Itaulifem ersteint in 10 septem ben 10 c. 30; füt e. 30. V. c. 28. Sumeramon II c. 30; füt ist Germania, Gallia und Italia sulemmen; I. c. 7 erreibner er bereiterman lingus, beihr ein Erreibner er ben 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 septem 10 s

<sup>1)</sup> Gefebrer (Gregor I, 271: findet bierin "einen verladitiben Rebembegriff" und in ten Botten ber Gosta episcop, Camenca, I. 63: ab jagniebudine Karlensium liberavit (r. b. von der Emmenblygung burd bie Beftitgnefen) gar "eines I anymetferarliget".

Teutoniel reges, regnum, principes, virtus (p. 25) auft font off), des dieß iß im gang afablig um beitbertfährlich gemeten. Eine Teinretung aber an ben ülteren Sprödigerund ist es, neum er noch Gallia und Germania unfammenfiellt p. 259 umb davom nicht allem Zehefen, (nothert auch Zehefen, einer und Zehringen unterfeleibet, jo bei für jene Begednungen nur Zehringen und Sch Stiller Fraueln strig kielber zu g. p. 16. 16. 185. 190. 194. Doch des mar nur eine Kussendimet. Zeheinden inverden ihr Klitaker Jahren beiter und der Frauen und der Schler eine Den Teutonieum regnum a. 1033. 1942. 1053. 1060, 95. 1061.

Im Allgemeinen wird man nicht in Abrede stellen tonnen, im Laufe eines Jahrsunderts hatte dei den Geschichtsteibern der Gedante wie der Kame bes beutschen Bolles als Einheit die Sberhand gewonnen: es war das nur der Ansbruck der lebendigen Einheit, die Heinrich und Strie begründet jakten.

<sup>1)</sup> Gereibricht a. a. C. figt noch binger in eine Speiter Urf. vom 3. 1884; in qualiber topin Trentaried (Benfing utfruhreibt, b. Evietre S. 80). Der Butfurf Trentalien bleiten findet fich meines Beifers werft um 1800 und puur fall gleichzeitig bei einem ichwährichen und familichen Annalten (188. V. 317, 689).

## Die Bablungsepode in den Urkunden Ottos I.

Sobald man mebrere Urfunben Ottos beifammen batte und fie vergleichenb zu überbliden im Stande mar, lag der Bersuch nahe, aus ihren dronologischen Daten einen Rudschluß auf den Zeitpunkt zu machen, von welchem man die Regierungsjahre ju gablen begonnen babe. Muf biefem Wege fcbien es möglich, Negierungslabre zu jäßten Segonnen babe. Mut biefem Bigeg feben es möglich ein Lag sleiner Arbnung, bei Negierungsdurtriete und eine geliefert dermologische Grunnlage zu gewinnen. Diefen Berjad hat berteit krübnig gemacht in der Berjad bei der die Berjad bei der Berjad bei der Berjad bei der Berjad bei der Ruflangs Rugult gefröstt norden sein. Die bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad bei Berjad Tobesbatums Beinrichs I., ebenfalls auf ben Juli. Manfi (Ad Baron, XVI, 6 an. 1) meinte annehmen ju tonnen, Otto babe fcon vor bes Batere Tobestage feine Regierung ju jablen angefangen, etwa von der Defignation an: er machte bafür geltend bie Urt. 2. Juni 946 a. r. 11 wohl St. 176, bann St. 288 29. Mai 961 a. r. 26, das Datum des Ingelheimer Conells 7 Juni 945 a. r. 13, St. 163, 2. Mai 949 a. r. 13 und St. 401 23. April 960. Baudis in der Ueberfehung von Auratoris Annalen (V, 409 R. u) wöllte auf ben bielt ben Juli feft, Dobner (Hagek ann. Bohem. IV, 6) tam auf bie erften Tage bes Auguft. Bebfe (Raifer Otto ber Große 3. 70. 332) beftimmte bies naber auf ben S. beffelben Monats, Bohmers gewichtige Autorität entschieb fic mit ber Rille ber Regeften (p. 5) für biefe Anflicht. Giefebrecht (Raiferzeit 1, 243) hat fie angenommen und endlich Stumpf (Die Reichstangler G. 8) noch naber ein: gebent bie Rronung auf Conntag ben 7. Muguft 936 feftgeftellt.

In ber That iceint taum ein gunftigerer Erfolg erwartet werben gu tonnen. wenn bereits bie gründlichfte Forfdung ein Material von mehr ale 400 Urfunben baffir burchgearbeitet bat. Dennoch wird fich eine Gingelunterfuchung wie bie gegenwartige taum ber Aufgabe entrieben blirfen, biefe grage noch einmal in's Auge ju fassen. Denn die Berwendung ber Urtunden gerade fur biefen Zweet ift mit den erheblichsen Bedeuten verbunden. Die Unscherbeit de Datierung vornehmich Ethonischen Urtunden ist anertannt. Die Widersprüsse in ben Beitangaben einzelner wie ganger Gruppen find mitunter fo groß, bag ω του χρειισημουτει εινες απότε του εταιρετι του mituniter 19 groß, bods icht Ausgeleidung soft unmelgide erfedent. Wit ber Benutung sjedes neuen Dipsoms werben neue stehter in tie Rechnung sineingetogen, und ihre regelmäßig Wiecetester tenn auf bem Gebanden indren, ben bereitet Seinhi u. R. anßgesprochen haben (a. a. D., Binternagel Danbbuch für Archiverte S. 319),

eine einbeitliche Epoche fei überhaupt nicht befolgt worben.

Gindlicher Beile feben venüglens die reiteren dronologischen Wernignen, mirefalb Erren die Topote un indem in sein ein der in den in den 19. den 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de von 19. de vo

Bundoft wührben bie Urtunben ber Monate Juff bie Seyember in Betracht einmen, bern Jadi fich auf teun so beführt. Sen beiden fallen indeffen mehrere für Indiem aussigndliet fort, den fie mur nach dem annus imperit jagben. Berner mellien auch die untidgewielen werden, in benem Invernationsflader und Sabeteien um mehr alf i teu ein einandere abreichen, felsbereffanzlich aber und Sabeteien um mehr alf i teu ein einandere abreichen, felsbereffanzlich zu eine Berner bei gestellt und der bestehe der bei der bei bei Bund gestellt und den bei ber führe felste bei Bund gestellt und der in der bei bei Bund gestellt gestellt und den bei bei Bund gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

St. 68 2. Juli 937 ind. X a. r. 1 Poppo a. v. Friderici Or. Geibert

, 90 t3. , 940 , XIII , 4 fer. 2 Adalman a. v. Popponis Or. Mon. Boica I, 1, 176.

, 69 8. Mug. 937 , X , 2 Poppo a. v. Frideriel Dr. Lappenberg Samburg, Urffs. I, 142.

., 216 9. 952 , X , 17 Hugbert a. v. Brunonis Or. Hart-mann Ann. Heremi 56. , 409 24. 966 , IX , 31 a. i. 5 Lindolf a. v. Willihelmi Or. Berlin Erger I, 283.

wieber ale Rangler genannt, aber bie Urt. ift fonft burchaus unverbachtig unb

auch neber von Bomer noch von Stumpf beanfantbet. Entscheidend ift ber 2. Juli 937, ber erfte Jahrestag bes Tobes Beinrichs I.;

baraus ergibt sich bestimmt, Otto begann bie Ichlung nicht mit biefem Zeitpunke, vielmehr erst nach dem 2. und 13. Juli und, wie die andern Urknuben eigen, vor dem 24., 9. und 8. Angust, also prosenden bem 13. Juli und S August 936 muß die Epoche gefucht werden.

Genauer wird dies Ergebnis bestimmt, wenn man solgende Urlunden hutzuzieht, die zwar entweder nicht aus dem Eriginale oder neueren zuverlässigen Abbrüden besannt, deren Daten aber richtig sind.

St. 115 17. Suli 944 . . . . a.r. 8 Brun a.v. Frithurici Mieris I, 42. . . . . . 491 3. Huge 970 ind XIII , 35 a. i. 9 Luger a.v. Roperti ex cop.

\*\* Aus 21. ", 966 ", IX ", 31 a. i. 5 Liudolf a. v. Wilhelmi Lünig XXI, 1293. ", 410 25. ", 966 ", IX ", 31 a. i, 5 Liudolf a. v. Wilhelmi Kre-

" 410 25. " 966 " IX " 31 a. i. 5 Liudoff a. v. Wilhelmi Kremer Or. Nass. 75. Tanach verringern sich die Grenzen auf dem 17. Just und 3. August 936.

Dies geschiebt in noch hoherem Mage, wenn man einige andre, die mit einem geringen gehler behaftet, aber aus bem Originale befannt sind, beridssichtigt: St. 189 16. 3uli 950 VII (fatt VIII) a. r. 15 Brun a. v. Herolti Or. Mou. Boice XXVIII a. 182.

Boica XXVIII a, 182.

Brun a, v. Fridurici Cr.

Yacombiet I, 53.

, 135 21. ,, 946 II ( ,, 1111) ,, 10 Brun a. v. Heroldi Or. Mon. Boic. XXVIII a, 180.

, 136 29. , 946 III ( ,, IIII) , 10 Brun a. v. Fridurici Or. Berl, Leuber 1593.

", 411 27. 21ug. 966 IX ", 31 a. i. 5 (flatt 6) Liudolf a. v. Wiithhelmi Or. Berl, Kremer Or. Nass. 77.

Zaraus mürte fich die Chock zwiefem dem 29. Just und 3. üngult ergeken. Gegen bleik Aumahun tieße fich antiftern 25. 108, 6. Tüng 411, 11. n. r. 5 Bruno n. v. Friederich, Sugittarius I. 75, deren Deginal in Sertiu fit, und bet Zalum der Lingsbrugge Zapubbe n. inc. 507 Justiu. A. n. vero Tultonis bet Zalum der Lingsbrugge Zapubbe n. inc. 507 Justiu. A. n. vero Tultonis bet Zalum der Lingsbrugge Zapubbe n. inc. 507 Justiu. A. n. vero Tultonis bet Zalum der Den Lingsbruggen der Auftrage Lingsbruggen der Justiu des Bernelle der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale de

Die Urt. vom 6. Mag. 941 batiert ind XIII gatt XIV und die generalische in aus einer Urt. Befreuden in die einemmen, sohwen und Geneitienacten, den denne as sich stagt, de ignen sie des frage ein gleiche Gewicht
der gegen der der geschliche der gegen der geschliche Gewicht
der gegen und mit Recht neumt Verty (a. a. D. C. 19) dem Zert des Campilla.
der mit dem mit se tennen man beien
der mit der den man beien der der gegen und der der geschliche gegen
der gegen und der gegen der gegen der geschlichen, und der füllere Gestschlichen
der Gegen und den der man bei einer geschlichen mich ist füllere Gestschlichen
der Gegen und den der mit gegen der geschlichen mit bei mit geschlichen michtig sie geschlichen der gegen der geschlichen der gegen der geschlichen der gegen der geschlichen der gegen geschlichen der gegen geschlichen der geschlichen der gegen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der gegen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der gegen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlich

etwad besser der freiheiten. John wir den der John wir den der jeden mit bennach ben 29. Juli und 3. August sieh, so sonnten man nach ber Sitte der zieht, seierlich Arte am Sonntage verzunchmen, mit einiger Wahre seinisläckt auf den danden 213. July 1936 vermuten. Ich wäre and der Tag der urfang geresen. Denn deh biele jugisieh der Ausgust ande der Tag der urfang geresen. Denn deh biele jugisieh der Ausgust gegenen zuherhauften, die kreiser weiter, west nicht unterntbar wöre, daß sie ern mit beim Tage nach der Kröuung begonnen det. Zonst dar der 31. Juli der bieligen mitagt darieren Urtunden sie fich

man wird fich baber burch andre, felbft bebentenbe Abweidungen nicht irre machen faffen burfen.

Denn allerdings find biefe fet gableich und mitunter von übereasigender Geidomäßigdet; doch wollte man fich ibere fictivung überlassen, jo wärbe man solissisch eil Ergebnissen anlangen, die weder mit jeten Urtunen, noch mit den anerkamten Daalocken bestehen fonnen. Es wird niche überställig sein, auch deraul in sogneter glichammenssellung fürgeweisen.

St. 244 1. 3ufi 956 XIV a. r. 21 Or. Berol. 267 2. , 959 11 , 24 cop. VII 178 4 949 14 30 a. i. 4 Or. Berol. VIII 379 9. 965 351 12. 965 V11I 30 VII (flatt VIII) a. r. 30 a. i. 4 Or. Berol. 352 15 .. 965 240 15. 961 IV a. r. 26 Or. Berol. .. 291 17. 961 26 Or. ıv VIII 77 292 25. 961 26 . 22 25 26 ". i. 3 (ftatt 4) Or. 381 28. 965 \*\* 406 28. 966 ιX - 31 .. 26 Or. Berol. 234 29. 961

Dit einer Ausnahme ftimmen bier laufenbe Jahresgabl und Judiction unter einander febr mobi, jur Balfte tennen wir biefe Urfunden aus neueren Bergleichungen, fic baben ben Anicein pollfommener Ruverläffigfeit. Inbem fie fich gegenfeitig bestätigen, bilben fie eine Art Datierungstalenber fur ben Monat Juli. Aber nach ihrer Rechnungsweife batte Otto nicht allein vor bem 29. Juli feine Regierungsjahre ju jablen angefangen, fonbern icon am Tobestage Sein-riche I., ja fogar vor bemfelben am 1. Juli 936! Das ift Manfis Refultat Bollte man aus ber beharrlichen Biebertehr Diefer Datierung foliegen, Otto habe minbeftene fogleich nach heinrichs Tobe, am 2. Juli, feine Beurechnung begonnen, wie Belmig (Beitrechnung ju Erörterung ber Daten G. 144) und Binternagel (319) thun, fo murbe bos, ba bie correcten lirfunben nicht gu befeitigen fint, auf eine boppelte Epoche binfubren, und bas wird man fdwerlich annehmen tonnen Aber auch gegen bie fouft befannten Berbaltniffe murbe es fein. Rad Bibufinb I c 41, II c. 1 ning mifchen bem Tobe bes einen und ber Rronung bes anbern bod minbeftene einige, wenn auch nur furge Beit verfloffen fein, und bag Dito por ber Rronung feine Regierungsjahre ju jablen angefangen baben follte, ift gerabegu unbentbar. Bielmehr tritt in ber Urfunde, Die auf ben 1. Juli 936 gurindueift, bie volle Confequen; des Jrribums gu Tage: alle oben vezichneten gablen ben a. r. um 1 gu hoch. Es if ein häufig wiederfehrender Abler der Kantlei, ber in andern Urbunden noch fenntlicher beroortritt. So leiten St 245. 246 bom 13 und 24. Auguft 956 mit ihrem a r. 22 auf bas Jahr 935, St. 275, 276 vom 21. und 26. Muguft 959 mit a. r. 26 gar auf 931! Auch Abirrungen nach ber andern Seite fehlen nicht. Rach St. 227, 11. Aug. 953 . . a. r. 17, St. 195 23. Sept. 951 1V (flatt VIII) a r. 15 und St. 179 26. Zept. 950 VII a. r. 14 mare bie Epoche erft nach bem 26. Gept. gewefen, was icon burd bie Urf. vom 13. Gept. 936 wiberlegt wirb. 3a nad St 513 1. Aug. 972 XIII (XV) a. r. 33 a. i. 13 murbe Otto erft nach bem 1. Aug. 939 jur Berricaft gelangt fein.

Bon ben verdischtforeibern hat feiner bas Tagesbatum auffensoht; Dem Jahre 30d human ib Beigingniffen, auch bie feinem Aunalen, überein: Ettos Etronichteigung timbfen sie meist unmittelbar au zeinrichs Zeb. Zem beiterne verdiebet sie mit beime Zumm auch jened, um ber zigkungsteiste wird der derechtetes Abbereiten ober ein tertplantides dronologisches Schwan mier zwiege. Aus 1946 wie Stege aumen stopen ist sons sons den stern der Ann, Quedlinb. jum 3abr 937, auber wie die Ann, Virduneus. 1881. IV, 73 auf 1946 mit 34 auf 1947 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit 1948 mit

Jur Berrollfiändigung der oben S. 23 A. 1, 25 A. 1 ff. befprockenen Zeugnisse über Ottos Nachiolge aus Widulind, Liudprand, Flodoard, dem Leben der Nachtsibe und Thietmar, sind noch solgende hingnyisigen. Bahl und Saldung begingin Mueiger (Vita Brun. c. 5): Otto filius eius maior natu benedictione domini auctus et oleo eleticiae unctus, magna voluntat et consensu principum reguare coepit centreimo octogesimo octavo lustro de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania d

Die großen Compilationen bieten bier nichts Eigenthumliches. Bgl. auch beigefammelten Stellen bei Pieffinger Vitriarius illustr. I, 90, Waty Deinrich S. 180.

to Longle

# hermanns (Billung) Gefdledt und Guterbent.

Dermann, ber fogenamte Bildinger, feine Abhammung, eine flaatsrechtliche Erlung als Spreig im Zohlen, tein Berhäftins zu ben nichten Abnes vermanischen, iß gerabe wegen bes Misserstämilies unöldem feiner anertammt beem Bedeutung für de Gefeichet bes beutelem Spectren und vermanischen Dattigiet ber Jeuganiff alber im feit 200 Zahren ein Lieblingstegenftam Dattigiet ber Jeuganiff alber im feit 200 Zahren ein Lieblingstegenftam benongsachhören Litteratung ersten gereiten. Die in fleherer Zeit de Sage, Jacken bei Bedeutschaft und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Sc

#### 1. hermanns Abftammung.

Die nödeigem gleichgeitigen Urteile über Germanns erstenlichen Gasardtrugen loginde fein: Widuk. II. e. 1. Plaeuti gitzur nove regi novum principem militiae constituere, elegituge ad hoe officium virum nobilem ei industrium astisque prudentem nomine Herimannum. Quo bonore non solum caeterorum principum, sed et fratris auf Wigmanni officuli invidiam. Gleich et leinen erfen Mutreum site er alle un ben principes invidiam. Gleich et leinen erfen Mutreum site er alle un ben principes lantiae in rebus civilibus et externis cunctis retro mortalibus aeternam reliquit memoriam; III. e 24: quanta sapientia quantaque prudentia ... vigilaverit difficile est omnimodis edicere; e. 25 virt işim mobilis patientis augledreichen, pl. e. 29: 50. Dem ülteru Migabetuger eber Şadierfüblete Gtreinlich, ben bit Annal. Magdeb. benuty baten, it es 973 (SS. XVI, 122) aus serenuisamas, er rülimi füre probitatis ecclentis, sugleich der nerden gruden et instus et studionus in defensione sanctarum ecclesiarum gel, and Annal. Saxo 113.5) gill: Etyug qui benefichen tienberen fäul flagt für Ligitumer (II e. 18) sugleich auß perfünlichen Grünbern fra unsperbia unb 6 dolus an. Den Wammen bes Staters but für Affagenoli Metrifettet.

Die Grundzüge bes Charaftere balt auch Abam von Bremen feft, bennoch bringt er bereite andre Anschaungen mit; ibm ift er (II c. 7, SS. VII, 308)

ber Reint feiner Rirde, obwohl bem Die Borte II e. 3 wiberfprechen. Abam ift ber frubefte Bertreter ber Gage, tie 100 Jahre nach hermann, um 1075, bie Anfange ber Gefdichte beffetben vollfiandig umgewandelt bat. Auch bier ift er noch acris ingenii decorisque formac, cum pro merito fidei et humilitatis. quam dominis et paribus exhibuit facile notus; er zeichnet fich que burch industria, officiis strennue administratis, iudicio et iustitia, er wirb carus in populo et clarissimus. Aber, ut alunt, ist er pauperibus ortus pa-reutibus, wird minister Ottos, nutricius scince Sonic, erhält vices pracfectorum, endlich ducatum Saxoniae. Bon biefem Uriprunge und Giufensolge ber Memter weiß fein Frührere etwas aber ebenso wenig weiß Abam ben Namen Billing, weber sin hermann personie, noch sich bas Bergagschichted Werthaupt. Zuerst erscheint er meines Wissens in den Ann. Corbeiens, (bis 1117 reichend, aber gleichzeitig eingeschrieben, Jaffe bibl, I. 36) 968: Et ceteri fideles obierunt Thiatharius et Billig.

Die fpateren Befchichtichreiber, Die entweber biefen Ramen ober mit weiteren Ausführungen bie fagenhaften Blige Abams wiederholen, haben mehr ober minder umfassend gesammelt: Weibom, Vindiciae Bilingianae (SS. rer. Saxonic. III, 38 ff.), Ecibnia (Ann. imp. II, 578), Beffinger (Vitriarius illustr. II, 104; I, 380), Schöpte (Chronif von Barbewid, Libed 1704 S. 156), Apret (Herimannus officione an geute Billingus, Götting. 1761 G. 3. 17, ein nubebeutenber Rachtrag bagu ift fein Herimannus Slavicus Gotting. 1763). Schauteal (Spicileg, ex agro Billungano S. 49), Bebefind (Bermann Bernog von Sachfen G. 14), Wait (m Donniges Jahrbuchern unter Otto I. G. 193). Es gebort ju unferer Aufgabe, biefe Banblung auf ihren verfchiebenen Stufen an verfolgen.

Buerft ale Cohn Billinge wird Dermann genannt in bem Chronic. S. Michaelis Luneburg, bis 1229 und wenig fpater verfaßt (SS. XXIII, 394): terram circa partes Albie inferioris. Hermanno, viro egregio, filio comitis Billingi liberabiliter commissi (sc. Otto). Datans bie Sotbaifdet Sambforift ber Repsgenden Chronif (ed. Schön: S. 33). Dat hertogdom unde dat lant bi der Elve gaf de koning Otte eneme edelen manne, de was geheten Hermau, de was sone encs edelen mannes greven Billinges. Die Reimdronif ber Bergoge von Braunichmeig, verfaft nach 1291 (de kronike fan Sassen dorg Scheller c. 12 3. 37):

> An deme middel des landes was besiten By den tiden gar formäten Ein here, de heit Herman. Also ek fornomen han. Syn fader Billing was genand, Nigt mer ek fan sinem kunne fand, Wan dat he fan Adames geslägte Were.

Ebenso ist er Billings Sohn in dem etwa gleichzeitigen Chron, ducum Brunswie. et Lunehurg. (Leidnitti SS. rer. Brunsvie. II, 14). In den auß alteren Lucklen schöpfenden Chronie epise. Verdensjum (cbb. II, 214) beißt es vom Bijchof Amelung: hic fuit frater illius ducis Herimanni, qui vocabatur filius Bilighi, quem Otto primus imperator ob merita sua constituit ducem Saxoniae, qui fundavit ecclesiam S. Michaelis iu Luneburg. Hie ex humilibus natus ad alta provectus genuit etc. Die Compilatio chronolog, bis 1410 (cbb. 11, 64) nennt ibn nur de pauperibus ortus. In der Lüneburger Chronit bis 1121: He war en fram bure geboren up der heiden tho Lunehorg in enem hove geheten Stubbekeshorne by Saltowe belegen, sin vater hete Byling unde war en buer, darumb weth man von ehm nicht to seggende, worauf bann bie mefentlichften Buge aus Abam folgen. Corner mit Berufung auf bas Chronicon Saxonum nennt ibn (Eccard, corp. scriptor, II, 539) filius Wilingi rustici de Stubbekeshorn distante a Luneburgo per 6 milliaria. Etabureg Chron. Saxoniae bis 1441 ift er Billings Cobn en arm man de wart en grot tyranne (Leibnitii lickerbiidt man birk Stehe von Jeggniffen, 10 serfollen fie in 3 Gruppen, lie eine, 16ft diene berüg Atten. um bir te Compliatio chron. extretten, tennt ben nichtern Urfprung hermannts, aber nicht ben Romen bes Saters; ist ambre tennt yane bieden, bod fie enen findle von einer, viellende if ür hermann erben Gefclickeris; es find Chron. S. Michaelis I. uneburgt, bie Regonfold Gebront, ist erknamensteile Stämderungt Chron. dae. Dransv. et Laneb., Chron. epp. Verdens. Der britte antide verbriebe bebe, bie fisitere tallendungt Gebront, Germe, Chethone, die Englishersteil bei Stäte. Both, Solik Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte, Stöte,

tonnen, ba er ber Begrilnbung entbebrte. Allein Gendenberg!) icheint ungeachtet feines finnreichen, aber wunderlichen Einsaltes bas Richige ertannt gu haben, bag weber hermann noch feine nachtommen fich je Billinger genannt haben.

Pehre faden an fic bontensteute fierfaungen burd iste meisfahte Bernüpfung bie Zeiweitsglaten uns ammehr: Echnik Ann imp. II. Seb. Gecard (dissert. de stemmate duc. Saxon. Billungano, Orig, Guelf. IV, 553), falte (Tradit Orobei. S. 240 fl.), Burt, eckberti Eugre Geft, be Bildenfelfets falte (Tradit Orobei. S. 240 fl.), Burt, Gebrari Eugre Geft, be Bildenfelfets in Elmeur 27), Zehantes (2. 56), Bectum Örreg Gyrmann S. 60) Neten II. 211 fl. Gwel Billing) meinten, in ben hijstelfiede Grefen Billing, bem urtumblic erröltigten Zeitgeneffen Syrmanns, jenen jagenheften gelunden zu jeden.

Der Graf Billing spielt in ben Urtunden Ottos I, teine unbedeutende Rolle. Schon barum wurde es nothig sein, ihn naber in s Auge zu sassen Auch nach Rebertinds trefflicher Arbeit mag die nachfolgende Uebersicht nicht

überfluffig fein.

 Sept. Botfelb. Otto gibt auf fürspracke seines Bruders Seinrich und des Grasen Conrad praechium Bilingi illius vasalli legali indicio iure fiscatum jenem als eigen jurud. örrftemann Rene Mittheil. IV, 4, 137. St. 117.

- 952. 26. 3umi Mcfeintz, D. Settubet cum quodam nobis dilecto vasallo Billing naucupato praediorum commutationem. ut il pea a nobis nostras proprietatis loca . . acciperet i. e. Ozmina marca, Tarata m. cum castello Grodista et l'hobragoru m., Steinbuki in Schedinga. Hiddeshuoson et Heristi . . mutuo haberemus. Orr. Guell IV, 535. St. 266. Ev R Sini gad alfo bic Crt Comitte, Tarotto, Griefide, Griefide, Griefide, Steinble, Crtos Horisto, Griefide, Griefide, Griefide, Steinble, Crtos Horisto, Griefide, Griefide, Steinble, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide, Griefide
- 953. c. Z. Cucklindurg. D. schrit bem Wortschefter, in Mogdeburg practium on der Billingus quidam noster miles nobst tradictie pro proprietate nosten, quam illi donavinus in patris Schavorum et in Thuringia, nasilud de bei oben quannente Dafingerede, Darke, Merboulen und Heisungen, Gelithi, Williambason, Agesthorp, Gestingi Schaufteriche und Serlin, Bill Tagesbaum und Distiction if den Ierer Raum gefalfen, bes Mccapnitionscieden ischeit dans vollendet, ibe innern Motten ischen Schaufter des Beiget ner verbraten, jebes dasgeldlen, bas Menogramm ist orbungsmäßig, bennech scheit des Itrames nicht vollenders der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Schaufter der Sc
- 937. 2. Zt.: 309cbt. Zto betunetr cum quodam nostro fideli vasallo comitique dilecto Billion dicto quandam praediorum fieri commutationem. Ziefer gile quidquid proprietatis babuit în locis Uurmenstat, Otunpach, Ocarasta, Haboliestat în codem confinio et în pago Usiti în comitatu comitis Willihelmi. Zaggen ețisti giline quidquid habere visi sumus în loco Hohfurum nominato în pago Engili în confinio Schidinga marcha. Orr. Guelf. IV, 538, St. 251. Zeitant în Zertin. Spa. Stechtib Beruntlett, Iltrinăcă.

<sup>3)</sup> Gebaufen von dem febbalten Gebrauch bes bruiffen Staatfrecht S. 180 und in feinem Priefe ben 18. 36th. 1761 und nibert Hernannen officiose set. C. 48. Da er den Billauren fent nicht unterbringen lann, erfläte er ihn als Ballerus, Ballerus, baillif als officium, Tiet procurator. Daggen da Nore finn Schrift greicht C. 44. 25 f.

Sobiftabt, Monden-Gafterfiebt im Beimarifden und Altenburgifden: Sochfturen am rechten Ufer ber Unftrut.

961, 23. April ohn Ort. 3 Zauße einm quodam nobis dilecto vasallo Billing, er emblägt nostrae proprietatie loca Asundorf marcan. Dornsteit m., Liubisiei in pago Hassigewi in comitatu Sigierridi comitis Dasgagen noster dilectus miles Billine tradicti. . quidatus des la comitatu citatis Willicholm, Offer II. 200, St. 208. 208. Criginal in Wangebeurs if Historici dest: ein untere citrei bes Representatis it abgdenitten unb bamit a. r. Actum umb Elegd. neum eine borbanten neur, verdehnuben. Imrefert in bes Bienorgamm, ber antequaphible étrid eine Diagonale von trotte nach linis zwilden ben beiben T. Ilm ihr bas Weconstitutischen Naum zu genüment, if her Zert einngerück, es in im ber läunfücken Bedie bes dieten Jahrh, ebenb bie Dane. 32 birtungen ungewöhlich. Si deint kannat ein Peitre tileferift, Methorische Sichtig in der Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Stei

963. 25. Spril. Papp? Jospam XII. Sthätigt dilecto filio Billingo comiti et Bertheim abbati a te ordinato in monasterio S. Petri ap. princ. S. Iohannis bapt. et Chr. protom. Stephani necnon S. Viti et Agathae virg, quod a te noviter aedificatum est ., situm in loco Bivora territorio Mogunciensi unb nimmt es in sciune aropolitische Gedus, Orr. Guelf IV, 585. Jaffe 2953. Sibřea tigat untern Stréden.

Scheidingen und ber Unftrut.

 28. Juli Ballhaufen. Otto identt bem Rovintofter zu Ragbeburg ben Sonignie in pago Neletiei in comitata Bilingi comitis. Orr. Gueff, IV, 557, St. 384.

966. 25. Juli 28alfjaufen. D. febentt bemitchen Afehrer quidquird praeditivel hereditatis aliquando Bilingon nortwo comit inre concambinempe Nederici concessimus, pase vero e contra quidquid coniux concambio. Le loci and abundatis Nova urbs Debragora Uppine et Brehstad. Orr. Gueff. IV, 559, 81. 406. (28 Innt auffallen, beği bilé febren lift, an brenflefen Drit urb Asfenbrechtum in puei un'inamber folgenten 3abren ausgeleitt jint, betmod jit et nobi riddig. Sinc jott a inc. 965 ar. 70, 1960 jat. 3, 1964 jat. 8, 1965), bele burd bir Bejidung auf bir fib. 26 (2003) ad. 3 (1961). Del feste met burd bir Bejidung auf bir fib. 29. 26. Juni ausgeleitle fiber geftell.

968. Ž. Žl. Nacenna. D. fécult tem Grijstifum Wasphotura monasterium quod Billingus comes in predio vel fisco nostro imperatorii iuris a fundamento in bon b. Iohannis bapt. ss. apost. Petri et Pauli construxii, cum castello et villa et omnibus appenditis vel proprietatibus quas predictus Billingus de suis eidem monasterio contuit et tradidit. 50fer II, 344, 84. 431. Driginal in Westen. 908. 3. Ott. Nacenna. Dito II. bellstigt bie Gedenlang feinte Satere an Rageborary bet monasterium quod Billingus comes in nestro faco.

998, 3. DR. Mavenna. Otto II. bestätigt bie Scherhang (eines Saters an Magdeburg bei monsterm un quod Billingus comes in nostro fisco eui nomen est Bibraha construsti. Justé Dipl. quadrag. 15. St. 565. Dräjmait im Petfin. Scheift (Orr. Guell. IV, 557). Schultet (Director. dipl. I, 91) und Smocknshauer (96ds. Thiringens S. 151 M. 1) bespiellen bie Gabet im illerach. Daum might eand Ottob. I ult. un cett (ein, menn man nach der Bulle von 963 die Thailade der Scheiftung sich Sengeicht mottle.

ift die andere Utt ben bemileben Tage St. 284. 285 baben da Acism Ballbaufen, bed nie bie erfleter verhädig zur die das Eigen mit ben katterlibte und ber fluirforft Otto imperator augustus, ferner burd Buchlabenformen, die mehr bim 11. Jahrk, entiereden. Auffalend ih in dem Indialite ommes Schanai gui ab precificas civitaties confegiom facere dabont.

Mic biel Urlanden greifen in einander und fellen die Daupperfon Billing in bern redentlichen Humfeln ausgreichtelt felb. 44 ihr er Bollad Genirdos, 932, 953 (bier naises), 957, 961 Ditos, 957 beilst er juerff Grei. 953 noch ein, in ber Scheffenstig bat er auf der ben Gomitter Credlen, 956 mirch 1963 noch 305 noch 1964, in ber Greiffenstig bei er auf der ben Gomitte Credlen, 1965 mirch 1968 Greiffenstig bei er auf bei Greiffenstig bei er bei 1965 mit Scheffenstig bei 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit 1965 mit

Dier fil ein Erzebnis sogleich schustellen. Man bat Gewickt gefagt auf beschen Geberchen Willings im Weise nur Desgraus, wurden Durt um Berra, well in der Rachbarische aus die des der Armannischen Gescheife lagen (f. Weisend Moster und der Armannischen Armannische Beracht, für nicht Vorlagen ur erweifen, denn es waren übergants nicht seine Gilter, sondern die Kritzellen uns der Gester und der Armannen, diest Einen aus seinem Daute geweist in der der Billing istelle teil Unsehnen der Armannische Geschen aus seinem Daute geweist ist. War der Billing istelle kin Unsehurgischen Willinger, so worden Geschennan und die feinem gewis nicht.

Milling war ein höftingilder. Dynoß, seine Haussteller (agen im Ultit und Algan; durch den Zaude chieft er ander im Gungli 69, Collegan 1961, Veleciici 1952, die in biefer Richarloge von Rich nach Oft sie jenen beiden Hille andsiessen. Der Gederschunt leiene Heisblicher der und den fin den der Die die jenen beiden flisse und der Velegander der der Velegander und der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander der Velegander d

Der Billing comes gefert allerbings zu dem ältelten Einschwungen des einhenturget Zuberinaufes am beitem Ertell geier in danfällig. Ber mmig es bem ber Zblirtuglide und bilder barum ber Bater hermanns fahr? Die 11st haben mid bem geringlien Ambeitspunkt einem genenden Mehmennenhange beiter, lie feroden eiger baggen. Die findlichen Bereinde, den in den gerendengelen fer feroden eiger baggen. Die findlichen Bereinde, den in den gerenden geleichte fer feroden eiger baggen. Die findlichen Bereinde, den in den gestellte fie feroden eiger baggen. Die findlichen Bereinde mit Stillenman in über beteilst nieberlag gewenerich (Entwurft einer Spiftorie ber Bilatzerlen zu Sahlen 2.35) Scheft (Orr. Guell, 17, 565; CR. Donnoertiek Amtagan 1752 S. 971), v. Lentich (Martgr. Gero E. 123 A. 222), Berfebe (Spangenberg Renes vatertand, Archiv I, 62. 65). Am Enbe fann auch Webefind felbft nicht recht baran glauben, und febr gweifelhaft finden es Wait (Ercure 5 gu Donniges Otto G. 195) und Steinborff (G. 4).

Somit fommt man benn wieber auf bas Chron, S. Michaelis nut feinen

Anhang als alleinige Grundlage jurild Ich meine, wir werden entscieden sagen finnen, Hermann war weder diese noch eines andern Billing Sohn, live Süufer sind überdaupt nich blindsbermandt geweseln. Die Billinger waren ein altes frantifdes Befchlecht nach Grotfvithe ausbrudlichem Benanis') von ber herfunft Sbas (Primord. coenob. Gandersh. v. 22, SS. IV, 396): Edita Francorum clara de stirpe potentum

Filia Billungi cuiusdam principis almi,

Cbenfo ungweifelhaft mar hermanns Gefolect ein altfachfiches [und zwar ein vornehmes, benn von feinem Cobne Bernhard fagt bie Grabfcrift bei Bebefind, Roten III, 109: Ex attavis clarus, sed clarior actibus eius. Der Beitgenoffe Bitger (SS. IX, 304) gebenft feiner ale nobilissimi principis vocabulo Herimanni und feine Tochter beift bei Rolquin Mathilda Saxonici generis equali nobilitate conspicua). Durfte man auf ben Ramen Bidsmann berartige Bermutungen grunben, fo tonnte man ben Bidmann, ber 811 mann berautige Vermulungen gründen, lo lennte man ben Wedendann, der Sil unter ben linterfamMern bei Smillen griechen son, um bezu, medder SSS unter Berauffer und Schaffer un teine biefer Combinationen, alle fonftigen funftlichen genealogifden Bebaube gerfallen in fic.

Ginb hermanus Uhnen nicht nachzuweifen, fo ift um fo ficherer, bag er felbft Ahnherr eines großen Gefchlechtes marb. Doch auch ber Rame feiner Frau ericeint erft im Chronicon S. Michaelis (p. 394); in quo (sc. cenobio) etiam cum uxore sua Hildegarda honorifice sepultus est. Die Braunfcweiger Reimdronit (Cheller G. 37, vgl. 39) berichtet:

De here nam to egte Eine frowe de heit Hildegard.

wieber freilich mit bem Aufabe Ek en weit geboren fan wilker ard. Er fintet fich bann mit tem Bufaje, fie fet 940 gestorben, in ben Excorpta S. Blasii und bei Botho (Leibnitii SS. II, 60, III, 311). [hifbegarb bieg auch Diskil and Schofer 1011 serioriscine Genafin Serialistis I. Seine Sinder was been an S. Chofer 1011 serioriscine Genafin Serialistis I. Seine Sinder waren Gerigg Semfart ober Seines Thietmar. II. e. 20, Adam. II. e. 31, Annalista Sax 1002. 1037, 1059; Spref Embiger. Ann. Guedlinburg. 1011. Adam. II. e. 44, Vita S. Meinwerei e. 14 (SS. XI, 114), Ann. Saxo e. a. C.; Suanehild, verheitatet mit bein Martgrofen Thietmar, bann mit Ettehard: Thietm. IV e. 26, Ann. Saxo 978, 1002, 1024; Mahhild verheitatet mit Balbuin von Flandern |bann mit Gobfrid von Berbuni |: Witger. genealog. Arnulfi com. (SS. IX, 304); Auctar, Afflighem. (cbb. VI, 399), Annal. Saxo 1002 t037, [Folquini Chartular, Sithicase ed. Guérard I. II p. 153; Gesta episcop. Virdun. c. 9 (SS. IV, 45). Weehalb Bethmann ben Abichlus ber ersten The Mahthilbes, die schon 962 burch ben Tob getrennt wurde, in bas 3. 951 setz (SS. IA. 302 n. 1, 306 n. 100, is mir unerstudik. Sie fatt nach ben Ann. Blandinens. (SS. V, 25) im 3. 1005, vielleicht am 25. Rei nad bem Neer. Luneburg. l.

<sup>1)</sup> erbnig (Ann. imp. 11, 582). Schild a. a. D., Apret (Hermannus officio ne an gente Billangue S. 28) medien die frahrliche Abskammung mar and Dean Muiter, ander nade and Schildung dezieben. Mil läureige Geleierbeit J. 311. Cah beiter Anne and fenfi in Graffie delmid von, derweit und der Architectus des Gelünne und Seminide an Hutter Frank, Pald. v. 18, Dranke S. 91. S. 28, Locard Pranks or. 11, Cylo Orr. Genf. 17, 184.

#### 2. Bermanns Erbaut.

Dag Bermanns Sausgut ein febr bebeutenbes gewefen fein muffe, ergibt fich schon aus Widutinds Andentungen und ift oft bemertt worden : II e. 4 ift fein Bruder vir potens, III e. 24 schilt ihn fein Resse paternase baereditatis raptorem, worunter im Gegenfabe ju ben gleich barauf genannten thesauris nur bas liegenbe Gigen verftanben werben tann, bas einft ibr Bater ungetheilt befeffen hatte. Wo es im Einzelnen ju suchen fei, ift für feine Zeit nicht nach-zuweisen, ba es an verburgten Daten mangelt und ber Rüdschluß aus späteren Berioben auf frubere Buftanbe febr mistich ift. Der unermilbliche Bebefinb (Roten II, 171 ff.) bat in feiner Abhanblung : Billingifde Gangraffcaften, aus verschiedenen Beugniffen beren 24 fur bas Jahrhunbert von 974 bis 1090 gevergincerteit Rechingiene vereit 2s jur vow Jappynieret vom 22 wie 1000 gest fammelt in den Springfal Serben, Vermen, Jalferscha, Minden, Hibehen, Münfer und Paverforn. Es mag fraglich sein, ob die Kelege überall sichholite sind, denn es sind Kallecke dexamiter; in die Zeit dermannst reicht keins gurück Dennoch gibt es einen seinen Ausgangspuntt seiner Mach. Lüneburg im Zarden-

aus bem Duntel bervor Ann, Lauriss, mai, 796; ber frateren Reft mar er noch aant unbefannt. Denn Ginbard vermeibet ben Ramen und fdreibt bafür in Bardengoi . . iuxta locum qui Bardenwih vocatur: es ift ber Ralfberg an ber Ilmenan. 300 3abre fpater fdreibt Lambert a. 1078; Liuniburg oppidum maximum . . situm in confinio Saxonum et Luticiorum. Dafi es binnen 100 Jahren bagu geworben, mar bas Bert hermanns und feiner Radis tommen. Buerft 959 ericeint es in ber Urt. Dttos 9. April Queblinburg, ber Die eonfiscierten Gilter bes Rebellen Bulfbarb, bes Cobnes Bulfbarbe, ichentt ad S. Michaelem et ecclesiam quae constituta est in urbe Lhiuniburg. Berfebe (Cpangenberg Renes vaterland. Archiv I, 54 ff.) bat auch biefe lirt. für unecht erflaren wollen, weil wir von einem Rebellen Bulfbarb nichts miffen. Das allein ift ichwerlich ein binreichenter Grund, ba fie aus bem Drigingle pon Bebefind berausgegeben formell in Ordnung ift (Roten III, 99, früber Bieffinger Siftorie bes Braunfcmeig.-Puneb. Daufes 1, 309, St. 261). Auffallent tonnie etwa nur bie ausführliche Rotig über jenen Bulfbarb fein, bagegen fur bie Urt. fpricht, baft Otto am 6. April 959 ebenfalls in Queblinburg, am 14. in Balbed mar (St. 200. 262; alle brei mit a. r. 24 ftatt 23).

3m 3. 959 war alfo bie urbs auf bem Raltberge, Die Lüneburg, bereits ba; man barf annehmen, fie fei von bermann gegrundet, Spatere fagen es beca; man vari antiquent, ne jet von zernaam gegunver, zeparre jagen es ve-fimmt. Zood ij hier fogleid zu benerten, nur von einer eeclesia S. Michaelis in urhe, nicht von einem Richer freicht die Urlunde. Ebenda ad Liuniburg wirb nach Thietmar. II e. 20 Zernaams Vefde von feinem Sohne Sernbard beigefest, dort also war die Erdgruit. Thietm. VI e. 86 ift es eivitas Hernhardi und fo lagt es fich ale Erbe biefes Daufes abwarte verfolgen bis auf hermann, ben Bruber bes Bergoge Magnus, ber es hereditate relicta bat nach Bruno de bello Saxon, c. 26.

Ziemlich dieselbe Reibe von Zeugen ift es, die Sermann die Grfindung von Burg und Alofter Lüneburg zijchreit. Zuerff Chron. S. Michaelis: Iste Hermannus primus castrum Luneburg construxit et cenobium in honore sancti Michahelis, quod ipse multis prediis et ornamentis ditavit (SS. XXIII, 394), Die Repegowifche Chronit (ed. Schone G. 33), Die Braunfchweig. Reimchronit (S. 39), Chronic. epp Verdens. (Leibnitii SS. II. 214), die Lüneburger Chronit (cf. III., 173), das Chron. Bardevic. (cf. III., 217). Aber Hermann hat das Midacelfolder nicht geführt.) obwohl Gebhardi

(Rurge Geich, bes Dichgelflofters ju Luneburg C. 7), Bebefind, Savemann

<sup>1)</sup> So auch Sagillarius de originibus et incrementis civ. Luneburg, 1682, 16 E., ber cs aber auf herzog Dito 906 jurudführen mechte.

(Geich ber Lande Bramifdmeig und Lineburg I, 152), Die Localforider über-haupt es angenommen haben. Der altefte Zeuge ift zwar ber Annalista Saxo 967, ber liber das Erbe Wichmanns berichtet: Unam ex his (partibus) tra-didit monasterio quod Herimannus dux in Liuniburh construxerat. Gewis fcopfte er Die wichtigfte Rotig aus einer alteren Quelle, aber ibm felbft mochte es trabitionell fefifieben, bag bermann ber Grunber fet, benn ausbrildlich fprechen cs bie alteren Ann. Hildesh. (bis 1070) feinem Cohne Bernhard ju, ber 1011 in Luniburg cenobio b. Michaelis bestattet wirb, quod ipse a fundamento construxit in quo monachorum congregacionem coadnnaverat; bamit fimmen bie alteften lleberlieferungen bes Aloftere febr mobl, gleichzeitige Aufzeichnungen über die verschiedenen Weiben, die volliggen worben waren (Bebe-tind Noten I, 415). Da beißt es: Anno d. i. 1055 ind. 8 die Kal. Oct. Henrico tertio annis 16 regnante, Albnino vero Liuniburgensis ecclesie tune provisore, dedicatum est monasterium in Luneburch a venerabili Vardensi visore, ocucatum est monasterium in Lunchurch a venerabili Vardensi peiscopo Sigeberto. Zulci finagaden inhi 9 genamu ust misjidi. Min [Salter peiscopo Sigeberto. Zulci finagaden inhi 9 genamu ust misjidi. Min [Salter Plazerunt autem amplius quam U anni, ut in crookiek exprimitur, a tempore quo edificacio monasterii inchoata est asque ad consecracionem eiusdem. Rud piter iif Ørrmann nur fundator hulus basilice. Ghibliq in tirut litt. Örengg Sertharbes 1. S. 2, Sull 1004 Siget cinen mit tem Roller cingegangenen Taufc fagt jener (Roten III, 119): Tuli de ecclesiastis ornamentis quibus egregius vir pater meus dux Herimannus ipsam ecclesiam mirifice decoraverat, duas pendulas coronas 290 libras probati argenti, et duos leunculos argentoos pensantes 30 libras et duo candelabra aurea valentes 60 libras argenti. Alfo bie Rirche bat Bermann begrfinbet.

Gewis richtig wird die Sache aufgesaft in den Dentverfen auf hermann, die Webefind (Roten III, 111; II, 338, 330) aus dem Cober bes Necrol. S. Michaelis neu herausgegeben hat. Sie find nach dem Tode Bernhards I. geschrieben.

Hoe Heriman templam cui vovit sed(em)que locavit,
Notus ubique bonis dux pollens atque triumphis
Huie erat in voto monachorum quod foret ordo .
Sed raptus mundo complenda reliquerat almo
Bernhardo duci claro virtute paterna.
Haut secus ac iussus qui cuneta perigeret actu

Abbatem statuens Liudricum nomine dignum. Hermann wollte das Klofter gründen, boch erst seine Sohn führte es ans, er berief den ersten Abt Liuderid, desten auch Ann. Quedlind, 992 sund Gesta episcop. Halberstad, SS. XXIII, 871 gebenten.

Dem flegen inbeffen 3 Urtunben entgegen:
956 13. Suguiff Waggebeurg. Otto gratia dei rex føentt per interventum
Herimanni marchionis teloneum ad Lunibure ad monasterium S.
Michaelis our sallvis emitter Pfeffener Vite ill 1

965 1. Oct. ohne Ort. Otto schentt auf Berweidung hermanns bei Monden von St. Michael deeimam partem tocius telonei . in Bardewik . de moneta Schöpte Epronit von Barbewif S. 157, St. 357.

Die erfte III. ist der bei Eingangssprund, die beiben feyten durch dawn angelinde Atteum, die feite brich die feischen Recognition des Kanglers sich und 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 18 gebruch 1

#### 3. hermanns Blutebermanbte.

"Mendung, feit 931 Bildef vom Setzen, mar nach Zhiemer II e. 21 fraster praefati dueis (Herimanni)) um Bard om 3. 2013, med Annalista Saxo 962: Amalungus Fardensis episcopus obiit, frater Herimanni dueis, edque Bruno Corbeiensis moucahus cognatus eiusdem dueis successit. Sgl. oben 62: 391 M. 2. Ildumbid; erfektut tr am 21. Eept 1937 (Riedel Nov. cod. dulp, Branden), 1, 3, 90, 81. 07. Det nobe Setzenbung bet Steinmaß Setzen mit bidem Dapuslenbung ergiet fic beraus, baß park lungsfriger brildern eight her mannet unt batter. Ein setze befalligt worde biggart Worlig setze Chron. Verdensis fratre sun Amelungo interpellante unlin modo creditur aliena, qui an equaquanam bue usque positisset in statu sun osubstitisse, sais fuisset regum principum ac füclium largis beneficiis de tempore in tempus salubriter enutria.

guarthimitie gamus mirb ber jängere Siidmann nut mittelbar von Sübnfinb III. c. 24 ab 25 bis bei Sitteren begieder, bern Dyrmann patrum Wichmanni III. c. 24. 50, 25 deplannu nub Effert als nepotes Herimanni III. c. 29. III. c. 29, als materieras regio filius. Stude ber zijmigere Sildmann mer verbertaett nach Wild. III. c. 59. 60. 250 Stutj bet Necrol. S. Michaelis (West-III. 70) jum 22. Sept.: Wignens comes et multi alii occisi, tann affint ipm

<sup>3)</sup> Laprenberg in ber Boie ju biefe Gielle erfalt ben teis vorbet ermähnten connanguimenn practicit diene bernigdt beite frater, aber nicht meinen, fineten befin Rodfolger Etwandigenen, gemeint, wie and ben obigen Borten bes Aus. Saco berroegebt. Bie bleier mit Dermann ver wandt genefin, fie nunte. Becktiv Gronnappible er Bligheit, Betten (Robien I, flower)

gelten, vgl. Wid. III c. 69, Annal. Saxo 967. Nur an Etbert fann bei ben Borten com fratre Wid. III c. 61 gedocht werben; ) wenn schon ber Rame nicht genannt wird und ber Zusammenhang mit III c. 59 untsch fit: benn Wid. III c. 18. 19 ist auch er consobrinus regis und nach ben Ann. Hild,

Quedl. 955 filius materterae Ottos.

Leibnig (Ann. imp. 11, 528) und Eccarb (Hist. geneul, Sax. S. 272) haben ben Bweifel angeregt, ob beibe nicht halbbrüber gewesen feinen, ba nur Bichmann. nicht Etbert ben Streit um bas Erbe mit bem Obeim Bermann geführt habe. Eccarb bat ibn burch bie Bemertung unterftiitt, Thiermare Ausbrud confratres fei als fratres uterini zu beuten. Webelind (Noten II, 67 A. 337) und hirth (Heinrich I, 436, Treurs V A. 17) haben sich bem an-geschlichen. Doch bemertt Eccarb felchi. Thietmar V c. 2. 3 menue auch Drits II. Töchter consorores und nach Widnk, III c. 25 erhoben fich die Reffen Bermanns eadem sententia gegen ibn. (Unbearriftich ift, baf Gunbling Gundelingiana XXXIV, 362 unter ben nepotes Herimanni Wid. III c. 29 Bidmann und Thieberich III e. 24 verfteben will. Etbert macht er bann gum Gobne Lindolfs, eines Bruders heinrichs, Wid. I c. 21). Sie waren also, wie auch Scheibt (Orig. Guelf. IV. 567) annimmt, in ber That Bruder, und man möchte Sedett (Orig, Guelf, IV, 567) ennimmt, in ber Zhot Beiter, und man mödet en ur innt eigenfühmliden guld menne, beß in mid als Sebet betfelten Statest Sendent werben. Die Blatter, Died matertera, war also Machibiest Sederder, erkeite von den 3 deutsch Died Matter Statest Sendenter nebes bei der Sendenter nebes bei der Sendenter Sedert Grebstein der ju gegen. Gwei zusons ints au Zirer, we der Bernet. Sedert Grebstein der ju gegen. Gwei zusons ints au Zirer, we der Zireren Sendenter Grebstein der judie der Jahren der Sendenter senden der Sendenter der Sendenter in der Sendenter senden der Sendenter der Sendenter der Sendenter in der Sendenter der Sendenter in der Sendenter in der Sendenter der Sendenter der Sendenter der Sendenter der Sendenter Sendenter der Sendenter Sendenter Sendenter der Sendenter Sendenter Sendenter Sendenter Sendenter Sendenter der Sendenter Sendenter sendenter Sendenter Sendenter sendenter der Sendenter Sendenter sendenter sendenter Sendenter Sendenter sendenter sendenter sendenter Sendenter Sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendenter sendente ale Otto nach Ann. Saxo 967 nach bem Tobe bee jungeren Bichmann beffen verfallenes Erbe bem Alofter Remnabe an ber Befer fiberwies. Am 2. Rov. 1004 beftatigte Beinrich II. Die Schenfung, welche Die Aebriffin Freberung und ibre Schwefter 3mma bemfelben Rlofter mit ihrem gefamten Erbe gemacht batten (Erhard reg. hist. Westf. I, 60, St. 1395). Es waren billungifde Familiengliter, Die großentheils in ben Graffchaften Bergog Bernbarbe lagen. Das Alofter mar eine Bidmanniche Kamilienftiftung, bie genaunten Frauen maren, wie auch Eccarb (Orig. Guelf. IV, 561), Gebharbi (hiftor. genealog. Abhanbl. 1, 261) Bebelind Roten 11, 63 [Bilmans] meinen, mabricheinlich Tochter bes alteren Bichmann, ba es in ber Urf. beifit; construxerunt quoddam monasterium . . Keminaten und bies icon 967 ermabnt wirt: bie Tochter bes jungeren Bichmann (wofür and dies soon so, etwogte vott. de Logier des jungeren zwomann toognit er Gedutigt sie sollt mußten demals noch kluber sien. Der Rame Friberuna war alse in vieler kinte übsid und des eitscheite gegen Bie. Gegen Kaumer und Laphenberer, nedige die Fram Brumos von Armeburg Thieten. III. e. 6), besselben Ramens Friberun (genannt in der Bulle Benedicts VIII. Jasse) 2923, Raumer Reg. hist. Brandenb. 279), mit ber Schuster ber Königin bentificieren, beb hird mit Recht ben Tobestag biefer im Necrol. Merseburg. 3 Kal. Dec. bervor.

Die Bermittung, daß Friderun, die Schwester Der Mahthilbe, zweimal verbeitatet gewelen, hat ferner Manches gegen fid. Da der altere Wichmann 944 flarth, sann Elbert lein Sohn einer zweiten Ebe gewelen sein, denn dei Wicht. Ul c. 18. 19 erscheint er bereits 9 Jahre nachher handelind vor Mainz. Er

<sup>3)</sup> Webeffind (Roten II, 71) vermutet auf Erune, aber biefer mar feit 962 Bifchof von Berten, ene Stelle gebott ju 963.,

muß ber ältere Brinder geneefen fein, nicht er, mur Sichemann ift nach der ültere Zeet III. e. 50 billsfeblirfig monitus ab imperatore, quis destitutus a patre et matre loco filiorum eum assumpeerit, benn nich beit Büter, deini bad destitutus a matre end de hr [rijfic n. 20 ber Thutter ungberten. Dann fennte er nur ein Zohn firibernnaß aus erflet üße genelen [ein, aber tenn Mann 1-alite in finishen, der in Etnuch, dem Better Uffreche, Widuk, II. c. 4, met Zeichnig (A. imp. II., 554) ober in Etnuc, Ann. Queedlinb. 951, II. c. 5, met Zeichnig (A. imp. II., 554) ober in Etnuc, Ann. Queedlinb. 951, Stiffic burch der Stroßlung auch mit eine Stiffic (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp. 1) in Etnuck (E. imp.

937 I. Set. Dornbirg schent Sten mit andern auch in pago Wimoti in in comitatu Wigmanni duo loca Urlaha et Ottingda, Sagittarius I, 76, St. 72. Es ift nach Webelinds (Johen II, 63) ungweitshafter Bertickigung der Bau Bigmodia; der erfigenannte Ort im Amte Bremervöter gelegen.

952 30. De. Grantiurt. Neue Scherlung an Maghedurg omne predium ... situm in loco Davindre et infra urbenn et entra in prago qui dicitur Hainalant in comitatu Wigmanni, quod nobis nostra amita mulier deo nobisque devota nomine Uota tradidit. Dat. 3 Kal. Ianuar. fer. 5 a inc. d. 954 ind. 5 regannte pio rego Ottone I7, wieterspott abgebrucht, justique mongafe Dipl. quadrag. 26. St. 22. 26 hobe litt neomatis vergilden unb tann fie ber unredsigen Zahreung magadette nur für erde beiten, benn Eigerd, Necognitionspiedem und Stongeramm find burchaufs unverbedig. A. 7, if umb ferns 5 gefen für eine Merken Scholium, den der den für die die für Scholium, der der mit Despite für Scholium, eine der mit Despite für Scholium, eine der vernag, boß sie noch leben gedecht fei. Gilt reine Erebung ist ber Judolft zu eigenthämid.

956 1. Suli Deventer. Abermalige Schenlung von Magbeburg in urbe quae vocatur Daventria. . . circa urbem in comitatu Wigmanni comitis. Mieris Charterboek I, 45, St. 244: Original in Berlin von mir vergifeen.

[959 28. Aug. Magbeburg. D. schenkt bem Morisssofter verschiebene Güter am Niederrichin aus bem Nachlasse er Uda nostra nepta, durunter den herrenhof zu Deventer in pago Hamulant in comitatu Wichmanul comitis. Forsch, zur deutsche Gesch. XIII, 622.]

965 29. Juli §iñoio. Čedendang an bas Steuncultofer quod Wichmannas comes in littore Iteni in comitatu Hamalaut, euiss nomen loci Eitena et a fundo usque construit et ... multis suarum opum facultatubus diravit; be éécnfuning fetelej in ben quiviquid idean in pago Salo habere visi samus, ums in ten @srelfessiten @srelfe

970 3. Magnit im Anniem. D. befäligt auf Bitten bes Wiehmannaus comes bem Richer in monte qui dieftur Altina, haeretlatem quam Wiehnannas comes dotawit und was er steffen in his quaturo comitatus Hervesta, Famelga, Merine mirne, Midage, Gibt, 1, 67, St. 491. Die Jamen sind verberst, es sind die his bei frissen dam einste ber Eine Spunckeg und feitigle, rechts Worlett und Manoniri.

973 14. Det Mimmegen. Dtto II, bestätigt bie Freiheiten bes vom Grafen Wichmann gestifteten Rloftere Elten, Lacomblet I, 70, St. 615

909 Is dec. Jumego: temporal acques in the decision of the most property of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of

donavit in proprinm, ad id ipsum libenter contradidit monasterium suamque ipsius filiam nomine Lutgardam caeteris monialibus praeconstituit abbatissam. Succedente vero tempore cum idem Wichmannus comes semet ad vesperas mortis inclinasset, penitusque naturae concessisset, altera suae procreationis filia nomine Adela quandam proprietatis iam traditae partem exposcens dicensque, quod pater eius secundum Saxonicam legem absque eius consensu ac licentia nullam potuisset facere traditionem, totam patris sui donationem duxit in errorem. Huins itaque seditionis perturbatio usque ad tempus dilecti patris nostri perdurabat etc., worauf ein Bericht über ben weiteren Berlauf bes Streites folgt. Lacombiet I, 79, St. 1100.

(965) 22. febr. a. r. 10 ind. 6 Laon. Lothar von frantreich bestätigt bie Immunität bet Afcstere Blanbinium, bem nobilissimus comes Wicmannus... ob remedium animae suae confugisque ipsius siliae seil. Araulfi marchisi ibidem sepultae bie villa Thesla geschentt bat.

Bonquet IX, 628, Boehmer Reg. Car. 2041.

962 1. Nov. Wichmanns Urt., burch bie er bem Alofter Blandinium bie Billa Thella fcentt pro remedio animae mene et coniugis meae defunctae Liutgardis, Unter ben Brugen Signum Arnulfi comitis patris supradictae Liutgardis comitissae. Duchesne histoire genealogique de la maison de Guines Pr. 44, Leibnitii ann. imp. III, 106.

Abgefeben von ben Schenfungen an Diagbeburg treten gwei Thatfachen aus biefen Urt. beutlich bervor, bie Schentung Bichmanns, bes Schwiegerfohnes Arnulis von Glanbern, an bas Rlofter Blanbinium bei Gent 962. 963 und bie Stiftung bes Rlofters Altene ober Elten im Gau Samaland auf beiben Seiten ber Miel 968. 970. 973. 996. Es fragt fich, hat man es hier aberall mit bemleiben Bichmann gu thun und ift biefer jugleich ber Bruber ober Reffe Bermanne?

Die 3bentität wird behauptet von bem Chron. S. Bavonis (de Smet corp. chron. Flandr. G. 5), bas baburch viele fpatere Forfder verleitet bat. Diefer Compilator bee 15. Jahrh. bat indes ben 200 Jahre alteren Johann Thielrobe c. 8 (ed van Loderen 1835, Birich Beinrich 1, 512) fiber bas Caftell von Gent jur Beit Ottos I. ansgeschrieben, Damit bas Urfunbenercerpt von 962 verbunben und aus Sigebert 958. 967 zwei aus Bibufind entlebnte und auf Bermanns Reffen begugliche Stellen eingeschaltet, an Die er burch ben Ramen Bichmann in ber Urt. erinnert murbe.

Bu berfelben Anficht, ober bag es ber altere Bichmann fei, haben fich bann altere und neuere nieberlanbifche Compilatoren und Forfcher befannt, u. a. auere und neuer niederaneige Compitatoren und hoffiger betannt, n. d. Duckette (Histoire de la maison de Gand de Guines & 36), Miriaus, Kluit (Histor, crit. Holland, I. 2, 176), unter ben Deutschen, altereings nicht ober Bedenten, eichnig (Ann. imp. III, 1971), Kerzen (Orig, Guelf, IV, 566), Gebortet, Gunbling (Gundelingiana XXXIV, 319), Schautgi.

Die compilatorifche Saltiofigfeit jener Stelle haben Bait (Donniges Otto I. 5. 220) und Sirfc (Seinrich I, 512 M. 2) nachgewiefen. In ben Urtunben felbft liegt nicht bie minbefte Sinweifung auf bas fachfifche Gefclecht, und bag teiner Diefer Bichmanne gemeint fein tonne, bat von Spaen in feiner umfaffenben Unterfucung unaweiselhaft bargethan (Oordelkondige inleidning tot de historie van Gelderland I, 44 ff., vgl. Reues vaterlant. Archiv 1829, 1, 110) Bebefind hat fich ibm angeichloffen (Roten II. 69): biefe Frage ift eriebigt. Sie wird einfach geloft burch bie verichiebenen Tagesbaten. Die beiben fachflichen Bichmann farben 21. febr. 944 und 22. Sept. 967. Das guerth von Space benfitte Necrol. Eltenense (ed. Kist, Lepben 1853) fdreibt bagegen: Id. Mart. oblit Megenhard, pater Gerberch; item eadem die memoria Gerberch patria comitis Wichmanni unb 11 Kal lul. oblit Wichmannus comes fundator huius ecclesiae Altinensis, also ber Sidmannu son Etten fant am 21. Juni, fein Bater mar Gerberg (?), fein Grofwater Megenharb, aber birfe Ramen tennt man im hermannichen Geichlechte nicht. Doch ift biefer Bichmann, Graf im Samalanbe und Stifter von Elten, eine Berfon mit bem Gibam Arnulfe von Rlaubern, ber Daffelberabe bem Rlofter Blandinium ichentt? Diefe Frage bat Spaen (I, 96) bejaht, ebenfo Bebefind (Roten II, 69), Bait (a. a. . C. 219), ich felbft in ber fruberen Bearbeitung ber Jahrbucher (C. 54), Birich bagegen bat fie berneint mit Rudficht auf bas Schweigen Alberts (de diversitate tempor. IV, 702), ber von bem Samalanbifden Gefclechte fonft bie eingebenbften Radridten gibt. Allerbinge auch bie Frau bes Samalanbifden Bichmann bieß Lintgarb nach bem Necrol. Eltenense: Id. Octob. obiit Lutgardis uxor Wichmanni comitis et iacet Irmgardis abbatissa. @8 mor Die Mutter jener feinblichen Schweftern Lintgart und Arela, von benen Albert ausführlich berichtet. Ansbrudlich aber mirb von ber Gentifchen Lintgarb in ber obigen Urt vom 22. Rebruar 963 gefagt, fie fei in Blandinium befiattet ibidem sepulta |vgl. Ann. Blandiniens. 962: et soror eius Liudgardis]. Dagu tommt tas freilich fratere Beugnis ihres Tobes 3 Kal. Oct. 961 bei bem Annaliften Deper (Ann. Flandriae) aber es wird burch beffen Renntnis ber Grabftatte und Die Urt. 1. Rov. 962 mefentlich beftätigt. Das Tobesjahr ber Samalanbifden Lintgarb [962] ift unbefannt. Rach biefen Daten tonnen beibe nicht eine und biefelbe Berfon gewefen fein, benn burch Graens Annahme einer Eranstation ber Rirde von Blandinium nach Elten (I, 98) murben immer noch nicht bie verfcbiebenen Tagesbaten eeflarlich werben, auch ift fie überhaupt nicht gerate mahricheinlich. Bidmann von Gent und 2B. von Samaland find alfo ebenfo wenig eine Berfon, als jene beiben Lintgarben.

Der Edmisgerfohn Armalfs gehört bem flaubrichen Arciel an, ihr im Solfall die mehlfraitlichen Richel um flehe, mie frieht nacht den alle fiede ab eine Archael auf Solfall von der Gereichten aus Geschlichen aus Geschlichen aus Geschlichen ab Geschlichen aus Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Geschlichen ab Gesc

-

<sup>1)</sup> Meine Bufape gu bem borftebenben Ereurfe Roples babe ich in edige Riammern eingeichloffen.

## IV.

### Der Gebraum des Wortes principes.

Die behnlarfte Begelomung für alle Arem ber Modeftaber, bie eine hervorragente Beitung im Solle einnehmen; ift bas oft gedraudte principae. Bei
Biblitho, liere ben ich bereifs in meinem Buche (S. 111) gehauselt fache, beschöner es fenoch ben umebeing affren, ben könig, auß auch bie machtighten
Ribbrer ber einzelnen Bollofimme, bie Arifichtatie, auf ber ber Staat weientide ribb.

In abulider Abftufung brauchen auch anbre gleichzeitige Edriftfteller bas Dem Aloboard ift princeps foviel als rex. Scinric I. princeps Transrhenensis 920. 921 und fouft, chenfo Vita Mahth. ant. c. 4. 5; principatus bas Rönigthum, wie Romanae urbis principatus bei Lindprand gleich monarchia, Ant. II c. 48, III c. 45, V c. 3. Dem ift verwandt, wenn Protfrith, Gesta v. 154, Beinrich ale princeps in regno post regem, nach Otto bezeichnet. Die vier Stammesherzoge ber Baiern, Schmaben, Franten, Lothringer find Lindprand, Ant. Il c. 18, potentissimi principes Flobeard braucht princeps und dux gleichbebentent, um Sugos von Francien machtige Stellung ju bezeichnen, jenes 937. 938. 940. 954. 55, 56, biefes 943. 44. 45. 46. Auch fonft ift ibm ber Gingular gelaufig als ein Fürft felbft mit bem Debenbegriffe bes Territoriums, princeps Nortmannorum, Gothorum princeps, Berengarius princeps Italiae, Constantinus Viennae princeps a. 922, 925, 913, 944, 950, 951. % Explité Vita Mabthildis ant. c. 1, 6 unb Snotger (Vita Brun. c. 37) fett fie in gleicher Bebeutung ben regionariis prioribus entgegen, augenfchelnlich ben Grafen. Diefe allein innerhalb eines Stammes, ber Lothringer, auggringung ein eine. Zeite un instruste une Zeisansey, et vollige, inh e. 10 geneint. Übenfo kap proceres gents Beisorforum, primates Suevorum, im Geigderlaße jui ibern Şerişogu bei Drzeljeith v. 574. 492. Principes lith gliedebetuten bii comites bei füllebeart a. 923. 924. 935 um bäufig, bed hößt er Örrişog unb Grafen 939 infammen alb proceres regni ber Gebringer. Zoagen unterfledebet auch er Bließeit em brincipes: 222 Robbertus rex. ab episcopis et primatibus regni constituitur, 936 praesentibus regni principibus cum episcopis 20, episcopi Burgundiae vel primates, mabrent in Stalien bie Bifcofe ale Fürften galten. Contin. Regin, 952 lagt Berengar feine Race aus in episcopos et comites ceterosque Italiae principes; l'inbprant Ant. II c. 57 jabit auf Adalbertus Eporegiae civitatis marchio . . atque Odelricus palatii comes . . et Gislebertus praedives comes . . Lampertus etiam Mediolanensis archiepiscopus nonnullique alii principes Italiae, und abnlich III c. 14. Den principes im Allgemeinen feben bann Vita Brun. c. 10. 16, Hrotsvith v. 720 plebs und vulgus entgegen.

Regai principes, primates finbern fid fainfig bei fijeboarb 935, 936, 942, 946, Vita Brun. e. 21, Mahht, ant. e. 4, Thetmar, I. e. 4, Il e. 1. Consensas, et unanimitate primorum ober procerum regui terchen ble beiben Extennet gersiglt. Contin. Regain, 936, 961, voluntate et consensa Vita Brun. e. 5. Besteidentad entitief für Epictmars fühlere 2dt file 45, baß ibm bis principes als Gelenheits im bei der unternet Editamb Erreits bei ar Gelänster film.

Alarre als in ben Schriftsfluen treten in den Urlanden biefe Schättniffs berret, bief spih der eigentig entlick Ausbruch Ferfelden. Princeps für den König felbt in Ammendung au bringen, war nicht Still der Angalei, doch werben bei alteren Ascraftiget recht Prancorum principes genannt, 1 s. 28. 800. 947, 21. Refer. 965. (Dümge Reg. Bad, 55. 85, 85. 132. 350). 38 auch bie Seigeichumung regein principes im Berglieden über Amphaf Urlanden Urlanden nicht gerache Sping, 10 erdeint für des der gemag, um zu ertennen, daß file ber Raufte filet frein ber um bei abs biefe Gruppe, als ein Raufstredik desidnette

bervor gu treten anfieng.

Entideibend find Die folgenben Urfunden: 9. Febr. 949; omnibus nostri regni principibus, cpiscopis, abbatibus, comitibus, diiudicantibus atque nostrae fidelitati consiliantibus (v. Mohr Cod. dipl. I, 69, St. 174), 15. Mai 949: ducibus, comitibus et cunctis regni principibus (Bener Dittelrh. Urfb. I, 252, St. 175); 13. Juni 960 : multis regui nostri principibus congregatis scil. archicpiscopis, episcopis, ducibus, ceterisque dominum timentibus clericis et laicis ita illis diiudicantibus (3. Möfer Berle VIII, 306, St. 274); 2. Juni 965: cum consilio Brunouis archiepiscopi ac principum regni (Bouquet IX, 388, St. 367); 17. Cept. 972: multorum nostri regni principum consultu et indicio diffinivimus, weiter folgt ein namentliches Berationis von 22 Bilderen multique alii nostri regni principes duces comites clerici et laici (3. Dofer Berte VIII, 26, St. 516). 3n gwei Fallen 15. Dai 949, 17. Cept. 972 wird ber Musbrud auf bie Weltlichen befchranft, in ben übrigen umfaßt er ebenfo umweifelbaft auch bie Beiftlichen. Beibe Gruppen nerven auf Jonft als process, optimates, primates, fideles pajammengolat. 2m 2p. 2cc. 915 Jun process Walin, Ditto Furber Orinic, ber Guid German (Sever 1, 245, St. 126); 2a. Espt. 950 Optimit, unb ber Guid Gefehr (Erah Cod. Quedlinb. p. 6, St. 179); 21. Januar 952 consulta fidelium nostri regni procesum b. 1. Gyrag Sonrato, Zirir, 38td, Zeal (Bouquet IX, 383, St. 202); 17. 3an. 966 cum communi consensu procerum nostrorum, episcoporum videl. von Daing, Trier, Det, Borms, Minben, Youl reliquorumque primatum nostrorum abbatum, ducum, comitum (lacomblet I, 63, St 394); 10. Mer; 956 optimatum nostrorum interventu ac consilio, Reln, Beinrich, Bergog Ronrad (Beper I, 260, St. 240); 21. Rebr. 962 rogatu primatum Bergog Burchard von Cowaben, Chur, Conftang (Dumge Reg. Bad. 88, St. 301); 10. 3an. 941 flagitationibus praelibati episcopi nostri (ron Dict) ceterorumque fidelium nostrorum obtemperantes (Bouquet IX, 479, St. 94); 30. Mpr. 949 cum consensu ct deprecatione Faraberti episcopi (Luttich) ecterorumque fidelinm nostrorum (Lacomblet I, 56, St. 162); 27. Febr. 950 interventu fidelium, Bruno, Deinrich, Derzog Rourab (Bever I, 253, St. 185); 15. Apr. 950: Paberborn, Minfter, Osnabrild (Falke Tradit. Corbei, 746, St. 186).

Bileveliri werken Gelülike und Edellike gefeichen und ben episcopi beondere bis processe entgegengelett, [o. 27, 3an. 947 qui affleurut episcopi ac proceres palatini (Equer I, 247, St. 142), 1. Det. 948 consultu Marini legalt ... necono Fridurici ac Addaldagi archiepiscoporum allorumque nostrorum praceipine Geronia dilecti ducis ac marchionia Elledel cod. dipl. Hrandenb. VIII, 91, St. 1091, 1. 3ml 1949: in conventu tottus populi tam episcoporum quam comitum et procerum ac indicum diversarum potesatum omniumque conventu noblium cunctorum fieldium legal Ziter, Reis, Hrech. Edg., Etitis, Serga, Sonto, Demanu and Gerelae (Beer I, Reis, Hrech. 2004, Etitis, Serga, Sontos, Demanu and et desden (Beer I, multiple de legal and legal and legal and legal and legal and legal and pracesses and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and legal and

Einige Dale ericeinen auch principes innerhalb bes einzelnen Bottsftammes,

29. Mai 940 per interventum dilecti ducis nostri Perebtoldi aliornmque fidelium nostrorum Bavariensis regionis principum, episcoporum, comitum; 24. 25. Mug. 966 mirb ber optimatum Francorum ermabnt für Rheinfranten (Mon. Boica XXVIII a, 172; Beper I, 283, St. 87. 409. 410).

Mus biefer Rufammenftellung ergibt fich erftlich: Die berfcbiebenen neben regni princeps ericheinenben allgemeinen Ramen bezeichnen nicht verfdiebene, fonbern tiefelbe flaatsrechtliche Gruppe, ba birfelben Bersonen baburch eingesubrt werben. Am 1. Oct. 948 ift Bruno unter ben proceses, 10. Derg 955 unter den optimates, 2. Juni 965 unter den principes. Am 1. Juni 949, 21. Jan. 952 erscheint Herzog Konrad unter den proceses, 10. Merz 956 netter optimates. 21. Jan. 952, 17. Jan. 966 find Main, Trier, Meg. Berms, Toul proceess, 17. Sept. 972 principes. Per Eingelne wird niemals princeps genannt noch feine Etellung principatus, und ebenfo wenig wird biefe Bezeichnung auf untere Areife übertragen: auf bie Bolteftamme nur ausnahmeweife. Bgl. ju biefem und ben folgenben Buntten Rider vom Reichefürftenftanbe 3. 5. 21-27. 39. 42 ff. 116. 124.

3weitens: unter bem Ramen ber Fürften werben begriffen Ergbifcofe,

Bifcofe, Mebte, Bergoge, Grafen.

Drittens: die Bridder des Briggs, auch wenn sie eine hohe Amtsflellung noch nicht haben, so 29. Dec. 948, 1. Det. 948, 27. gebr. 930. Biertens: ausgeschossen wir die indiese diversarum potestatum und die

nobiles 1. Juni 949; biefe fteben alfo an Dacht und Rang unter ben Grafen. Flinftens: Die Geiftlichen geben ben Betilichen in ber Rangordnung voran; nur wenige Ausnahmen finde ich. 26. Rov. 943, 30. Dec. 945 (Mieris Charter-

boek I, 41, Erhard Reg. I, 45; St. 111. 127), wo Beinrich bem Bifchof von Utrecht und bem Abte bon Corvei, 21. 3an. 952, wo Rourad ben lothringifden Bifdofen, fogar Erier, 21. Febr. 965, mo Burchard von Edwaben bem Bifchof von Chur, ebenfo in ber letten Urt. bem Abte von Reichenau voranfiebt (Neugart cod. Alem. I, 612, St. 348).

Cedftens : Die Bruber bes Ronigs baben ale folde eine mittlere Rangftufe

amilden ben Geistlichen und Weltlichen: f. bie unter 3. angesubrten Urt. und 18. Januar 943, 9. Mai 946, 6. Dec. 950, 19. Januar 951 (Beper I. 240, v. Heinemann Cod. Anhalt I. J. Dronke Tradit, 18. 17, Fuld. 321; St. 108. 133. 180. 192) und fonft. Die letten vier Falle betreffen bie Stellung Brunos; 24. Januar 949 fieht Linbolf vor feinem Schwiegervater hermann (Gefchichts-

freund I, 103, St. 172). Die Frage endlich, welches bie Reihenfolge ber Fürften innerhalb ber eingelnen Gruppen gewesen fei, ift taum annähernb gu beantworten. Für die Weltlichen fieht fest, bag die herzoge ben Grafen vorangehen. Unter jenen hat Konrad ben Borrang por hermann 949 30. Abr., 1. 3uni, Beinrich por beiben 10. Derg 956. Doch ift es in beiben Sallen faft mabriceinlicher, bag bier bie nabere Begiebung jum Ronige bas Entideibenbe gemefen, ale bag Lothringens Rang swifden Baiern und Schwaben gemefen fei. Bon ben Grafen laft fic mur fagen; bie erfte Stelle unter ibnen nabm Bero ein 7. Juni 941 (Cod. Anbalt. I, 8, St. 97), wenn fie nicht felbft vielmehr eine Mittelftufe mar. ba er dnx et marchio ift 9. Dai 946, 1. Oct. 948 (St. 133. 169, Die erftere unecht f. oben S. 168. 169). Den anbern Grafen gieng ber Pfalggraf voran 28. Aug. 972 (v. Mohr I, 91, St. 516).

Die Rangordmung ber Beiftlichen im Allgemeinen ift leicht, Die ber Bifcofe unter einander taum ertennbar. Stets die erfte Stelle bat ber papfliche Legat, fo 9. Dai 946, 1. Det. 949, in ben Ingelbeimer Concilienacten. Die Reihe ber Ergbifcofe ift am normalften ausgefprochen 17. Cept. 972, wo Daing, Roln, Erier, Salzburg, hamburg, Dagbeburg, jeber mit einigen feiner Guffraganen, auf einander folgen. Auch fouft ericeunt Dainz ftets in erfter Stelle, fo in Ingelheim 948, wo nach ber beften Sanbidrift ber Acten alebann Trier, Roln, Reime, Samburg, Galzburg folgen (Mon. hist. patr. Chart. II, 40). 3m Allgemeinen, icheint es, murben auf größeren fonobalen Berfammlungen bie Bifcofe nach ibren Metropolen gruppiert, fo auch zu Augsburg 952 (Legg. II, 27), boch ward ber Rang ber einzelnen, wenn fie bei Dofe maren, baburch offenbar nicht beftimmt. Ueberhaupt liegen gablreichere Ramenreiben von Bifcofen urtunblic

nur felten por: 21. Cept. 937 (Cod. Anhalt, I, 4, St. 70) werben genannt Mainz, Samburg: 1. Utrecht, 2 Augeburg, 3 hilbesbeim, 4. Minden, 5. Speier, 6. Wirzburg, 7. Jahreffadt, Serben, mit Ausnahme von Utreche alles Mainget Suffragane; 7. Juni 948 nach ber handhichtit von Kofta: 1. Bornes, 2. Augsburg, 3. Salberstadt, 4. Silbesheim, 5. Conftant, 6. Cichstebt, 7. Paterborn, 8. Speice, 9. Wirgburg, 10. Meg, 11. Toul, 12. Berdun, 13. Utrecht, 14. Sena-brück, 15. Minten, 16. Münfter, 17. Lüttich, 18. Kameriti, 19. Coon, 20. Regentsburg, 21. Baffau, 22.-24. Die brei nordifcen Bifchofe; 1. Juni 949 Trier und Roln 1. Utrecht, 2. Deb, 3. Paberborn, 4. Lüttich; 15. April 950: 1. Paberborn, 2. Dlünfter, 3. Denabrild; Auguft 952 Augeburg : 1. Augeburg, 2. Borme, 3. Cicfilebt, 4. Conftanz, 5. Birzburg, 6. Speier, 7. Chur, 8. Strafburg; 21. Januar 962 Trier: 1. Meth. 2. Toul; 17. Januar 966 Mainz, Arier 1. Meth. 2. Worms. 3. Minden, 4. Toul; 17. Sept. 972: 1. Augsburg 2. Wirzburg, 3. Worms, 4. Strafburg, 5. Bilbebbeim, 6. Gidflebt, 7. Berbun, 8. Speier.

Mus ber Bergleichung Diefer Reiben ergibt fich Rolgenbes: Gie find meber nach ben Stammen, noch etwa nach bem Alter ber Bisthumer ober bem Dienftalter ber einzelnen Bifchele geordnet, Die Ordnung felbft ift eine febr wechselnde: Birthung erscheint nach einander unter 6. 8. 5. 2. Gicfichet 7. 3. 6. Dagegen bat Mugdburg einen gereisen Serrang gehabt 2. 2. 1. 1, ebenfo Worms 1. 2. 2. 3, Dets 2. 1. 1. Benn Iltrecht gweimal in erfter Stelle erfcheint, fo mag bie perfonliche Beziehung Balberichs als Lehrer Brunos hier ben Ausschlag gegeben baben, wie Subert von Barma ale Ergtangler Det boranfieht 22. Apr. 972 (St. 503, oben @. 484 9. 1'. Die Rabl ber beutiden Reichsfürften im Ganten feftruftellen, ift nicht wohl

möglich. Bwar tennt bie fpatere Beit Ottos 36 Bisthumer mit Ginidluß von Bafel, bas ju Bifang geborte, und mit Ausichluß von Aglei und Schleswig. Die Babl ber Mehte ift femantenb. ba bie Bifcofe nicht felten Inbaber ber Abteien maren, und von ten 108 Aloftern, Die ich gur Beit Ottos gable, merben in erfter Reibe taum 20 in Betracht getommen fein, wie Et. Gallen, Reichenau, in eine weter auf m. zu in Sercand gelommen tem, wie St. Smatth, zeichenan, Amlba, Orreid, Oorreid, Brüm, Alle ble Grafen gibt es gar einem fiederen Ambalt, ba übre Grusspung in den Urtunden ein justilla fij. 30 able in beneitleben mitter Eite mit Ginfoliuß Der Hausbefen Guau 178, dine Hille naußtrille nicht unterbingt gelten fann. Beter dem Gauem entsprechen freilich burdaus mitt überall die Gomitate, also auch nicht die Agab for Gorielle.

Bergleicht man enblich bie Beugniffe ber Urfunden und Schriftfteller, fo ergibt fich : In ber Ranglei, wo man ben Berhaltniffen naber fant, ift ber technifche Bebrauch von principes regni als Gefamtheit geiftlicher und weltlicher Großen alter und entwidelter. Am nachften tommt bem ber 3taliener Liubprand nach Daggabe ber Berbaltniffe feines Lanbes; Rloboard und Bibutind trennen noch beibe, aber ber Begriff ber Reichsariftofratie ale einer in einzelnen Territorialbynaften ericheinenben, ben principes, ift bem erften geläufiger. Er folgt barin ber überwiegend griftofratifden Entwidelung bes Weftreiches. Im meiften in Bibutinbe Auffaffung wirten altere, minber verwidelte Buffanbe nach. 3m Mugemeinen wird man aifnehmen tonnen, gerabe in ber Beit Ottos bat fich bas fpatere Reichsfürftenthum in feinen Grunblagen feftgefett.

### V.

### Meber die Sage von den feben Magnaren.

Gonstanin Gentherogenites, trob feiner Bernocrenkeit ber jusecissische Geneskenman für die Anfalge ber ungrissen Gehöchte. Lericket, das die Wagsparen, welche er burdweg Türten neunt, urspringsich aus siehen Stammen dem ein gemeinsames daust bestämmen hiere. Die admini. imp. c. 38: zwi of just Tologens yessel bringpor intrib. Baltsfedentlich sie deber nur ein Serfen, beliefte burd ber der Genesken der Gestellen mit den Ghaparen hervorgerufen, wenn er an einer fpateren Stelle (c. 40) von acht tür-tischen Stanmen rebet. Die uralte Siebeutheilung 1) ves magharischen Bolles gebort ju ben wenigen geschichtlichen Thatfachen, welche bie burch fremben Ginfluß wie burd tede Erbichtung fart getrubte nugrifde lleberlieferung uns ebenfalls bemabrt bat.2) Die vier fubnen Prebigermonde, Die um bas 3. 1237 nach Jugrien aufbrachen gum Befuche ihrer beibnifden ganbeleute, batten in ungrifden Geschichtsbildern gelefen, bag es ein Groß-Ungarn gebe, von wo einft bie fieben Berroge mit ibren Bollern ausgezogen feien, um fic neue Wobnfibe tim et neen 1933 in ju factor Un geri zeu magnae bei er fleedige Monum. Arpadiana 24; psgl. Albrici chronica a. 1237, SS. XXIII, 442). Elmon von Reg. ber geligenolle dabistan III 1273 – 1290, light nach bem flade Handbulge bit Ungern ift gangt 250ft in 7 Serce von je 3000 Mann miter je einem Ogrego Efelici. Er feint bit Samen biefer 7 Sambifette, bom benen Arpad. Mimus Cobn, ale erfter Oberherzog bes gefamten Bolles ber vornehmfte mar (Gesta Hungaror. 1. II bei Enblider Mon. Arp. 102 ff.). Diefe Ramen und etwein langeror. 11 bet Entelleter Noth. Arp. 108 ft.). Der James mit be davon abgeleiteten Geschichter begegenen und mit manchen Abweichungen freilig bei dem mohl gleichialls dem Ende des 13. Jahr, angehörenden Annaupuns, der als Volar des Königs Bela kelannt ist. Dier filte es sieden fürftigen, der debtsche und fraitigiten Wänner des Boltes, die sieden im Sechssen, der alten Peimat, ju Fülprern ber Wanderung ernöhlt werben und "bis auf ben heutigen Tog hettumoger bie sieben Magyaren) heißen" (Gesta Hungaror. c. 5-7, bei Gublider 6-8).

<sup>1)</sup> Altgier Migen. Mennstete. für Geffende. n. Otter. Sobeg 1852 G. 835 mell die Reinstate bei fehren ungefün Schauer her Eufern auch jern Rüben in einem Gerteben an ein Auftrag der Anster der Reinste Gestellen an eine Auftre Gestellen auf der Auftre Gestellen auf der Auftre Gestellen auf der Auftre Gestellen auf gestelle auf fehre Gleinen mit der Auftre der Gestellen auf der Gestellen auf der Auftre Gestellen auf der Gestellen auf der Auftre Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auch der Gestellen auf der Gestellen auf der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch der Gestellen auch

Dit Reig ftimmt ber groftentbeile von ibm abbangige Beinrich von Mügeln um Die Ditte bes 14. 3abrb. fomobl in feiner lateinischen Reimdronit (Engel Monum. Ungrica 16. 20; vgl. fiber ben Berfaffer Bilmanne in Saupte Beitfdr. 92. &. I, 155) ale auch in feiner beutfden Chronit ber Sunen (c. 13 bei Kovachich Sammlung fleiner noch ungebr. Stude 23) 1), boch macht er bas Bebenten gelteub, bag nicht alle ungrischen Geschlechter auf Die fieben hauptleute gurudgiengen und bag fieben Gefchlechter allein offenbar ein foldes Lanb nicht begreinigen sonnten. Mügeln ist baber ber Meinung — und barin solgt ibm bie 1359 verfolite Wiener Bilbereckronit, verliche Johann von Thorres, in ber gweiten Sallte des 15. Jahrs, leitem West bolifandig einverliebt hat, fo bag es faft gar teinen felbftanbigen Werth befitt - bag bie Gieben unb ihre Rachtonimen von fich Gefange und Buder ju ungeburlicher Erhobung ibres Rubmes batten machen faffen (Chrouica Hungaror, II c. 9 bei Schmanbtner SS. rer. Hungaricar. I, 105: isti capitanei septem de se ipsis cantilenas fecerunt inter se decantari ob plausum secularem et divulgationem sui nominis, ut quasi corum posteritas his auditis inter vicinos et «mico» iactare arrogantia se valerent). 2) Dit biefer vermeintlichen Berichtigung nicht gufrieben, geben beibe Autoren jugleich noch eine völlig anbre Berleitung ber im Boltsmunde lebenben fieben Ungern (quam vulgus dieit VII Hungaros), bie uns ju ber zweiten Geftalt ber Cage hinuberführt.

Die fieben Dagvaren murten nämlich nicht allein ale bie Bater ibrer ftolgen Ration, als Berfonificationen ber ungrifden Stamme, nach Art bes 3on und Acaus gefeiert, fontern man tannte fie auch ale bie einzigen Ueberbleibfel niere ichneren, saft vernichtenben Nieberlage. Bische Otto von Freising, ber iber ilngarn sehr wohl unterrichtet ift, hat in seiner im 3. 1146 vollenbeten Gronit (l. VI c. 10 in vom Monum, Germ. Sz. XX, 228) juech über die Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auf dem Lechsche Schacht auch dem Lechsche Schacht auch dem Lechsche Schacht auch dem Lech etiam incredibile videtur, usque ad internecionem septem tantum residuis omnes deleti dicuntur (mabrent nach Bibufind III c. 46 nullas aut rarus entlam). Diefelbe Radricht, bod mobl aus biefer Quelle gefcopit. obaleich ber Beransgeber Dies nicht anmertt, finden wir in eiwas jungeren Jahrbudern von Calgburg, Abmunt und Garften (S . IX, 566. 574. 771 3. 3. 955: qui autem evaserunt septem tantum fuerunt). In andrer Wendung auf die hunen, die vermeintlichen Borlahren der Ungern, bezogen, weiß um 1200 Gerbard von Steterburg von biefem Gemetet ju ergaften. Steterburg, berichtet er, fei einft eine fo farte geste gewien, daß Attila, ber gederlichmte Junuellonig, cum exercit unfinitae multitudinis ab eodem castro invasum fugatum et caesum et adeo annullatum, ut ipse cum paucis id est septem viris turpiter aufugerit (SS. XVI, 199). Offenbar liegt biefer fagenhaften Angabe bie Rieberlage ju Grunte, welche ein ungrifder Beerbaufe 938 burch einen Ansiall ber Befahung von Steterburg erlitt (Widukind. res gest. Saxou. II c. 14). Babrent bier eine gang anbre Dertlichfeit, Die Begent bes Barges und ber Oder, ale Schauplat ber Begebenheit vortommt, führt uns Ronrab von Scheiern, ber unter Ronig Friedrich II. fcrieb, wieder auf bas Lechfelb gurlid. Die befannte Rachricht von ben nach ber Schlacht ju Regensburg erbangten Ungernfürften, beren Babf von einem Beitgenoffen auf brei bestimmt wirb, ") verbinbet er mit ber Gage von ben Gieben und melbet alfo, bag bie Ungern famtlich (usque ad unum) fielen et septem principes eorum apud Ratisponam in patibulis suspensi (Chronic. Schirense c. 11, SS. XVII, 621). Chenfo bie jungere Chereberger Chronit aus ber Mitte bes 13. Jahrh (Caesar

<sup>1)</sup> Bon ben 72 Capitein ber bis 1333 reidenben beutiden Chronif entiprechen genau bie erften 36 ber unvollfantig abbrechenten lateinifden.

<sup>2) @</sup>benie Chronic. Budenso ed. Podhradezky, Budae 1838 p. 44, aus berfelben Quelle. 3) Golfeld von Bilerdo (Pantheon c. 29, 88. XXII, 234) bal bier die fleine Abmeichung: exceptis sex viris residuis,

<sup>6)</sup> Urber ibre Berfonen banbrit anefdhetlic Kalona (flint, Hungaries ducum 150 fl.). Leben beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beite beiten bei auf ben die diese Ebreiberger Ebronif (28. XX. 12: Sur regem et Lell ducem) beifer bestandigt, wenn man nich mit Bran ein Mieberfächneb von Ri urt. b. b. er derer annehmen mit, Bel. oben C. 202.

autem septem reges Hungarorum erucis patibulo iussit appendi, bei Ociele 88. rer. Boicar, II, 8), die darin noch weiter von der Geschichte abiret, daß sie die Augsburger Schlacht in das Jahr 937 und noch unter die Regierung Deinrichs seht. Bemertensverth silt, daß an den beiden letten Orten die

Cieben ju Gurfien ober Konigen ber Ungern gemacht werben.

Rach biefen beiben fo weit von einander abftebenben Reiben von Bengniffen niochte man nun geneigt fein, ben innern Bufammenbang gwifden ihnen völlig ju leugnen und bas Bufammentreffen ber Bahl fur ein wunderliches Spiel bes Bufalles ju halten, boch wir fleben hiemit noch leineswegs am Ende und eine enge Berwandticaft beiber Formen ber Sage läft fic jogar freng erweisen. Der Mond Albrich von Trois-Kontaines um bie Mitte bes 13. Jahrh. benutte für feine Beltdronit, wie unlangft bemertt worben ift (Bert Ardio X, 231, vgl. SS. XXIII, 652), eigenthumliche ungrifche Quellen. Aus biefen machte er (p. 767) gu bem aus Otto bon Freifing entlehnten Berichte fiber bie Schlacht auf bem Lechfelbe 1. 3. 957 ben Bufat: De illis septem Ungaris qui remanserunt unus ab eis factus est rex. Hii venientes in terram suam totum populum qui non exierat cum cis ad bellum in servitutem redegerunt; qui autem de istis septem nati sunt, ipsi sunt modo viri nobiles in terra Ungarie, quamvis corum nobilitas magne servituti subiacet. Die Anichauung Albriche, ber mitbin bie Saupter bes magvarifden Bolles, bie Ctammbater ihres Konigehaufes und ihres Abele, ale bie aus einer Ungludefolacht Entlommenen betrachtet, finbet eine weitere Stube bei ben einheimischen Chroniften.

"Utdertreben wir noch einmal ben gannen pier Iung angebeniteten Bogenthoft, bir bor vallem nach iunem Bettmäsden ibr enfentlichen Alley son ben unnedentlichen, ber Rern bon hötteren Mussischnichungen zu innbern. Bu lethteren
rechne ich auf benigher Beite bie Berrechgleitung ber Gieben mit ben brei bei 
Regentburg erthängien lüngernlärliche, ble aus bloßer Hildigsleit ober auch auf
benablerlicher Utdertreitungen einfamptagen inn fam. Mer auch bei enngefolde
Bettemmung ber Erichen recgen livre Rengheit ill ficher fibierer Umbeidung auf
bette zicht, be ein ungefüch Stationalfolde, ber sich in ben Übernicht od it in
filmmenung ber Ordengenen, bie birmt jusimmenfängt, birleit beildich insehe
hämmenung ber Ordengenen, bie birmt jusimmenfängt, birleit beildich insehe
anderen für, alle den metiere Windfibrung ber Gehöuste wen baute obsure observe

<sup>1)</sup> Die beutide Ungerndrontf ift nicht, wie Badernogel (Deutide Literaturgeide. 349) ans gibt, "eigenfteite nur lieberlegung auf Ginen Reig", fontern beit ausstächtiger als beier und mit ter (in tad beiden. 386 in genam mit ter (in tad beiden. 386 in genam guummenfimmente, baß man nur swifden Entletnung ober einer gemeinigmen Quede bie Babb bal.

Schwan, und Ohren, dem Schnich I. 1933 den Wagparen dößnich fintt des geirderten Artikust überlandt deben foll (Rüsin Kein) Keinst dernich I. Reie Leart. 24.4 ff.). Eine jingere Zutse, die ich in der obigen Zusammenstellung übergangen dosc, ift artibis auch deb den inngrichen Erwistlen is Zuridfübrung des Namens Sickenbürgen, der vermutlich mit der Zost Geben gar nichts zu federführ das, auf die fehen Dersper.

Rur unwefentlich balte ich in biefen Gagen felbft ben Ort ber Schlacht. Reben bem Lechfelbe, welches bie Ebersberger Chronit irrig in bas 3abr 987 verlegt, ericeint auch ber erfte für bie Ungern febr nachtbeilig enbente Ginfall unter Otto I. im 3. 938 nach Thuringen und Gachen (vgl. oben G. 78 M. 1) und enblich ein gang fabelbaftes Ereffen bei Gifenach, mobei man etwa an bie Sagen über Bechaburg benten tonnte. Die lleberlieferung fcwantt alfo, mefentlich ift bier nur bie Erinnerung einer fast vernichtenben Rieberlage. Datte man bon einer folden aus alterer Beit halb vericollene Runbe, fo barf es uns jumal auf bentider Geite feinen Mugenblid befremben, bag gerabe bie Schlacht auf bem Lechfelbe jur Berjungung biefer Cage biente. In ber Entwidelung bes ungrifden Bolles, bas, nach Lindprande (Antap. I c. 5) bezeichnenbem Ausbrude eingeschuchtert, feitbem nicht mehr ju mudjen magte, bilbete fie einen tiefen Ginfcnitt. Ungarn mußte, weiteren Raubgugen eutfagent, fich in feine Grengen jurudgieben und tonnte fich innerhalb berfelben nicht lange mehr driftlicher Lebre und Gefittung verichliefen. Go burchfolggend mar biefe Birfung, bak, wie Otto von Freifing fagt (a. a. D.): exhine gens omnium immanissima non solum regnum invadere non auderet, sed et suum desperatione correpta vallibus et sudibus in locis palustribus contra nostros munire cogitaret. Auch ben ungrischen Chronisten, j. B. Simon von Rega (S. 106: exercitus siluit non intrans ulterius in Germaniam) ift bie Bebeutung bieses Ereigniffes teineswegs entgangen. Beber biefe Schlacht aber, noch bie fruber gegen bie Deutschen gelieferten Ereffen hangen mit ber icon vorber vollzogenen Bilbung bes ungrifchen Reiches jufammen, und boch ift eben biefer Busammenbang ber wefentliche Rern ber Sage, wie fie uns am flarften bei Albrich entoccentratt.

Die fieben Stamme ber Ungern, fo ungefähr mag biefer Rern gelautet baben, leiten ihren Urfprung von ben fieben Magparen ber, bie aus einer bie Bolfefraft faft vernichtenben Rieberlage allein übrig blieben. Flüchtig und gefclagen, gewannen fie bennoch wieber bie Dacht, mit ihren Gefclechtegenoffen als beren Häupter Pannonien bem Derzog Suatoplut und seinen Glaben zu entreisen und ein triegerische Rich zu begründen, bessen Derricher von bem Bornehmisten jener Gieben, Almus 1), oder seinen Sohne Arpad abhammten. 3ft nun biefe burd fo mande fpatere Entftellungen, jumal burd bie ungeborige Einmifdung ber Bunen fart verbuntelte Urfprungsjage ale vollig unbiftorifc ju verwerfen? 3d glaube nicht. Wie bie Burgunber ibr fpateres Ronigreich in ben Rhonelanden, an bem ihr Rame am fangften gebaftet bat, erft begrundeten nach einer Ungludeichlacht gegen bie hunen, in ber ihr Ronigsbaus und ein großer Theil bes Boltes ju Grunde gieng - einer Schlacht, beren Aubenten bei allen beutiden Stammen in Lieb und Gage fortlebte -, fo ift auch bie Einwanderung ber Magbaren in ihr beutiges Baterland aus ben Gegenben an ber Dunbung ber Donan und bes Dniebr unmittelbare Rolge ichwerer Kample, in benen bie feinblichen Rachbarn. Bulgaren und Betidengen, einen großen Theil ber Ration aufrieben. Dies geschaft nach gam, glaubhaiten Angaden im 3. 895 (1. meine Gesch. bes Offiffant. Reiches II, 413) Alls Beanguren un c. 2020 (1, meine Gesta), des Lipitant, Antare II, 413) Alle Be-fiegte allo, mit gelicheten Seiben, ibere dobe wie fibere spamilten großentbeils beraubt, jitternb vor ber liebermacht ber Verlichenzen, die in ihr leicheren Sie einfüdlen. Werfrichtieten die Angaparen die Aufrahden, mu nuter besonders günfligen Serbältnissen fich gegen die Slaven eine neue Deiwat zu ertämpten. Warum follte bie ungrifde Gage bie Bertunft ihres Boltes von biefen Fluct-

<sup>1)</sup> Diefen nennt auch Alino!). (Chron. a. 893, SS. XXIII, 748): sub primo duce suo nomine Alino (nicht Alino!).

1) Dieler Auffag murbe id on einmat gebrudt in ben Radritten von ber finigt. Gefellidaft ber Beifenich, ju Gottingen 1868 C. 363-373.

## Nachtrage und Berbefferungen.

S. 9 3. 20 v. o. lies Arthelftans ftatt Edmunds.
S. 11 3. 27 v. o. lies Cabred ftatt Edward.
S. 15 A. 1. Die Grabschrift bes Grasen Riefrid, praesul Baldricus

unde fuit genitus, und feiner Gemablin Berinfinbis, aus ber man auch ibre übrigen Rinder tennen lernt bei Moll Kerkgeschiedenis van Nederland I, 530. 6. 61 3. 24 v. o. lies Comager für Dbeim. (Rubolfs Gemablin Emma

mar bie Comefter Dugos bes Groken.) 6. 65 M. 3 3. 10 lies L, 215.

6. 77 3. 21 v. o. lies 938 ftatt 939. 6. 82 M. 3 3. 1 lies 939 flatt 989.

C. 86 3. 11 lice gwilf fatt filnfgefin. C. 94 M. 1. Diefe gwar auch von Battenbach gebilligte Bermutung Leibnigens habe ich uur mit großen Bebenten aufgenommen.
6. 98 B. 13 v. u. lies validissima ftatt valdissima.

C. 100 M. 2. 3. 2 lies II, 704 ftatt 680.

S. 101 A. 5. Dieber gebort auch eine Urt. bes Erzbifchofe Bigfrib von Roln vom 23. Nob. 941 (Lacomblet Rieberrh, Urtb. 1, 53), worin es beißt: in villa . . quae Engilestat nominatur in pago Wormacensi in comitatu Kuonradi comitis.

S. 117 M. 5. Bal. auch Ottos Urf. vom 10. Gept. 960; in pago Ratiuzgouue in comitatu Berchtoldi (Gefdichtegu. ber Brov. Cadfen V, 2).

6. 202 3. 11 b. n. lies 956 fatt 955.

6. 207 A. 3. Chon in ber Urt. vom 17. Juli 944 (Mieris I, 42, St. 115) fdentte Otto u. a. bemfelben Balbrich totum quod in pago Luke et Isla hactenus habuimus quod Walgerus et postea filins eius Radbodus ex nostra parte in beneficium habuerunt und im 3. 937 bas Müngrecht et ut nullus comes ueque aliqua iudiciaria potestas licentiam habeat teloneum vel aliud quodlibet debitum vel quaesitum ex ipsa moneta exigendi (Heda p. \$1, St 62). ©. 232 %. 3. Fgl. unten &. 516 %. 5.

S. 290 A. 2. Dito fcentte 1. Mers 966 ben Ronnen von Effen ben Bo Chrengell quam olim ob petitionem filii nostri Liutolfi filiae suae Mathildi

in proprium concessimus (Lacomblet Rieberrh. Urth. I, 65, St. 402). 3. 303 M. 6. Bgl. unten G. 527 M. 3. Ein ftrenger Buchtmeifter mar auch ber Abt Immo von Gorge und Brim filr bie Reichenauer, f. Herimann. Ang. Chron, 1006, 1008.

S. 316 3. 1 v. o. ergange "Juflucht". S. 319 3. 23 v.u. ergange "Anwesenheit". S. 320 A. 6. Agl. auch Nevol. Fuldense jum 14. Merz (Forsch. XVI, 172).

5. 321 A. 1. Bal. unten G. 574.

S. 325 M. 3. Ebenfo an bemfelben Tage für hilwartshaufen (Origg. Guelf. V. 6) cum consilio archiepiscopi Willihelmi fratris scil. nostri, ad cuius diocesim idem locus pertiuere videtur beftätigt er bie Urf. feines Baters, beibe gu Gollingen bei Uslar. Am 27. Juli 964 gewährte er ben Ranonitern von Et. Biprecht ju Queblinburg bas Recht ber freien Abtsmabl ob interventum domnae Mahthildis reginae nostrae videl. aviae (@tfdichtequ. ber Brov. Cachfen II, 5, St. 553, 554).

C. 338 R. 18 p. p. lies Beribert von Bermanbois flatt Sugo.

3abrb. b. beutiden Geid. - Tummler, Otto ber Groke.

S. 338 B. 23 v. o. lies Better flatt Obeim. S. 342 B. 13 v. o. hinter Gifebrand filge bingu: (ober Gego). 6. 395 A. 3. Brune Teftament fiebt auch einzeln bei Miraeus Opp. diplom. III, 295-296.

G. 396 M. 2. Die bier ermabnte Grabfdrift Brunt lautet nach Bethmanns Mbfdrift:

EPITAPHION BRUNONIS ARCHIEPISCOPI COLONIENSIS.

Hoc deflet mundus iac(et hi)c quia corpore clausus Antistes summus nobilis atque pius, Quem Salomon genuit, sapientia lacte potavit, Magnus consilio, dulcis in eloquio.

Bruno dictus erat, mundum dum forte regebat, Huius Agrippinae sponsus et almigerae. Sidus nt anricomi fulgebat in aethere Phoebi,

Luna velut flamat, omnia cum radiat. Constiterat prudens regum dignissima proles,

10 Quo melior nullus vivus erat dominus. Pax pietas comesque fides, spes nempe sorores Quis obiit mortem quas habuitque valens. Idus et Octobris quinto caelestia scandit

Annos bissenos presul babens modicos. In ber befannten mit Item aliud ipsius fiberfdriebenen Grabfdrift hat ber Boulogner Cober v. 5 cni clara, v. 6 clarus, v. 10 neuo.

6. 397 M. 2. Bgl. unten 6. 545 M. 2.

S. 397 M. 3. An bas Rlofter St. Martin außerhalb ber Dauern unter 997 M. 3. Mr (es stoller et. Wattın außergale det Moulert mitte ben über Berlichd maßige Brun am 11. 1800, 1905 einer Scheftung per moni-ber der Mouler und Scheft der Scheft der Scheftung der Edrey Quellen jur Scheft der Scheft 1. 468). 5. 398 M. 2. 894. Erftl aufem Weretj, das Sciegestrum der Spesialtis. Salier Comfantin mit Remanus und der directly des Schefts Hetrus, Bonn 1806, mofclide 6. 160 bie ir ausgeführt Indichtig in Lefen ist. 949 M. 4. Ueder die Hetre Scheft der Scheft der Scheft ausgehaufer Notific inquisitionis ovan imperatore Ketze handelt noch ungehaufer Notific inquisitionis ovan imperatore Ketze handelt

Sidel in einem Bortrage por ber Biener Atgbemie vom 9. Dec. 1875, f. Uns geiger ber t. Atab. b. Biff. in Wien 1875 Nr. XXVI. XXVII.

S. 496 M. 4. Gine bieber unbefannte Grabidrift Dichaels bat une von gleichzeitiger Sand ber Cod. lat. Monac. 14391 fol. 2 bewahrt aus St. Emmeram (früher E XIV, vgl. Catal. codic. lat. bibl. Monac. II. 2, 165). 36 laffe fie bier nach einer Abichrift folgen, bie ich ber Gute bes orn. Dr. Bilb. Mever verbante.

Pontificum Michabel speculum iacet hic aliorum, Nomen hic angelicum gessit et officium. Spermata nam Christi vulgavit nuncius orbi: Nenia desereret quisque deum saperet.

Non aliter dictis monitans eadem nisi factis, Necque die et noctu distulit ore manu. Munia quam sapide sibi credita rexit ubique Produnt mirifica plura sui merita.

Lumen erat ceco, pes clodo, spes peregrino, 10 Dapsilis atque gregi dispositor domini. Terminat Octobrias vitam sibi nona Kalendas Illa dies regnum transtulit ad superum.

S. 522 3. 1. v. u. lies 404 ftatt 402.

# Register.

(Abfargungen: A.=Abt; C.= Gifdof; Br. = Bruber; Gb.= Erzbifdof; Bl. = Biuß Gr. = Graf: b. = berjog: R. = Ronig; Rl. = Riofter: R. = Rutter: 6. = Cobn; Com. = Schwefter: L. = Codurer: B. = Cater.)

391. - B. Regiubranb. Abberrhaman III., Chalif von Corbova, 217. 244. 279. 280. 536. Abbila, griechifder Beerführer, 468. 474. Abobriten, wenbifder Stamm, 85, 265, 387. 433. 505. 534. - S. Diftaw. Abraham, B. von Freifing, 295, 319. 371, 448, Achen, Rronungeftabt und Pfalg, 27. 32-35 38, 41, 132, 133, 144, 155, 156, 171, 175, 188, 189, 216, 226 227. 322. 323. 404. 522 Mcquapenbente, 36 Acqui, Stadt und Bisthum, 113, 206. Abalbero, Cb. von Reims, 303, 467. Abalbero 1., Bifcof von Dety, 88 95-97, 99, 108, 115, 129, 157, 158, 165, 175, 180, 188, 217, 227, 279, 301-306, 339 465, 467 Abaibero II., B. von Det, 303. Mbalbero, Reffe bes b. Ilbalrich, 477. 492. 508. Mbalbero (ober Berno), fachf. Bfalgr.,

Mbalbert, S. Berengars II., R. von Stalien. 185, 186, 205, 207, 208, 286-288, 313, 316, 317, 326-328, 831, 340, 342, 344, 345, 348, 349, 352, 354, 357, 360, 368, 381, 382 408. 410. 454. 456. 459. 46 Abalbert, A. von Beigenburg, Cb. von Magbeburg, 321. 443. 446-452. 459. 491. 492. 499. 511. 546. Mbalbert, B. pon Baffau (Lord), 319. 493, 494

Abalbert, B. von Luna, 345.

Abalbert, A. von Moyenmoutier. 305. Marbus, banifches Biethum, 167. 389. Abalbert, Martgr. von 3vrea, B. Berengars II., 112, 186, 190.

Mbalbert italien. Bfalgr., 487. Abalbert, Gr. von Det, 144. Abalbert, G. Beriberts, Gr. bon Bermanbois, 129, 175, 246 Abalbert, Gr. von Marchtbal, 225, 230.

Abalbert, bair. Gr., 249. Abalbert, Gr. von Reggio, f. Atto.

Whalbag (Mbclbag), Cb. von Pamburg-Bramen, 43, 67, 162, 167, 168, 311, 331, 346, 349, 364, 369, 378, 379, 389, 392, 394, 424, 491, 534, 543, 544, 506. Abalbag, Dagbeburger Brobft, 450

Mbalbarb, B. v. Reggio, 138, 139, 195, 196, 206, Abalman, Rotar Ottos, 566. Mbalmarb, B. von Berben, 67. Mbam, M. von Cafauria, 429, 461

Abam von Bremen, 558, 559, 563, 570, 572

Abela, E. bes Gr. Widmann von Samaland, 583 Abelgis (210), italien. Ronigebote, 426 Abelbeib, E. Rubolis II. v. Burgunb.

Gemahlin Lothars und Ottes, 110. 9erinajiri Estjare into Ettes, 173 184 190—192 195—198 213. 242 277 292 392 393 395 328 390 334 337 345 354 367 371 376 379 406 417 428 429 432

438, 458, 471, 485, 506, 516, 521, 527, 539, Mbelbeib. Com. Rubolis I. von Bur-

gunb, 111 Abelm, ital. Marigr., 416.

35 \*

Abelmann, Eb. von Mailand, 174, 285. Mofo, M. von St. Baste, 16. Mebbila, Fran, 312

Methelftan, angelfachf. R., 9. 11. 61. 87. Ct. Afra ju Augsburg, 205, 252 Afrita, 509. 559

Mgapitne II., römifder B., 136, 140, 161–166, 175, 199, 229, 247, 271, 272, 339, 557, 561,

Mgina (Bagen), Anhanger Beinriche, 82, 84 Mglei, Stadt und Patriarcat, 187. 208. 268. 313. 422. 530. — Patri-

archen Leo, Lupus, Ingelfrib, Raboalb. Milbert ber Beife, 83.

Miruno, 314. Mlawich, M. v. Reichengu, 154, 299 St. Albanefirche ju Dlaing, 290, 291. 311, 439,

Alberaba, I. Gifelberte von Lothringen, Alberich, Darfgr. v. Spoleto, 246

Miberich, Batricius und Senator ber Romer, 136. 199. 246. 247. 272. Alberich, burgunbifder S., 9.

Micherius, 314. Alba, E. Sugos von Stalien, Gem. Alberichs. 272.

Alebram, ital. Gr., 380. Muftebt Bfalg, 58, 143, 294. Mloara, Gemablin Banbuffe, 473. Altaid (Rieber-) Ml., 160. 493. Altaicher Annalift, 563. 564.

Altenglan, 189. Amabens, Runbichafter Berengars. 136,

Amalraba, Edw. ber R. Mabtbilbe, 374, 580, Amalrid, B. v Speier, 67, 102, 118 Amalung, 2. v. Berben, Br. bes D.

hermann, 56. 67. 394. 579. Et. Amant, R1., 395. Amajo (Amato), Gr. von Lengburg,

336. St. Ambrogioff, ju Mailand, 139. 184, 197, 202

Ambrofine, taif. Rangler, B. v Bergamo, 544. Amiterno, 335.

Uncona, 457. Anbernach, 91, 92, 100. Anbiefenhofen, 229.

Mnno, M. von Magbeburg, B. von Borms, 65, 178, 187, 205, 394, 404, 446, 466, 472.

Mnuo, M. bon St. Gallen, 225. 243. Anfegie, B. von Tropes, 307. Anefrib, lothring. Gr., 106. 126 Ansfrib, Gr. von Brabant (B, von

Utrecht), 329, 399,

Anstar , Martgr. von 3vrea , Groft. Berengare 11., 185. 460. Anstar, Martgr. v. Spoleto, Balbbr. Berengare II., 112

Unftene, M. von St. Mrnulf, 304 Anton. B. pon Brefcig, 139, 206, 842. Mofta, Stadt u. Bisthum, 186, 286. -23 Bifp.

S. Apollinare, Rl., 416. 417. 477. 487 Mpulien, 435, 437, 443, 455, 458, 461,

463, 48 Arberich. Eb. von Mailand, 139, 174. Arbuin, Martgr. v. Turin, 184.337.484. Mrego, Etabi u. Bisth., 326. 345.

422 Mrles, 141. - Gt. Danaffe. Arnald &. Ubalriche, 490 Mrnelb, lethring. Gr., 106. 126

Arnolf, S. von Baiern, 38. 68. 71 79. 110. 138, 223, 527, 531, 537. Arnolf, & Arnolfs, Blatgr. von Baiern 80 223 228 231, 239, 253, 537. Arnolf, bair Gr., 249.

Mrnflot, 241. Mrnslf, L. (ber Mitc), Martar. von Klanbern, 77, 87, 119, 128, 129, 142, 144, 151, 153, 175, 283, 298, 306, 395, 582, 583.

Arnulf II., Dartgr. von Flanbern, Entel Arnulfe I., 380. 39

St. Arnulisti. ju Det, 108. 115. 165. 304. - Mebte: Deribert, Anfteus, 3obonnes.

97. 105. 107. 119. 129. 151. 152. 157. 158. 162–165. 180, 189. 210. 245. 338.

Mecoli (bi Buglia), 461. 468 Mfico, Gr. von Merieburg, 54. Motwin, bair. Gr., 249. Mto, Gr. von Lecco, 314.

Attigue, meftfrant. Pfalg. 106 Atto, B. von Bercelli, 286. 314. 418. Mtte (Abalbert) von Canoffa, Gr. von

Reggio und Mobena, 196, 209, 337, 367. 416. 539. Atto, G. bes Martgr. Transmunb, 509.

Anelgan, 537. Mufgan, 104

Aufbaufen, 229. Augsburg, 204—206. 228. 231. 252— 254. 256. 258. 260. 268. 325. 410. 508. — B. Ilbalrich. Autun, 459.

Murerre, 6 Mpelling, 464, 469

Mjo, papftl. Bebeimfdreiber, 317. 358.

ALO, M. von Benevent, 483.

597

Baiern, Berzogthum, 79, 100, 159— 161, 208 269 527, 535, Bfalgraficaft, 537. - Bergoge: Arnolf, (Cberbarb), Bertholb, Beinrich I.

Beinrich II.

Bolberich, B. von Littich, 233. 236. 293. 302. Balbrich, Bifchof von Utrecht, 15. 67. 130, 175, 217, 373, 534, 587, 593, Balbuin von Flantern, 57

Balbuin Coonbart, Dartgr. von Flanbern. 380.

Balgftabt, 130, Baltram, M. von Lure, 809, 310, 527,

Bamberg, 355. 380. Bar, 188. Barbaren, 557-560.

Barbengau, 56. 577. Bari, 436, 456

Barnoin (Bernuin), B. von Berbun, 88, 108

Barrea, ital. RL, 357. Bafel, Bieth., 162.319 - B .: Lanbelaus. Bafilius, gried. Dbertammerer, 45 Ct. Bafolns, Rl. bei Reims, 59. 105.

St. Bavo, Rl. in Gent, 305. Baveng, 142 Beatrig, I. Sugos von Francien,

Bergogin von Lothringen, 188, 284. Belga, fachf. Gan, 56.

Belede, 72. Belegrim, M. von Rovalefe, 484. Benebict V., römifder Bifchof, 348. 350 351, 361-364, 367, 369, 379.

Benebict VI., rom. Bifcof, 506. Benebict, B. von Borto, 360. Benebict, rom. Carbinal, 449. Benebict, Dond v. Coracte, 413, 559.

Benebictbeuern, RI., 252 Benevent Stadt, Derzogthum u. Bis-thum, 60, 113, 134, 315, 334, 414, 421, 436, 455, 456, 462—465, 468,

469, 480, 482, 483. - D .: Ban-

Benno (Benedict). B. v Den, 542. 550. Bensbeim, 280

Berengar 1, (von Friant), rom. Raifer 112, 185, 197, 458.

Hz. 153. 121. 425.

Sterngar II. (son 3pra), & 5nig bon
Stalien, 112. 113. 136—141. 170,
172—174. 184—187. 139—192. 195,
200. 202. 204—209. 225—229,
318—318. 326. 327. 331. 332. 337,
340—342. 345. 346. 352. 355. 879. 380. 447. 454. Berengar, B. von Berbun, 108. 157.

194, 226,

Berengar, B. von Ramerit, 283, 297. 374, 530, 560, Bergamo, Stabt und Bisthum, 447.

487. - B .: Obelrich, Ambrofius. Bergell, Thal, 533 Bergen, Rl. bei Dagbeburg, 450, 471.

M. : Richarins, Barbing. Bergheim, 377. Bernarb, B. von Gaeta, 463.

Bernhard, B. von Balberftabt. 58. 67 74, 273, 323, 347, 394, 420, 438

441. 442.

Bernhard (Benno), D. von Sachfen, 506, 535, 576, 578. St. Bernharb, Bag, 112, 114, 186, Berno (Abalbero), fachf. Bfaligr. 491, 538.

Bernwarb, B. von Silbesbeim, 53 Bertha, Gemablin Rubolfe II., R. bon Bertha, Gemagnin Audolis I., A. von Burgund, 110. 190. 192, 214. 521. Bertha, E. R. Hugod von Italien, Gemahlin Romanus II., 134. 172. Bertha, E. Berengars I., Aebtissin von

S. Gifto, 197.

Berthold, Br. Arnolfs, S. von Baiern, 79. 94. 99. 104. 126. 130. 159. 541. Berthold, B. bes Gr. Ubalrich, 225 Bertholb, G. bes Bfaligr. Arnulf, Bertholt, Gr. vom Nortgan, 117.381.593. Beutelbaufen, 508.

Bia, Com. ber Ron. Dabthilbe, 580. Bibra, RL, 447. 574. 575. Biletrub, Gemablin bes 5. Bertholb

bon Baiern, 100. Billing, thuringifder Gr., 56. 133.

Billinger, 56, 534, 570, 576. Birta, 66.

Birten, 82. 218. 267. 517. Blanbigni (Blanbinium), Rl. gu Gent, 306, 404, 582, 583 Blibulf, Archibiatonus von Tonl, 305.

Blieggan, 236. Bobbio, Rl. an ber Trebbia, 135. 337. - M.: Berlan.

Bobe, FL, 42, 77, 78, 393, 445, 452. Bobenhaufen, 447

Bobielben (Bobfelb), 46, 130, 133, 210, Böhmen, 50, 51, 154, 181, 296, 453. 503, 536. - Bergoge: Benceflan, Boleflan I., Boleflan II.

Boleflav (Bunglau), 52, 53 Boleflav I., D. von Böhmen, 50-54. 154. 180. 181, 256, 261, 265, 434.

Boleflav II., S. von Bohmen, 181. 502. Bologna, 3

Bonifacius, Martgr. v. Spoleto, 140. 315.

Bonn, 126, 254.

Bonnergau, 537. Boppard, 482. Borell, Gr. von Barcellona, 475. Borgo S. Donino, 363.

Borifes, Bulgarentban, 504 Bofau (Bofen) bei Beig, 451. Bofo, B. von Biacenga, 135. 140. 206.

Bojo, B. von Merfeburg, 449. 451, 475. Bofo, Martar, von Tuscien, Br. Sugos, 112, 135, 185,

Bojo, Gr., Br. R. Anbolfe von Frant. reich, 97. Boulogne, 61.

Bourges, 59.

Bourges, Is.
Bourges, Romentt., 312, 552.
Bovino, 461, 463, 473.
Bovo. P. von Chalons, 283.
Bovo, A. von Korvei, 151.

Sour, a. von storet, 101.

Frankriburg, Stabt unb Bisthum,
103. 168. 169. 387. 421. 445. 450.
452. — B.: Thirmar, Dobelin.

Freidag (Rith.) 77. 88. 93. 219. 517.

Breisgan, 207. 388.

Bremberg. 320

Breme, Rt., 184, 337, 484, Bremen, Stadt und Erzbisthum, 67. 392, 534, 577. — Eb. Unni, Abalbag,

Liawizo. Brenna. 46

Breecia, Stabt und Bisthum, 487. -B : 3ofeph, Anton.

Brige bei Langres, 59. Briren, Stabt und Bisthum(Geben),423 Brilggen, Bfalg, 249. 399, 521.

Brun, Dttos G., Bruning, B. von Afti, 140. 186. 342.

Bruning, Baffall Cberharbs, 63. 71. Bruno, Ditos Br., A. von Lorich, Cb. 

507.

Bucco, Gr. von Berona, 388, 416. Buden, 67.

Billingen, 105. Bulgaren, 347. 456. 503. 504. 591. Bulbu, ungrifder Fürft (Rardan), 284, 261, 262, 495,

Burchard, B. bon Birgburg, 67. Burcharb, B. bon Deigen, 432

Burchard, A. v. St. Gallen, 488, 489, Burchard I., S. von Schwaben, 109, 110, 177, 242, 536,

Burdarb II., 5, von Schwaben, 242, 256, 270, 296, 312, 319, 332, 370, 381, 382, (416 ?), 489, 540. Burdarb Burgar, von Regensburg,

Martgr. ber Oftmart, 493. 496. Burcharb, Cadie, 179

Burgund, Ronigreich, 108-111. 523. -R .: Ruboli I., Ruboli II., Ronrad I. Burgund, Bergogthum, 111. 308. Bufenborf (Bujenweiler), 178.

Cabelat, bairifder Gr., 126

Calabrien, 435, 437, 458, 460, 461, 482, Gamerino, Mart, 112, 135, 140, 349, 357, 358, 414, 539, — Martgr. f. Spoleto.

Canoffa, Burg, 196. 209. Cabua, Graffcaft 60. 134, 315. 334. 347, 411, 414, 421, 432, 435, 455, 456, 464, 468, 473, 482

Carpineti, 2 Cafauria. RL., 474. - A.: Abam. Caffano, 461. 561. Caftel bei Daing, 145,

Chalon. 235.

Chevremont, Ri. und Fefte, 86. 94. 106. 156. 309. 488. Chiemgau, 295. Chiemfee, Abtei,

Chiere, Fl., 86. 156. 284. Chriftian, A. von Et. Bantaleon, 39 Chriftian, Gr. bon Serimunt, 70, 103.

Chur. Stadt und Biethum, 114. 162. 199. 202. 369. 382. 410. 490. 491. 533. 594. — B.: Balbo, Dartbert,

Silbebalb. Churratien, Churwalden, 178. 199. **487 535**.

Chutige. Gau, 53, 452, 453, Cibebur, Diestos Br., 502. Cielo b'oro, Rl. gu Bavia, Circipaner, flav. Etamm, 205

Civita vecchia, 348.
Ciafie, 416. 477. 487.
Ciuni, Rl., 246. 306. 520. 527. —
A.: Obo, Majolus, Obilo. Cocarefcemier, 251.

Colanesberg, 309. Colombier, 110. Comacina, Injel, 314. 340. 36 Como, Stabt und Bisthum, 191. 202.

342. 369. — B. Walbo. Compiegne, westfrant. Pfats, 180. 300. 395. Concordia, Bisthum, 487.

Cono, Gr., 468. Conftantin VII., Borphprogenitus, griech. Raifer, 134, 137, 172, 173. 278, 311, 316, 454, 588.

Corbova, 217, 244, 278, 280, 545, Corfu, 3nfel 45 Corfica, Infel, 344. 354. Cremona, Bisthum, 327. Liubprand, Obelrich.

Dabi (Dabanus), Gr. vom Daffegau, Dablum, Bfals, 58, 144, 178, Dalamingier, flav. Ctamm, 53. 58. 432.

Dammerefelb, Rl., 478. Debi, Anbanger Ottoe. 73 Demetrius, &. bes Defiofus, 347. 349.

St. Denie, Rl., 283 306. Derlingan, 57. 70. Danen, Danemart. 14 167. 390—392. 433, 505, 510, 558. Denty, 396.

Deventer, 284 581. Dewir, 495, f. Geifa. St. Die, Rl., 302, 377. Diebenhofen, bfalt, 96, 105, 404. Diemot, Mebt. von Wenbhaufen, 42.

43, 48 Dietbalb. Br. bes b. Ubalrich, schwäb. Gr., 225, 230, 254, 260. Dijon, 185, 307-309.

Dionpfine ber b., 45. Dietmar, vornehmer Mann, 243, 320. Diotpert, Beiftlicher 320.

Dobrava, Gemablin Diestos Bolen, 434. 504. Dobelin, B. von Branbenburg, 451

Dobo, Caplan Ottoe, 357, 368, 378,

Dominicus, Benetianer, 421, 430. Dornburg, Biali, 47, 133, 475. Dortmund, 82, 216, 312. Doffia, 169, Donay, 3

Drabomir. Dl. bes b. Bengel, 51. 52. Dröbel, 388.

Drömling, 78 Drogo (Druogo), B von Denabrud, 226, 331, 373, 438 486. Dubica, 149 f. Lindgarb.

Dubo, 149, f. Liuboti. Dubo, B. von Baberborn, 175, 312. Dubo, B. von havelberg, 169, 451 Dubo, Raufmann von Berbun, 279.

Duren, 404. Duieburg, 143, 406.

Gabgifu, Bemablin Rarie bes Ginfalt.,

12, 60, Cabreb, Ren. von England, 11. 171. Ebergis, M. von Lorid. B. von Din-

ben, 67.

Eberharb, A. von Ginfiebeln, 177. 299. Therhard, S. von Franten, 38. 65 71-73, 75, 76, 81, 88-92, 10

Eberharb, S. Arnolfs, D. v. Baiern, 68, 71, 79. Eberhard, Gr. im Sallanbe, 374, 590. Cherbarb, Gr. von Chereberg, 262. Cherbarb, Gr., 332.

Eberharb, Frante, 409 Coternad, Ri., 100. 157. 176. 500. 501. 527. - A.: Ravanger. Edfelb, 501.

Ebgitha, I. bes R. Ebwarb, Bemablin

Otto6, 9-12, 41, 58 64, 90, 146-149, 453, 499, 511, 515, 520. Ebmund, R. von England, 9, 11, 150.

Ebwarb, R. von England, 11. Eggebard, A. von Reichenau, 489, 530. Egitolf, 231. Egituff, A. v. herefeld, 432, 436, 443.

Eginolb, A. von Gorze, 158, 227, 279. 280, 302 · 305, 527. Cicheielb, 18, 575.

Gifelaan, 537. Gila (Gilafminba), Gemablin bes Gr.

Bertholb vom Rorbgan, 117. Gilbert, westfrant. Gr., 152, 465. Ginsiebein, Rt., 159, 177, 207, 210 299, 320, 489, 495, 552, — M.

Eberharb, Gregor. Etbert, A. von Dicheleberg, 303

Effert, Gr., Br. Bichmanne II., 222. 223 230 241 250 264 267 292. 384 579 580 Etfebarb, 2. von St. Gallen, 370

Effebarb (1.) von Gt. Gallen, Lebrer, 516, 547, 560, Gtfebarb, @. Liubolfe, 57. 581.

Giftbrob , Gem. Arnulfe L. von glanbern, Ti Elgiva (Elfgifa), Edw Ebgithas, Bem.

Albericho. 9. 11. Elifiarb, ital. Gr., Edwiegerf. Bugos,

Cifaft, 59, 88, 89, 176, 198, 207, 309, 458, 563 458. 565. Eiten, Ri., 133 581-583.

Emma, Gem. R. Rubolfs von Frant-reich, 598, Emma, E. R. Lothars von Branfreid,

174. 376. 403 Emma, E. Dugos von Francien, 284. Et Emmeram, Sl. bei Regeneburg, 104. 125, 181, 320, 451, 594.

Emund, R. von Edmeben, 392 Enger, Dionofineff., 148 441. 447. Engiligan, 575.

England, Englander, 114, 171, 523. -R .: Ebmarb, Aethelftan, Ebmund, Cabreb.

Epiphanius G , 349 Erchenbald, B. von Strafburg, 394.

Eresburg (Mareberg), 73-75. Erfurt, 24. 25. 54. Erich, B. bes B. Silbewarb, 116. 117.

442 Erich ber Sieger, &. von Schweben, 391, 892,

Erluin, Gr. von Moutreuil, 14 Ermenglo, B. von Reggio, 337, 349.

367, 415, Ermenbarb, Raufmann b. Berbun, 217. Ernft, Gr. von Gualafelb, 232, 243. Ernft von Schwaben,

Erp, B. von Berben, 392. Erftein, Ronnenti., 203, 214, 371. Efito, Einsiebler, 551.

Effen, Honnenti., 406, 526, 593. M.: Dabtbilbe.

Eugenius, griech. Patricius, 464. 468. Everachar (Everaclus), B. v Lüttich, 302, 373, 397, 399, 443, 459, 545, 552. Epraceus, B. von Schleswig, 50 St. Epre bei Toul, Rl., 157. 306. 548, 549

Evreug, 142 Egito (Egeta), ital. Bfalger., 473. 474. 87. 539.

E310, Gr. 175.

Faine, 188 Farabert, B. von Luttid, 175. Farfa, Abtei, 135. 247. 414. 476. 549. - 2.: Campo, Dilbebranb,

Johannes. Rermo, Bisthum, 457. - B .: Gaibulf. Ferrara, Stadt und Bisthum, 457. 472. 473. - B .: Darrin.

Fifchbed, Rt., 249.

Floboard, Reimfer Briefter, 25, 165. 189, 543 M. 1, 562 584. Floraff. bei Areijo, 422.

Foltmar (Boppo), Eb. von Roln, 392.

Folfmar (Boppo) B. von Utrecht, 538. Folfmar, B. von Baderborn, 312. Poltmar, A. von Korvei, 58. 94. Folfuin. A. von Lobbes, 399, 554

Fondi, 334. Formigara (Siegmundetron), 139. Franten, Bergogibum, 101 534. 5. Eberbarb.

Frantfurt (am Dain) Bfalg, 115. 120. 154, 155, 158, 159, 187 277. 312. 371. 496-498.

Fraranetum f. la Barbe-Frainet.

Freifing, Bisthum, 104. 493. - B. Wolfram, Lantbert, Abraham. Frederung, Nebt. von Kennade, 580. Friant, Mart, 208, 313, 539.

Friberuna. Echm ber R. Dabthilbe, 590 90 93, 94 98, 105, 116, 118, 129 146, 152, 157, 162, 168, 194 200 205, 210, 215, 216, 218, 219, 224, 237, 240, 241, 528, 543,

Friedrich, Eb. von Galgburg, 295, 319. 332, 420, 466, 491, 49

Friedrich, M. von St. Cubeit, 305. Friedrich, S. von (Ober) lotbringen, 188, 284, 301, 302, 375, 377, 467,

Friefenfeld, Gau, 45

Fritiar, 129, 217, 239, 240. Froje, RL, 47, 183, 321, 385 Bulbert, B. von Ramerit, 164. 180. 226. 234. 283. Kulva, RL, 57, 166, 282, 443, 526 545. - A.: Dabamar, Datto, Be-

rinber. Furcone, 335

Gaeta, 334. - B : Bernare. Gaibulf, B. von Fermo, 457.

St. Gallen, Rt., 104, 114, 156, 159, 166, 183, 225, 243, 369, 443, 488 -490, 545, 548, 551, - 21 : Thieto. Anno, Rralob, Burdarb, Rotter. Ballien, 561-563.

Gana, Fefte, 8. Gantersheim, Ronnenti., 270, 406. 522, 526, 546, 551 — A.: Ger-

berga. Bangolfefirche in Maing. 405. Garaman, Diatonus, 217 Garba, 191, 340, 342, 355

la Garbe Frainet, 113. 115 134, 235. 279. 344. 348. 435. 454.

Gaufreb, G. Silbebranbe, 42 Gauglin, B. von Toul, 88. 108. 157. 158, 194, 312, 376, 549,

Gebebarb, G. bes Gr Ubo, Gebren, 385. Beilo, M. von Beigenburg, 294. Beifa, S. von Ungarn. 495.

Geimen Dof, 309. Geltom, 399 Gemblour, Rt., 228, 233, 293, 304, -

21 .: Wicbert. Gent, 305, 306, Genua, 313.

Georg, A. v. Subiato, 414. Gerannus, Archibigfonus von Reims,

St. Gerarb (Brogne), Ri., 306. Gerarb, A. von Brogne, 128, 305, 306. Gerberga, Schw. Ottos I., Gem. Gifel-berts und Ludwigs IV. von Frant-reich, 16. 94. 100. 142. 144. 150. Gotfrib, B. von Speier, 205, 220. Sotirib, 5. von Ronantola, 135, 361, 366, 377, 399, 535, Chalie Ch. 152 154, 171, 174, 210, 245, 284, 294, 299, 338, 339, 372, 376, 403 Goglin, Gr., Br. Abalberos von Det, 441. 467. Berberga, E. Beinrichs von Baiern, Gregor, B. von Albano, 360. Gregor, A. von Einfiebeln, 552. Mebt. von Ganbersheim, 121. 270. Grimalo, 367. Grimijo, 456. Gerberga, Gem. bes Ronigs Abalbert. Großjena, 389 Buntber, B. von Regensburg. 125. Gerbert von Aurillac, 475. 483. 560. Buntelad, Rlausner, 550. Gunhilb, Gem. bes R. Baralb, 391. Gerbobo, A. von Lorid, 281. 344. 497. Gerharb, B. von Toul, 373, 377. 404. Bunther, Martgr. von Reißen, 33 388, 450, 468. Gerlan. M. von Bobbio, 135, St. Germain b'Aurerre, RL 283. Gunther, A. von Berefelb, 331. Bermanien, 561-563. Buntram, fcmat. Gr., 207, 33 Gernroce, RI.,324. 385 .- M. : Babewiga. Gungenie, Sugel bei Mugeburg, 258 Gero, Cb. von Röln, 388, 467, 478 491, 508, 511, 545, 553, Gungo von Rovara, 203, 516. Gplas, ungrifder Farft, 495. ero, fădți. Martgr., 69, 85, 103, 118 118, 131, 143, 168, 183, 184, 192 241, 251, 264, 266, 267, 298, 324 384—389, 555, 552, 553, 586, Dabalb, Rammerer, 74. Dabamar, A. von Fulba, 57, 94, 105, 130, 161, 166, 187, 213, 270-272, Gerontins G., 347. Gerrich, A. von Beigenburg, 366. 282. 553. Sabemuot, Grafin, 552. Sabmereleben, MI, 323. Gezo, B. von Tortona, 206, 332, 352 Babwig, E. Beinrichs v. Baiern, Gem. Ct. Ghislam, Rt., 306, 377 Burcharbs II. von Comaben, 172. Gimbte, 473 242, 270 Birberga, E. Berengare II., Gemablin Babwiga (Bathui), Schwiegert. Geros, Mebt. von Gernrobe. 324. 385. Mlebrame, 380. Bifelbert (Gifelbrecht) G Reginare, Sagano, A. von Berefelb, 58. 311. . D. von Lothringen, 16, 38, 39, 41 Daigrolb, banifcher Geet., 142 Saila, 👪. 89-93. 96. 100. 106. Batelmalb, 118. 284. 293. 306. Gifelfreb, M. von Rempten, 490. Dato, R. von Rorwegen, 392 Dalberftabt, Stabt und Bisthum, 270 Sifefter, 2. von Neinpten, 435. 545. Gifeprand, B. von Tortona f. Gezo. Sifeprand, B. von Tortona f. Gezo. Sifen, T. Berengars I., W. Berengars II., 185. Gisla, T. Berengars II., 379. 273, 833, 347, 374, 379, 445, 452, 453, 528, 577, — B.: Bernhard, Dilbemarb. Balbensleben, 445. hamaland, Gan, 581-583. Samburg, Ergbisthum, f. Bremen Bielebert, S. von Burgund, 308. Gifo, B. von Mofta, 286 Damebens, Bfalger. von Det. 538. Gifulf, S. von Galerno, 315, 415, 462. Sammelburg, 94 Baralb, R. von Danemart, 383. 390-464. C. Giulio (3uliusinfel), 209, 288, 341. 392, 505, Ct. Gloffinde, Ronnenti. in Det, 30. Harbagan, 70. Barbing, M. von Rt. Bergen, 451. Onjewifa, Morber bes b. Bengel, 52 Gobfrib Gr., 175 Bareb. B. von Chleswig, 166. Sobrito St. Am. Sobrito St. Am. Sobrito St. Am. Sobrito St. Am. Sobrito St. Am. Sobrito St. Am. Sobrito St. Am. Sobrito St. Am. Sobrito St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am. Sobrance St. Am Sartbert, B. von Chur, 194, 199, 205, 214, 225, 240, 312, 319, 331, 370, hartfer, Rlausner, 551. Partgau, 17. 42. 46. Haspengau, 233. 309. Haffegan, 17. 18. 54. 69. 452. 575. Haftere, Rt., 305. 465. Goslar, 498. Gotlin, B. von Babna, 367.

Gotabert, Panbb., 144.

Satheburg, Gem. Beinriche I., 15, 69. Dathui (Dabwibis), Schw. Ditos I., Bem. Sugos von Francien, 16, 62.

Batto, A. von Fulba, Eb. von Mainz, 282, 327, 331, 443, 445, 448, 449, 472, 543, 544,

Datto, B. von Bid, 475.

Davelberg, Stadt und Biethum, 16 169, 387, 420, 445, 450, - 8.: Dubo.

Seimeseim, 370, Seinrich I., B. Ottos I., 3, 5, 10, 13, 17—26, 30, 43, 49, 55, 170, 432, 440, 441, 514, 529, 532, 537, 584,

591.

5911.

½-124-26. 69. 72. 74-76. 80-81 rr., 12. 24-26. 69. 72. 74-76. 80-85. 94. 95. 104. 106-108. 116. 118. 120. 121. 133. 146. 147. 154. 160. 161. 170. 181. 187. 193. 194. 198. 205. 209. 212. 213. 215. 216. 213. 215. 221-224. 228. 237-239. 241. 242. 248-250. 256. 262. 267-270.

372 508 515. Beinrich, Eb von Trier, 282, 320, 322.

332, 352, 364, 366, Beinrich II., G. Beinriche,

Baiern, 269. 319. 372. 376. Beinrich, G. Ottos und Abelbeibs, 213.

Beinrich, G. Sugos von Francien, S. von Burgund, 284. 46

Beinrich, E. Bertholbs von Baiern, Beinrich, G. Gifelberte und Gerbergas,

Beinrich, fachf. Gr., 250.

Beinrich von Rempten, 536, Belmburg, Rebt. von Silmartebaufen,

249, 472, 552, Belmgau, 18. Belmwarb, B. von Minben, 211. Berford, Ronnenti., 5. 42. 103. 482.

486, 491, 508, 526, Beribert, Eb. von Roln, 303

Beribert, M. von St. Arnulf, 108. 115. Beribert, Gr. von Bermanbois, 61, 74.

77, 87, 105—107, 119, 127, 129, 132, 246, 307, 338,

Beribert, Gr., S. Beriberts, 129. Berinfindis, Dt. bes B. Balbrich von Utrecht, 593.

hermann, b. von Comaben, 38. 73 88. 99-101. 104. 113. 117. 132. 145, 152, 156, 158, 159, 175-178, 536, 541,

Dermann (Billing), Doon Sachten, 55-57, 67, 85, 128, 219, 223, 230, 241, 250, 251, 264, 310, 324, 375, 383, 387-389, 394, 408, 433, 435. 442, 443, 499, 506, 534, 552, 570— 572, 575—580.

hermann, S. bes D. Arnolf von Baiern, 229. 231. bermann, lothr. Pfalggr., 258, 537.

Serold, E6. von Salzburg, 104, 160. 205, 229, 248, 268, 272, 295, 332, 420, 530, 542.

Berfenbis, Gem. bes Gr. Gilbert, 152. 465

Berefelb, Rt., 43. 44. 58. 101. 282. 311. 432. 526. - A.: Megingot, Dagano, Gunther, Ggilulf.

Beffen, Beffengan, 63, 243. Betumoger, 588

Develler (Peveldun), flav. Stamm, 66, 103, 169, 387. Hibda, M. des Eb. Gero von Köln, 388, 508, 552.

Dierotheus, griech. Monch, 495. Dilbebert, Eb. von Maing, 30, 31, 35, 37, 66, 543, 566.

Bilbebolb, B. von Dinfter, 157. 226. 373, 438

bilbebrand, M. von Farfa, 476. Dilbegarb . Gem. hermanns Sachfen, 576 Bilbesheim, Gtabt und Bisthum, 67

76. 167. 343. 378. 577. — B : Thietharb, Othmin. hilbemarb, B. von Balberflabt, 442-

445, 449, 452, Bilbibalb, B. von Chur, 490 Dilbuin, Gb. von Mailand, 13 Silmarishaufen, Ronnentl., 312. 552.

Dimiltrub, Mebt. von St. Gloffinbe,

hintmar, A. von St. Remi, 210. Bobo, Dartgr. ber Oftmart, 887. 502 Doneftus, A. von G. Apollinare, Cb. von Ravenna, 477. 487.

Bornbad, RI., 178. 497. Drotfrith, Ronne gu Ganbersheim, 280. 439, 546, 559, 562, 569, 576, 584, pubalb, B. bee Darfgr. Bonifacius,

Subert, B. von Barma, ital. Erz-langler, 332, 336, 342, 345, 349, 367, 382, 415, 429, 458, 461, 543 Subert, S. bes K. Sugo, Martgr. von Tuscien, 135, 316, 327, 336, 539, St. Dubert, Rl., 305. - 2. Friedrich.

Ducbert, Mönch, 234. Ouon, K. von Italien, 109-115. 130. 184-141. 184. 185. 246. 316. 336.

476. Dugo, G. Beriberts, Gb. von Reims, 105, 119, 129, 142, 151, 152, 154, 157, 162, 164, 165, 338, 339,

Dugo, B. von Beig, 451.

Dugo (ber Große), D. von Francien, Ottos Schwager, 16. 60-62. 74. 77. 87. 105-107. 119. 127-129. 132. 141-145. 150-158. 156-158. 161, 163—165, 175, 179, 180, 188, 210, 245, 267, 283, 294, 299, 301, 395, 541, 584, 593,

Dugo (Rapet), S. Dugos, 5. Francien, 284. 308. Ongo (ber Schwarze), D. von Burgund, 74. 88. 105. 107. 111. 180.

Sugo, lothring. Gr., 339. Bunalb, 243, 312. Bunolbehaufen (Bunbehaufen), 466.

Onoto, Ergieber Ottos II., 423. 360, fachf. Gr., 230, 241. 3ba, E. Bermanne von Sem. Liuboffs, 100, 104, 159, 161, 177, 178, 192, 291, 3erufalem, 508, 552, Schmaben,

3Mertiffen, 240. 3mma, Schw. ber Freberuna, 580.

3mmeb, Sache, 221. 3mmo, Gr. im Daspengau, 87, 106. 107, 126, 143, 300, 309, 404.

Inga, 476. Ingelfrib (Engelfrib), Batriard bon

Mglei, 349, 355. Snetheim, Bfala, 47, 62, 11 167, 175, 214, 215, 277, 25 323, 332, 371, 486, 491, 45 118.

Innocentius, S., 65, 67, 419. Ingo, Baffall, 461.

Ingram, B. von Ramerit, 374. 399. 3obann XII. (Octavian), rom. B., 72, 315, 317, 328, 330—335, 339, 344, 347—354, 356—362, <u>393, 419</u>.

344, 347—354, 350—362, 1975, 1975, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2075, 2

Зорани, Св. вон Сариа, 411. Johann, Cb. von Calerno, 359 Johann, B. von Belluno, 345.

Johann, B. von Martorano, 359 obann, Carbinalbiaton., 317. 350. 358.

Johann, Carbinaldialon., ot. 476. Johann, N. von Farfa, 414 476. Johann, N. von S. Croce, 457.

80, 304, 527, 549, 550, 559,

Johannes, 5. von Gaeta, 463 Johannes, & bes Crescentius, 411. Johannia, Mebt. vom St. Bachariaeff., Johannipolis, 348

3obannes, M. von Et. Arnulf, 304. 563. Johannes, Diatonus, 428. Johannes Tzimisces, griech. Raifer, 469, 474, 504,

Jorban, B. bon Bofen, 504. Bofeph Langobarbe, 180. 3faat, Gr. von Ramerit, 86. 156

Robannes Contarini, 42

Ifingrim, B. von Regensburg, 12 3ergel, irifder B., 157. 548. 3ftrien, 479. 482. Juben, 66. 241. 393, 584.

Subeth, E. Arnolfs, Gem. Deinrichs I. bon Baiern, 80, 160, 224, 270, 295, 319, 320, 338, 371, 508, 536, 552, 3ubith, Grafin, 176,

Jülich, 126

3prea, Mart, 112, 139, 186, 459, 539,

Rabbroe, M. bon Bauffor unb von St. Relir in Det, 304. 466. 527. Rarnten, Dlart, 79. 371. 494.

Ramerif (Cambrai), Stabt unb Bis-thum, 145, 150, 234, 283, 294, 297, 298, 477, 498, 532, — B.: Fulbert, Berengar, Jugram, Bibolb, Tetbo.

Rothard. Rarl ber Ginfaltige, R. von Granfreich, 12, 60, 145, 529

Rarl, S. Lubwige IV., 142. 372 Rarl Conftantin, Gr. von Bienne, 109. Rarlingi, 563. Remnabe, Rl., 435, 580, - M .: Fribe-

Rempten, RL, 88, 346. - M. : Gifelfreb. Rerlind, Rlausnerin. 551.

Rerlob, bair. Gr., 249. Riffenbrud. 130. Rloppen, 812

Robbo, 75. Röfn, étabt nnb Cribiéthum, 31. 32. 216. 217. 220. 225. 228. 233. 243. 271. 281. 296. 300. 307. 309. 312. 371. 373. 396—399. 403. 466. 467. 498. 553. 552. 26.: Bigirib, Bruno, Kolfmar. Gero, Beribert.

Ronrab I., R. von Burgunb, Br. ber Raiferin Abelbeib, 110. 111. 150. 192. 235, 312, 376, 416, 424, Ronrab, B. von Ronftang, 205, 207.

335, 490, 548, 552, Konrab (ber Rothe), S von Lothringen, Schwiegerf, Ottos, 101, 117, 126, 131, 143-146, 155, 158, 165, 175,

Laufit, Laufiter, 384.

541, 589-591,

Secco. 288.

179, 180, 187, 189, 192, 194, 202, 204, 205, 210, 213—216, 218 - 222, 224, 227, 228, 232, 236, 238, 241, 242, 250, 255—259, 406, 536, 593, Leggia, 369. Lebel (Lete), ungr. Anführer, 261. Leingau, 46. Leno, RL, 313. 337. Leo VII., rom. Bifchof, 241 Ronrab (Rurzbolb), frant. Gr., 73, 91. Leo VIII., rom. Bifchof, 347. 353-92, 99, 101, 126, 170, Ronrad, Gr. vom Lingau, 154, 332 364, 383, Leo, Patriard von Aglei, 418. Ronrab, &. Berengare II., Dartar. von 3vrea, 346, 456, 459, Leo, B. von Belletri, 3 Ronrab, G. Gebharbe, 179. Leo, griech. Rangler, 454 Ronrab, G. Cherharbe, 219. S. Leo (bei C. Marino), Befte, 340-342. 345-348. 355 Ronftantinopel, 172, 173, 261, 287, 311, 347, 435, 437, 454-457, 459, Lianijo (Libentius, Begleiter Bene-bicte V., Cb. von Bremen. 369, 379. 464, 474, 478, 495, 545, Raifer: Romanus 1. Letapenus, Conftan-Libutius, B. für Rugland, 311, 321. Liefbag, B. von Riven, 116. tin VII. Porphprogenitus, Roma-Liebgau, 17. 575. nus II., Ricephorus Bhotas, 30-Lieffies, 234. bannes Tjimieces. Limburg (an ber Labn) RL, 101. 126. Ronftang, Stabt und Biethum, 490. 170. 491. - B .: Rourab. Linbau, 171. Storpei, St., 58, 93, 103, 107, 126, 299, 312, 486, 491, 522, — 91.; Liuberich, A. von Lüneburg, 578. Lindgar, Gr. im Leingan, 46 Rollmar, Bopo, Gerbern, Liubolf. Lindgarb, T. Ottos, Gem. Konrads bes Rothen, 12, 133, 149, 158, 159, 179, 180, 228, 290, 517. Rotelinb, Rlausnerin, 551. Rraidgau, 490 Rralob, M. von St. Gallen, 183, 225. 243, 299, 530. Liubiger, G. Bermanne von Cachfen, Gr. 576. Rrapfeld, 229. Linbolf, B. von Conabrild, 486, 491. Arem8, 495 Leinbolf, S. Ottos, Derg. von Schwaben, 12, 58, 100, 104, 143, 149, 159, 161, 177-179, 192-194, 198, 200, Rreugnach, 323 Runigesbundra, frant. Gan. 243. Runigunbe, Gem. ber Gr. Bigerich unb 202, 204, 205, 210, 212—216, 218, 221—226, 228, 232, 237—240, 242, 248, 254, 263, 265, 285, 287—292. Richwin, 95. 97. Rufel, Rennfer Befitung, 189 210. Laer, Fefte, 73. 75. Lahngan, 73. 101. Liubolf, B. Ettebarbe, 57, 581. Liubolf, fon. Caplan, 165, 166, 545. Lambert, Martgr. von Tuecien, 112. Liubprand, B. von Cremoua. 6. 27 287, 291 327, 348, 351, 383, 415 422, 436, 437, 454—457, 473, 478 506, 545, 559, Lanbelaus, B. von Bafel, 319. Lanbo, Gaftalb, 464. Landuif, B. von Benevent, 415, 462. 468 Liutireb, & von Bavia, 140, 206. Lanbulf, D. von Benevent, 315. 414. Lintfreb, Raufmann aus Daing, 172. 462. 173. Liutgarb, Gem. Bichmanns von Sama-Landward (Lantwarb), B. von Dinben, land, 582, 583, 319, 331, 348, 349, 369, 373, 394, 404, 410, 415, 428, 431, 465, 543, Liutgart, Schw. bes b. Ubalrich, 477. Langengenn, 237. Liuthar, Gr. von Balbed, 116. Pantbert, B. von Freifing, 104. 295. Liutpert, Baffall, 231. Pantbert, Ginfiebler, 551.

Ligigi, flav. Gau, 66 Lauthert, & Reginars, 297, 405, 2200, Feftung, 61, 86, 88, 105, 119, 150, 151, 153, 154, 163, 165, 174, 180, 235, 244, 300, Lobbes, Rl., 234, 444, 546. Lobbengau, 490. Loungan, 575. Lommatfcgan, 305 Lorido, Ri., 90. 207. 280. 294 398. 526.527. — A.: Ebergie von Min-Lechfeld bei Augeburg, 256-258. 517. ben, Bruno, Gerbobo, Caleman. Lothar, &. Bugos, R. von Stalien,

110, 112, 134, 139-141, 172-174, 184, 202, 237, 376, 485. Lothar, E. Ludwigs IV. und Gerbergas, R. von Franfreich, 142, 245. 372, 395, 483, 524, 582

Lothringen, Bergogthum, 94. 105, 535-

2004, 182. Lucca, 336, 367. Ludwig IV., K. von Krantreich. Schwager Ettoe, 60—62, 74, 77, 86, 94, 97, 105—107, 112, 119, 127—129, 131, 141—144, 150—157, 162—166, 174, 175, 179, 180, 189, 190, 210, 376, Püneburg, 56, 264, 379, 435, 507,

552, 577-579. Lutich, Ctabt und Biethum, 86. 145 236 293, 838. - B.: Ridar, Dgo,

Rarabert, Ratherine, Balberich, Gperachar, Rotter.

Lüttichaatt 404 gure. Ri., 60. 309. - M.: Baltram. Werbolf.

Lufizi, 385. 458, f. Laufit. Lutfrib, Gr., 424.

Magbeburg, Stabt, E. Morigil. unb Erzbiethum, 10. 57. 63-67. 85. 110, 118, 144, 147, 148, 150, 156, 168, 169, 203, 204, 267, 270, 273, 283, 310, 319-321, 325, 333, 371, 379, 389, 393, 394, 409, 419, 420 432, 438, 445 454, 471, 499, 500, 504, 505, 511, 512, 517, 521, 523, 533. 552. - A.: Muno, Othmin, Richarine. Eb.: Abalbert, Gifelber. Magingo (Maincia) 75, 83

2003(104) (2001) (2001) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002)

580, 593, Dabtbilbe, Gemabtin Ronrabs von Burgund, I. Endwige IV., 376. Mahthilbe, E. Ditos, Mebt. von Queb-

linburg, 372. 406. 441. 551. Dabthilte, E. Liubolfe, Mebt. von Gffen,

290, 551, 593, Mabthilbe, I. Sermanne von Cadlen,

Gemablin Balbuine von Flanbern, Maiolus, A. von Eluni, 485, 486, 514.

520, 527, Maienfelb (Maifetb), 282. 409.

Dailand, Stadt und Ergbisthum, 112 135, 138, 139, 184, 197, 202, 285, 288, 369, 426, 487, — Gb.: hilbuin,

Arberich, Manaffe, Abelmann, Balbert.

Maing, Stadt und Ergbistbum, 30. 62, 93, 104, 125, 215, 216, 219— 224, 228, 241, 290, 291, 294, 311, 405, 439, 443, 517, 537, 543, 548,

- Cb .: Silbebert, Friedrich. Bil-belm, Batto II., Robbert, Billigie. Malfallan, M. von St. Dichel. 304.

Manaffe, Eb. von Artes und Dailand, 135, 138, 174, 197, 205, 285, 313, Danaffe, Gefandter Bugos, 132.

Mantug, Ctabt und Biethum, 426. 427. - B.: Betrue.

Mardwarb. bair. Gr., 104. 494. Marenil, 210. Marienftift in Achen, 404, 488

Marinus, rem. Bifchof, 136 140. Marinus, B. von Bomario, papfil. Pegat, 161, 162, 164-166, 183, 199,

Marinue, B. von Gutri, 383, Marinus von Reapel, 464. Marogia, Gemablin Alberiche von

Groleto, 246. Darfi, 357. Marfita, 33

Daftricht, Ctabt und Bifchofefit (gleich Littid, 45. 87. 143. 233. 404. 405. Matfrid, Gr. von Des, 144. 6. Dlaurice, Al , 65 114. 319.

Mauricine, G., 319, 419, 451 Warimin, Rl. bei Trier, 65, 145, 157, 188, 294, 303, 321, 334, 371, 403, 490, 526.
 Yarimin, Rl. bei Trier, 65, 145, 157, 188, 294, 303, 321, 334, 371, 403, 490, 526.

Bitter, Ebietfrib. Meanr, 338. Dleerfen, 284. Megingot, M. von Berefelb, 282

Megingos (Meginganb), Baffall Ottos, 133, 323, 405. Meinwert, Sachfe, 229

Deifen, Gefte und Bisthum, 388, 420. 432, 449, 451, 453, - B .: Burdarb, Bolfelb.

Memieben, Rt., 509-511

Merfeburg, Stadt und Bisthum, 53. 58. 69. 84. 85. 255. 270. 833. 388. 421. 445. 449. 451-453. 508. 509. - B .: Bofo, Gifelber, Thietmar.

Met, Stadt und Pisthum, 59. 90. 93.
227. 304. 305. 310. 339. 375. 491.
537. 538. — B.: Benno, Abalbero I., Theoderick, Abalbero II.

Megieres, 306. Dicael, B. von Regeneburg, 182. 205. 268, 319, 496, 530, 594,

S. Dibiel, Rt. an ber Daas, 302. Milo, B. von Berona, 208. 338 Milo, Gr. von Berona, 138, 174, 208. Minben, Stadt und Bisthum, 241. 577. - B.: Chergis, Panbmarb, Dilo. Mifata (Diesto: Bolenberg., 384. 385. 438, 434, 495, 502, 504. Miftaw, flav. Fürft, 433.

Mlaba (Maria), Som Boleflans II., Mebtiffin, 502. Mobena, Ctabt unb Bisthum, 346. -

28 .: Bibo.

Montaigu, 165. Montamiata, Ri., 335. 367. Mont Cenis, 113. Monte Caffino, Rt., 60. Monte Cenere, 369.

Montecchio, 466. Monte Feltro, 340, 345 Monte Mario bei Rom, 329.

Monzambano, 426 Morazena, Gau, 66

Mouter-Granboal, Al., 424, Mousen, 154, 155, 157, 161, 164, 1 Moyenmoutier, Al., 302, 305, 3 527, — Al., Adalbert. Mühlborf, 248. 249.

Mühlgan, 404. Dufeftre, 346.

Rabegau, 102, 243, 405, 409, Rato, flav. Fiirft, 250. Namur, 306. 309. Ranno, Gr. bon Berona. 418. 427.

Rantelm, Gr. bon Seprio, 314. Meapel, 334, 473, 482 Redargan, 490 Reletici, Bau, 452, 575

Ricephorus Bhotas, griechifder Raifer, 421. 454 – 457. 469. Nicetas, griech. Batricius, 421. Niebgau, 101. 102.

Riebermunfter, RL in Regensburg,

267. 508 Dierftein, 49 nimburg, 181.

Rimmegen, Bfalg. 175. 283. 404. Rifigi, Gan, 452,

Röhring, 170 Monantola, Ri., 138, 343, 382,

Norcia, 335 Rorbgan, 100, 117, 243, Rorbhaufen, Ronnenti., 12. 48. 372.

406, 441, 442, 482 - A .: Richburg. Rorbthuringen, 18, 65, 70, 103, 116. 387, 459

Rotter, ton. Caplan, B. von Luttid, 463. 545. 547. Rotter, M. bon St. Ballen, 488.

Rotter Bfeffertorn, 488. 557. Novalefe, Rl., 113. 484 Novara, Bisthum, 242, 319 341. -

B.: Betrus.

Ropon, Bisthum, 180. Andeyi, Gan, 45 Rubel, RL. 404, 482,

Octavian. G. Alberiche. 247. 272, f. 3obann XII.

Dba. Linbolfe Bitme, 7. 576.

Obalrich, B. von Mir, 157. Obelrich, Eb. von Reime, 339. 373.

Dbelrich. B. bon Bergamo, 447. 506. Dbilo bon Berbun, A. von Stavelot, 159. 178. 30

Dbo, M. von Cluni, 246

Deren, Ronnentt. in Erier, 405. Ogo (Sugo), A. v. St Marimin, B. von Lutich, 65. 105. 145. 152. 303. Ohrbruf, 525

Ohrrich (Ottrit), Lehrer ju Magbeburg, 500, 547, 560. Dibenburg, Biethum, 166. 505. 8 .:

Фитассив. Olga (Delena), ruffifche Großfürftin, 311.

St. Omer, Ri., 283, 299, 306, 547. Orleans, 153.

Orfieres, 485. Orta, 475.

Ortafee, 288, 341. Denabriid, Biethum, 71, 486. - B .: Drogo, Linbolf.

Othert von Efte, Haller, 317, 337, 342, 367, 416, 418, 422, 487, 539, Otacr, B. bon Sprier, 331, 347, 349, 358, 360, 383, 410, 415, 431, 465. Othmin, M. von Magbeburg, B. von

hilbesbeim, 243, 831, 343 344, 446. Otranto, 170 Dtto ber Große, 263, 522, f. im übrigen

ben Inhalt. Dtto ber Rothe, 513

Dito H., R. and Raijer, 292, 322, 323, 325, 349, 370, 372, 403, 409, 422, 427, 429, 431, 435, 439, 451, 480, 453, 500, 503, 511, 513, 515, 520, 525, 537, 542, 545, 593 Otto. S. von Cachfen, B. Beinrichs L, 7, 43

Dtto, Linbolis G., (S. von Schmaben), 290, 49 Dtto, G. Rourabs bes Rothen, 259

Dtto, D von Lothringen, 86. 107. 126. 127, 129, 131, Otto, & bon Burgund, G. Sugos bon Francien. 284 308.

Dito Wilhelm, D. bon Burgund, G. bes R. Abalbert, 460. Ottobenern, RI., 492. 508

Daberborn, Stadt und Bisthum, 529. 577. - B.: Dubo, Foltmar.

Babua, 197.
6. Vantaleon, Al bei Röln, 398, 467.
475.
Banbulf (ber Eisentops), Hürft von Benevent und Capua, 315. 411. 414.
460, 462—464. 468. 473—476. 539.
Baris, 152.
Barma, Bistpum, 197.
— B.: pubert.
Fassan, Bistpum, 193. 496. 497.

Bassan, Bisthum, 493, 496, 497, — B.: Eerchard, Abalbert, Piligrim, C. Bausstofter in Nom 247, 305, Baulus, K. von E. Binceno, 476, Bavia, Stadt und Bisthum, 109, 189 172, 185, 195—204, 237, 326, 327

172, 185, 195—204, 287, 326, 327, 336—340, 342, 343, 345, 368, 369, 465—467, 470, 471, 479, 485, 487, 488, 518, 521.— B.: Quitfred, Petris. Belagiis, b. 280, 547.

(Civita di) Benne, 357, 437. Bentapolis, 334, 354. Berehierat. Rlausnerin, 551. Beringa, M. des h. Wilhelm von Dijon,

341. Berugia, 474. 475. Bescara, 458. 482. Beterlingen, RL, 521.

Petrus, B. von Pavia, 544. Petrus, B. von Bolterra, 410. Petrus, Cardinal, 350. Petrus, römischer Stadtpräsett, 407. 412.

Betrus, Kangler, 476. Betrus, Graf, 416. Betrus Canbianus IV., Doge von

Benebig, 314, 315, 346, 428, Betrus von Imperiola, 349, Bezola, Geliebte R. Hugob, 134, Bjävers, RL, 487,

Biacenja, Stadt und Bisthum, 197. — B : Bofo, Sigulf. Bicquigny an ber Somme, 128.

Pierrepont, 77. 106. 107. Bierrepont, 77. 106. 107. Biligrim, B. von Paffau (Corch), 493.

Biftoja, Stadt und Bisthum, 437. Bobhiven, böhmifcher Kämmerer, 53. Böhlbe, Pfals. 268, 442. Bottiers, 284.

Bolen 384, 385, 433, 435, 503, 504.

- D. Mifata. Bombia, 289. Bonna (Bonna) bönischer Missianär

Boppa (Boppo), banifcher Miffionar und B., 390, 391, Boppo I., B. von Birgburg, 119, 203.

Boppo I., B. von Birgburg, 119, 20 205, 282, 312, 319, 420, 544. Boppo II., B. von Birzburg, 320. Bofen, Bisthum, 452. 504. — B. Borban.

Brag, Stadt und Bisthum, 53, 508.
— B.: Thietmar.

Brüm, Rt., 175, 526. - A.: Dmmo.

Duesgipi, flav. Bau, 452.

Rabanger, 143, Radilb, Rlausnerin, 551, Rabenggau, 243, 593,

Raboald, Patriard von Aglei, (349) 352, 415, 418, 424, 428, 431, 471 487.

Ragenold, Gr. von Rouffy, 100. 180.

Ragimbold, Baffall, 210. Rajano, 357. Raimund, Gr. von Aquitanien, 1.

Raimund, Gr. von Aquitanien, 141. Rainer. rom. Dienstmann, 350. Rainerius, Diatonus.

Rambert, A. von Sennones, 305. Ratherius, B von Littid und Berona, 135, 193, 194, 208, 227, 233, 272, 338, 413, 418, 426, 427, 444, 542, 544, 546, 547.

544. 546. 547. Rabenger, A. von Echternach, 500. Ravenna. Stadt und Erzbisthum, 33. 334. 416—420. 422. 427. 429. 444. 447. 455. 472. 475. 477. 479. 486.

487, 499. — Eb.: Petrus, Honefius. Razo, Caplan, 379. Redenity (Rara), Fl., 265, 292

Recemund, B. bon Elvira, 278, 279, 287. Rebarier, flav. Bolf, 55, 57, 58, 169.

292, 387, 433, 435.
Regensburg, Stabt und Bisthum, 51, 125, 161, 181, 223, 228, 229, 238, 239, 242, 249, 262, 267, 268, 319, 320, 423, 503, 508, 537, — B:

320. 423, 503, 508, 537, - B.: 3fingrim, Gunther, Michael, Bolfgang. Reggio, Stadt und Bisthum, 196, 345.

367. — B.: Abalbart, Ermenalb.
Reginar (Langbalb), Gr. bom Sennegan, Refie Gilelberte, 106, 132, 175,
189, 218, 232, 233, 236, 243, 284,
233, 234, 296, 297, 525,

Reginar, S. Reginars, 297. Reginbald, B. von Speier, 118. Reginbald, Reffe bes h. Ubalrich, 260.

608 Reginbert pon Et. Blaffen, 552 Romanus II., gried. Raifer, 134, 172. Reginbrand, B. von Marbue, 16 316, 420 Regingarbe, Mebtiffin von Et. Theo-Rorfdad, 156 bota, 369. Rofftall (Borfebal), 238. Reginlinbe, Bemablen bes Rothert, B Bilbelme von Dijon, 341. mann von Schmaben, 177 - 179. 203. Rotbert, Lothringer, 309: Rotfrib, Gr. von ber Campagna, 407. Reidenan, RL, 176, 178, 243, 282, 408, 411, 412, 299, 343, 870 489, 526, 548, 593, -Rotger, Gr. von Laon, 106, 119, A .: Alawid, Eggebarb, Roubman. Rothard, B. von Ramerit, 303. Reichenball, 508. Rotlinba, E. bes R. Sugo von Italien, Reifensburg, 253. 135. Reims Erabt und Erzbisthum, 59, 62, 105, 119, 129, 151—153, 174, 180, 235, 244, 245, 284, 806, 338, 339, 395, — Eb.: Artold, Hugo, Rottleberobe, 439. Roudman, M. von Reichenau, 489, 490. Rouen, 127, 142, 153, Rojala, E. Berengare II., Gem. &. Dbelrich, Abalbero Roberts von Frantreich, 379 Reinald (Regingo), 297. 405. Rubbert, Mainger Diaconus, 120. Rubolf, & von Frantreich, 60, 111. 593, Rheinau, RI , 490. Rubolf 1., R. von Burgund, 111. 140. Rubolf II., K. von Burgund, 65. 108-Ricfrio, Gr., B. Balbriche von Utrecht, 110, 114, 315 15. 593. Ricar, B. von Littich, 143, 145. Rubolf, B. von Laon, 88, 128, 164. Richar, M. von Dagbeburg, 446. 451. Richar, Gr., 297. 501. Rubolf, Reffe Gifelberte, 106, 132, 175, Ricard, Bergog ber Normanbie, 129. Rubolf, Getreuer Ditos, 2 284. 340, Rubolf, frangof. Baffall, 174 Runtingen, 236. Richbert, B. von Geben (Brigen , 819. Rujad. 410 Richburga, Mebt. v. Rorbbaufen, 48, 44 Rugianer, flav. Bolt, 265. Richgowo, B. von Worms, 126, 155, Ruotger, Diatonus, 467. Ruffen, Rufland, 311. 321. 177. Ruthard (Rothard , B. von Strafburg, Richwin, Gr., Stiefv. Abalberos von Met, 96. Rieti, 355. 361. 90, 93, 105, 530 Cacifelb, 81. 126. 200. Caleccue, Bulgare, 347. Rignane, 335. Ripen, Stadt u. Bisthum, 389. 390; -28 .: Liefbag. Caleman, M. von Lorich, Calerno, Bergogthum, 113. 464. 482. Rimin, fcmab. Gr., 260 Robert, Cb. von Maim, 472, 491, 543, Robert, Cb. von Trier, 31, 143, 145, 152, 155, 157, 161, 162, 165, 174, 188, 194, 226, 272, 281, 543, 580, — S.: Gifulf. Salomon Cunuch, 172. Calonne, Rl., 180 Calz, Bfalz, 104 119. Robert, S. Beriberts, Gr. von Tropes, 129, 307, 309. Caliburg, Ergbisthum, 249. 295, 332. - Cb .: Egilolf, Berold, Friedrich. Salgburggan, 508 Sanbrat, N. von Glabbad, 490. Sanbrat, N. von Glabbad, 490. Saracenen, 113—115. 134. 136. 138. 202. 235. 247. 279. 280. 435—437. 454. 485. 509. 533. 552. Sarilo, ital Pfalgar., 112. 135. Caufelb, 240. Cheibungen, 58. 84. 575.

Stepban IX., Maapitus II., 30hann XII., Leo VIII., Benedict V., Romanianum, 423. Romuald, Banbulfe Br., 468 Romanus I., gried, Raifer, 133, 134, 137.

Schleswig, Stabt und Bisthum, 167. 389, 390. - B : Dareb. Schwabengan, 69. 70. 118. 184. 388. Schwabmilnchen, 229, 230.

Schennis, 491.

Schilbefche, Rt., 107.

Edweben, 167. 392. - R .: Erich. Suglafelb, Gan, 232, 243, Suanebilt, E. Bermanns von Zachfen, Emund. Zeitici, Gan, 452 Geben, Stadt und Bisthum, 59. -Subiato. Al., 247, 414. - A .: Georg. B.: Bifund, Richbert. Celibur, flav. Fürft, 433. Celpuli, Ban, 385. Gubtburingen, 18 Guen-Otto, G. Barafbe, 392. Bufteren, RL., 17 Sell, Rf . 458, 521 Gentie. 152, 175. Buifuli, Gan, 452 Eurthleiseranne, 250 Cenones, Rt., 165 305. - M.: Sufa, 235. Rambert. Smiatoflav, ruff. Groffurft, 504. Gens, 59. Geptimer Bag, 115, 202, 410, 48 Zamma, Munbident, 75. Gerimunt, Gan, 70. 387. 388. 452 Zangmarbo, Beiftlicher, 343. Tarent, 509. Zefto. RI., 487. 3. Severo, RI. ju Ravenna, 416. 428. Zaro, &L. 559 Geverue, G., 2 Taubergan, 492 Sico, B. von Offia, 353, 359, 360. Tarie. Ungernt., 170, 495, 590. Tebbalb, Martgraf von Gpoleto, 134, Gico, Gr. von Epoleto, 468, Gifrib, fachf. Gr., 250. 251. Gigfrib, Gr., Dtto8 Etellvertreter, 41. Tebbalb, Architiafoune, 135. 42, 54, 69, 552 Teramo, 335 Gigfrib, Gr. von Littelburg, 500. Terraeina, 315. Eigfrib, Gr. von Balbed, 502. Gigfrib, G. Geros, 118. 298. 324. Tetbalb, Gr. von Tours, 495 Tetbo, B. von Ramerit, 143 165. Sigfrib, Gr., 468. Teubgrim. Gr. 417. Sigibarb. Gr. im Chiemgan, 295, Teutones, Teutonici, 562-564 Sigobald, Cleriter, 164 Sigulf Sigolf), B. von Biacenja, 206. 342, 352, 381, 410, 415, 530. Thantmar, S. Beinrichs I., 15, 42, 55, 57, 69, 72-75. Theobald, Martar, von Epoleto, 315. Eitonuf Gaftalb, 464. Theoberich, Cb. von Trier, 323 373 Siptenfelb. 46. 47. 104. Zifu, Rlausuerin, 551. 404, 405, 491, Theoberich, B. von Det, 374. 395 Speft, 307, 396, Coiffons, 119 399, 404, 423, 428, 438, 465, 466 Solijone, 142.
Soliingen, 568,
Spanien, 130. 278 – 280.
Speier, Stadt und Bisthum, 102. 118.
131, 180. 410. 465. — B.: Amalrid, Reginbald, Goffrib, Otger. 475, 476, 480, 483, 487, 493, 543, 580 Theoberid, fachf. Pfaligr., 539. Theoberid, lothr. Gr., 86, 264. Theorbano, griech. Raiferin, Gem. Romanus II. und Ricerborus Photas, Speiergau. 102, 409. 172, 421, 469, 470, 479 Spoleto. Mart. 112, 135, 140, 316, 335, 349, 357, 414, 468, 539, -Theophano, Gem. Ottos II., 422, 437, 479-483, 489, 525. Theophylatt. Batriard von Ronftanti-Martgr.: Alberich. Tebbalb, Anstar, Bonifacius, Tebbalb, Banbulf, Transnopel, 246, 495, Theothert, Pfalger. von Deb. 538. Thiabbolb, &. Robbos, 75. Thiabrid, 75. Stardand, B. von Gidftebt. 409 Stavelot, RI., 132, 198, 305, 404. -Thiatgos, Getreuer, 312. M.: Otilo. Steele, 71 Thiebrich. fachf. Martgr., 223. 389. Stephan IX., rom. Bifchof, 127. Stephan, gried. Raifer, 137. Stephan, Beffiarine, 407. 411. Thietfrib, 2. v. St. Marimin, 432, 472 Thietharb (Thiothart), B. von Silbes-Stephan von Rovara, 203, 283, 320. beim, 67. 76. 243 Stephana, 305 Thietmar, B. von Branbenburg, 169. Thietmar, B. von Brag, 503. Stephania, 350. Steterburg, 78, 589 Thietmar. B. von Merfeburg, 502 Stoinef, flav Filrft, 250, 266, Thietmar, fachf. Marigr., 467, 576 Strafburg, Etabt und Bietbum, 310. Thietmar, Gr. in Rorbtburingen, 46. 410. - B .: Rutharb, Uto, Erchenbalb. 70, 103,

3abrb. b. beutiden Geid. - Tammter, Otto ber Große.

Thietmar, 310. Thousev. 157 Tiel, 482 Tilleba, 482 Tivoli, 352.

Tollenfer, flav. Stamm, 265. Toul, Stadt und Bisthum, 188, 377 532. 547. - B. Ganglin, Gerharb. Eransmund, Gr. von Epoleto, 509.

Trevife, 346. Trient, Stadt und Mart, 135, 193, 326

Erier, Stadt und Ergbisthum, 31. 33. 160, 165, 228, 243, 282, 366, 405 496. 529. - Eb.: Robert, Beinrich, Theoberich.

Et Trond, Rl., 375. Tropes, 307, 396, - B .: Anfegis. Tugumir, Fürft ber Beveller, 103. Turm, 113, 184, 335, 484, 485, 539,

Udrer, flav. Stamm, 169, 241.

Ilbalrich (Illrich), B von Augsburg, 67, 114, 199, 205, 206, 225, 228-231, 240, 244, 252, 254, 259, 260, 319, 346, 409, 443, 477, 492, 496, 509, 548, 551, 553

llbalrich, Gr. vom Argengau, 260. Ilbo (llto), B. von Straßburg, 180. 205. 214. 331, 394.

Ubo, Gr. ber Betterau, Br. Dermanus von Edwaben, 73, 91, 92, 117, 152, 175.

Ubo (Ilto), Gr., B. bes Bischofs Ilbo, 321. 332. 368. 408.

Ufnau, 3nfel. 179. Uhrbach, 497.

llim, 254. Hugern (Pkagparen), 46, 58-60, 77 78, 103, 130, 170, 181, 182, 195 201, 231-235, 248, 251-264, 333 347, 493-496, 504, 505, 558

588 - 592Unni, Cb. von Bremen, 66, 566. Unfeburg, 445

Ufiti, Bau, 575. Urbiano, 314. llrfus, Michter, 417.

Utrecht, Stadt u. Bisthum, 15, 126, 593. - B.: Ratbob, Balbrich, Rolfmar.

23abo, 410. Balenciennes, 204 Baltravaalia, 340.

Balva. 335, 357. Benebig, 172, 315, 346, 42: Berben, Biethum, 394. 534. 579 B. Abalmarb, Amalung, Bruno, Erich.

Berbin, Stadt und Biethum, 33, 88, 108 157, 178, 189, 279, 548, 550, -B .: Barnoin, Berengar, Biffrib.

Berona, Etabt und Bisthum, 135. 138, 139, 194, 197, 208, 250, 313. 326, 338, 423-427, 471, 535, -B. Ratberius, Dilo. Bienne, 109. 119 Bianola, 138

3. Bincenzo bi Bolturno, Rl., 474. Bintichgau, 79. 138. Bitalie Canbianus, 346. 479.

Bogelberg (Bernardin), 113. 369. Bongiere, 127.

Buljharb, 264, 577.

2Bagrier, flav. Bolt, 433, 504, 534. Balbed, RL., 117. 5 Balderen, Infel, 482

Balbo, B. von Chur, 104, 194 28albo, 38. von Como, 139, 206, 289, 314, 318, 327, 368, 408,

Balbraba, Schw. & Rubolis II., 315. Balbraba, T. bes Martgr. Dubert von Tuscien, 316. 428. Ballbaufen, 130. 192. 320. 321. 406,

445, 521,

Walpert, Eb. von Mailand, 285, 289, 313, 318, 327, 332, 349. Banbelmoba, Geliebte bes &. Sugo,

316.Bangleben, a15. Bauffore, Rt., 152. 304. 465 - M .:

Maltallan, Rabbroe. Beigenburg, Rl., 294, 446, 526. -21 .: Geilo, Gerrid, Abalbert. 2Bel8, 130,

Benceflav (Bengel), 5. von Böhmen, 50-53, 502, 503. Wenbhaufen, RL, 42, 46, 48. - 2.

Diemot. Berben, Ml., 58. 531. - A.: Bigger. Berbolf, A. von Lure, 310. Werinber. 2. von Rulba, 443, 492. Berla, Bfalz, 58, 88, 102, 435, 442,

Berner (Beringo), 297. Bernher, Gr., B. Konrade bee Rothen, 101, 131,

2Betterau, 73. 101 Bibolb, B. von Ramerit, 477. 498. Biboraba, Rlausnerin, 551. Bicbert, 2. von Gembloug. 293,

Bicfrib, B. von Berbun, 338 373 395, 399, 431,

395. 599. 431. \$\$\text{sibmann I., \psi., \psi., \psi., \permann8 von \( \text{Sodef(rr., 51, 72, 42, 222, 579, 580, \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \psi., \ps

Bibo, B. von Soiffons, 142, 165. Bibo, B. von Gilva Canbiba, 449. Bibo, S. Berengare II., 315, 340.

Bibo, Thuringer, 17. 28:bufind von Corvei, 19. 23. 35. 522. 547, 558.

Biesbaben, 371 Bigbert, thur. Martgr., 388, 450.

Bigerich, Bfalgar., 25 Bigfrib, Cb. von Reln , 31, 37, 162,

175, 220, 543, 593 Bigger, A. von Berben, 58 Wigger (Witger), Martgr., 388, 450. Wigmobia Gau, 57, 66, 581, 583.

Wilhelm, Cb. von Mains, & Ottos, 5, 12, 243, 264, 271—273, 290, 295, 321—323, 325, 370, 371, 394 103, 404, 409, 422, 423, 438-440.

442, 520, 543, Bilbelm, D. von ber Rormanbie, 87.

Bitbelm, Gr. von Boiton, 106, 127. Bilbeim, Gr. von Beimar, 84 128

Wilhelm ber b., von Dijon, 341. Bilinen, flav. Stamm, 48

Billa. Gem. R. Berengare II., 112. 118 135, 185, 186, 191, 209, 313, 314, 318, 326, 327, 340—342, 345, 355, 380, 447, 520,

Billa, Gem bes Martgr Dubert von

Euscien, 316.

Billigie, Rotar. Cb. von Main, 544.

Billibar, A. von St. Maximin, 145. Bilgen, flav. Bolt, 265. Binhöring 229.

Wirgburg Stadt und Biethum, 2002 529. 559. - B .: Burchard, Bopro I. Boppo II. Witigo, Gr., 17.

Bitter, M. von St. Marimin, 404 Wöllenbach, 229.

280ifgang . B. von Regeneburg, 282. 366, 495-497, 503, 548. Bonlef, Ginfiebler, 551.

Borme, Statt und Biethum, 59. 131. 178, 179, 232, 259, 312, 322, 370, 409, 423, 531, 548, — 8.: Stide

gowo. Anno. Bormefelb, 102. 2Bilrgee, 296.

Xanten, 32.

200. 144 Immo, A. von Gorge, 593.

Badaus, B. von Gengano. 347. Bachariaett. in Benebig, 346. - 21.: Johannia.

Ben, Biethum, 388. 420. 449. 451. 453. - B. Bugo.

Bemuigi, flav. Bau, 169 St. Beno bei Berong, 423, 425.

Beutheim, 101. Biters, 490. Bilrich, 177. 179. 202. 382, 489. 550. Bwentau, 259.

Bierer'ide hofbudtuderei. Stephan Beibel & Co. in Altenburg.



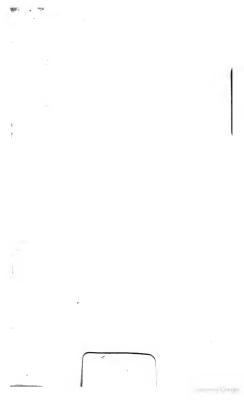

